

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



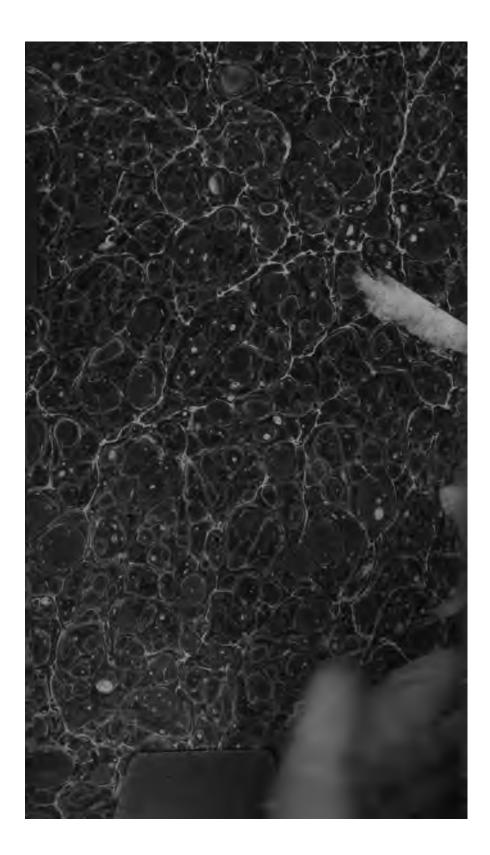

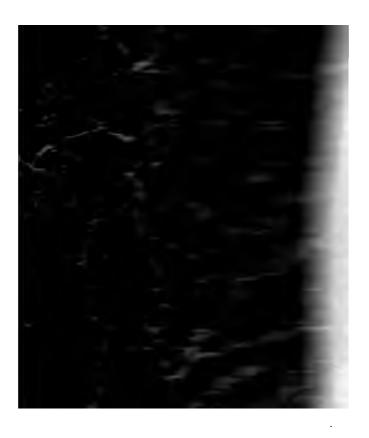

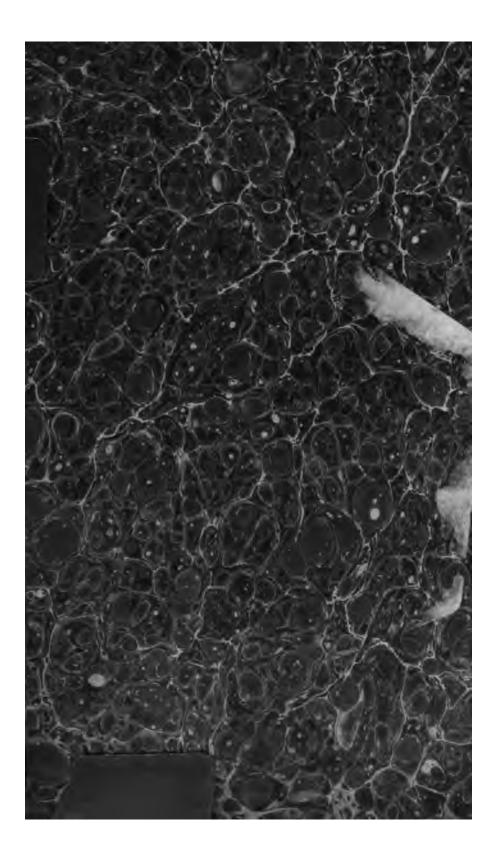





M. Firster

e e

\*

·

.

.

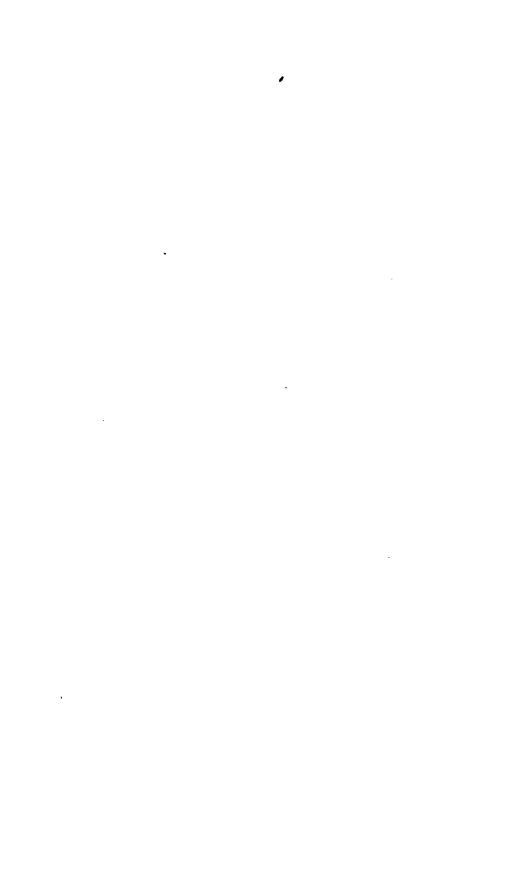

# Carl Sofeph Bouginé poffürstl. Babischen Kirchenraths und ordentlichen Professors der Gelehrtengeschichte auf der Fürstenschule zu Carlstuh

# sandbug

ber allgemeinen

## Litterargeschichte

n a d

Heumanns Grundris.



Erfter Banb.

3arid, ben Drell, Gefner, gufli und Comp. 1789.

unser Wissen ift - Stütwert!

#### Dem

Durchlauchtigften Fürften und Serrn

## Herrn

## Lar I Friderich,

regierenben Martgrafen

# W

Baben und Hochberg, Landgrafen zu Sausenberg, Grafen in Sponheim und Eberfiein, Herrn in Moteln, Babenweiler, Lahr und Mahlberg :c.

Meinem gnädigften Fürften und herrn

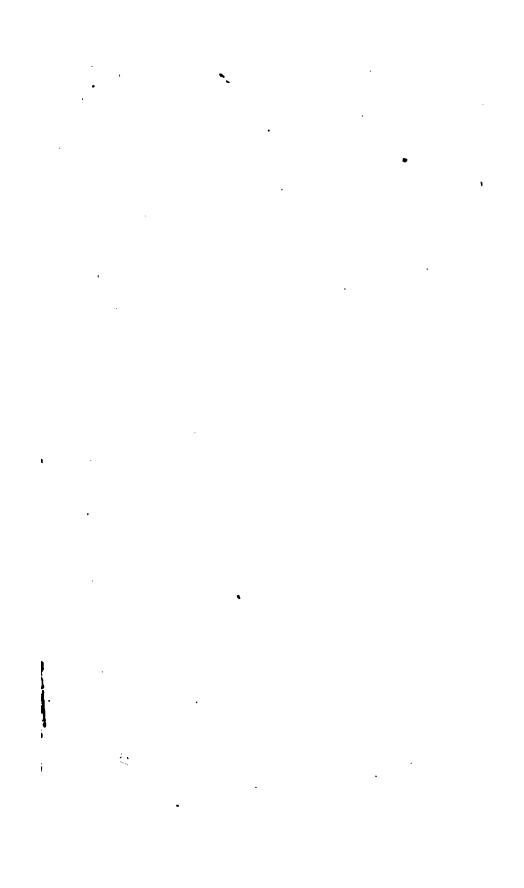

## Durchlauchtigster Markgraf! Enadigster Fürst und Herr!

Benn nicht Euer Hochfürstlichen Durchlaucht gnädigste Gesinnungen sowol, als mein patriotisches Gesähl mich ermunterten, so dürste ich es kaum was gen, Höchstdenenselben diese Blätter in Unterthäsnigkeit zu widmen, in welchen so viele abwechselnde Beweise von menschlicher Weisheit und Thorheit auf-

gestellt sind. Sie enthalten die Geschichte des menschlichen Verstandes, wie er sich von seiner Kindheit au dem mannlichen Alter langsam erhob, und von dies sem wieder in die Kindheit zurücksant; sich wieder erhob, und wieder zurücksinkt. Sie erzählen die Beschichte, der für den Unterricht und für die Before berung der Gelehrsamkeit, unter dem Schutze weiser Regenten, gemachten wolthätigen Anstalten, und der gelehrten Manner, die sich in ihren Schriften bemuhten, Umwissenheit, Arrthum und Bosheit zu verbannen, und die Menschen durch Belehrung zur Tugend und Wahrheit zu führen.

Euer Pochfürstliche Durchlaucht behaupten den erhabenen Ruhm, nicht nur unter den besten und weissesten Regenten, sondern auch unter den erleuchteten Besörderern der Gelehrsamkeit an der Seite erhabes

ner Monarchen zu glanzen. Die groffe Buchersamme lung zum dffentlichen Gebrauch, die Belohnungen des Fleisses und der Nerdienste, die padagogische Anstalten zur Bildung der Jugend, die eigene Forschung der Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit und ungeheise delten Gottseligkeit, unermudete Thatigkeit für die Wolfahrt des Landes, find davon redende Beweise. Fürsten, die so denken und handeln, machen in der Geschichte Evoche, und find der Unsterblickleit mardig und gewiß. Was ware Baden, wenn alles fich mit den edeln und erhabenen Gefinnungen des besten und weisesten gürsten vereinigte? Heil Badens Batrioten, die ihren guten Färsten lieben und in thatie gem Gehorsam verehren!

Dieß ist die Sprache des Herzens, sern von der Larve niedriger Schmeichler; Lob der Wahrheit für

Badens Zeitgenrssen und Entel, die es der Vorsehung danken, Badens Bürger zu senn. Stolz auf diese Ehre und unter den seuerigsten Seegenswünschen ersterbe ich in tiesster Ehrsurcht

Euer Hochfürstlichen Durchlaucht

Cartaruh , ben 1. Mars 1789.

Unterthänigst : treu : gehorsamster Carl Joseph Bouginé.

## Borbericht.

Dst wünschte ich einen vollständigen Commentar über Zenst manns Abris der Gelehrten: Republik zu haben, der werder zu kurz, noch zu weitläusig, aber doch so beschaffen wärte, daß man sich in vorkommenden Fällen leicht und zuverz läßig belehren könnte. Immer sah' ich meine Hofnung gertäuscht. Ich las jedes neue Product im Litterarfach begierig durch; aber nie sand ich leicht meine Wünsche befriedigt. Bald waren die Nachrichten zu allgemein und unvollständig, bald zu einseitig und zu speciell, oft auch nicht genug geprüst angegeben. Weit entsernt! daß ich die gelehrte Bemühungen wierer Litteratoren tadeln, oder verwersen wollte. Wielmehr muß man unsern Zeiten die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, daß man sich mehr, als vormals, beeisert habe, die Gerlehttengeschichte zu studien und zu erweitern. An Büchern sehlt es nicht. Aber ein vollständiges, richtiges, allgemeines

und so viel möglich von Fehlern gereinigtes Handbuch der Gelehrtengeschichte fehlt uns noch, das uns die Schicksale und mannigsaltige Abwechselungen der Gelehrsamkeit, und die gelehrten Arbeiten der Schriftsteller aller — auch dis auf die neueste Zeiten verzeichnet. Synthetisch oder scientissisch haben schon viele die Litterargeschichte bearbeitet; aber analyztisch oder chronologisch sehr wenige; vollständig und allgezmein, noch keiner.

Ben meinen bisherigen litterarischen Vorlesungen legte ich bald Zeumanns, bald Millers Compendium zum Grund. Jenes ist analytisch; dieses synthetisch versaßt. Zeumanns Grundriß ist zwar hie und da sehr mangelhaft, und in Hinterans bie leztern Decennien unsers Jahrhunderts ganz und brauchbar; aber voll von Sachen, die Erklärung bedürsen. Ich bemühte mich, das mangelhaste zu ergänzen, und die Geschichte die auf unsere gegenwärtige Zeiten sortzusühren. Ich sammelte seit mehr als 20. Jahren in meinen wenigen Nebenstunden; ich verglich mit Vorbedacht, benuzte alle, auch die neuste Schristen, deren ich habhast werden konzte; benuzte die Quellen; schrieb, so viel ich konnte, mit Zuverläßigkeit. So entstund, unter vieler Mühe, mein Handbuch.

Seumanns Plan, den ich zu meiner Absicht für den besten hielt, ist also zum Grunde gelegt, aber nicht sclavisch befolgt. Wo ich es nothig fand, suchte ich ihn zu erweitern, abzukurzen und zu ergänzen. Man vergleiche in meinem Buch die Geschichte der Buchdruckerkunft, und die Epoche der christ:

Man halte bas Verzeichniß ber Schriftstels liden Religion. In, besonders bes 17ten und 18ten Jahrhunderts gegeneinan-Zeumann hat die wichtigste Schriftsteller weggelat fen; diese mußte ich suppliren; ober er hat minber wichtige ges nennt, die ich ohne Schaden ausmusterte. Er und Sabrig, in feinem Abrig, haben trockene Nomenclatur, bloge Mamen der Schriftsteller, ohne Biographie, ohne Verzeichnis ber Schriften. Damit ift bem Freund ber Litteratur wenig geholfen. Der Litterator will die Arbeiten der Gelehrten, und ihre Hauptschriften nach allen Bestimmungen wissen. Зф verzeichnete biese mit vorsichtiger Auswahl, und zweckmäßis ger Beurtheilung, ohne Mebenabsicht, ohne Beleidigung, ohne Zurudhaltung ber Wahrheit. Ich verband bamit ben biographischen — als ben accidentellen — Theil ber Geschiche te, bald ausführlicher, bald fürzer; je nachdem es ber Mann, ben ich aufstellte, erfoderte, ober so weit mich die interessante Rachrichten führten. Es ift doch immer angenehm, ben Mann naher tennen ju lernen , beffen gelehrte Arbeiten man Nicht genug, daß man, wie Joecher und ftudiren will. Ladvocat, die Machrichten ungeprüft und oft falsch hinwirft; ober die Nachricht damit beschlief't: Man hat viele Schriften von ihm. Dieß hieße gerad bie Sauptsache verschweigen. Denn woher tennen wir den Gang der Gelehrsamteit, als aus den Schriften ber Belehrten? Man muß alles genau an: jeigen, was zu diefer Kenntniß gehört: Sauptausgaben, For: mat, Seltenheit, Uebersehungen, Fortsehungen, Bande und fogar Preife ber Bucher, Bibliographie und Litteratur muß fen miteinander verbunden fenn.

Dach biesem Man hab' ich gearbeitet. Meiner Sache ger wiß zu senn, ließ ich alles — sogar Kleinigkeiten — burch meine Sande und Augen geben. Ueberall mußte ich felbst fer ben, felbft prufen, mubfam vergleichen, fammeln und ordnen. Mehr konnt' ich nicht thun. — Micht kleine Brochuren, Differtationen, Programme, einzelne nicht bervorftechenbe Ab: handlungen — nur Hauptschriften und Hauptwerke — ge borten in meinen Plan. Die mir vorgesteckte Grenzen nicht ju überschreiten, vermied ich alle Beitlaufigfeit, ohne Scha: ben ber Deutlichkeit. Wer fich mit ber furgern Anzeige bes Handbuches nicht begnüget, ber findet überall bie Quellen angegeben, aus welchen er weiter ichopfen tann. Bu Sam: bergers zwerläßigen Nachrichten, zu Cave, Miceron, Sar und anbern ahnlichen hiftorifchen Werten hab' ich Supplemente geliefert. Uebergll fuchte ich bie Mittelftraffe ju halten. : Mur eines muß ich hier bemerten. Da ich in der Geschichte des 18ten Jahrhunderts noch lebende Gelehrte mit ihren Schriften nenne, bag man es nicht übel beute, wenn biese ober jene Belehrte verschwiegen find. Es ift nicht aus Absicht, sondern aus Mangel nothiger Rachrichten ge-So bald ich biese habe, so werde ich alles in ei Schehen. nem Supplement : Banbe nachholen.

Ich habe also gesammelt — nicht compilirt — was in vielen Büchern und Journalen zerstreut ist, damit man alles mit einem Blick übersehen kann, was zusammen gehört. Man verwechselt oft das Modewort Compilation mit der historischen Sammlung. Dort werden nur Fäuste und Aus

gen erfordert; hier Auswahl, Ueberlegung, Beurtheilung und Nachstunen. Im erstern Fall ware mirs leicht gewesen, mehr als 40. Bande zusammen zu schreiben. Meine 4. Bans be, die ich zu liesern gebenke, enthalten die Quintessenz vollständig, in möglichster Kurze.

Eben so wenig erwarte ich einen Tadel, daß ich Seus manns Abrif zum Grunde gelegt habe. Ich wollte lieber einen guten Plan verbessern, als einen neuen entwerfen und — scheitern. Iener schien mir für ein Handbuch der schiefte; von dem leztern schröckten mich einige Benspiele neoles gisternder Litteratoren ab.

- Ich lege hier die Abtheilungen des Werkes jur Uebers ficht vor:
- 1.) Abtheilung. Von den wesentlichen Theilen der Geslehrtengeschichte, von ihrem Umsang, Nußen, Fehlern, Abwegen zc.
- 2.) Abtheil. Won den Schriftstellern der Gelehrtens geschichte, scientisisch und chronologisch bis auf unsere Zeiten geotdnet.
- 3.) Abtheil. Von der Schreibkunst, wie sie nach und nach entstanden. Von Ersindung der Buchstaben. Bon den verschiedenen Schriftarten, Schreibarten, Schreibe massen, Schreibinstrumenten. Von den altesten Buchern und Büchersammlungen. Von der Buchdruckerkunst; Wann? Wo? von Wem? sie erfunden worden sen; von den berühmtesten Buchdruckern 2c.

- 4.) Abtheil. Bom Anfang und Fortgang ber Gelehr samteit. — Gelehrtengeschichte ber Ifraeliten; von ihren ta: nonischen und apolenphischen Schriften, Commentaren baruber, Uebersehungen, Ausgaben zc., 70. Dollmetschern zc. - Bas zu ben Runften und Wiffenschaften Anlag gegeben? - Bon ben Aegyptern, ihren Gelehrten, und gelehrten Anftalten zc. - Bon ben Chalbaern, Berfern, Bhoniciern, Senthen und Geten zc. - Von ben Griechen, ihrer Philo: fophie, ihren Clagifern und beren Schriften; von ihren be ruhmtesten Schulen und Bibliotheten zc. — Eben so von ben Romern , ihren Clagifern , Bibliothefen , gelehrten Unftal ten ze. Epoche ber driftlichen Religion. — Bom chriftlichen Canon. — Bon ben Kirchenvatern und ihren Werfen zc. — Bom Corpus iuris, bessen Berfassern, Hauptausgaben, Commentaren tc. — Bon Muhammed und feinem Roran, beffen Ausgaben, Ueberfegungen ic. - Don ben vor: nehmsten Schriftstellern durch alle Jahrhunderte bis auf die gegenwärtige Zeit, nach allen Fächern, biographisch und dronologisch; von ihren Sauptschriften, beren Ausgaben und Mebenbestimmungen zc. — Bon jedem Jahrhundert fur: ge Uebersicht nach allen Theilen ber Gelehrsamkeit; Geschichte ber Macene, Atabemien , Schulen , Biblio: thefen 2c.
- 5.) Abtheil. Bon ben Schicksalen ber Gelehrsamkeit, ober Geschichte ber zum gelehrten Fach gehörigen einzelnen Wissenschaften.
  - 6.) Abtheil. Bon ber Bucherfunde.
  - 7.) Abtheil. Bon den Gelehrten.

Das ganze Werk wird mit dem vollständigsten Realinder beschlossen, der so gut, wie ein scientissiches oder synthetis ses Litterarbuch, auf jeden Fall Belehrung geben kann. Die weitere Fortsetzung der Geschichte wird zu seiner Zeit ein Supplementband liefern, damit die ersten Besther meines handbuches sich nie getäuscht sehen. Auch hat man keine Berstümmelung zu surchten, da das Manuscript zum Abs druck rein geschrieben bereit liegt. Jeder Band wird von Resse zu Messe folgen.

Man erwarte hier nichts vollfommenes, nichts so allges meines, bas die ganze Geschichte ohne einige Rehler und Bus fen begreift. Ich fühle es gar zu sehr, wie weit ich noch von dem Ziel meiner Bunsche entfernt bin, und wie wenig ich von Fehlern fren blieb, so fehr ich mich bestrebte, Die von andern begangene Fehler zu vermeiben. Und wer wird in einem Kach nicht fehlen, wo die gröste Litteratoren angefioffen haben? Wie oft wird man von seinen Leitern — selbst ven ben beften Quellen - irre geführt! Auch absolute Bolk fandigkeit verlange man nicht von mir. Alles ift hier nur telativ. Bas man taum von gangen gelehrten Gefellschafe ten fodern konnte, wird man doch nicht von einem Manne erwarten , beffen Zeit und Kenntniffe ju eingeschränkt find. Bur Litteratoren von Profession wissen es, wie viel zu einer Arrifion ber gelehrten Begebenheiten, Schriftsteller und Schriften aller Zeiten gehört, und wie oft man ben aller Behutsamkeit getäuscht wird.

Ich kenne die Pflichten eines Sistorikers. Diesen ges maß hab' ich Thatsachen geprüft und nach der Wahrheit —

ohne Gepräng, ohne Declamation und Polemistren, die ich nicht liebe — sie niedergeschrieben. Wahrheitsliebe und Gernauigkeit muß hier das erste Gesez senn. Ich kenne unsere delicate Zeiten. Man übertreibt die Foderungen. Man will aus Stolz und Neuerungssucht alles tadeln. Alles soll neu und hypsphärisch klingen. Wem es belieben wollte, um bescheiben im dictatorischen Modeton zu tadeln, den werde ich in der Stille als einen nicht competenten Richter verachten. Wer zu viel verlangt, den will ich hier bitten, es mit noch grösserer Mühe und Geduld, als ich, besser zu machen. Jeden gelehrten Menschenfreund aber, der mich mit Verrunnst und Bescheidenheit belehrt, werde ich mit Dank und Hochachtung verehren. Jede Belehrung von dieser Art soll mir willsommen senn.

Carlsrub, den 1. Mary 1789.

Der Verfasser.

## Erfte Abtheilung.

# Bon den wesentlichen Theilen ber Gelehrtengeschichte.

İ.

Bas man unter einem Gelehrten und unter Gelehrfamteit verfiehe, wie man gelehrt werden tonne, bas wollen wir hier nicht weitlaufig mterfuchen, a) Dir nennen insgemein benjenigen einen Gelehrten, ber aus upumftoflichen Grunden Mahrheiten herzuleiten weiff; ber das grundlich gelernt hat, was zu seiner Runft und Miffenschaft ges bort. Der Innbegriff der Babrheiten felbst, oder aller Theile der menfolichen Ertenntnig, und die Fertigfeit, folche aus Grunden here meiten, beifit Gelehrfamfeit. Done mein Erinnern wird man bieraus den Schluß ziehen, daß es bier viele Stuffen geben tonne - weitlaufig, eingeschränkt — grundlich, seicht — groß, flein — Go viele Runke md Wiffenschaften unter den Menschen bekannt sind, so vielerlen berichiebene Arten in ber Gelehrsamkeit fonnen gebacht merben. Ber wollte fich aber einfallen laffen, alles auf einmal zu begreife fen, überall gelehrt zu senn? Wer wollte einen andern verache ten, ber bas nicht weiß, was wir wiffen? Mer wollte ftolt auf kin Biffen fenn; da dem menschlichen Berstande noch so unendlich vieles dunkel und verborgen bleibt? Mochte doch jeder das grunds hich lernen, was er lernen foll; jeder feine Krafte prufen, und diefe Im Ruben , jum allgemeinen Beften recht gebrauchen; feiner mußig geben; jeder bas Seinige jum Gangen bentragen !

Ob ein Gelehrter zugleich ein weiser Mann, ein weiser Mann weiser fene? — Ob es gelehrte Narren, und narrische Beichrte gebe? — find vielleicht mußige Fragen, die die Erfahrung beantworten mag. Sehr ware es zu wunschen, daß jeder Gelehrte die wahre Weisheit studirte und sie in seinen handlungen zeigte. b)

b) fichet gehoren, wenn man bas Gegentheil benft : Jo, Bungu. Munkenis

<sup>1)</sup> Man lese unter andern 3. A. Sabricii Abrif einer allgemeinen Sifforie bes Gelehrlamteit. I. B. p. 3. folg.

So ein schätbares Geschenk Gottes die Vernunft ist, so schändlich ist derselben Mistrauch. Die Wahrheit forschen, ist Pflicht; aber von Jrrthumern und Vorurtheilen sich fortreissen lassen; über alle Höhen hinausstatern wollen, die uns unzugänglich sind; jeden anbellen, der uns in den Weg läuft; jeden für einen Dummkopf erklären, der nicht so denkt, wie wir; überall um sich beissen; durch Grobheit, Unbescheidenheit ohne Schonung auch die oft bes leidigen und mishandeln, die Achtung verdienen; sich nicht belehs ven lassen — Welch ein Misstand für den Gelehrten!

Unfere Alten haben mit Recht gur Bildung eines Gelehrten Quair, malnair, aounsir erfordert. Naturanlage, Genie, Kahigfeis ten muffen zum Grunde liegen. Berstand, Gedachtnif, Einbile dungsfraft, und — mochte es doch nie vernachläfigt werden ein gutes herz; ein gesunder, dauerhafter Rorver — wie nothe wendig jum Studiren! Die sepe es frommen Muttern erlaubt, ihre noch nicht gebohrnen Gobne zum gelehrten Sandwerf zu vers Dammen; nie Aeltern erlaubt, ihre Rinder willfuhrlich ben Studien ju wiedmen, nur daß fie einst Befoldung ziehen mogen. Man vers mindre, fo viel möglich, die Pfuscher. Naturanlage werde burch ben Unterricht unterftust, und zwar burch mundlichen Unterricht auf Schulen und Universitaten. Da follte es aber weber bem Leh! rer, noch dem Buborer frensteben ju faullengen; ba follte ber fos genannte Student nicht die eble Zeit, und feine Beiftes : und Leis bestrafte todten. Ordnung und anhaltender, aber nicht übertries bener Rleiß, Aufmertfamteit, Lefung guter Bucher zc. c) laffen groffe Schritte machen. Mit dem Unterricht, er geschehe mundlich, ober durch Selbstunterweisung, ist auch die Hebung des Gelernten, burch Nachdenken, Beurtheilen, Erfahrung, Anwendung ber ers langten Rrafte ju verbinden. Go wird ber Gelehrte, biefer fur den Staat so wichtige Mann, gebildet. d)

Declam, de Charlataneria eruditorum. Amst. 1716. 8. und Seb. Stadelis ad Janum epist. De circumforanea literatorum vanitate; vielicit auch Sam. Werenpelsii tr. de Logomachiis eruditorum &c.

e) Vid. FRANC SACCHINI, S. J. tr. de ratione libros cum profectu legendi, Roma 1650, 12, Lips. 1711. 8.

a) S. Gellertts Lehren eines Baters für feinen Sohn, den er auf die Ales demie schieft. 1769. 8. und Serbers Reden über die Alabemische Freundsschaft; von den Bornrtheilen auf Alabemien und von den guten Sitten auf denfelben. Helmft, 1771, 8.

Bes im Reiche ber Gelehrsamfeit und unter ben Gelehrten je untwurdiges geschehen ift, bas fagt uns die Gelehrtengeschichte. Sie ift alfo eine Ergablung mertwurdiger, bas beift, folcher Bes gebenheiten, Die unter ben Gelehrten, ober im Reiche ber Gelehre famfeit groffe Beranderungen veranlaft haben, und alfo für ben Seleteten fowohl, als fur jede Runfte und Biffenschaften immer Gie ift eine Geschichte bes menschlichen Rers interessant bleiben. fandes, fo, wie die burgerliche Gefchichte den Sang des menfche liden Derzens schildert. Dort Weisheit und Thorheit - hier Dus Bas der menschliche Verstand je jum Gluck der send und Laster. Acuschen erfunden und ausgeführt — was die Thorheit zur Des mithigung des menschlichen Stolzes je schadliches und schandlie des beginnt bat - Alle Schickfale, Ursprung, Machethum, Que mb Abnahme aller Runfte und Wiffenschaften überhaupt, und bies fer oder jener insbesondere; die Schriften der Gelehrten, ihre Ere subungen 2c. gehören jum wesentlichen Theil unserer Geschichte. Lebensbefchreibungen ber Gelehrten, fofern fie nicht junachft einen Emfing auf die Gelehrfamfeit felbft haben, mogen jufallig fenn.

Man urtheile nun selbst, wie groß der Umfang der Gelehrtens seschichte sene. Sie erzählt uns alle mertwürdige Begebenheiten, bis auf das entfernteste Alterthum zurück; sie macht uns mit allen Selehrten und ihren Schriften, deren Anzahl bennahe unermestlich ift, bekannt; sie begreift die Schicksale aller Kunste und Wissenschaften, die so verschieden und weitumfassend sind. Man lasse sich aber dadurch nicht abschröcken; der Nußen und das Berguys zen belohnt unste Mühe.

## II.

Benn man bebenkt, wie viele Schriften theils burch die Bas splonische Sefangennehmung, theils durch die Zerstöhrung Jerus salems und durch die mit beiden verbundene Kriege, theils durch die Berheerungen der Saracenen und Barbaren verlohren gegans zen sind; bedenkt, wie nachläsig die Alten in Aufzeichnung der Bezebenheiten waren, so wird man sich nicht wundern, das die zu Selehrtengeschichte gehörigen Urkunden so mangelhaft, und um so mangelhafter sind, je weiter man auf das Alterthum zurückgeht. Es sehlt auch, wie in jeder Geschichte, an Fabeln nicht. Man trännt von Adams und seiner Nachsommen Gelebrsamteit, und

pon Bibliotheken por der Gundfluth. c) Warum? Weil man nicht beareiffen kann, wie Abam, ber wegen bem Bilbe Gottes ber Ges lehrtefte fenn, und folglich Bucher schreiben mußte, so gang unthas tig für bie gelehrte Belt leben follte. Und in ber gangen, lieben, langen Zeit vor der Gundfluth, 1657. Jahre, follte niemand Bus der geschrieben haben ? Man schließt von der Möglichkeit auf die Lauter mugige Traumereien, Rurflichkeit febr gelehrt. fade Tandeleien , die feiner Achtung werth find. Als einen uns widerleglichen Ranon konnen wir zwerläßig behaupten, daß alle Bucher vor Mosis Zeiten fabelhaft, folglich Mofis Schriften Die altesten find , die wir noch haben. f) Wenn wir die Schriften des Cheagenes Abeginus, eines griechischen historikers unter der Regierung des Cambyses, und der Theano noch hatten, die ents weber des Pythagoras Semalin, ober Tochter, oder Schulerin gewesen senn und 495 Jahre vor Christo gelebt haben foll, mas batten wir gewonnen ? Rener schrieb de patria Homeri, ejusque genere & tempore, quo claruit; Diese Apophthegmata Pythagorica, und ein Buch von Dythagoras g). Wenn beiber Schriften noch vorhanden waren, so waren sie die altesten, aber nicht für die gange, nur für einen fleinen Theil der Gelehrtens geschichte.

e) S. Jo. Jac. Maderi, vormaligen Rectors in Schoningen tr. de Bibliothecis antediluvianis, in welchem man das gesunde Urtheilen vermift. Auch J. A. Fabricii Codex Pseudepigraphus V. Test und Poserodts, Rectors in Gotha, Hist. societatum & rei litterarix mundi primi, s. antediluviani. Bor allen aber Jac. Fried. Reimmanns Bersuch einer Einleitung in die Hist. litterar. antediluvian. d. t. die Geschichte der Gelehrsamseit und der Gelehrten vor der Sundsuth. Halle. 1709. 8.

F) Bell es in unsern Tagen bep einigen Gelehrten eine Lieblingsmeynung geworden ift, daß Moses seine Geschichte, wenigstens den Ausang derfelden aus den damals vorhanden gewesenen Bollsliedern gesammelt habe, so muß ich dier als Hauptschriften empfehlen: Jo. Christo. Pisanski, D. Th. und Rectors der Hauptschule zu Königsberg, Disquistio theologica, an Moses priora Geneseos capita ex antiquis canticis compilaverit? Regiomonti. 1779. gr. 8. (ASTRUCS) Conjectures sur les Memoires originaux, dont il paroit, que Moyse s'est servi pour composer le livre de la Genese. Bruxelles. 1753. 8. Deutsch, Franks. 1783. 8. mit Aumers.

g) 6. Jo. Jonsii Lib. de scriptoribus historiz philosophicz. p. 20. — Vossius de Poet, gr. C. IV. p. 22. — Fabricii Bibl. gr. L. II. C. XIII. T. L. p. 512. — Zambergers Ract. I, L. p. 122. seqq.

### III.

Was wir nicht haben, das können wir nicht benutzen. Mit Ammassungen sich abgeben, ist nicht die Sache des historikers. Amrasonnire, wie man will, man rasonnirt kein Faktumsberben. Is sakta muß der historiker sehen, die durch glaubwürdige Zeugs wie der Schriftseller bestätigt werden. So weit diese gehen, nicht die Seschichte. Nur muß man sich bemühen, das Wahre wir dem Falschen abzusondern, der Wahrheit nachzuspüren, wed die viel, noch zu wenig zu glauben, und lieber seine Unwissen, wich mestichtig zu gestehen, als unnüß zu schwaßen. Es giebt sehr sähliche Klippen. Aber die Wahrheitsliebe halt von Abwegen wird.

## IV.

Bas gemährt uns bam bas Studium ber Gelehrtengeschichte kimen Nutsen ? 1.) Wir kommen geschwinder im Studiren fort: w werden gefchwinder gelehrt. Denn wir lernen die besten Bus on lemen , Die guten von den schlechten und oft gefährlichen uns Mas wir durch muhlames Nachdenken nicht lernen tomen, bas lehren uns mit leichter Dube unfre tobten, guten Kremde, Die Bucher. Ronnte man ohne Diefe in ber Geschichte, m Sprachen, in Runften und Biffenschaften gelehrt werden? 36 hute es für Prahleren, wenn Hobbes von sich bezeugt, er würde ucht gelehrt worden senn, wenn er viele Bucher gelesen batte. Det der gelehrte Melanchthon mehr nicht, als die Bibel, die Coriften des Aristoteles, Dlinius, Dtolemaus und Dlutarchs n feiner Bibliothef gehabt habe, glaube ich faum. Aptodibaften ind felten ; und diese konnen es nicht ohne Bucher senn. 2.) Wir baden por Arrthumern verwahrt, die dem Gelehrten oft Schande Buden. Gs ift befannt, daß Qud. Jac. a S. Carolo, ein Cars meit bes inten Jahrhunderts, Rath und Almosinier des Konigs a frantreich, in feiner Bibliotheca pontificia den Articulus Smale ubicus für einen ehrlichen Schriftsteller balt, ber de primatu & pretate Pape gefchrieben haben foll. Der Leibmeditus Ludwigs XIV. Rings in Frankreich D'AQUIN beruft sich auf Jonstons Buch de plantis unter Dem Ramen Mantiffa, ba gebachtem Buch eine mantiffa engefügt ift. Ein anderer allegirt des Esprit Fluschien Buch: de la fausse des vertue humaines unter dem Litel: Flusonium l'esprit de la fauffete &c. Jener frangofische Ueberfeter ber Bongarfischen Bricfe entbeut der Universität Aledorf als einem Profesior seinen freundlichen Gruff: Salve Mir. Altdorf. Ber mehrere folche Anec boten lefen will, findet fie in des Vigneuil Marville h) Melanges d'histoire & de litterature recueillis. Rotterd, 1702, III. 8. und in Reimmanns Einleitung in die Hist litt I. Th. p. 120 - 136. groffe Bayle i) zeigte in seinem fehr gelehrten Dictionaire historique & critique dem Moreri, der auch ein Dictionnaire historique 1673. verfertigte k) - bem Bayle zeigten Reimmann in ber Eris tique über beffen Dictionnaire, Halle VII. 8. auch John in den Remarques crit sur le Dict. de Bayle. a Dijon, 1747. 48. II. f. - eben so zeigte Andig. Menagius in seinem Anti-Baillet dem gelehrten Baillet 1) groffe Fehler. Und nun geschieht dieses am grunen Solt , was wird am durren merben ? Die menig hat ein Gelehrter Urfache, das Studium der Gelchrtengeschichte ju vernachläßigen! 3.) Bens spiele groffer Manner werden uns hier aufgestellt, die uns gur Nacheiferung reiben, beren Schickfale - gut ober bos - uns fing machen konnen. Biographien, aber nur folche, die die erforderlis che Eigenschaften baben, wie lehrreich find fie nicht! Der groffe Franciscus Baco von Berulam , was stiftete sein kleines Buch de augmentis scientiarum für groffen Rugen! Rach biefem wurde bie königliche gelehrte Gesellschaft in London errichtet. Wie sehr wurde badurch Lambecius Eifer ermuntert! Dufendorfs Schriften hielt man eine Zeitlang für gefährlich, bald hernach wurden fie sehr er hoben. Thomasius, der verdiente Mann, und Wolf, der die ganze Philosophie bearbeitete, wurden durch Berfolgungen groß, und ihre Verfolger flein. 4.) Aber eben diefer Umstand kann auch unfern eingebildeten Stolz und unfere blinde Eigenliebe maßigen.

h) Der mahre Berfaffer ift Bonaventura d'Argonne, Prior des Carther fer Ordens.

i) Als Supplement sum Baple gehören Chaupepié Nouveau Dick. hist. & crit. Amst 1750. IV. f. und Prosp. Marchand. Dick. hist. ou memoires crit. & litteraires &c. a la Haye. 1758. II. f.

k) Die beste Ausgabe bavon ift im haag 1719. gebrudt und besteht aus VL Folianten, und in Amstetbam, 1740. VIII. fol.

<sup>1)</sup> BAILLET mar Bibliothefar benm General Abvolat Camoignon in Park, und ichrieb, aber brachte nicht zu Ende: Jugemens des Sçavans fur les principaux ouvrages des Auteurs. Paris 1685. IX. 8. Mir. de la Monnovn gab es wieder permehrt heraus zu Amsterdam 1715. oder 22. VIII. 12.

taked und noch fo weit in der Gelehrfamfeit gebracht haben, ims mer werden noch Manner über und den Borgug behaupten fonnen. Emm wir noch to gelehrt, fo haben wir doch nie ausgelernt. Oft limen wir ben vielem Wissen Kleinigkeiten nicht wissen. Auf was wollen wir ftolz fenn? Auf unsere Wiffenschaft, die boch immer Eudwert bleibt ? Der mabre Gelehrte pruft fich und ift bescheis den. Der Eingebildete muß noch in die Schule geben, bis er sing überzeugt ift: Quantum est, quod nescimus! 5.) Die gange Befchichte, also auch biefer Theil insbefondere zeigt ms die deutlichsten Spuren der gottlichen Borsehung. lik bin in Die Lander, wo vormals die Gelehrsamfeit unter ben Amptern und Griechen blubete, und man wird fagen muffen : Dutelheit und Rinfternif bedeckt bort die Bolfer. Deutschland, franfreich, Italien, wo Barbaren, wilde halbmenschen herums pom, ift nun gelehrt. Durch die Baffen wurde oft Religion md Gelebrsamfeit ausgebreitet. Alles bat aber seine Einschrans tung und fein Biel. Die Bernunft übersbannt fich, schwindelt und Indem man alle Aufmerksamkeit auf eine Runft wendet, b wird die andere vergessen. Eine neue Erfindung drohet oft ans dem muslichen Dingen den Berluft. Denn die Menschen, Rinder und Alte, frielen gern mit etwas Neuem, werfen bas Alte, weit Beffere weg, machen endlich bas Alte wieder neu. Go laft bie Borfehung auch oft die Gelehrten tanbeln, wenn ihnen vor bem Reellen eckelt. 6.) Es macht und Bergnugen, ben Gang bes menfolichen Berftandes zu beobachten, wie er aus der Rindheit schoben gur mannlichen Groffe berampachet, langfam fortruckt, schwach zurucksinkt; wie da eine Kunst, dort eine Wissenschaft burch einen Jufall erfunden und erweitert wurde; wie ein ganzes Belt bald aus der Kinsternif hervortritt, fich jum Lichte der Bahrs beit emporschwingt und Rrenheit athmet, bald in die Rinfternif prictweicht und unter dem Joche der Stlaverei feufst; wie Beise beit und Thorheit immer neben einander geben; wie die Einfalt bes herzens dem rubigen Berftand feine Groffe giebt, Bilbheit bins gegen und gafter ihn verwirrt und zum Radotiren verleitet. Dief elles lehrt uns die Geschichte; fie macht uns aber auch mit den Ges lebrten, die lange vor und gelebt haben, durch ihre Schriften bes fannt, und lagt und Seelennahrung genieffen. Wir fonnen nach wiferm Gefchmack und nach unfern Bedurfniffen mablen; taufende

bieten fich und an, und zu belehren, und zur Tugend und Beise heit zu führen, und von den schwindelnden Abgrunden der Thor beit und bes gafters abzuhalten. Aber taufende bieten fich auch an, und in Grrthum und kafter ju gieben; wie viele gottlofe, gefahrs liche, verderbliche Bucher! por benen werden wir aufrichtig ges warnt. 7.) Das Studium ber Gelehrtengeschichte erhebt uns über Rur Predigen, Prozeffcführen, Receptschreis das Brodstudium. . Ben und das lernen , was zunachst Brod verschaft , weiter nichts? So wird der Prediger ein Postillenreuter, der Advokat ein Rabus lift, und der Argt ein Marttschreper; jeder in seinem Fach ein Dummer Nachbeter , ber auf die Werte seines Magisters schwort. Sollte alle Gelehrsamkeit in einem Compendio begriffen fenn? Bas Sat einen Baller, Baumgarten, Dfaff, Mosheim, Buddeus, Beineccius 2c. groß und unfterblich gemacht ? Ihre Gelehrfamfeit. Bas hat fie gelehrt gemacht, oder ihnen den Weg zur Gelehr: famfeit gezeigt? Die Litteratur. Man lefe bie Schriften eines trodes nen Enstematifers und eines Litterators, welch ein Unterschied ! 8.) Und wo ift ein Selehrter , der ohne Buchersammlung sein gelehrtes Sandwerf treiben konnte ? Will er eine Bibliothek ans legen, fie febe groß, oder flein, fo muß er nothwendig einen Plan haben, Preife miffen, Mahl treffen; fonft wird er mit vielen Ros ften Mafulatur, Spreu und Stoppeln fammeln, fatt guter Baare; wird manches gute Buch verächtlich wegwerfen, und nach dem schlechs ten greifen. Rommt ein Brod : ober Handwerksgelehrter in einen Bucherfaal, fo wird er das Neufferliche und nur die angebrachte Berzierungen anstaunen. Die innern Schate ber Gelehrsamkeit find ihm ein unbedeutendes Rathfel, unnüger Plunder.

## V.

Co groß diese Bortheile sind, bie wir von Erlernung der Gestehrtengeschichte haben können, so sehr mussen wir die Abwege vers meiden, auf welche man gerathen kann. Alle Zeit mit litteraris schen Beschäftigungen hindringen, ware eben so sehr gesehlt, als nie sich damit beschäftigen. Sobald wir die Gelehrtengeschichte für das gelten lassen, was sie ist — Hulfsmittel zur Gelehrsamskeit, und nicht die Gelehrsamseit selbst — so werden wir weislich die Mittelstrasse wählen. Was hilfts, die Bücher kennen, die zu diesem oder jenem Kach gehören, aber von dem Kach selbst nichts

wifn! Rur fich um bie Gelehrten, ihre Schickfale, Schriften, Indeten ic. befirmmern , und in der Gelehrfamteit fremd bleis h! Immer Journale durchblattern , und feine grundliche Bis der fubiren ? Reine Wiffenschaft grundlich erlernen , wodurch um ber menschlichen Gefellschaft nugen fann? Sabricier, Doff in Morbofe, Conringe, sogenannte Polyhystorn, find bunne stket. Dan laffe fich nicht burch ben Gedanten, von allem ges icht fowater gu muffen , jur gelehrten Bindmacherei verleiten. Ein fo wenig bleibe man in der Litteratur fremd, da fie fur jeden Belefrten fo nutslich, und als Sulfsmittel betrachtet, nothwendig it Rie mache man fie jum hauptwert, daß fie der Wiffenschaft, nt bem Samptftubio ichabe. Rann fie nicht jeder nach ihrem Ums fon fubiren , woau nur Wenige Zeit , Luft und Rrafte haben , fo winde man fie wenigstens mit seinem hauptfach. hier ein Fremds ing m fenn, ift nicht rühmlich. Doch was brauchts mehrere Worte finden, bem es ein mahrer Ernft ift, gelehrt ju werben ?

## VI.

Der Sache naher zu kommen, wollen wir vorläufig den Plan mitheilen, nach welchem alle vorkommende Materien vorgetragen waden konnen. Wir handeln I.) von der Schreibkunst. 2.) Vom Infang und Fortgang der Gelehrsamkeit. 3.) Von den Schicksisch einzelner Wiffenschaften. 4.) Von den Buchern. 5.) Von Bur derschreibern. Unter diesen 5 Hauptrubriken werden wir alles bes zuifen konnen, was sich in der Gelehrtengeschichte als merkwürz by denken läst.

## VII.

Die Gelehtengeschichte kann entweber allgemein, ober besowdies, betrachtet werden. Im erstern Fall tragt man die Geschichte der gesammten Gelehrsamkeit, nach allen ihren Theilen, aller Bold it, durch alle Jahrhunderte, vom Ansang bis auf unfre Zeiten we. Im andern rebet man nur von einzelnen Boltern m), eins

:

٠

e) & ichried Heimmann eine Gelehrtengeschichte der Deutschen in seiner Einsteinng. halle. 1708. VI. 8. Syacinthus Gimma Historiam Italia litteratam. Neap. 1723. 4. Darinn er aber zu viele Bigotterie duffert; CHARLES (nicht Claude) Sorbe eine Bibliotheque françoise, Par. 1662. 12. Dars inn er aber nur turz von französischen Schriftsellern handelt; viel weitlaufiger

gelnen Wiffenschaften n), einzelnen Jahrhunderten und Zeiten o), einzelnen Gelehrten p), einzelnen Buchern q), einzelnen Afader mien und Städten r). Daß die lettere in der erstern begriffen, und daß ans den Theilen der besondern Geschichte, die allgemeine, als das Ganze zusammengesetzt sen, darf ich nicht erst erimern.

## VIII.

Eine gang specielle Litterargeschichte konnte biejenige geneunt werden, in welcher von der Entstehungsart und von den Schicks len einzelner Bücher und gelehrter Werke gehandelt wird. So bat 30. Alb. Sabricius von Luther und beffen Schriften eine befor dere Abhandlung geliefert; Jo. Pet. Citius, ein Danziger Gelehr ter, zeigte in einem besondern Tractat, wie die Geschichte Thuanse des Parlaments: Prafidenten zu Paris, caftrirt worden, und welche die unachten Ausgaben sepen. Ge. Theod. Strobel, Pastor gu Boehrd , schrieb einen Bersuch einer Litterargeschichte von Phil. Melanchthons locis theologicis. Altdorf und Nurnb. 1776. 8. und JEAN DE LAUNOY, ein Doctor der Sorbonne, ein Buch de varia Aristotelis fortuna in Academia Parisiensi, davon die beste und volls ftandigfte, aber feltene Ausgabe die Parifer ift vom Jahr 1662. 8. es wurde zu Mitteberg 1720. 8. nachgedruckt. Bon Fridr Ernft Rettner, Superintendent zu Quedlinburg, hat man eine Geschichte über die Schriftstelle I. Joh. V. 7. Frantf. u. Leipg. 1713. 4. Der neuere critische Streit über diese Stelle, ob fie acht, ober unacht fene, wifchen D. Semler in Salle, und Senior Boes in Same burg , ift befannt s). Deter Aing , ein englischer Ritter und

į

und grundlicher if die Hiftoire litteraire de la France. Par. 1733. - 63. VI. fol. ober XII. 4. von den gelehrten Benedictinern de St. Maur verfast.

n) Dahm gehbren Pfaffs, Stolls, Bubbe's u. a. Schriften, von welchen wir unten reben werben.

o) 8. B. Die Geschichte vor ber Sündfuth, bes igten Jahrhunderts.

p) Nemlich in den Lebensbeschreibungen und Biographien, Schröfis, Gote tens, Nathlefs, Strodtmanns, Adami, wovon hernach.

q) Damit beschäftigen sich bie Journale und gelehrten Zeitungen, 3. B. Joh. Bottl. Arausens umfidnbliche Bacherhistorie. Leipzig. 1715. 16. II. 8. Aurze Rachricht von ben Buchern ber Stollichen Bibliothete. Historia Bibliothecz Fabricianz &c.

r) B. B. CASAR. EGASSII BULEI Hist. Academiz Parisiensis. VI. f. rar. Brema litterata; Erfordia litterata &c.

r) Man schlage bavon nach die Allgem. Dentsche Bibliothet.

lem schrieb eine Historiam symboli Apostolici, welche Olearius and dem Englischen übersetzte. Leipz. 1706. 8. Jo. Alb. Sabris tim in seinem Cerctisolio Lutherano, s. notitia script, d. D. Lutheri. Hind. 1728. 2. und Christi. Aug. Salig in seiner vollständigen hintie der Augspurgischen Consession. Halle. 1745. VI. 4. t) am beim aber Krinst Salomon Cyprian in seiner Hist. der A. Cons. Botha. 1730. 4. geben eine Litterargeschichte der Augsp. Consession. In den Actis historico-ecclesiast. T. V. p. 963. segq. T. VI. p. 165. seg, steht eine Nachricht von der Entssehung der sogenannten Weis manischen Bibel, welche auf Verlangen und unter der Direction happs Ernkesti pii zu Stande kam u.). Wer das bekannte ers

Belig war Cammler; man ift nicht gang mit ibm gufricben.

<sup>1)</sup> Da aften Entwurf machte Sigism. Evenius, ein gelehrter Marter von Rom, Rector des Symnasii in Salle, und bernach in Magdeburg, da ibn Emeffus pius 1636. als Mirchene und Schulrath nach Beimar berief. Sier femmelte er bie von ben Gloffatoren eingeschickten Arbeiten und feste bie Emmarien und Parallelfiellen bep. D. Gerhard machte 1636, den Am my mit ber Genesi und Apotalopse, die 1641. im Druck erschien. Die tien Bucher verfertigten, und zwar Exodus: Paul Ilfchner, Archie bidrund gu Conderehausen. Leviticus und Numeri: Barthol. Elsner, Prof. br Beslogie ju Erfurt; Gerhard revidirte bie Arbeit. Deuteronom : Joh. Wagner, Hofprediger in Gifenach; die Reviffon beforgte Gerhard. Joina, Judic. und Ruth : Zachar. Sommer, Stud. theol. ju Jena. Samuel 1. 2! Bapolitus Bubmeier, Superintendent ju Selbburg. Regum 1. 2. und Chron. 1. 2: 30h. Zimmel, Prof. theol. ju Jena, mit feinem Cobn. Enoch, Estra, Nehem. und Efther: Paul Glevogt, Prof. LL. 00. ju Jeng. Hiob: Joh. Mich. Dilherr, Prof. thcol. ju Jena, hernach ju Rurnberg. Phlmi: Sal. Glafius, die 60 ersten; die übrigen theils Dan. Seiler, kierer zu Schwerfiedt, theile grid. Tim. Mitolai, Pfr. zu Dobrisichen; bes übernahm Glafius gulest alle. Proverb. Eccles. und Cohel : Ebenbers Me. Jelajas: Jo. Weber, Superint. ju Orbruf; mit Berhards Revision. Icremias : Be. Broshain, Prof. theol. ju Erfurt; mit Gerhards Revision. Ezechiel: Andr. Refiler, Gurerint. ju Coburg. Bon biefem und von Glaß fiet fegte Gerhard , fie hattens am beften gemacht. Daniel : 30. Berhard. Holez, Joel, Amos: Mic. Bapf, Prof. theol. in Erfurt, bernach General Emerint. ju Beimar. Gerhard flagt, er habe feinen Gleif angemandt. Gudja, Haggai: Dalent. Wallenborger, Prediger ju Erfurt; mit Gers barde Revision. Zacharia und Malachia: Walter, Pfr. gu Erfurt. Apoerrpha : theile Seb. Schroeter, Pfr. ju Erfurt, theile Urn. Mengering Sefpred. ju Altenburg , theile Jo. Ritter , Pfr. ju Berfa. Matthaus und Marcus: Bieron. Pratorius, hofpred. in Weimar; von Glaffius, Dils bert, Maior, Zimmel revibirt. Lucas: Jac. Brandis, Diaconus pu Beimer. Johannes: Blaffitts. Acta Apolt. 2 Jo. Maior, Prof. theol.

bauliche Buch: Von der Nachfolge Jesu Christi, versaßt habe, if ungewiß. Insgemein wird es dem Chomas a Rempts, — som Malleolus oder hammerlein — der 1471. als Prior des Augusti nerklosters unweit Iwoll im 91. Jahr seines Alters starb, und von Rempen in Oberpstel gebürtig war, zugeschrieben. Man will a aber theils unter den Schriften des Bonaventura, eines Mönche in Spanien, der lang vor diesem Thomas lebte, theils in Italia gesunden haben. Einige halten den Joh. Gersen, andere den Johann a Gersen oder Gesini, einen Abt zu Vercelli in Italien, sür den Versassen. Und wer sollte glauben, daß vormals die Augustinen sür ihren Thomas, und die Benedictiner sür den Bonaventura sehr heftig — ganz der Lehre Christi zuwider — mit einander gestritten haben? Dieß ist gewiß, daß das Buch selbst in alle Europäische, unt son Det. Corneille in frantösische Werse übersett worden ist x).

Von dem bekannten Buch des Zugo Grotius, de veritate re ligionis christianæ, das wegen seiner Vortressichseit in viele Sprachen übersetzt wurde, geben Cyprian, Clericus, Röcher, Nachricht, die es neu aussegen liessen. Es giebt auch eine Litterarga schichte der Bibel, aller Bücher und Schriststeller überhaupt, und einzelner Verse besonders. Zu critischen Erläuterung des A. Lesta mentes gehören: J. G. Carpzous Introductio in libros V. Testa menti canonicos. Lips. 1714. III. 4. ein gründliches Werk. Roch besser und vollständiger wegen der neuern Eritis ist Joh. Gottse. Lichhorns, Pros. zu Jena, Einleitung ins Alte Lestament. I. Sh. Leipz. 1780. II. Th. ib. 1782. und umgearbeitet, ib. 1787. 88. III. Th. gr. 8. y). Ueber das R. Lestament sind merkwürdig: Jo. Gu.

ju Jena. Epift. ad Roman.: Jo. Zimmel, mit seinem Sohn. Galat. – Philemon: Micob. Lapp, Superint. ju Arnstadt. Petri: Dav. Scharf, Diatonus in Weimar. Johannis: Jo. Major. Hebrwos: Cash. Neam der, Pfr. ju Lidstedt. Jacobi und Judu: Dav. Scharf. - Apocalysis: Gerhard. Die erste Ansgabe tam 1641. and Licht; ben den folgenden revidir ton Glaffins und Zeinr. Fergen, D. Hofpred, ju Gotha; juleht 1736. Cyprian.

E. Lud. Ell. du Pin. Bibliotheque des auteurs ecclessest. T. XII. p. 175, fqq. und Buddel slagoge. p. 685 fqq. und des Shorherru Buseb. Amort Scutum Kempense, der es dem Chamas unschreibt, add. Epist, crit. de punctis controversia Kempissan in Schelhoens Amonit, T. VIII. p. 391.

p) Auch gehören hieher Rich. Simons critifche Werte; Jac, le Long Bibliothera facra. Paris, 1703. IL. f. hie verm, Ausgabe.

PRITTI Introd. in lectionem N. T. nach der vollständigsten Ausgabe
Lips. 1737. gr. 8. und J. D. Michaelis Einleitung in die göttlis
wen Schriften des R. Bundes Göttingen. 1775. II. 8. vermehrte

Malge. 1777. II. 4. Ueber alle Berse und Capitel der Bibels

Ja, Gr. Donson zu Biblia numerata, Francos, 1674, II. f.

3weite Abtheilung.

i I

:

1

Ì

ħ

Bon ben Schriftstellern

Selehrtengeschichte.

I.

Man etwartet vergebens eine allgemeine, volltommene Gelehrtens geschichte, nach ihrem ganzen umfang, nach allen Theilen, wie wie sie ober angegeben haben. Gelbst eine ganze Gesellschaft gelehrter Kinner ware in Ermanglung der dazu erforderlichen Hulfsmittel nicht in Stande, ein so volumindses Werf zu liefern. Wo waren die Quellen, and welchen man schöpfen, und die grosse Lücke von Wan die Gundsluth, und der mittleren barbarischen Zeiern, wo die Gelehrsamseit schlummerte, aussüllen könnte? Wer wolkte die Geschichte aller Bolfer, aller Zeiten, aller Gelehrten, aller Kichter und gelehrter Abhandlungen, aller gelehrten Institute und Schulen umfassen? Wenn man also von allgemeiner Gesschichte redet, so bezieht sich der Ausdruck bloß auf die besondere Gesschichte. Ein jeder thut, was er kann. Der grosse Litterator Joh. Alb. Sabricius giebt in seiner Bibliotheca græca, Hamb. 1705—26. XIV. 4.2), in der Biblioth. latin2, ib. 1721. 22. III. 8. b)

a) Es vice zu winschen, daß dieß gelehrte weitläufige Wett furger gusammenges 39gen, verbeffert und fortgefest murbe. Es fehlt ihm sehr Ordnung und Bahl.
b) Erneffi beforgte eine neue, vermehrte und verbefferte Ausgabe, Leipzig.

<sup>1774.</sup> III. gr. 8. eber fo, daß er noch manches zu verbessern übriggelassen bat. Sonk schrieb and Jabricius eine Biblioth. lat. mediz & infimz ztatis. 1734—36. V. 8. Das 6te Buch verfaste Christi. Schottgen. ib. 1746. 8. L DOMINICUS MANSI lieferte dapon eine neue Ansage. Dadug. 1754. VI. 4.

in der Bibliotheca ecclesiastica. ib. 1718. fol. und in der Bibliographia antiquaria. ib. 1716. 4. vermehrt durch Paul Schafshausen, ib. 1760. nur Nachricht von Buchern, und nicht von der gesammeten Litteratur. Jac. Frid. Reimmann, handelt in seiner Einseitung in die Historiam litterariam. Halle. 1708—13. und 1721. VI. L. größtentheils von den Deutschen.

#### II.

Entweder fann man die Gelehrtengeschichte synthetisch, (scient tiffsch) ober analytisch (chronologisch) vortragen. Nach der synthes: tischen oder scientifischen Methode, die immer die leichtere ift ordnet man die Materien nach den Disciplinen, giebt die zu einer jeden Wiffenschaft oder Runst gehörigen Bucher an, und rebec benlaufig von den Schriftstellern. In der analntischen oder drei nologischen betrachtet man die Gelehrsamfeit nach ihrem Urfprunge Wachsthum, Abnahme, nach allen Schicksalen von Jahrhundert gu Jahrhundert; man handelt von den Beforderern der Gelein famfeit, von Afademien, Schulen, gelehrten Gefellschaften, Sie bliotheten, Schriftstellern und ihren Schriften. Bur fonthettichen Art gehören die Werke des Gottl. Stolle, nemlich die Anleitung, jur hiftorie ber Gelahrtheit. Jena. 1718 - 24. und fehr bermehrt 1736. 4. baran er 9 Jahre arbeitete. Ordnung und Aufrichtigfeit mo chen feine Arbeit beliebt. c) Geine Unleit. gur Sift. der theologie schen Gelahrtheit. Jena. 1739. 4. ist zwar eben so ordentlich und aufrichtig, aber fie leidet viele Zusäte. Roch mehr die Anleit. jur juriftischen Gelahrtheit. Jena. 1745. 4. und bie Unleit. jur me Dicinischen Gelahrtheit. ib. 1731. 4.

#### III.

1

Georg Dasch, der 1707. als Prosessor der Theologie und Philadophie starb, schrieb ein sched. de curiosis hujus sæculi inventis, quorum adcuratiori cultui facem prætulit antiquitas. Riel. 1695. 8.4 Dieß wurde hernach zu Leipzig 1700. 4. vermehrt ausgelegt, unterdem Litel: Sched. de inventis novo-antiquis. Das meiste ist aus den Leipziger actis eruditorum zusammengetragen, und verrath nicht vielen Scharsson. Als ein Supplement zum 4ten Cap. kam 1707.

c) Den Auslandern gulieb murbe fie durch Carl Zeinr. Lange in das Latein, übersest und 1728. In Jena gedruckt.

herand: tr. de variis modis moralia tractandi. Im Sanzen liefert er fet turz eine Seschichte der Logik, Metaphysik, Physik und Mahematik d), Grammatik, Rhetorik, Dichtkunsk, Moral, Jusnibendenz, Medicin 2c. Jest durch bessere Schriften sehr ents khrlich e).

#### IV.

Analytisch wollte Peter Cambeclus, der kaiserliche Bibliothekan pu Wien, die ganze Gelehrtengeschichte in 38 Büchern bearbeiten; und dies würde unstreitig das vollständigste Werk geworden sepn, wenn es zu Stande gesommen wäre. Nur das erste Buch, und von den übrigen ein Stelet, kam unter dem Litel heraus: Produmu historiz litterariz. Hamb. 1659. und nachdem diese Ansgabe seiten wurde, auf Veranskaltung des J. A. Sabricius 1710. fol. Ein grosser Litterator, aber zu sehr Projectant. Sein noch interes swerk ist: Commentarii de Augustissima Bibliotheca Czsaren Vindodonensi. Libri VIII. Viennz. 1665 — 74. sol. vermehrt und verdeskert durch Adam Franciscus Bollar. ib. Lib. I. 1766. gr. k. Lib. VI. 1780. Lambets Arbeit war sehr mangelhaft; denn er hatte kann den zehnten Theil der Mspte. und den hundertsten der Lücher recensirt f).

#### V.

Bor dem Lambecius haben wir fein einziges Buch von der Gelehrtengeschichte. Was die Alten darin gethan haben, ift ents weber Stuckwerf, oder unbrauchbar. Der gelehrte Photius, der els Patriarch zu Constantinopel ums Jahr 891. starb, schrieb eine Bibliothecam oder ungeosishar, oder wie er es selbst nennt, anomaparg). Sätten wir diese nicht, so wären 279 Bücher, welche

d) Dies ift ber vorzäglichfte Theil des Buch.

e) Man fann hier auch merfen: PANCIROLLI lib. de rebus memorabilibus deperditis & noviter inventis, e. n. SALMUTHI 1660. II. 8. n. 4. Ein Supe plement bajn: MICH. WATSON theatrum variarum rerum, exhibens excerpta & annotata in lib. de rebus memorabilibus. Bremæ. 1663. 8.

<sup>?)</sup> G. BARTH. CHRISTI RICHARDI Hift. Bibliotheca Cafarea Vindobon. p. 94. Iq. — Bichersal. 3. B. p. 432. und bas Leben bes gelehrten Petri Lame beeff, S. C. M. Consiliarii, historiographi und Bibliothecarii. Samb. 1724. 8.

g) Descriptio atque enumeratio lectorum a nobis librorum, quorum argumenta sognoscere desideravit dilectus frater noster Tarasius, suntque viginti & uno dentis trecenti.

Darin mit weitlausigen Auszügen recensirt werden, ganz berloren. Die vorzüglichsten Ausgaben sind: Βιβλιοθηκη τε Φωτιε. Librorum quos legit Photius patriarcha excerpta & Censuræ. Quatuor Mss. codicibus ex Græcia, Germania, Italia, Gallia collatis. David Horshællius primus edidit, notis, in quibus multa veterum fragmenta antehac inedita, illustravit. Augustæ Vind. 1601. s. Die andere: Φωτιε μυσιοβιβλον η βιβλιοθηκη. Photii Myriopiblon sive bibliotheca librorum, quos legit & censuit Photius, Patriarcha Constantinop. Græce edidit Dav. Horschelius & notis illustravit. Latine vero reddidit & scholiis auxit Andr. Schottus. Rothomagi. 1653, fol. h)

Eben fo schatbar ift bas griechische Borterbuch des Sutbas, ber vermuthlich um die Mitte des 12ten Jahrhunderts gelebt hat; er hat es aus perfchiedenen Schriftstellern nachlagig zusammengetragen; aber wir wurden, ohne feine Machrichten, von vielen Gelehrten und ihren Buchern nichts mehr miffen. 3ch nenne bier die befte Ausgabe: SUIDE Lexicon gr. & lat. Textum gr. Mss. Codd. collatum a quamplurimis mendis purgavit notisque perpetuis illustravit; versionem lat, ARMILII PORTI innumeris in Locis correxit &c, Ludolphus Ku-STERUS Professor humaniorum litterarum in Gymnasio regio Berolinensia Cantabrigiæ, 1705. III. f. i) Man fonnte auch gewiffermaffen ben Mulus Bellius und Quintilian hieher giehen; jener redet in feis nen noctibus Atticis von einigen berühmten Schriftstellern; Diefer in feinen Institutionibus von berühmten Rednern k). Ihre Rache richten find aber zu fur; und unvollständig. Das ber Scholaftifer Gualter Burley ober Burlaus hiehergeboriges geschrieben bat, ift febr fehlerhaft, ba er aus unreinen Quellen fchopfte. 36 menne fein Buch : Vita, mores, ac elegantissima philosophorum dicta simul & gesta. Es wurde 1472. jum erstenmal, und 1516. 4. jum lettenmal gebruckt, woraus man auf feine Brauchbarkeit schließ fen mag. 1) Der

b) Schotte Redersehung ift nicht wol gerathen. S. Jo. HENR. LEICHII Diatr. in Photii bibliothecam. Bon Photius selbst und seinem Wert, J. A. Fabricus Biblioth. Graca. Vol IX. p. 369. — Jac. Bruckeri Hist. crit. philos. T. III. p. 540. — Guil. Cave Hist. litt. scriptor. eccles. T. II. p. 47.

i) Man bat dem Rufter mit Recht vorgeworfen, daß er ohne Roth in seiner Ausgabe zu viele Worte ausgemuftert habe. S. FABRICII B. gr. Vol. IX. p. 646. 621. und C. OUDINUS Comm. de Script, eccles. T. II. p. 1454.

k) Bon bepben unten bas mehrere.

<sup>1)</sup> C. Zeumanns Ada philol. T. III. p. 282, fqq.

Der erfte, ber eigentlich fur die Gelehrtengeschichte etwas brandbares gesammelt hat, ift Conrad Gefiner, Meditus und Pros fefer an Zurich. Er schrieb : Bibliothecam universalem f. Catalogum conium scriptorum locupletissimum, in tribus linguis, latina, græca & hebraica extantium & non extantium, veterum & recentiorum. dirich. 1545. f. febr rar. m) Man muß den Fleiß diefes Mannes lewundern, der zu einer Zeit, da man noch fo wenige Sulfemite kl batte, fo vieles geleistet hat. Frenlich hinderten ihn feine Ums fande, bas Bert fo volltommen ju liefern, als er es munfchte, und m liefern im Stande war. Mus Befiners grofferm QBert stude Conr. Ertofthenes oder Wolfhardt, Professor und Dias toms in Safel, einen magern Auszug unter bem Titel : Elenchus faiptorum omnium, veterum sc. ac recentiorum, extantium & non extentium, publicatorum atque hinc inde in Bibliothecis latentium. Malex 1551. 4. Ohngeachtet er die Gefinerische Arbeit mit 1800 Edriftkellern vermehrt hat, wie er in der Borrede begeugt, fo bitte man ihm die Muhe doch schenken tonnen. Denn er wirft die Ramen nachläßig bin; und zeigt ben ben Buchern oft weber Sabr. wed Dructort und nie bas Format an. Doch wurde Gefiners Bert bennahe darüber vergeffen, fo, daß durch die Gewinnsucht bes Buchbandlers, nicht von jenem, wie es boch weit vernunftie er und nublicher gemefen mare, fondern von diefem eine vers mehrtere Ausgabe veranstaltet wurde. Josias Simler, Prediger m Burich, übernahm bie Arbeit, und der ehrliche Gefiner lieferte ion feinen Stoff batu , bag er ben furgen Begriff bes Lytofthes nes wit mehr als 2000 Schriftstellern ergangen fonnte. ber Titel: Epitome Bibliothecæ Conr. Gesneri, conscripta primum a COMP. LYCOSTHENE Rubeaquensi; nunc denuo recognita & plus quam bis mile autorum accessione locupletata per Josiam Simlerum Tigurinum. Tiguri. 1555. fol. und vermehrt und verbessert, ib. 1574. f. Damit aber boch Gefiners Bibliothef auch in Gang fommen michte, fo lief der Buchhandler die neuen Articfel aus Simlers Epitome besonders abdrucken, und so tam heraus : Appendix Bibliothecz Conn. Gesnert. Tiguri. 1555. f. Sat man biefen Appens dir ben der Bibliothet, so find Lykosthenes und Simler überflüßig. Roch legte Joh. Jac. Friese, ein Zurcher Theolog, die hand an

m) & DAY. CLEMENT Bibliotheque historique & crit. T. IX. p. 145 fqq

Er beforgte eine vermehrtere aber nicht fehlerfrege Musgabe: Bibliotheca instituta & collecta primum a Conn. Gesnero; deinde in epitomen redacta & nouorum librorum accessione locupletata, tertio recognita & in duplum post priores editiones aucta per Jo. SIMLERUM; jam vero postremo aliquot mille, cum priorum tum nouorum autorum opusculis, ex infructissima Viennensi Austriæ Imperatoria Bibliotheca amplificata per Jo. JAC. FRISIUM, Tigurinum. Tiguri. 1583. f. n). Indef erbarmte fich Befiner felbst über feine Bibliothet, und gab heraus: Pandectarum five Partitionum univerlalium Libros XXI. Tiguri. 1548. f. ale den zweiten Theil des erften Merfs; und 1549. Partitiones theologicæ Pandectarum universalium CONR. GESNERI Liber ultimus. Tiguri. f. Bende jufammen begreis fen nur 19 bon den auf dem erften Titel verfprochenen 21 Bus chern der Pandeften. Das 20fte fam nie gum Borfchein, in wel chem er von den gur Arzneikunst gehörigen Werken gu handeln versprach o). Man sieht hieraus überhaupt, was Gekner wurde geleiftet haben , wenn die Unterftugung und Aufmunterung eben , fo groß, als fein Gifer, gemefen maren.

# VI.

1

Joh. Jonsius, der 1659. als Rector des Enmnasii zu Frank; furt starb, versertigte ein gelehrtes Buch de scriptoribus historiæ philosophicæ, oder wie er es mit mehrerm Recht hatte nennen sollen, hist. litterariæ. Libri VI. p) Franks. 1659. 4. Sehr vers i bessert, weit correcter, vermehrt und fortgesetzt ließ es Jo. Christschoph Dorn, Rector in Blankenburg, wieder auslegen. Jena. 1716. 24. In dem Buch selbst wird von den alten Schriststellern und ihren Buchern, sie mögen noch vorhanden, oder verlohren senn,

a) Gen biefer Fristus schrieb auch Bibliothecam chronologicam Classicorum i autorum. Tiguri. 1592. 4. Sie ift aber wegen vielen chronologischen und lite terarischen Feblern unbrauchbar. Cf. Lambecti Prodromi prolegom. und Zeumanns Act. Philos. P. IV. C. 5. ober I. Th. p. 720 sqq.

o) Alle diese bisher genannte Schriften sind tar. Dav. Clement. 1. c. Sont fann man davon noch nachlesen: Jo. Henr. Hottingeri Bibliothecar. quadripartitus. p. 8. — Burcard. Gotth. Struvil Introd. in Notit. ref i litterar. ed. Fischeri. p. 35. 36.

p) Er mennt es wirflich fo Lib. II. C. 18. p. 212. und Lib. UI. C. 1. p. 214. wenn er fagt, er handle de feriptoribus hift. eruditæ.

nach der Zeitordnung und mit vieler Belesenheit Nachricht geges dar; benläufig wird die philosophische Geschichte erlautert, und min tounte es für einen Rommentar über den Diogenes Laertius anschen. Go brauchbar diese Arbeit ist, so haben wir doch daran für die Selehrtengeschichte nichts Ganzes, da nur ein specieller Theil darin behandelt wird 4).

#### VII.

Vosius, der aber doch mit Recht eine Stelle hier verdient. Ich wane zuerst sein Buch: de philosophorum sectis Haag. 1658. 4. und unter seinen Werken, Amsterd. 1707. f. T. III. hernach mit Brunchrung nen ausgelegt durch Joh. Jac. a Ryssel, Leipzig. 1690. und nachgedruckt., Jena. 1705. 4. Wenn Vost mehr Philosoph, als Philosog getwesen ware, so wurde er hier nicht so viel zu wuns schen übrig gelassen haben r). Seine andere hieher gehörige Tractate sind: de Historicis græcis. Leiden. 1660. 4. und de Historicis latinis ib. 1651. Bende ließ Jadriz zu Hamburg mit Supples menten 1709. wieder auslegen. Endlich de poetis græcis & latinis. Amsterd. 1654. 4. Alles zu furz, zu unvollständig, zumal das leistere, da er sich aus die neuere Schriststeller seiner Zeit gar nicht einläst.

#### VIII.

Benn Zermann Conving, Professor der Medicin und Politik in helmstädt, nicht Polyhistor hatte senn wollen, so wurde er geswis weit mehr zu Erweiterung der Gelehrtengeschichte bengetragen haben. hieher gehören theils seine Dissertationen de Antiquitatibus Academicis — eigentlich eine Nachricht von den berühmtesten Schwin, die er mit gelehrten Supplementen 1674. 4. zu helmstädt zus samendrucken ließ; theils sein Collegium de Scriptoribus XVI. post Christum natum seculorum, welches Gottlob Rranz, Nector des Commassi zu Breslau, unter dem Titel eines Commentars 1703. 4. zu Kreslau herausgab, und mit prolegomenis und Zusägen versah. Beis de Bücher sind schäsbar; das erstere verdiente eine neue Auslage mit Zusägen und Nerbesserungen; das letztere würde ungleich besser ausse

<sup>9)</sup> E. Stolls Anleitung jur Sissorie ber Gelahrtheit. p. 350 sqq. und Zewmanns Acta philos. P. I. C. 7. und VIII. C. 7.

t) 6. Stolle 1. c. p. 352.

gefallen senn, wenn Conring selbst die lette hand baran gelegt hatte, obgleich der Herausgeber wegen seinen Anmerkungen und Allegaten Dank verdiente. s) So haben wir auch von Christian Gryphius, der 1706. als Rector des Magdalenen: Symnasiums zu Breslau starb, Apparatus, s. Dist. Isagogica de Scriptoribus historiam Szc. XVII. illustrantibus. Lips. 1710. 8. Ein Buch, das eben so wenig, als der gelehrte Ruhm seines Versassers sollte vergessen bleiben. Er handelt darin sehr ordentlich von den Schriftstellern der Universalgeschichte, der Deutschen und Bohmischen, der Spasnischen und Portugiesischen, der Französischen, Britannischen, Belsgischen, Helvetischen, Italienischen, Hungarischen, Polnischen, Das nischen, Schwedischen, Mosseischen, Afrikanischen und Amerikanischen Seschichte; und zeigt überall gute litteratische Kenntnisse.

#### IX.

Bon Valentin Beine. Dogler, Prof. der Medicin in helme fadt, haben wir Introductionem universalem in notitiam cujusque generis bonorum scriptorum. Helmstädt. 1640. 4. davon aber die bef sere Ausgaben 1691. u. 1700. 4. herauskamen, welche theils Zeine. Meibom der jungere, theils sein Sohn Zerm. Dietrich besorgte, und mit gelehrten Anmerkungen erläuterte. Alles ist aber doch nur Schattenriß, und zu kurz, als daß es für eine vollständige Anleis tung zur Kenntniß der Schriftsteller gelten könnte. t)

#### X.

Dan. Ge. Morhofs Polyhistor literarius, philosophicus & practicus wurde, seiner Fehler ohngeachtet, mit allgemeinem Benfalt aufgenommen. Der Anfang davon kam 1688. 4. heraus, aber nur die 3 ersten Bücher des ersten Loms. Die übrigen besorgte ein Gelehrter aus Morhofs Manuscript; den 2. und 3ten Lom ers ganzte Joh. Moller, Rector zu Flensburg, aus dem hinterlassenen Collegio und Papieren. Er rettete also das Stückwerk vom Untergang; aber es wurde kein Meisterstück, und hat vollkommen das Gepräge einer verwaisten Arbeit. Die besten Ausgaben besorgte

<sup>1) 6.</sup> Stolle 1. c. p. 27. fqq.

f) S. Mornovii Polyhist. T. I. L. I. C. 16. S. 3. und Stolle, l. e. p. 28. — Reimmanns Cinleit. I. B. p. 208.

J. A. Sabrizius, Lübeck. 1732. und 47. 4. Man kann nicht fæger, daß es exwas Ganzes zusammenhängendes wäre; es ist mehr em Anleitung zur Gelehrsamkeit, als eine Gelehrtengeschichte. Morbof mischt manche Mikrologien ein, und bearbeitet besonders kiblingsmaterien; zeigt viele Belesenheit, begeht aber auch, da er sich auf seine Gedächtnis verließ, viele Fehler. Doch ist es sehr Schade, daß das Wert größentheils opus posthumum und also uns vollommen ist. u) Thomasius, der es in seinen monatlichen Gesssmächen so sehr angepriesen hat, gab Anlaß, daß es begierig gus kien vurde; und in sosten gab Morbof einen gewissen Zon an.

# XI.

Bas Burth. Gouh. Struve, Sachfischer Rath und Prof. jur. e bift, zu Jena, in diesem Rach geschrieben bat, kommt bier mehr in Betrachtung. Geine Introd. ad notitiam rei litterarize & usum Bi. bliothecarum fam zu erst 1704. heraus; wurde 1706. vermehrt wieder enfgelegt; jum zen mal 1710. Joh. Christ. Coler machte viele Berbefferungen in seinen Analectis ad STRUVII Introd. ad notitiam rei Liverariz. Jense. 1723. 8. mit einer Abhandlung de præsenti rei litterariz statu. Mit deffen sowol, als Mich. Lilenthals und Joh. Chrift. Boechers Anmerfungen und Erläuterungen fam das Buch 1729. wieder heraus. Gehr nachläßig beforgte Joh. Christi. Sie fcher eine neue Ausgabe. Frankf. 1752. II. 8. Beit beffer, fo daß er das Buch bennahe umgeschaffen hat, Joh. Friedr. Jugler, Professor zu guneburg , unter dem Titel : Bibliotheca historiæ litterariz felecta Struviana. Jenæ. 1754. fqq. III. gr. 8. Go befams erft eme Art von Bollftanbigfeit, die die ersten fehlerhaften Ausgaben wicht hatten. Und boch ift es feine eigentliche Gelehrtengeschichte; denn Struv nahm vieles aus Morhofs Polyhistor, und bearbeis tete nur gewiffe Materien, gab auch ins befondere von Schriftstellern duze Rachricht. Eine Fortsetzung von dieser Einleitung find Struvs Subliothefen: Bibliotheca philosophica, Jenz. 1704. 8. und mit Joh. Beine. Aders Supplementen 1714. auch mit Joh. Ge. Cotters Bers mehrungen, 1728. am pollståndigsten mit Qud. Mart. Rable Forte fesung und Bermehrungen, Gottingen. 1740. II. gr. 8. Die Bibliotheca historica. Jense, 1705. 8. vermehrt durch Chr. Gottl. Bts

<sup>1) 6.</sup> Stoffe 1, c. p. 28. fqq, Reimmanns Giuleit. I. B. p. 209 fqq.

der, ib. 1740. 8. und nun ganz neu und am volländigsten von Jo. Ge. Meusel, unter dem Titel: G. B. STRUVII Bibliotheca historica, aucta a Chriti. Gottl. Budero, nnnc vero a Jo. Ge. Meuselio ita digesta, amplificata & emendata, ut pæne novum opus vidert possit. Vol. I. P I. Lipsiæ. 1782. gr. 8. In dieser Ausgabe werden nicht nur die historischen Schriften in chronologischer Ordnung aus geführt, sondern auch die Ausgaben, Erläuterungsschriften und Uebersetzungen sorgsältig bemerkt, kurze Nachricht von den Schriftsstellern mitgetheilt und bestimmte Urtheile angegeben. Die Bibliotheca juris selecta Jenæ. 1703. 8. die auch von Buder 1720. vers mehrt und verbessert wurde. Endlich kann auch die Bibliotheca numismatum antiquorum. Jenæ. 1693. 12. so unbedeutend sie ist, in Gesellschaft genennt werden.

#### XII.

Der vormalige Geh, Rath und Prof. juris gu halle, Mit. Bieros nymus Bundling, ein Mann bon weitlaufiger Gelehrfamfeit, Schrieb nichts für die Gelehrtengeschichte. Nur gab er 1703. und vollstandiger 1713, seinen Entwurf eines Collegii über bie Hift. litterar. für die Studiosos juris heraus, bloß gum Gebrauch feiner 3w horer; bloffe Sfiagraphie, nur ein Bergeichnif ber Materien, wors über öffentlich gesprochen wurde. Darüber hielt er Borlefungen, bie nach feinem Tode gefammelt und herausgegeben wurden, unter bem Titel: Collegium historico-litterarium, oder ausführliche Dis furfe über die vornehmften Wiffenschaften, und besondere die Rechts gelahrtheit. Bremen. 1738 — 42. II. 4. Eben so hielt er auch mehrs malen Borlesungen über Zeumanns Conspectus reip. litterar. Die bers nach aus den nachgeschriebenen heften gesammelt und unter bem vielversprechenden Titel herauskamen : Bollstandige Siftorie ber Bes lahrtheit, oder ausführliche Disturfe in verschiedenen Collegis litteraiis, sowol über die eigenen positiones, als pornehmlich iber Beumanns C. R. L. gehalten; famt einer ausführlichen Befdrei bung bes lebens, ber Schriften, Collegiorum, Mennungen und Controversien bes fel. Gundlings , auch weitlaufigem Regifter. Frankf, 1734-36. 4 Theile, in 5 Banben. 4. Bas man über haupt von allen zusammengestoppelten Seften urtheilen tann , bas gilt auch bier. Wie fehlerhaft, oft halbverftanden, wird der Bor trag von den Buborern nachgeschrieben, jumal wenn Jahrablen,

Bucher und Namen ber Schriftsteller bemerkt werden sollen! hier wird awas weggelaffen, das jum Zusammenhang gehört; dort et was hineingeflickt, woran der Lehrer nie gedacht hat. Gundlings Bontrag war ohnehin sehr nachläßig und buntfärbig; er machte gern Seitensprünge und folgte seiner Imagination; oft verließ ihn sie Sedachtniß, so groß es auch war. Daher schlichen sich viele sehler ein. Wenn man alles Brauchbare aus den angesührten vielen Quartanten herausheben wollte, so wurde kaum ein mäßigen Duartant übrig seyn. Wer je diese Diskurse noch brauchen will, der uns mit vieler Behutsamkeit, unter Voraussezung hinlänglischer kierarischer Kenntnisse, aus dem vielen Wust das wenige Gute mühsem hervorsuchen.

#### XIII.

Durch Derulams Buch de augmentis scientiarum, Morboss Polyhistor, und Strups Bibliotheken ließ sich Jac. Frid. Reims mann ermuntern, feinen Berfuch einer Ginleitung in die Historiam literariam insgemein und der Deutschen insbesondere ju schres ben. halle. 1708 — 13. u. 1721. VI. 8. Im ersten Theil giebt er Radricht von der Renntnif guter Bucher; im zten von der Belebrtengefchichte ber Deutschen, und gwar von Chrifti Geburt is auf Rarl ben Groffen , und von diefem bis auf die Erfindung er Buchbruckerfunst; im gten von da, bis auf bas 18te Jahrs umbert, jugleich von der Theologie, nach allen ihren Theilen; m gten von der Philosophie; in den 3. übrigen von der Ges bichte, Medicin und Jurisprudeng. Fleiß, Ordnung und grunde iche Beurtheilung empfehlen bas Buch; nur follte es nicht nach er bamals beliebten, aber langweiligen Methode in Rrag und Intwort abgefaßt fenn. Bon eben diefem Berfaffer haben wir: Bufuch einer Ginleitung in die Historiam literarium antediluvianam, h. i. die Geschichte der Gelehrsamfeit und der Gelehrten bor der Sandfluth. Halle. 1709. 8. Man wird zwar darin viele gelehrte bemerkungen finden, doch find es, was die hauptsache betrift! wie leicht zu vermuthen , nichts , als Conjecturen. x) Geine Idea Syftematis antiquitatis literariæ, b. i. Entwurf eines Spftems bon

i) Stollens Sift. ber Gel. p. 33 sqq. — Neue Bibliothek. I. B. p. 12. 342 sqq. and von Reimmanns Abeu, Goettens Jestleb. Gel. Europa. L. Th. p. 785 sqq.

I

ij

ij

1

gelehrten Alterthumern sowol überhaupt, als von den Aegyptischen insonderheit. Hildesheim. 1718. 8. ist interessanter; denn da haw belt er von den Gelehrten, Philosophen, Wissenschaften, Bibliosthefen, Buchern zc. des Alterthums, und verweiset auf die übers all angeführten Schriftsteller, die er, nach seiner Gewohnheit grunds lich beurtheilt. y)

# XIV.

Raum perdient hier Carl Urnd , Brof. ber Catechetif und hebr. Sprache au Roftoct, mit feiner rudi delineatione Syftematis felecti scientiz literariz & quidem historico - pragmatici. Nostod. 1709. 4. nur 3 und einen halben Bogen, genennt zu werden. Ce ist nichts, als Stelet; und was er noch gutes hat, ist aus bem ehrlichen Morhof herausgeschrieben. Er gab 1714. die ersten 3. Sectionen Diefes verfprochenen Systematis literarii wurtlich berand, Darin er zwar Fleiß und Belefenheit, aber feinen Scharffinn zeigt. z) In seiner Bibliotheca politico heraldica selecta, Rost. 1705. 2. und Bibl. Aulicopolitica. ib. 1706. 8. tragt er die Sachen, mit bengefügter fremder Beurtheilung, ordentlich vor. Weit unber trächtlicher ist Jo. Ge. GREVII Cohors Musarum, f. hist. rei literariæ, Utrecht. 1715. 8. deffen Ausgabe ein gewiffer Lubimagifter, Wolphard van Bueren beforgte. Ein elendes Geschmier, aus Brand Borlefungen, womit deffen Rubm um fo weniger batte follen geschändet werden, da nicht er, sondern Ludolph Bufter der Berfaffer ift, der den Entwurf für feine Buborer verfagte. Deter Burmann, Gravs Schuler, hat dem gefälligen Sandlanger mit Recht seine Uebereilung verwiesen. a) Ungablbare Rebler, die Faum einem Anfanger zu verzeihen find, mangelhafte Nachrichten, historische Berwirrung schanden bas Buch. Gollte es wurflich aus Grave Sandschrift genommen fenn, so fonnte der Berauss geber weder lefen, noch mit Berftand prufen.

#### XV.

Einige Gelehrte haben nur gelegenheitlich einen Theil ber Ger

y) G. Ada eruditor. ster B. p. 478 fqq.

z) S. Reue Biblioth. I. B. p. 135. 405. 412. wo er von Joh. Wilh. Cuet, J. U. Lic. febr mitgenommen wird.

a) In der Botrede ju GRAVII orationibus, die 1717. heraustamen. S. and Asta eruditor. T. IV. p. 211 fqq. 206 fqq.

khrtengeschichte berührt. Mosbelm giebt in feinen Inflitutionibus hift. eccles, antique & recentioris. Hale, 1755. 4. furge Rache richt von dem Zuftande der Gelehrfamfeit und von den Gelehrten. die jur Rirchengeschichte gehoren, burch alle Jahrhunderte nach Shriffo : awar grundlich und zuverläffig, wie mans an diesem groß kn Manne gewohnt ift, aber nicht ausführlich genug. Christopb dellarius nennt in feiner hift. medii ævi , bom 4ten Jahrhundert m, die Gelehrten nur dem Namen nach; in der hift nova aber mr die fogenannten Volphistorn. Eberh. Rud. Roth, Rector des Gymn, 201 11lm, ift in seiner hist, universali civ. ecclesiaft, & literaria, etwas ausführlicher, und tragt bie Gelehrtengeschichte pom Aufang ber Belt bis 1706. vor, aber wie vollftandig, laft fich leicht erachten. Gottfr. Ludwigs, Directors bes Gymn. ju Cos burg, Universalhistorie ift noch brauchbarer; benn er zeigt nicht mur die Stiftungsjahre ber beruhmteften Schulen an, fondern er ertheilt auch, nebft Benennung ber Gelehrten, mehrere literaris sche Rachrichten. Eben so Bieron. Freyer, Inspector bes Pz. dagogii regii ju Salle, in feiner Ginleitung jur Univerfalhiftorie; anderer zu geschweigen. Dicjenigen aber, die bloffe hiftorische Das bellen geliefert haben, J. B. Schraderi tabulæ chronol, ab O. C. &c. Die oft aufgelegt wurden; Tabulæ Tappianæ, ober S. T. Univers falbiff. von Anfang der Welt bis 1725. in 20. chronol. Labellen. Fol, &c. ba fie mur trockene Mamen enthalten, verbienen feinen Dlas.

XVI.

Aber eine für die gelehrte Republick sehr interessante Berans saltung mochte mit mehrerem Recht hier genennt merden, ich meme die gelehrten Zeitungen, oder Nachrichten, Anzeigen von zelehrten Sachen, Journale zc. durch welche die Begebenheiten, so, wie sie geschehen, geschwind verbreitet, neue Bücher, gelehrte Abhandlungen, Beränderungen unter den Gelehrten zc. angezeigt, und dem gelehrten Sammler seine Bemühungen erleichtert wers den. So lang die Bersasser in den gehörigen Schranken bleiben und zweckmäßig mit Bescheidenheit ihre Pflicht thun, so kann man ihnen ihr gebührendes kob nicht versagen; aber wenn man diese so löbliche Anstalt zur Auslassung seiner zügellosen Affecten miss braucht, gegen verdiente Männer Sift und Geiser spent, mehr als vassaussantenmäßig schimpst und verleumdet, mit Grobheit und

Muthwillen um sich geiselt, Lob und Tadel verschwendet, se nache dem Nebenabsichten, Parthenlichkeit, und eine kindische Animosität den Verstand umnebeln; wenn man Jrrthumer verbreitet, umreis se, nicht genug durchdachte Hypothesen ausstellt, um der Wahrs heit zu schaden, bubisch sich herumbalgt, Factionen schmiedet—welch eine Entehrung des menschlichen Verstandes und Herzens! Hier sollten Wänner austretten, diesem zügellosen Unwesen zu sewen und die Shre der Vernunft zu retten. Das gelehrte Publis kum ist doch immer seiner Achtung werth, und sollte nie durch ein unedles Betragen mishandelt werden.

Ich tehre jur hauptsache gurud. Alle Journale und gelehrte Beitungen hier ju nennen , mare ju weitlauftig. 3ch werbe ben einer andern Gelegenheit von den erftern reben. In Anfehung ber lettern folge ich ber heumannischen Anzeige. Joh. Bott. Brause, ber Prof. Eloqu. zu Leipzig war, und 1736. als Prof. Hift. zu Wittenberg farb, gab im Jahr 1715. zu erft bie neuen Zeitungen von gelehrten Sachen wochentlich zu Leipzig berans; fie werden noch fortgefest, und verdienen wegen ihrer Grundliche keit und Bescheidenheit Benfall. Seinem Benspiel folgte Chrifto. Srid. Leisner, ein Motarius, und Joh. Det. Rohl, Prof. am Gymn. ju Samburg; fie ichrieben gelehrte Diederfachfische Zeituns gen. Jener 1729. und 30. Dieser sette fie 1731. fort; !1737 wurden fie geendigt. Geitdem haben wir von 1739. die Gottingis Then Angeigen, die fich burch Gelehrfamfeit und Befcheidenheit aus zeichnen; man fieht deutlich, daß Manner baran arbeiten, und bas Anstitut birigiren, die fich feine muthwillige Mighandlung gegen andere erlauben, und fich noch weniger, andern Streiche ju bert feten, niedertrachtig dingen laffen. Der Altonaer feit 1745. Frankfurter, Regenspurger, Erlanger, Jenaifchen, Selmftabter, Erfurter, Gothaer u. a. gel. Zeitungen zu geschweigen.

Mochte es boch tunftig allen Recensenten, aus Liebe zu ihrer eigenen Ehre, gefallen, nicht, wie bisher, Jehler aufzusagen, und bann, wie ein grimmiger Dorfschulmeister gegen seinen Sauerns jungen, ober wie ein rober Juhrmann gegen seinen Gaul, aufzus sahren, zu züchtigen, zu peitschen und zu schäumen; sondern mit ruhigem sanstmuthigem Geiste zu belehren, zu recht zu weisen, und aus Achtung für das Publikum unparthenisch, aber mit Bes scheidenheit zu loben und zu tadeln; möchten alle die, welche

# V. d. Schriftstellern d. Gelehrtengesch.

Sammingen von diefer Art dirigfren, keine muthwillige, muge sogene, gallsuchtige Auffage aufnehmen !

# XVII.

Ils Schriftfieller, welche die Gelehrtengeschichte erlautern, gehören noch hieher I. Martin Schmeizel, Professor und Bibe liothefar zu Jena, nachmaliger Prof. luris publ. u. Hist. zu halle, and Vreußischer hofrath. Er schrieb : Bersuch zu einer historie **der Gelahrtheit**, darin überhaupt von dem ganzen Körper der Ges lebriemfeit, und dann von allen deffen Theilen, auch deroselbent Berbindung insonderheit binlangliche Nachricht gegeben wird. Jena, 1728. 8. Ein brauchbares Compendium, das in einer guten Ords was abgefaßt ift. b) — II. Jo. Srid. Bertram, hofprediger, Kirs demath und Scholarch des Lycei ju Aurich, schrieb: Anfanges lefren der Dift. der Gelehrfamfeit jum Gebrauch der auf Schulen findierenden Jugend. Braunschweig. 1730. 8. (40 fr.) zwar ors dentlich aber ju furi, bloffe Nomenclatur. Bon Dil. Ernft Bers tram baben wir Entwurf einer Geschichte ber Gelahrtheit fur Dies knige, welche fich den schonen Wiffenschaften und der Rechtsges lebesamfeit widmen. I. Th. Halle. 1764. 8. (1. fl. 30 fr.) Er banbelt barin von der Gelehrtengeschichte überhaupt, von den frenen Runften , von der Grammatick , Kritik , Redekunft , Dichts tunft und von der Geschichte. Dh der ate Theil nachgefolgt fene, ik mie nicht befannt. c)

#### XVIII.

Christoph Aug. Zeumann, der als Prof. theol, a. æt. 83. 1764. 3n Gottingen starb, von dessen Leben und Schriften das mehrere an seinem Ort wird gesagt werden, hat sich um unser kach sehr verdient gemacht. Sein Conspectus reip. litterariæ L vin ad Hist, literariam kam zu erst 1718 zu Hannover heraus, wurde 1726. vermehrt und 1746 zuletzt mit seinen Verbesserungen aufzgelegt. d) So sehr der gelehrte Mann Mitrologien liebte, die er in seinen Schristen gern anbringt, so kann man doch nicht läuge

b) Act. Erud. 1729. p. 139 fqq.

c) Erlanger Gel. Racht. 1764. 40. St.

d) Die lette Ansgabe überhaupt ist von 1763.

nen , baf er bier zu erft fur bie analytische Methobe einen mien Meg gebahnet hat. Es wird immer ein vorzügliches Compens Dium bleiben, voll von gelehrten Bemerfungen, die dem forfcben ben Lehrer genug Anlaß zu Erlauterungen, auch bisweilen zu Be richtigungen geben. Aber daß er die Begebenheiten nach Jahr bunderten und nicht nach Berioden ordnet, ift fehr willführlich: fo menig es benen behagen will, bie gern alles tabeln, ohne es beffer zu machen. Bas verliert die Geschichte daben, wenn bie Kacta richtig angegeben werden, es mag in diefer, oder jewen Ordnung geschehen? Jede Ordnung ift nur eine Benbulfe fie das Gedachtnif, und nicht fur die Geschichte. Bon Zeumanns Schriften gehoren auch noch hieher: Acta Philosophorum, ober Nachrichten aus der Historia philosophica, 18. Stude in 3. Ban ben. Halle. 1715 — 1727. 8. und Poecile f, Epistolæ. Miscellanen. 3. Tomi, jeber in 4 Buchern. Halæ. 1722 - 1731. 8. In bepben Kommen ausgesuchte und grundliche Abhandlungen vor, die vies les aus der Gelehrtengeschichte in ein helleres Licht feben, und manche Vorurtheile verdrangen.

# XIX.

4 9

1

Ì١

ŧ

£

ĭ 1

Wit Zeumanns Abrif fann man ein neueres Werf verbinden, Don welchem er felbst gunftig ju urtheilen pflegte, ich menne Joh. Undr. Sabricii Abrif einer allgemeinen Siftorie der Gelehrfams Beit. 3. Bande. Leipzig. 1752 — 54. gr. 8. Der Berfaffer war of Fentlicher Lehrer der Philosophie zu Jeng und hernach Rector des Gymnalii in ber Reichsstadt Morbhausen. Sein Buch ift febr ins \_A Teressant, frenmuthig und unparthenisch, und zeugt von groffer Renntniff und Belefenheit. Er verfolgt die Geschichte burch alle Theile der Gelehrsamkeit grundlich bis auf die erste Salfte unfers Jahrhunderts. Nur nennt er die Namen der Gelehrten, ohne et was son ihren Lebensumständen und porzüglichsten Schriften zu melben, e)

# XX.

Sch fasse die neuften Schriftsteller bier gusammen. Jo. Jac.

e) Man lefe bie gute Recension in ben Zuverläßigen Radricten. 157ffer Eb. p. 36 - 43. wo gber nur von ben zween erften Banben Rachricht geger ben Dirb.

Rambachs, Rectors des Kurfflichen Gymnali ju Quedlinburg, Berfich einer pragmatischen Litterärgeschichte. Halle, 1770. 8 m. if Mos Stige; er folgt im Gangen Beumanns Plan, in Eintheis ing der Gelehrfamteit Gulzers turgem Begriff aller Biffenschafe ten, mit einigen miglungenen Abweichungen, ohne bie Schriften mb bie nothigften Lebensumstande ber Gelehrten anzuführen, bes acht überdieß manche Fehler gegen die Chronologie; ift alfo nichts veniger als pragmatisch. f) - Ludw. Zehenmarks, Lehrers auf ber boben Schule zu Dimig, Sandbuch ber Literargefchichte. 1. 34. Brefflau. 1777. 8m. Ift seichte Compilation, ohne Beure theilung jufammengeraft, fluchtig, ohne Ordnung, ohne Genauige teit und Zweckmaßigfeit; zu furg, wo es ausführlicher, zu weitlaus fe, wo es furger hatte gefaßt werden tonnen. g) - Bon Mich. Denis, vormaligen Jefuiten und nun Lehrer ber Litteraturgefchichte Eberefiano, auch Borfteber ber Garellischen Bibliotheck und L L Nath zu Wien , haben wir zwen wichtige Berte: Einleitung in die Bucherkunde. Wien. 1777. u. 79, 2. Th. gr. 4. mit Ans mertungen vermehrt. Bingen. 1782. II, 8. und die Merkwurdige teiten der E. t. Garellischen offentlichen Bibliothet am Theresiano. Bien. 1780, gr. 4. Bu biefen kann man bas britte noch fugen: Buchbruckergeschichte von Wien bis 1560. Wien. 1782. gr. 4. Alle bren jeugen von des Berfaffere unermudetem Fleiß, Gelehrfams feit und Renntniffen. Das erfte entstund aus des Berfaffers zwens idrigen Borlefungen, und ift nicht nur ein Auszug aus fehr vielen litterarischen Schriften , sondern auch ein Muster , wie man in diefem Sach mit Geschmack und Beurtheilungsfrast ruhmlich are beiten fann. Alles ift mit Genauigkeit verfaßt, mit Zeugniffen bes lest und mit gelehrten Unmerfungen begleitet. Nur muß ich ihm meinen Benfall in der Geschichte ber Buchdrucker versagen, wie ich an feinem Orte geigen werde. In dem gwenten und britten tommen viele intereffante litterarische Bemerkungen von seltenen Buchern und Manuscripten vor, für welche ihm der Litterator Dank wiffen muß. - Bieron. Undr. Mertens, Rectors des Gymn ju Augsburg, hodegetischer Entwurf einer vollstandigen Sefchichte ber Gelehrsamkeit. Augsb. 1779. 80. 2. Bande. 8.

f) Algem. Deutsche Bibl. 1ster Banb. p. 3 fqq.

<sup>2)</sup> Allgem. D. Wibl. Anhang vom 25 - 36. 18. 3te Abih. p. 1648.

Menn Entwickelung und Ausführung mit ber guten Abficht iben einstimmte, wenn das Buch mit mehrerer Duse, und nicht, wie es icheint, ju eilfertig gefchrieben worden mare, fo tonnte es wi nes ber brauchbarften fenn. Ben ben vielen angeführten Schrift ! Rellern bemerkt man nicht genug Bahl; viele werden geneumt. Die füglicher hatten weggelaffen, viele werden weggelaffen, bie i angeführt hatten werben konnen. Auch hab ich benm Durchlefen ; amar viele Drudfehler in Ramen und Jahrzahlen, aber bod manche brauchbare Nachrichten, viele Belesenheit und mehrere richtige Bemerkungen wahrgenommen. h) - Joh. Daul Rein bards, gemefenen offentlichen Lehrers ber Geschichte ju Erlangen, Einleitung ju einer allgemeinen Geschichte ber Gelehrsamfeit. I. B. Erlangen. 1779. 4. fam nach dem Tode des Berfaffers bes aus, und batte wol ungedruckt bleiben konnen. Heberall Stine und trocine Nomenflatur. - Anfangegrunde gur allgemeinen ger Iehrten Geschichte , als eine Einleitung zur famtlichen Gelehrten , geschichte ber Theologie, mit Unmerfungen, von Daulin Erdt, Rranciscanermond, Augeb. 1786. 8. Ein elender Dischmafch, voll der grobften Fehler, gang Matulatur! -- Beit zweckmaffi ger und brauchbarer, obgleich nicht ganz zuverläßig find : Sam. Bottl. Wald, Fruhprediger und Collegiat ju Leipzig, Berfuch einer Einleitung in die Geschichte der Renntniffe , Wiffenschaften und schonen Kunfte, Salle, 1784. 8m. Bufage und Berbefferuns gen, ib. 1786. 8m. Ej. Ueberficht der allgemeinen Litteraturs und Runftgeschichte. I. Th. ib. 1786. 8m. - Ludw. Ad. Baumanns Entwurf einer hift. der Gelehrsamfeit Brandenb. 1762. 8. -Sam. Frid. Gunther Wahl, Prof. und Rect. des Gomm. ju Buckeburg, Bersuch einer allgem. Geschichte der Litteratur, L. Th. Erfurt. 1787. 8. ju furg, und im Styl etwas affectirt.

#### XXI.

Noch muß ich einige Bucher nennen, die zwar die Gelehrtens veschichte nicht spstematisch lehren, aber doch von den Schrifts stellern und ihren Schriften Nachricht geben. Dahin gehören: Benj. Bederichs Notitia auctorum antiqua & media. Witteb. 1714.

8. — Renntniß der vornehmsten Schriftsteller von Anfang der Welt

i) Allgem. D. Bibl, 44fter B. p. 204 fqq.

Wiederherftellung der Wiffenschaften. ib. 1714. 8. febr nebet ib. 1767. 8. Die Rachrichten geben bis ad A. 1500. Pachichlagen gut; weit vorzüglicher find: Ge. Christoph Zamzes zuverläßige Rachrichten von den vornehmften Schriftfiels nom Anfang ber Welt bis 1500. Lemgo. 1756 - 64. IV. L und beffen Auszug. ib. 1766. II. 8. Man findet bier bas. ber Litel verspricht, mit ben gehorigen Quellen angegeben. maleich ein fritisches Bergeichnis ber vorzuglichsten Ausgaben ben gebruckten Schriften. Endlich CHRISTO, SAKII Onomasticum min f. nomenclator historico — criticus przestantissimorum ompopuli artiumque formulæ scriptorum, item monumen. m maxime illustrium ab orbe condito usque ad seculi, quod vis. tempora digestus. Ultrai, P. I. 1775. P. 1777. P. III. 1780. V. 1782. P. V. 1785. 8m. Ein wahres Repertorium nicht nur merfwurdigften Sachen, Schriftsteller, Universitaten x. fone and ber Quellen, wo man das weitere nachzulesen bat; ale mubfam chronologisch geordnet. Rur follten die Berfe ber efficieller nicht so sparsam, und mit mehrerer Auswahl aus ben fenn. Doch bleibt es ein schatbares Werf, bas bem irten Berfaffer Ehre macht. i) - Rach Sarens Onomaft. Mentheils entworfen: Evringii Synoplis historiæ litterariæ &c. inge. 1783. 84. III. 4. Tabellarisch, synchronistisch! — Abs ver Belehrfamfeit fur enenflopabifche Borlefungen , von Chriffi r. Somid. Berlin. 1783. 8. Rach bem Gulgerifchen Inbes der Wiffenschaften, zwar brauchbar, doch nicht vollständig pracis genug. (Allg. D. Bibl. 63. B. p. 508 sqq.) Ich konnte son ben Schriften reben, die einzelne Theile ber Geschichte, L die Theologie, Jurisprudenz, Medicin, Philosophie 2c. ers ern , ich tonnte biefes Bergeichnis mit Journalen , Biographien, liotheten zc. vermehren; aber ein jedes wird unten an seinem s vorfommen.

nimges Gel. Dacht. 1778. 32fies Ct.

Bon ber

# Schreibekunst.

I.

Worte in ihrer Berbindung find Zeichen unferer Gedanken. Bir theilen fie andern mit durch Reden oder Schreiben. Bu diefer lets ! tern Art gehort auch die Buchdruckerfunft, die die Schreibekunk Schwesterlich unterftugt und gemeinnütziger macht. Aus ber ver Schiedenen Berbindung der Borter entstunden fo viele verschiedens Sprachen. Willfürliche Zeichen ober Buchftaben, aus welchen bie Borter gufammengefest find, nennt man ein Alphabet. Und mat welch ein Bunder der Bernunft! - aus etwa 24 Buchstaben tame man durch Berfegung bennahe ins unendliche Borter bilben. 2) Sprache und Schrift maren also die Mittel, auch die Gelehrsams feit ju verbreiten; und die Schrift fonnte theile chirographifch. theils enpographisch senn. Wir reden zuerst von der Sprache. Bie mag wohl diese entstanden senn? Eine wichtige Frage, über welche vieles geftritten murbe. Die Mennungen find getbeilt. Einige glauben, fie fene dem erften Menfchen anerschaffen; andere, fie sepe von Adam und Eva erfunden worden. Das lettere bes bauptet Rich, Simon in seiner Hist, crit, du Vieux Test, und Per. LAMBECIUS in Prodromo Historia Literaria, Lib. 1. C. 2. p. 5 fog. Das erstere Jo. CLERICUS in seinem Buch : Sentimens des quelques theologiens en Hollande sur l'hist. crit. du V. T. composée par R. Simon, Amst. 1685. 8. und in seinem Commentar ad Genef. C. IL. v. 23. p. m. 26. Bare die Sprache dem Menschen naturlich, fo

a) zerders Preißschrift vom Ursprung der Sprachen — Ueber Sprache und Schrift aus dem Französischen des Prasid. von Brosses von Mich. Zisch mann. Leipz. 1777. II. 8. Das franz. Original, Paris. 1765. II. 12. — Des Lord Mondoddo Wert von dem Ursprung und Fortgang der Sprache, überseht von J. A. Schmidt. Riga. 1784. I. 8. sehr philosophisch. — Traité de la formation mechanique des Langues. Par. 1765. II. 8. — Morhofil Polyhist. T.I. L. IV. C. I. p. 719 sqq. C. 3. p. 733 sqq. — Upn dem Lobe der Schreibelunst: Diodoxi Biblioth. hist. L. XII.

ten wol alle Menschen einerlen Sprache haben, felbft ber wilbe i. Dan laffe bem Menfchen nur feine Bernunft, und biefe : anerschaffen; man laffe ihn in Gesellschaft leben, so wird bald eine vernunftige Sprache bilden, je nachdem es fein fuif erfodert. Adams Sprache mar ohne Zweifel bie erfte. der erfte Menfch war. Die Sebraifche? Unfere Sebraifche? laft fich nicht mit Gewigheit behaupten. Unfere Bebraifche mmerbin die alteste, aber sie wird barum noch nicht die erste Boch bis jum Babylonischen Thurmbau, diesem traurigen nel bes Aberglaubens, blieb einerlen Sprache und Bunge. seldab die Berwirrung ; die Menfchen gerftreuten fich , und uffunden gang naturlich, ohne Wunder, verschiedene Spras Die, fo wie fich die Menschen und ihre Bedurfniffe vermehre pebildet, mit neuen Wortern bereichert und nach und nach, es ber forschenden Bernnuft baran zu arbeiten beliebte, volls ener , biegfamer , harmonischer wurden. Dieg ift ber nature Urwrung, ohne seine Zuflucht mit Buddeus u. a. ju eie Bunderwerf zu nehmen. i) Dag viele Sprachen unter fich Berbindung haben, lehrt die Erfahrung, und es mare eine ine, obgleich mubsame Beschäftigung, nicht für einzelne, sons für gange Gefellichaften von Gelehrten , Diefes philosophilib terfuchen. k)

#### II.

sas man von Erfindung der Buchstaben vorgiebt, find Muthe mgen. Diefenigen irren aber gar fehr, die entweder den — Meinung nach gar zu gelehrten — Udam, oder Mosen zum der machen. Wenn Zenochs Buch nicht untergeschoben was

EDDEI Hist. eccles. V. T. T.I. p. 209—217. 234 sqq. Gegen ihn CAMP. ITRINGA Observ. Sacr. L. I. Dist. I. de confusione linguarum. add. JAC. ERIZONIUS in Originibus Babylonicis. C. 13. p. 269 sqq. — STEPH. MO-IMI Exercit. de lingua primava. C. XI. — Jo. CLERICI Dist. de lingua the. in den Prolegomenis ad Gen. aud Olai Borrichii tr. de causis municipal linguarum. — VAL, ERN. LOESCHERI de causis Lingua Ebraz. L. C. I. II. III.

o will ein kleines Bepfpiel geben: hebraifd nie Ur brennen; griech. ve; frangofifch: feu; beutsch: Feuer. Jugleichem hebr. him Mal; baben mich: Bermalmen, Meel, Muble, Muller; Griech.: wudn; lat.: mola, were, pielleicht auch mollis, multus; frang.: moulin &c.

re, 1) fo muffte man ben Urfprung vor die Zeiten ber Gunbfluth fegen. Aber wer wird diefes alberne hirngespinnft fur acht balten? Der bas Alphabetum Adami, bas ein gewiffer Angelus Roccha in Comment. Bibliothecæ Vatic. p. 79. für so göttlich halt, das aber durchaus nichts göttliches verräth. m) Moses kann auch nicht der : Erfinder senn, weil er feine Weisheit aus Aegypten brachte; ob ! gleich nicht zu laugnen ift , daß feine Schriften die alteften find, ! Die wir noch haben. Also muffen die Buchftaben vor Mose er ! funden worden fenn; mann? mo? von wem? Das wird fich nie i mand magen zu bestimmen, oder zu beweisen. n) Schon por ber ! Sundfluth? Wir fonnen uns davon durch die nicht ftarfen Grun a de des Vitringa und Loeschers nicht überzeugen laffen. 0) Cabe a mus, der vermuthlich aus Phonizien fam, und im Weltighr 2540. por Chrifto 1455, ben Thebanischen Staat grundete, foll die griecht fchen Buchftaben von a-v, ausgenommen 3, 1, 4, 4, 2, nach Bos ; tien aebracht, Dalamedes und Simonides hernach biefes Alphe : bet mit ben übrigen Buchftaben, und gwar jener mit bem 4, 3, 0, 2, biefer mit bem 2, n, 4, w, vermehrt und ergangt haben. p) Cabe ; mus war alfo nicht Erfinder. Jene Buchftaben famen bernach ju ben Joniern, und machten, 24 an der Zahl, das Jonische Alpha bet aus, beffen Sammler Balliftratus von Samos gemefen au fene scheint. Wenn wir nun annehmen, daß Moses ohngefehr im Belb Rabr 2507. a. C. N. 1496. gelebt hat, 9) fo fieht man beutlich, baf er wenigstens 40. Jahr alter sene, als jener. Allem Bermuthen

11

ý

<sup>1)</sup> J. A. FABRICII Pseudepigraphus V. T. Vol. I. p. 160 - 223. und Tho. BANGII Cœlum Orientis. Havniz. 1657. 4. p. 5 sqq. 16 - 95.

m) Bangii C. O. p. 99 — 105. wo man Abams, Enochs und Roahs Alphabet in beliebigen Augenschein nehmen kann. Bon Abam lese man Bayle Dick. — Reimmanni hift. antediluviana; ber ben guten Abam aus bem Grand jum Schreibeneister machen will, weil er reben konnte; als wenn reben und schreiben so fehr mit einander verbunden mare.

m) Zeumanns Acta Philos. I. B. p. 796 — 809. — Jo. HENR. URSINUS in Zoroastre. p. 203 sqq.

o) VITRINGA Obs. Sacra. L. I. C. 4. S. 3. - LOESCHERUS de Causis Lingua hebr. L. 2. C. 1. S. 17.

p) J. A. FABRICII Ribl. gr. Vol. 1. p. 146 fqq. — MONTFAUCON Palmogr. graca. — Ger. Jo. Vossius de arte gramm, L. I. C. 10. p. 43 fqq. 93 fqq. — PLINII H. N. L. VII. C. 57.

PHILO JUD. de vita Moss. L. 2. Operum T. II. — LAMBEGII Prodremus. L. II. C. 2. p. 142 — 152.

d find Die Phonigifchen Buchftaben Die alteften. r) 11nb ba e Monigier, ein altes Bolt, fich so fehr mit ber Sandlung und biffarth beschäftigten, so ist wahrscheinlich, daß fie durch ihre mberungen die Buchftaben auch unter die benachbarten Rolfer racht baben. Daß übrigens Moses seine Nachrichten von ber borfung der Belt aus alten Bolksliedern gesammelt habe, ift eine sothefe, die schon Clerc in seinem Commentar ad Genes. XXXVI. . 40. aufgestellt hat, s) die aber heut zu Lag von vielen zuverläß behamtet wird. t) Bas Mader von den Bibliothefen por der indiath traumt, und Josephus de Antiquit. Jud. L. 1. C. 2 von ieths Ganlen ergablt, gehort unter die Kabeln. v) Seth foll, erichte man die Fabel, viele aftronomische Renntniffe gesams t und folche auf zwo Caulen, von Steinen und Ziegeln, ges duct baben, damit die Nachwelt von diefen Runften unterrichtet then fonnte, die Welt mochte nun, nach der vom Bater Adam nachten Beiffagung, durch Feuer oder Baffer verheert werden. elicht mag ein Aegyptischer Aftrolog, ber diefen Ramen führte, rgleichen Gaulen errichtet, und fie mit hieroglyphischen Buchftas n bezeichnet haben.

# III.

Aue Schriften , die man fur alter ausgiebt , als die Mosaken, find unacht; z. B. die Drackelfpruche der Stbyllen und des

ED. BREREWOOD Scrutinium Linguarum & religionum. Ein geniffer Thaut, Thoth ober Zermes, aus dem Geschlechte Chams, etwa 150 Jahre nach der Sündssuch, soll sie in Phonicien erfunden und nach Aegopten gebracht beim. — Eusebil Prep. Evang. L. I. — Taciti Annal. L. XI. C. 14. — Plinii H. N. Lib. V. Cap. 12. — Zambergers Juverl. Racht. I. Th. p. 65 — 70.

Add. FUNCCII Lib. de pueritia Lingua lat. C. I. S. 9.

Man lase: ASTRUC Conjectures sur les memoires originaux dont il paroit, que Moise s'est servi pour composer le Livre de la Genese. Brussel. 1753. 3. Deutsch mit Anmertungen. Franks. 1783. 8. (1 Rible.) — GR. CHRISTO. PISANSKI, Disquisitio theol. an Moses priora Geneseos capita ex antiquis canticis compilaverit. Regiom. 1779. 8. — (Jerusalems) Briefe über die Mosaische Schriften und Philos. I. Samml. Braunschweig. 1762. 31. 9. — Add. Joh. 25alth. Luderwalds Untersuchung einiger neuern Ineisel über die Aufrichtigkeit und Göttlichkeit Mosis und seiner Begebens beiten. Helmst. 1782. 8.

<sup>)</sup> FABRICII Bibl. gr. L. I. C. XI. L. III. C. XX. — SALDENI Otia theolog. L. I. exercit. I. S. 10. — Zeumanns Acta Philof. I. 18. p. 941 fqq.

Feuer verheert wurden.

Nach diesem Ungluck stoppelte man eine neue Sammlung zus sammen, deren Schicksal unbekannt ist. Diejenige, die wir noch haben, ist theils von den Rirchenvätern, theils von andern Christen in spätern Zeiten größtentheils aus unserer Bibel zusammens gestickt, vermuthlich die Heiden zur christlichen Religion zu locken. Sie besteht aus 8 Büchern, und handelt von der Schöpfung, vom Fall Adams, vom jüngsten Lage, vom jüngsten Gericht, und Roms Untergang, von der Laufe Christi, vom Antichrist zc. Wertwird nicht aus ihrem Inhalt sogleich das Verdächtige erkennen? Die erste Ausgabe ist des Xystus Betuleius, griech. Basel, 1545.

8. und verbessert 1555; die beste des Sunvatus Gallant gruc. & lat. Amst. 1689. 4. Castellio hat sie in lat. Verse übersett. Basel, 1546.

8. Die deutsche liebersetung besorgte Joh. Chr. Rehring. Halle. 1719.

8.

E) FABRICII Pseudepigraphus V. T. und Biblioth. gr. L. I. — Bon den Beise sagungen der Sidulen insbesondere: Is. Vossii tr. de orac. Sidullinis. — Lambecii Prodr. H. L. Lid. I. Cap. IV. p. 13-21. — FABR. Bibl. gr. L. I. C. 29—33. — Guil. Cave Scriptor. eccles, hist. litt. T. I. p. m. 57 sqq. — Sambergers Juverläßige Rachrichten. I. Ed. p. 6. — Dav. Blondel tr. des Sidules celebres tant par l'Antiquité payenne, que par les St. Peres. Chairenton. 1649. 4. — Jo. Markii Disputat. XII. de carminibus Sidullin, Francck. 1682. 8. — Morhofii Polyhist. T. I. Lid. I. Cap. 9. 10. — R. Simon Hist. erit. du V. T. — Lagrantii Instit. I. 6. 7.

#### IV.

Sift febr wahrscheinlich, daß die Mahlerkunk alter ift, als die Schreibekunst; denn vermuthlich hat man zuerst körperliche, smilche Dinge vorgestellt, ehe man es wagte, Gedanken, Ber griffe oder geistige Vorkellungen abzubilden; die erstere und zur sleich die alteste könnte man die knriologische, die letztere die symplosische nennen. Clemens Alex. Strom. L. V. p. 657. 672. Niels leicht sahe man am Gestade des Weeres im stillen Wasser das Bild der Sonne, des Wondes, eines Baumes z. und zeichnete es nach. y) Dieses wird daher um so wahrscheinlicher, weil die Hierschundschaft alter zu senn scheint, als die Schristsprache, oder denticher zu sagen, weil man zuerst in einzelnen Zeichen ganze Gedanken vorstellte, ehe man durch einzelne Worte die Begriffe endbrückte.

#### V.

Man nußte auch Zeichen für die Zahlen erfinden. Und was mas wol anders dazu Anlaß gegeben haben, als die Anzahl der Finger; denn alle Griechen und Barbaren zählten bis zehen, und kehrten im weitern Zählen wieder auf die Einheit zurück. 2) Vers muchlich find die Zeichen, die die Lateiner angenommen haben, die ältesten und natürlichsten; denn I bedeutet einen Finger; V die ganze flache Hand; X bende Hände oder zwen V gegen einand ber gefehrt. 2) Andere Bölfer bedienen sich der Buchstaben statt

<sup>7)</sup> POLYD. VERGILIUS de inventoribus rerum. L. I. C. 6. L. II. C. 8. 24. — FRANC. JUNII lib. de pictura veterum. Amst. 1637. 4. von Jo. Gr. Gravius wieder aufgelegt. Rotterd. 1644. f. — Herm. Hugo de prima scribendi origine. Trai. 2d Rh. 1738. 8. C. 1 — 6.

<sup>2)</sup> PLUTARHUS de placitis Philosophorum. L. I. Die Tamanacher, ein Boll im sablichen Amerika, in Terra sirma, haben nur 4 Jahlwörter. Den Begriff 5 bezeichnen sie mit dem Wort, das die ganze Hand bedeutet; 6. 7. 2. 9. heißt 1. 2. 3. 4. von der zwoten Hand; 10 bepde Hand eine Jahre; 11 bepde Hande und 1. zum Zuß; 15 bevde Hande und 1. Zuß; 16 eins zum 2ten Zuß; 20 ein Indianer, nemlich bepde Hande und Fasse eines Menschen; 40 werzuhlaner; 60 drep Judianer ic. S. des Abbits Phil. Salvadore Gilin Sagzio di Storia Americana &c. Rom. 1780, 81. II. gr 8. im sten Theilm Goett. Gel. Aug. 1782. I. B. p. 378 402. Man sieht hieraus, taß die Sewohnheit nach den Kingern zu zählen sehr netürlich ist.

a) Die Mirs. de PORT-ROYAL, ober gelehrte Janfeniften, Die fich ber Paris in tem Cloffer Port-Royal aufhielten, fdrieben in frangol. Sprache eine

ber Zahlen. Man erfand auch eine Kunst, durch verschiedene Steblung der Finger, alle Arten von Zahlen auszudrücken. Die Gessehe davon lehrt Beda Venerabilis, ein Angelsachse, (der 735. oder 738. starb) in seinem Abaco digitorum, den man des Jo. Aventuin oder Thurnmeiers Annalibus Boiorum. Francos, 1627. f. beysgedruckt sindet. b)

## VI.

Nach und nach entstund auch die symbolische Schrift oder Dies roglophit, ba man mit einem Zeichen einzelne Dinge, ober gans ge Reihen von Gebanken vorstellte. Dergleichen sollen noch die Chinefer gebrauchen , und 3. B. einen Chriften durch eine Gidere bezeichnen. c) Golche Zeichen follen auch die Spanier ben ben Amerikanern angetroffen, aber als gefährliche Zauberenen vers brannt haben. Um meiften find die hieroglophen der Megnpter befannt, die fie besonders ben ihren Mnsterien und in Religions: fachen gebrauchten. d) Noch sind die Obelisten häufig damit bebeckt. Die Gelehrten gaben fich viele vergebliche Mube, folche zu entrathseln. Das mertwurdigste Monument ist die Mensa Isaca, Die noch in dem Ronigl. Archiv zu Turin aufbewahrt wird. Sie if eine langlicht vierectige tupferne Tafel, barinn viele hieroglyphis fche Figuren mit Gilber und einem vermischten blauen Metall eins gelegt find. Deter Bembo rettete fie burch Erfaufung aus ben zerstorenden Sanden eines Schmidts. Go fam fie von biefem ebes maligen Befiger an die Berzoge von Mantua. Rach der Plundes rung von Mantua 1630. erhielt fie ber Cardinal Dava, ber fie

lat. Grammatic, und zeigen, warum M. 1000. D. 500. L. 50. und C. 100. bedeute.

b) Cf. LILII GREG. GYRALDI opera. — PETR. POSSINI, S. J. Spicile-gium evangelicum. §. 75.

e) Theoph. Siegfr. Baveri, Prof. Gr. L. & Antiquit. in Petersburg, Mufeum Sinicum in qua Sinicæ Linguæ & litteraturæ ratio explicatur. Petrop. 1730. U. 8. — JEAN BAPT. DU HALDE Description de la Chine. Paris. 1735. II. f. Deutsch: Rostock. 1747 — 49. V. gr. 4.

d) Jo. Pierii Valeriani, Protonot. apost. Hieroglyphica. Lugd. 1610. f.
— Athan. Kircheri Oedypus Aegyptiacus. Romz. 1652. III. f. und Ej.
Obeliscus Pamphilius, enthált lauter ungegründete Muthmassungen. — Nic.
Caussinus de Symbolica Aegyptiorum sapientia. Paris. 1647. 4. Col.
Agripp. 1654. 4. — Laur. Pignorii Characteres Aegyptii, Francos.
1608. 4. — Sambergers Juverl. Radr. I. Th. p. 69 sq.

dem herzog von Savopen schenkte. e) Laur. Pianontus ließ sie in Amfir stechen, und gab sie mit seinen nicht erheblichen Erklärung gen 1604. 4. heraus. Weit unglücklicher war Kircher mit seinen ers kirchen Träumereien. f) Das älteste Originalkupser, nach wels hem sie im Iten B. der Alterthümer des Grasen Caylus kopire worden, stach Aen. Vicus 1559. zu Benedig. Montsaucon hat sie auch in seinen Alterthümern, aber unrichtig, vorgestellt. Die krt, abstracte Begriffe symbolisch auszudrücken, oder die Hieroglyphis g) war sehr dunkel und zweideutig; denn wie leicht konnte man mit den unbestimmten Zeichen falsche Begriffe verbinden ? Deher kam man endlich auf die charakteristische oder alphabetis sie kuchstabenschrift, da man sich ben den willkürlichen, angenoms menn Zeichen bestimmter Begriffe erinnern konnte. h) Diese bleibt also die vollkommenste; und je mehrere bestimmte Wörter anges nommen sind, desto vollkommener ist Sprache und Schrift.

#### VII.

Einige wollen die hebraische Buchstaben für die altesten hale ten. Wenn die Buchstabenschrift nicht lange vor Moses ersunden werden ist, wie man vermuthen kann; so ist es gewiß, daß sich Moses ben seinen Schriften der ersten Buchstaben bedient habe. Wer daß wir diese noch haben? ohnverandert noch haben? darüber streiten die Aritiker. i) Wer wollte wol glauben, daß die erste rohe Schrift so gesormt und verschönert war, wie wir sie wit haben? Die Sprache selbst wird eben so wenig daben verlies ten, als die mosaischen Schriften, wenn wir diesfalls eine zwar wicht wesentliche, aber doch accidentelle Beränderung zugeben. Franc. Mercur. van zelmont, k) und Joh. Christoph Wagens

e) Volkmanns Radricten von Stalien. I. B. p. 479.

f) LAUR. PIGNORII Mensa Isiaca, qua sacrorum apud Aegyptios ratio & simulacra exhibentur & explicantur. Amst. 1669. 4. add. (PAUW.) Recherches philosophiques sur les Egyptiens & les Chinois. a Berlin 1773. II. g. — MEUSELII Bibl. hist. Vol. III. P. I. p. 30—32. — Baniers Chiterletre. 2. Ch. p. 350—364.

<sup>2)</sup> Son bem griechichen yduder, eingraben. Clemens Alexana. Strom. L. V. p. 670.

h) HERM. HUGO de prima scribendi origine. C. 1 - 6.

i) Drylingii Obf. S. T. III. n. 25. S. 18. 20. — Wolpii Biblioth. Hebr. T. II. p. 421 fqq.

k) la lib. Alphabeti vere naturalis hebraici delineatio. Sulzbac. 1657. 12.

seil 1) gehen zu weit, wenn sie die hebraische Sprache für bie Sprache der Natur halten wollen. Weit vernünftiger urtheste Wilh. Frid. Zeizel, m) wenn er unter gewissen Einschrankungen behauptet, daß sie die erste und alteste sene, da er ihre verschiedene Abwechselungen zeigt. Jo. Clericus will in seiner Dist. de lingun hebr. die übrigen orientalische Sprachen für eben so alt ausgeben, als die hebraische. n) Loescher erklart das hebraische Alphabet zwar wisig , aber zu mysterieur. o) Weder Moses, noch die übrigen alten Hebraer mögen an solche Künsteleien gedacht haben. Uebrigens scheint die Buchstabenschrift aus Phonicien nach Legypten und Griechenland, von da nach Italien zu den Römern, und von dier sen zu den Deutschen gekommen zu senn. p)

#### VIII.

Man schrieb in ben altesten Zeiten von der Nechten zur kinken, wie es noch in der hebraischen und andern orientalischen Spraschen gebräuchlich ist. Warum? Weil die Rechte vor der Linken den Vorzug hat? Wer sagt uns dieses? Könnte man nicht eben vo schrieben: Die Rechte hat den Vorzug, weil man pon ihr gegen der Linken zu schreiben pflegte? Aber die Schreibefunst ist nach der Mahlerkunst entstanden; und die Mahler führen ihren Pinsel von der Rechten zur Linken. Immer? Die knriologische und sinus bolische Bilderschrift, oder, wenn man will, die hebraische Sprasche, in welcher die Buchstaben nicht zusammenhängen, mag dazu mehr Anlass gegeben haben. Genug, so wars. 4) Selbst die Erieschen hatten diese Gewohnheit, bis die Bequemlichkeit solche abans

<sup>1)</sup> In Synopsi hist. univ.

m) In der Geschichte der Hebrdischen Sprache und Litteratur. Salle. 1776. 8. Darinn er nicht nur von dem Ursprung der Hebr. Sprache, sondern anch von den damit verwandten Dialecten, Hauptgelehrten, die sich bamit ber schäftigt haben, ihren Berdiensten zc. bundig handelt.

m) Man lese auch Rich. Simon Hift. crit. du V. T. L. I. C. 14. und von den Sprachen der nordlichen Böller: Ge. Hickes Thesaurus grammaticus, crit. archwolog Linguarum veterum septentrionalium. Oxon. 1705. III. f.

o) In lib. de Causis Lingua hebr. L. II. C. 2. p. 251 - 275.

P) MONTFAUCON Palzographia græca. - V. E. LOESCHERI 1. c. p. 224. wo in einer Rabelle verschiedene Alphabete verglichen werden.

<sup>9)</sup> Jo. Marshami Canon chronicus, Aegyptiacus, Ebraicus, Grzeus. Lond. 1672. f. Lips. 1676. 4. Franck. 1698. 4. — Zambergere superk. Nachr. 1. Sh. p. 70—73.

berte. Und diese Aenderung soll Pronapidus, noch vor Homers Zeiter zemacht haben. Man schrieb hernach nicht nur von der Linken zu Aechten, wie es von den occidentalischen Wölkern geschieht, sindern verfünstelte auch in nichtsbedeutenden Spielwerken die Schrift. Spiridon hieß die Art, da man die längere Zeilen in ingere korbartig abfürzte; Olinthidon, wenn die Zeilen untereins under in länglichtem Quadrat; Bustrophidon, wenn man die Zeis in von der Linken zur Rechten, und von dieser zur Linken ununterz brochen; Bionidon, wenn man die Buchstaben einzeln Columnens weis untereinander seize. r) Dyrgidon war das Gegentheil von Spiridon. Doch diese Spielwerke galten meines Wissens nur ben den Keiechen.

#### IX.

Ran schrieb also; aber woraus? und womit? In den altesten Beiten auf Stein, Blen, Holz, Baums oder Palmblatter, Baums inde oder die innere Haute der Baume, auf Haute und Eingeweis de der Thiere, Leinwand, holzerne Taseln, die blos polirt oder mit Bar überzogen waren, auf Elsenbein, Seemuscheln z. Hers nach brauchte man das Negyptische Papier, in dessen Ermanglung das Pergament, aus Baumwollen und Baumrinden zubereitetes Papier, und endlich unser Lumpenpapier. In Stein wurden kurze Inschristen und Densmale gegraben; s) Erz gebrauchte man zur Dauer, z. B. die 12 Taseln der Römischen Gesetz; und bey Bunduissen, dergleichen ben 3000 im Capitol verschmolzen sind. In holz waren Solons Gesetz geschrieben. t) Die Palmblatter hiesen auch folia Sibyllæ, vermuthlich weil die Sibyllinische Weise

í.

<sup>7)</sup> Farricii Biblioth, gr. Vol. I. p. 159 fqq. — Gerh. Jo. Vossius De arte grammatica. L. I. C. 34. p. 120 fqq. — Croius Obf. S. Cap. IX. p. 70 fq. — Herm. Hugo de prima fcribendi origine. C. 8. — Petr. Holmius de Scriptura. C. 5.

<sup>1)</sup> Desen findet man Rachticht in Humphrry Pridraux, Dechauts in Norwich, Buch: Marmora Oxoniensia ex Arundelianis, Seldenianis aliisque conflata.

Load. 1628. f. — March. Mappel Grzeorum Siglz lapidariz. Veronz. 1746.

2. — P. Corsini Notz Grzeorum, que in zreis atque marmoreis tabulis observantur. Florent. 1749. f. — Walthers Lexicon Diplomaticum. Ulmz. 1756. f.

t) A. GELLIUS Nock. Att. L. II. C. 12.

fagungen barauf geschrieben waren. u) Db von der Gewohnbeit auf die innere Baums ober Buchrinde ju fchreiben, bas lateinifche Mort Liber, oder das deutsche Buch, berfomme, lasse ich babins geffellt fenn. x) Ben ben Romern waren die tabulæ geratæ ublich ; worein fie mit einem Griffel, der vornen fpigig und hinten briff mar, bie Buchstaben eingruben. Bon ihnen lerntens unfere alten Deutschen. Co maren bie Spenerischen Gefete geschrieben. y) Die Bartafeln wurden auch mit ftarfem Gilberblech umzogen, bergleb den man im herfulan gefunden hat. Die Reichen hatten auch effer beinerne Lafeln, Die diptycha bieffen, wenn fie aus 2. Blatten bes funden. Auf Muschelschalen (organor) zeichneten die Athenieuset ben Namen eines zu verweisenden Burgers, daher bas Gericht Oftracismus genannt wurde. Das Hegyptische Papier verfertigte man aus der Nilpflanze Bibdos, dedros, mamugos, heut zu Lage Berd; ein Schilfrohr, beffen Stengel 10 Rug boch wachst, und das aus vielen Sauten oder Blattern besteht, die mit einer Ros bel abgefondert, bisweilen vielfach übereinander gelegt, mit Ris waffer ober mit geim beftrichen und an ber Sonne getrochnet wurs ben. Plinius nennt davon &. Gorten. Man findet noch Urfunden davon ju Corbie (nicht Corven) und ju Wien. Dbmacfebr im 12ten Jahrhundert horte der Gebrauch auf, weil die Pflanze nicht mehr hinreichte. z) Das Pergament foll nach Plinii Bes richt a) also entstanden senn. Dtolomaus Philadelphus, ein groffer Bucherfreund, habe ju Alexandrien eine ungeheure Buchers fammlung veranstaltet, und zu dem End alle Schriften, Die nur

<sup>2)</sup> MELCH. GUILANDINUS, ein Königeberger, ber sich lang in Italien aussieht, laugnet, daß man auf Palmblatter schried in Comment. in tria Plinii Mai. de Papyro capita. Amberg. 1613. 8. — Jos. Just. Scaliger hat ihm aus Reid widersprochen.

<sup>3)</sup> OLAUS RUDBECK, Prof. Botan, und Anat. an Upfal, will es behaupten in seinem Wert; Atlantica s. Manheim vera Japheti posterorum sedes & patria. Upsal. 1675, 79, 96, IV. f. (40 Thir.) lat. und schwedisch. Der 4te Theil ift so selten, weil die meisten Eremplare an Upsal verbrannten, daß selbst in Schweden und Danemart das Wert nur 2 bis 3mal complet vor handen sepn soll.

y) 6. Lehmanns Speperische Chronic.

<sup>2)</sup> MELCH. GUILANDINUS Comm. in tria Plinii capita de Papyro. - Mu-RATORI Antiquitates medii zvi. T. III. Diff. 42.

a) Hist. Nat. L. XX. C. XL.

l

ļ

wfutreben waren, abschreiben laffen. Pumenes, Ronig ju Bere game, ein eben fo feuriger? Sammler, habe mit jenem um ben Berng geeifert. Dtolemaus habe aus Reid die Ausfuhr bes Imptischen Papiers verboten. Daber sene Eumenes auf ben emfall gerathen, ju Pergamus die Thierhaute jum Schreiben bes mien zu laffen ; und biefes habe dem Pergament die Benennung gegeben. Allein diefer Plinianischen Erzählung fleht entgegen, daß fon der Sobepriester Eleazar ju Jerusalem dem Konig Otolos maus unter andern Geschenten auch ein Pergament, worauf bas Sefe mit goldenen Buchftaben geschrieben war, nach Aegypten iberschieft bat. b) Ueberdieß meldet Berodot, daß die Jonier schon w den alteften Zeiten auf zubereitete Thierhaute geschrieben baben. Ras also bas Vergament baber seinen Namen baben, weil sole des m Bergamus entweder baufig, oder vorzüglich gut verfertigt werbe. c) Sobald bas Acanytische Papier aufhörte, gebrauchte nan bas Cottunpapier, charta bombycina, bas aus Baumwolle bes mitet wurde. Es tam mit bem Arabischen, bas aus Baumseibe verfertigt wird, nicht aber, wie Montfaucon mennt, mit unserm Enmenpapier überein. Darauf find die griechischen Bucher, bes buders aus bem 13ten und 14ten Jahrhundert gefchrieben. Der Sebranch bavon fieng im 8ten ober gten Jahrhundert an, und abielt fich bis ins 14te. Das Chinefische wird aus der innern Rine de des Sambusrohrs bereitet, fann aber nur einseitig beschrieben werben. Man fann ubrigens nicht bestimmen, wann unser Lums pemapier , bas- in die Stelle bes ju fostbaren Baumwollenen getretten ift, aufgekommen fene. Meermann fest es zwischen 125011302. Montfaucon in das 12te ober gar ins 8te Jahrhuns dat : d) Mabillon will ein bergleichen Manuscript angetroffen beien, bas 900. Jahre alt war; er fah aber, wie es mit mehs ma Codicibus von diefer Art geschah, das Baumwollene für Lums

b) Slavii Josephi Bette, nach ber Tubinger D. Ausgabe vom 3. 1736. p. 356 sqq.

e) CRMSTI. GOTTL. SCHWARZII de ornamentis librorum hexas. Lipl. 1756. 4 c. f. Ej. Exercit. de varia suppellectili rei librariz veterum. Altd. 1725. 4 Lipl. 1756. 4. — HERM. HUGO, S. J. Rector in Bruffel in tr. De prima scribendi origine & omni rei litterariz antiquitate. Antw. 1617. 8. Rit Trozens Bermehrungen wieder ausgelegt. Utrecht. 1738. gt. 8.

d) In Palzographia L. I. C. 2. p. 17 fqq. L. IV. C. 3. p. 278.

penpapier an. Ich glaube nicht, daß man deffen Gebrauch über Das 14te Jahrhundert juruckfegen fann; wenigstens findet man Teine Proben bavon. Auf der Leipziger Universitatsbibliothet wird eine folche Sandschrift vom Jahr 1312. aufbewahrt; fie enthalt ein deutsches Reimgedicht: Der Renner. e) Auch findet man eine Arfunde vom Jahr 1339. in Praths Codice Quedlinburgensi p. 454. Anverläßig hatte man im 15ten Jahrhundert Papierfabricken von Peinen in Spanien errichtet, wo fonft bas von den Arabern babin gebrachte baumwollene Pavier befannt war. Man legte 1473. Die erfte Druckeren zu Barcellong und Madrid, und 1474. eine britte 2u Valencia an. Schon 1340. hatte man eine folche Fabrick 20 Trevigio in Italien, und man fand eine der alteften Urtunden Don Leinenpapier vom Jahr 1367. (MAFFEI Istor, diplom. Lib, L.) Mit Gewißheit findet man in Deutschland Spuren von Leinenpapier Don 1308. Doch wollte ich hieraus nicht fogleich ben Schluf gies ben , daß Deutschland die Ehre der Erfindung gebühre , weil bie Bermuthung immer noch möglich bleibt, daß bergleichen Papier aus Stalien gebracht worden fen. Gewiß lagt fich fur die Erfins bung nichts entscheiben.

Es versteht sich von felbst, daß die Schreibinstrumenten fich nach Beschaffenheit der Schreibmassen abanderten. So lang bie Schreibmasse hart war, bediente man sich des Griffels, und zwar in den altern Zeiten des eisernen, hernach des beinernen, nache dem jener, wegen dem vielen Ungluck, verbotten wurde. f) Auf

permehrt 1674. 12. c. f.

e) Schöne hieher gehörige Untersuchungen sindet man in Gern. Mernanni & doctorum virorum ad eum epistolæ atque observationes de charte vulgaris s. linem origine. Hagm, C. 1767. 8. add. Leipz. N. 3. 1767. p. 571. sqq.
— Man lese überdieß G. S. Wehrs Schreiben vom Papier, und von den Schreibmassen, derer man sich vor Ersindung desselben bediente. Hannover, 1779. 8. — Borzüglich das neue diplomatische Lehrgebäude der Benedictiner. I. Th. — Ge. Grubers, Prof. hist. auf der Savorschen Nitterakad. m. Wien, Lehrspeim einer allgemeinen Diplomatis. Wien, 1783. II. 8. — Joh. Gottl. Imman. Breitkopfs Bersuch den Ursprung der Spielkarten, die Ensährung des Leinenpapiers, und den Ansang der Holzschneibes kunk in Europa zu erforschen. Leipz. 1784. 8. I. Th. — Zambergers zus verl. Nachr. I. Th. p. 73 — 83.

f) Bon bem Griffel der Alten giebt Nachricht Janus Dousa in Centurionatu f. Plautinarum Explanationum L. IV. Francof. 1611. 12, und Laur. Pignorius in tr. de Servis & eorum apud veteres ministeriis. Amst. 1613. 4.

Memtiches Bavier fchrieb man mit Schilfrohr, (calamus) bas bruk wie unfere Federn geschnitten war. Unsere Gansfedern min mot eber gebraucht worden senn, als unser gumpenpapier minden war. g) Mit Bimfenftein pflegte man bas raube auf bem knument abzureiben; denn die außere Seite war gelb, die ins m, worauf man fchrieb, weiß und rauh, auch bisweilen noch mi haaren berfeben. Das Papier glattete man mit Bein oben uit cinem Zaber ; (Charta dentata) und wenn es beschrieben war, h Megte mans mit Cebernfaft ju beffreichen, um es vor der gaule mimb por den Burmern zu bewahren. h) Bu Rom hatte man p Metigung Des Papiers verschiebene Berfftatte; bas schonfte Micharta Claudia, bas ber B. Claudius machen lieff. i) Muf Whoier febrieb man mit Dinte, die aus Rug bereitet mar. k) Den bie Buchftaben gelb wurden. hernach nahm man Beine fin mb Roblett , auch Bitriol; die Dinte mar febr bict, wie man ben erbabenen sehr schwarzen Buchstaben der handschrife in mis dem Serfulan fieht. Die herrlichfte und toftbarfte Schrift in in altern Reiten war die Goldschrift (xeusogeapia) auch Gile bufdrift, die man gur beil. Schrift oder gu den liturgischen Were in kemchte. 1) Go ift g. B. die Gothische Uebersegung ber vier Comeclien , Die 11 Iphilas, der Gothifche Bischof im 4ten Jahre bindert beforgte , mit goldenen Buchftaben im Anfang der Capitel mb mit filbernen im Tert geschrieben. m) Die Alten hatten auch in Edreibbebaltniffe (nadamides, graphiaria), n) um die Beilen mit m lieben, brauchten fie einen blenernen Stift (maeayeafor. mieremoida, Præductal) und eine Richtschnur (navoris, Canon.). De Mebeilung ber Zeilen (maeayeapar) gefchahe auch mit Mene was ober andern rothen Farben; baher nennen die alten Rechtse king bie Abtheilungen der Rede Paragraphos und Rubriquen. Bon da Bewohnheit ber Alten auf Blen ju fchreiben , mag es wol

<sup>2)</sup> Isbor rebet (con bavon Orig. L. VI. C. 13. Instrumenta scriba calamus & penna.

<sup>1)</sup> him. H. N. L. XIII. C. 13.

i) PLIK. L. XIII. C. 12.

k) PLIM. L. XXXV. C. 6.

<sup>1)</sup> Die sie jubereitet worden, zeigt Montraucon Palaogr. gr. L. L. C. I.

a) Zambergers 3. N. 2. Th. p. 792 - 796.

a) MARTIAL. L. XIV. epigr. 19. 21.

auch hergekommen zu senn, daß man in den mittlern Zeiten die den wichtigsten Urkunden angehängte Siegel aus Blen verfertigte. Wenn die Bücher auf Baumrinden (Bast) oder Papier geschrieb ben waren, so wurden sie an einem runden Stade befestigt und aufgerollt. Der Stad hatte an beiden Enden Knöpfe (Umbilici) theils zur Zierde; denn man psiegte sie zu vergolden oder sonk zu bemalen; theils die Blätter zu befestigen, theils daß man die Bücher (volumina) bequemer halten konnte. 0) Die Litel wurden bisweilen mit Zinnober geschrieben. p)

### X.

Das Schreiben wurde bald ein Handwerk; man kunkelte; man beeiferte sich schön und geschwind zu schreiben. 9) Die orientalle schen Raiser bedienten sich einer eigenen Dinte ben ihren Unterschriften; sie hieß sacrum Encaustum, und wurde aus Purpursakt bereitet. Niemand, ausser ihnen, durste ben Strase des Hochverraths damit schreiben, um zu verhüten, daß fein Betrug gespielt würde. Das Encaustum hieß auch deswegen sacrum, daß man eben so viel Ehrfurcht, als gegen die geheiligte Person der Nes genten dagegen bezeigte. An dessen Stelle kam vermuthlich das rothe War auf die Cansleien. 1) Ben dem Geschwindschreiben

d

o) Man wird baraus erflåren: ad umbilicum carmen ducere. Horar. Epod. 14. 7.

p) tiebet alles hier gesagte lese man: HERM. Hugo de prima scribendi origine. Trai. 1738. 8. — Jo. Mabillon de re Diplomatica. L. VI. Par. 1681. vermehrt, 1709. f. m. Das Supplement dazu, ib. 1704. f. m. Sein Mbbersacher ist P. Barth. Germon in Discept. de veteribus Regum Franc. diplomatibus & arte secernendi antiqua diplomata vera a falsis. Par. 1703—1707, III. 8. — BERNH. DE MONTFAUCON Palzographia graca. Par. 1708. f. — Mich. Denis Einleit. in die Buchertunde. I. Th. p. 24—50. — Zambergers Zuverl. Nacht. I. Th. p. 83 — 87.

<sup>9)</sup> PET. HOLMIUS in tr. de scriptura & variis rationibus s. ad dextram s. ad sinistram, s. desuper, vel quocunque alio modo scribendi. Lund. 1670.

8. Th. Crenius ließ ibn in Analectis philol. wieder abbrucen. Add. Balth. Fr. Salzmanni tres Dispp. de varietate antique scriptionis. Lips. 1661. 4. der aber das meiste aus Herm. Hugonis lib. de prima scrib. origine geborgt bat.

r) GUIDO PANCIROLLI lib. de rebus deperditis & noviter inventis. P. I. Tit. II. p. m. 10—15. add. ANT. BOREMANSII Lib. variar. lectionum. Amst. 1676. 8. Cap. IV.

m gewiffe notas und Abbreviaturen. Die Diese Runft pers bießen Notarii. s) Der Frengelassene des Cicero, M. Tiro, hat eigene Beichen, die Gedanken auszubrucken, ; auch Unnaus Seneca, ber Bater, die hernach Cyprian & Man findet fie in Jani Gruteri Corpore Inscripcio-Die offentlichen Schreiber (Tabularii) maren in folchem wie unsere Sefretarii und Registratoren. u) Librarii mos rigen, die so wol Bucher abschrieben, als damit handel ntiquarii, die alte Cobices abschrieben. In den mittlern ente man auch die Bibliothefare in den Cloffern Librarios; Bibliothek hieß damals Libraria. y) Monche und None aftigten fich mit Abschreiben ; unter Diefen ift befonders Diemudis, eine deutsche Nonne aus dem eilften Jahre die viele schone und accurate Manuscripte hinterlassen Die Manuscripte waren sehr kostbar. Dieus, Graf von a foll für die Bucher bes Esbras 7000 Ducaten bezahlt gar wurden Tochter damit ausgesteuert und Manerguter mft. Die Librarii waren zugleich gelehrte Grammatifer ler. a) Sie lehrten in den folgenden Zeiten die Sprache tunft offentlich, erflarten die Gedichte der Alten, hate ifficht über die Bucherfale, beurtheilten den Werth der b befferten die Schreibfehler in den Abschriften. Suc fie censores, b) und ihr Geschaft hieß adnotare, wenn anderer Schriften Unmerkungen machten. Die Romer

INI lib. de doctr. Christ. Cap. 26. — QUENSTEDII Antiquit. eccles. C. 2. p. 129 sqq. — Suizerus in Thes. eccl. T. II. p. 431. FII Polyhist. L. IV. C. II. §. 4. p. m. 726 sqq.

FIGNORII tr. de Servis. — SIXTI SENENSIS, ober FRANC. Siines Dominicauers von Siena, Bibliotheca Sancta. Colon. 1586.

AUCON Palzogr. gr. I. I. C. 5 fqq. — ANDR. CHRIST. ESCHEN-Diff. de feribis Romanorum; in fase. Dispp. Rotterd. 1705. g. 252 fqq. — Jamberger 1. c. I. Th. p. 87—90.

STREMEN: EUSEBIUS in Hift. eccl. L. VI. C. 23. Bon Dies BERN. PEZ in Præf. ad Thefaurum Aneedotorum. p. 20 fqq. 118 GENTILIS Parerga. L. I. C. I. — GERH. Jo. VOSSII Lib. Frammatica. Amft. 1635. 4. and fub tit. Ariffarchus. add. Jo. I ars critica.

le illustr. Grammaticie.

batten solche Buchercensoren; und es war besonders dem Senat überlassen, durch die Aediles und Triumviros capitales zu unterswien, ob in den herausgegebenen Buchern nichts dem Staat und der Religion nachtheiliges enthalten sene. c)

Auch die Juden hatten ihre Schreiber, wozu insgemein die Priester gebraucht wurden. Nach der Babnsonischen Gefangen schaft machte man aber den Unterschied zwischen den Schreibern des Gesetzes und den Schreibern des Volks. Jene mußten das Gesetz ganz schlerfren abschreiben; denn wenn nur ein Zweisel war, ob ein Buchstabe zum vorhergehenden oder folgenden Wort gehös re, so wurde das ganze verworfen. Daher noch jezt die Abschrift der Thora mit 100 Thalern bezahlt wird. Die Schreiber des Volks verfertigten Scheibehriefe zu. und wurden sehr in Ehren gehalten. d)

## XI.

Hefraer, Griechen und Romer hatten ihre eigene Abbreviaturen, tie man verstehen muß, wenn man die alten Handschriften lesen will. Bon den Hebraischen handelt Joh. Buxtorf in tr. de Abbreviaturis hebraicis. Basil. 1640. 8. e) Bon den Griechischen: Montfaucon in Palzographia grzca. L. V. Bon den Kömischen: Alphabetum Tironianum, s. notas Tironis explicandi methodus, cum pluribus Ludovici Pii chartis, que notis iisdem exarate sunt, & hactenus inedite, ad historiam & jurisdictionem cum ecclesiasticam tum civilem pertinentibus, studio D. P. Carpentier. Paris. 1747. s. Sertorii Ursati Comment, de notis Romanorum. Patav. 1672. s. Joh. Nicolai lib. de Siglis veterum. Lugd. B. 1703. 4. Auch giebt bon den Siglis Nachricht Helias Putschius in seinen Anners sungen ad veteres Grammaticos; und Janus Gruterus in corpore Inscriptionum antiquarum totius orbis Rom. c. n. Marq. Gudii, ex rec. Grzvii. Amst. 1707. II. s. Kur die mittlere Zeiten: Dar.

`± ਣ

e) In der romifchen Rirche, besonders in den mittlern Zeiten, maren solde Censoren oft Ignoranten; 3. B. jener, ter dem ROMULUS PARADISUS, einem italidnischen Gelehrten den Namen Paradisus ausstrich, weil er ihn für heilig hielt, und ihn nur mit drepen Puncten bezeichnete; baber wird bieser Gelehrte aus Scherz Romulus trium punctorum geneunt.

d) RICH. SIMON Hist. crit. du V. Test.

e) Supplementen baju giebt Christ. Wolfius in Biblioth. hebr. T. II. L. III. C. 3. p. 575 fqq.

DAN. EBERH. BARINGII Clavis diplomatica. Hannov. 1754. gr. 4. M. Lund Joh. Ludolph Waltheri Lexicon Diplomaticum, Abbrentiones syllabarum & vocum in diplomatibus & codicibus a Sæc. VIII. XVI. occurrentes exponens. Ulmæ. 1756. ill. f. 2te Ausgabe. Son den Zeichen der alten Kritiser sindet man eine besondere Alberdung in Wichenbachs sascie. Dissertat. P. II. p. 283. sqq. add. Rich. Simon Bibl. crit. T. I. C. 13. Fabricii Bibl. gr. L. II. C. 2. Vol. I. p. 274.

# ΧII.

Infange hatte man in den Schriften entweber fein Unterscheis Emgszeichen, oder man feste nach jedem Wort ein Punct. Die Radftaben und Borter wurden jusammengehangt; es war alfo for, ein Buch ju verfteben. Daber fo viele Rebler ber Abschreis br, Daber fo viele Barianten , die ben Rritifern fo vieles zu schaffen udten. f) - Unter dem Megnytischen Ronig Dtolemaus Epiphas nes fell schon Aristophanes, ein Grammatiker von Byzang einige Unterfdeibungezeichen gemacht haben. Bu ben Beiten ber Apoftel feste man oben, in der Mitte und unten am Wort ein Dunct. Das erftere galt fo viel, als unfer Punct; bas zwente ein Colon; bes lettere ein Comma, oder Semicolon. Aber fo wars nur une ter ben Gelehrten, und nicht im gemeinen Leben üblich. men fcbrich fo viele Borte in eine Zeile gufammen, als man gu einem verftandigen Gat nothig hatte; Dief nannte man enua. Occaleichen waren im Matthaus 2522; im Markus 2675. Ende lich ließ man ba, wo ber Berftand fich endigte, einen leeren Ram, oder man fette ein Punct. Dieg tommt oft in ben Codicibus MStis., besondere in bem Codice Alexandrino bor. fere unterfcbeidungezeichen find neu. Sieronymus feste im 4ten Sabrbundert ju der lateinischen Uebersepung das Comma und Colon; im sten theilte Buthalius, Diafonus ju Alexandrien, Das seme Teffament in Zeilen. Auf Befehl Carls bes Groffen murben aft die Zeichen des Bieronymus durch Daul Warnfried und Micum eingeführt. Im gten Jahrhundert entstund das griechie

f) Jo. CLERICI Ars critica. P. III. Sect. I. B. 10. — MONTFAUCON Palecgr. gr. L. I. C. 4. p. 30 sqq. — STOLBERGII Exercitationes de Soluccismis, barbarismis & diffinctionibus inprimis N. Testamenti.

sche Fragzeichen. (;) Ben den ersten Abdrucken brauchte man die seichen willfürlich , besonders Rob. Stephanus , der sie of abanderte. g)

## XIII.

In der griechischen Sprache hatte man feine Accente, fo lan fie die Bolkssprache mar. Erft nachher wurden diese Zeichen bo ben Gelehrten erfunden, ba fie fich allein mit diefer nun bepnahe tot ten Sprache beschäftigten. Schon im erften Jahrhundert nach Chr fto war die griechische Accentuation befannt; benn der Bers be Purivides: εν σοφον βάλουμα τας πολλάς χάςας ναυά, wurde mi allen Accenten im herfulan an einem Saufe entbeckt; biefe Gtab wurde aber unter B. Citus verschuttet. (Winkelmanns herfule nische Entbeckungen, p. 82.) Thomas Bearne gab so 1715. di Avostelgeschichte nach einem Cober herans , der ben 1000 Stafe alt ift , und in der Boldlejanischen Bibliothet aufbewahrt wird Mahrscheinlich haben die alten Griechen den Ton in der Aussbre che auf die mit einem langen Botal bezeichnete Enlbe gelegt, wi man noch an den clafischen Dichtern mahrnimmt. h) Die Gram matifer forgten hernach mit ihren Accenten nur dafür , bag bi Sprache nicht nach eines jeden Grillen verandert murde; bem wie oft will jeder etwas neues ftumpeln! Beinr. Christ. Benni nius wollte die Accente abgeschaft wiffen. i) Geine Meinung murbe von Grap und Gronov, besonders aber von Joh. Dan. Ma ior, Prof. med. z. Ricl, gebilligt. k) Diefer wollte auch noch bad jota subscr. verbannen. Clevicus eifert dagegen, und zeigt, med für Verwirrung aus diefer Neuerung entstehen konnte, 1)

g) GE. FRID. ROGALLI tr. de auctoritate & antiquitate interpunctionis in N. T. Regiom. 1734. 4.

h) 3. B. Ounens, avegumos; nicht Ounger, avegwmos.

i) Er fcrieb beswegen: Ελληνισμος ορθωίζος s. Græcam linguam non che pronunciandam secundum accentus, Diss. parad. qua legitima & antiqua linguæ græcæ pronunciatio & modulatio demonstratur. Trai. 1685. 8.

k) In Diff. epiftolari de numis grace inscriptis, qua pracipue paradoxum. CL. HENR. CHRIST. HENNINII ac ante ipsum Vossii utriusque & J. G. SCALIGERI, de Lingua gr. non secundum accentus pronuncianda, utrerist orbi litterato considerandum committitur; cum appendice de suspenda secundum subscriptione. Kil. 1685. 4.

Ars Crit. P. III. S. I. C. 10. \$. 22 fqq. p. m. 141 fqq. — VILLOISON
Anecdota graca. Venet. 1781. 3.

# XIV.

Db Accente und Bofalpunften wefentlich jur Bebr. Sprache schoren, und fo alt, als biefe fenen, barüber ftreiten bie Belehrs tr. Einige halten fie fur eben fo gottlich als die Sprache felbft: andere verwerfen fie, als eine menschliche, neue und wol gar une Amige Erfindung ber Maforethen oder Rabbinen. 3mo Parthenen and zwei Ertreme. Ber wird fich eine Sprache ohne Bofalen benten tonnen ? Aber die Rigur? Die ift willfurlich. Laffe man bick und die Accente eine Maforetische ober Rabbinische Erfindung fen, fo, wie wir fie jest haben, werben fie immer ein Beweif fon, wie man bormals gelefen; wie man die Borte verbunden ober aetrennt habe. Dug man fie befrwegen geradezu verwerfen? Der muß man ihnen einen gottlichen Ursprung andichten? Der some Streit beruhet auf Bermuthungen, und fann durch historie fie Grunde nicht gang entschieden werden. Gobald wir eine Spras de willfurlich machen und unerwiefenen Snpothefen Dreif geben, bif fie verlohren. Doch ich mifche mich nicht in den Streit, und will nur die Schriften beider Partheien nennen , bamit man bit gegenseitigen Grunde prufen, und felbst entscheiden fann. Die Same - Deerführer find Lud. Cappell, Prof. hebr. L. gu Saumur, mb Joh. Burtorf, ber jungere, Prof. hebr. L. ju Bafel. Jener bemptet, baf die Bofalpuncten neu und aus der Sprache gu vers bennen fenent, in seinem Arcano punctationis revelato. Lugd. B. 1624. 4. und vermehrt nebst ben Vindiciis. Amst. 1689. f. auch in Datr. de veris & antiquis Ebræorum litteris, oppos. Io. Buxtorfii de edem argumento Disputationi, Amst. 1645. 12. Diefer vertheibigt or Alterthum und ihren gottlichen Urfprung in tr. De punctorum wealium & accentuum in libris V. T. hebr. auctoritate, antiquitat, & origine. Basil. 1648. 4. Co fehr man sich bem Cappell widerfette, fo erhielt doch feine Mennung Benfall , und jest ift fe benaah allgemein angenommen. Gelbst Luther aufferte biefe Repanng in seinem Comment. ad Genes. C. 36. p. 540. Bias Levita, mit bem Junamen Ufcenaft ober ber Deutsche, ein befannter Jud aus Italien, ber 1542. gu Benedig farb, in feinem Buch: Masoreth Hammasoreth Noch vor ibm laugnete Jacob Deres de Valentia in feinem Commentar über bie Pfalmen Die Gottlichfeit der heutigen Punctation. Eben fo Undr. Sennert, Enc. LL. OO. su Wittenb. in Dilp, de punctorum voc. Ebr. neque

cum litteris, neque cum verbo Dei scripto cozvitate, Witt. 1680. und Joh Brunnsmann, Rector ber Schule zu herlov in Gee land, bernach Baisenhausprediger in Rovenhagen, in Difp. de accentuationis hebr distinctione novella arte. Hafn. 1708. Auch Dan. Frnft Jablonoty in der Borrede ju feiner hebr. Bibel. Job. Stib. Cotta in lib. de origine Masoræ punctorumque hebraicorum. 1726. 8. Sumphrey Orideaux Altes und D. Test. in eine Connexion mit der Judens und benachbarten Bolfers hiftorie gebracht. T. I. p. 438-458. WÆHNERI Antiquit, hebr. T. I. p. 121 fqq. Mit Burtorf hielt es sein Schuler Matth. Wasmuth, Pr. L. O. ju Riel, in Vindiciis S. hebr. Scripturæ. 1664 8. ift eine Schmab fchrift auf Cappell. m) In den neuern Zeiten wurde der Streit wie ber erregt von Tychsen und Piderit, gegen Rennicot, da dieser Barianten ju feiner neuen Ausgabe ber hebr. Bibel fammelte. Beide vertheidigten den Masorethischen Text; ber erftere in seinem Tentamen de variis Codicum hebr. V. T. MSS. generibus a Iudzis & non - Judzis descriptis &c. Bugow. 1772. 8. und im befrenten Tentamen. Rostock, 1774. 8. Anhang dazu. ib. 1776. 8. Bassen camp suchte ihn zu widerlegen im entdeckten mahren Urfprung ber alten Bibelübersetungen. Minden, 1775. 8. Und mas bat man mit allem Streiten gewonnen ? Jeber bleibt ben feiner Meinung. Babricheinlich gebrauchten die alten bebr. Schriftsteller bie und da Vocalzeichen, um dem Migverstand vorzubeugen. In der Folge, Da Die Sprache nicht mehr geredet murbe, batte man 3 Bocal geichen , die man endlich nach 3 Vocalclaffen ordnete. Erft nach bem 7ten christlichen Jahrhundert fam das heutige Bunctations inftem ju Stand. Die Accente find offenbar eine neuere Erfindune ber Grammatiker, die aber durch die uralte Tongeichen (noten) welche man ben metrischen Buchern schon ju Davids Zeiten bew fette, mag veranlagt worden fenn.

#### XV.

Die Codices murden in einem Bufammenhang, ohne einige Mb

m) Ausschirlich erzählt den erbaulid en Streit Wolp in Bibl. hebr. T. II. L. III. C. 2. p. 476 sqq. Die Gründe gegen einander lese man in V. K. LOESCHERI tr. de Causis Lingum Ebr. L. II. C. III. sqq. p. 275—361. add. Br. Waltoni Proleg. III. §. 39—55. p. 22. VIII. p. 44—54. — Lichhorns Einleitung ins A. Kest. I. Th. p. 126—139.

heilung vormals geschrieben. Stephan Canaton, Rangler gu Baris, hernach Cardinal, endlich Erzbischof zu Canterburn, theilte Die Schriften bes A. Teft. in Capitel ab; allein Diese Abthellung kitef nur England, und war noch nicht allgemein angenommen, n) Bo, wie wir fie jest haben, wurde fie von dem Cardinal hugo & S. Caro im 12ten Jahrhundert veranstaltet; o) ober nach kermanns Melnung von Santes Dagninus, einem Dominicas m bon Lucca, der 1578. ftarb. p) Die Bucher des N. Teft. heilte Rob. Stephanus in Berfe, und zwar, wie man leicht wahrnehmen kann, auf einer Reise von Paris nach Lyon. 9) Som vor den Zeiten des Hieronymus theilte man das R. Tes fament in langere und fürzere Capitel; jene hieffen rirdor, lat. bere: das Bergeichnis derfelben, welches nebft dem Inha't jedes beris in ben Abschriften porgescht wurde, hies breviarium; die timern Rapitel nedadasor, capitulum : das Bergeichnis, capitulaio. Doch war diese Gintheilung sichr verschieden, und nirgend Mamein angenommen, r) Die Briefe der Avostel murden fvas ter eingetheilt; die Zahl der Capitel gieng durch die Paulinischen Briefe fort. Bon Berfen hatten die Alten eine doppelte Art: exer und expara. Drixoi waren Zeilen, die eine gewisse Angahl wa Buchstaben in fich faßten , und oft mitten in dem Bort aufe Rach diesen pflegte man die Groffe der Bucher abzus meffen. s) Pauara waren Zeilen, die sich nach dem Verstand und Infammenhang der Worter richteten. Dergleichen foll das R. Seft. 18612. gehabt haben : t) Wie schlecht übrigens bie Stephas wifche Abtheilung gerathen fene, lehrt der Augenschein. u)

a) Jo. Pir sei lib. de claris Anglis. — Pope-Blount Cens. celebr. auctorum. p. 403.

b) Se feinem Buch: Biblia cum Postilla, no querst Capitel vortommen.

P) RICH. SIMON Hift. crit. du V. T. L. 11. C. 28. - POPEBL. 1. c. p. 536. 538.

<sup>2)</sup> Tief bezeugt sein Sohn HENR. STEPHANUS in der Borrede ad Concord. N. T. Also mag die Nachricht des Genebrardus, Prof. L. hebr. in Paris und endlich Erzbischof zu Mir, salich senn, der diese Eintheilung Ausguftin Justiniani, Bischof zu Rebbio, auf der Insul Corsica, zuschreibt, in Chronographia. L. IV. p. 713. add. Heideggeri Enchirid. bibl. L. III. C. I. §. 9. — Pritil Introd. in Lect. N. T. Cap. 26. p. m. 351 — 355.

r) RUMPAI Comment. crit. ad libros N. Tostamenti.

s) 3. B. Josephi Antiquit. Jud. hatten 60000 fixus.

<sup>\*)</sup> PRITII Introd. in Lect. N. T. C. 24. p. m. 323 - 336.

e) BLACKWALLI Auctores facri Classici defensi & illustrati, s. Critica S. N. Test. ed. Lips. T. H. P. II. C. I. p. 495 sqq.

#### XVI.

Was die Profanscribenten betrift, so soll sie Joh. a Lapide, Prof. theol. zu Paris, nachher zu Tubingen, ferner Canonicus und Prediger zu Basel, endlich Cartheusermonch dasclbst, zu mehrerer Bequemlichkeit in Capitel unterschieden haben. x) Die heutige Einstheilung in Verse besorgte Matthias Bernegger, Prof. hist & Orat. zu Strasburg, und sein Tochtermann Joh. Freinsbeim, Prof. Polit. & Eloqu. zu Upsal ze. hat sie vollendet. Dies versteht sich frenlich nur von den Historisern. ze. Denn andere Schriften waren schon ihrem Inhalt nach unterscheiden. 3. B. Theophrastic Characteres; Gellix Noctes Atticæ; Ovidit Tristia &c.

### XVII.

Da bie Unwiffenheit und Nachläfigfeit ber Abschreiber oft groß war, fo fuchten fich vormals bie Berfaffer ber Bucher forge faltig durch bengesette Kluche und Abjurationen gegen alle Betrugerei ju vermahren; theils daß nichts gegen ihre Absicht wege gelaffen, oder eingeschoben, und alfo der eigene Ginn des Schrifts Rellers verandert murde; theils fich gegen alle Berkeperung, wos gu man in den Zeiten des Aberglaubens fo geneigt mar, und ger gen die Gefahr des Scheiterhaufens, in die man fo leicht geras then fonnte, ju schüßen. Es liefen wol noch andere Absichten mit unter : unheilige und profane ganen follten nicht in bas bei ligthum der Geweihten gelaffen werden; daher die Adjurationen ben chemischen und aftrologischen Buchern; oder man wollte bers huten, daß nicht die Bucher beschädigt und heimlich weggestoblen wurden, y) Benfpiele von folden gelehrten Rluchen findet man in Montfaucon Palæogr. græca. p. 58. 63. 69. 75. fqq. 89. 850. 292. 385.

#### XVIII.

Obgleich folche Abjurationen nicht mehr Mode find, fo follte man doch mit den Arbeiten sowol lebender, als verstorbener So lehrten behutamer zu Werke gehen. Wie oft werden diefe,

x) Nach dem Seugniß Jo. TRITHEMII in Catal. Scriptor. Eccl. C, 394. y) FABRICII Bibl. gr. T. V. p. 74—80. Ein Bepipiel möchte auch sem Apocal. XXII. 13. 19. — Add. Histor. und moral. Abhandl. vom gelehr ten Buckerstuch is. Halle, 1751. 8.

ben der bekammten Nachläßigkeit der Correctoren, mit den gröbsten Fehern verunstaltet, das hernach eine herzliche Augenweide sür die Aecensenten ist, die nur Fehler auszupagen und zum Nachs stell unschuldiger Versasser laut auszuposaunen pstegen. Wie ost summelt man, vielleicht aus übertriebener Hochachtung, vielleicht aus übertriebener Hochachtung, vielleicht aus übertriebener Hochachtung, vielleicht aus übertriebener Hochachtung, vielleicht mit Borbedacht zu schaden, Bruchstücke, Stigen, unvollendete Kreizen verstorbener Gelehrten, und übergiebt sie dem Publikum, die pur Spre der Versasser Hollen unterdrückt werden. Lips sub vervordnete daher in seinem letzen Willen, nichts von seinen hinterlassenen Handschriften solle in Druck gegeben werden, und unstegelte es sogar mit einem Fluch. z) Doch machte sichs Burmann zur Pflicht, die meisten von den gelehrten Briefen des Lipsus herauszugeben. Wären Habsucht, Stolz, Neid, Haß wid andere grobe menschliche Fehler aus der gelehrten Republickt tubenut, so würde auch hierin bald gerathen seyn.

## XIX.

Eine besondere Art ju schreiben ift die Steganographie, Rrnps berebie, oder geheime Schrift, ba man durch willfurliche Zeis den fatt des gewöhnlichen Alphabets, einem andern, mit dem men dieffalls Abrede genommen hat, feine Gedanken mittheilt, fo bag die Schrift von niemand, als von ihm, verstanden were ben fann ; & B. wenn man Ziffern ftatt ber Buchstaben fest. Das bin gebort auch die Sentala der Lacedamonier. Gie lieffen nems lich zwen gleiche, lange, runde Stabe verfertigen; wenn ein Ges ural zu Felbe jog , fo gab man ihm einen bavon mit; ber andes re wurde guruckbehalten. Sollten nun geheime Rachrichten ober Berhaltungsbefehle aus dem Staatsrath fortgeschickt werden, so Pflegte man aus Bergament lange, schmale Riemen gu schneiben, fe um ben Stab fest zu winden, ber gange nach barauf zu schreis ben, ben überschriebenen Riemen wieder abzuwinden und an den Beneral gu übermachen. Diefer nahm feinen Stab, wickelte ben Riemen barauf und fo fonnte er erft das geschriebene lefen. Mer es fonft unter die Sande befam, bem wars ein Rathfel; benn auf dem abgewundenen Riemen waren die Buchstaben und Worter gers

<sup>2)</sup> MIREUS in vita Lipsii. p. 129. "Si quis aliter, sacer atque intestabilis esto, & Deus vindicate in ipso posterisque.

ftuckt. a) Bon ber Geheimschrift überhaupt handeln: Monnop in Polyh. T. I. L. II. C. S. L. IV. C. 2. LUD. HENR. HILLERI Mysterium artis Steganographicæ novissimum, Ulma, 1682. 8. Io. BAPT. DE LA PORTA b) de furtivis literarum notis. L. V. Neapoli, .602. f. Jo. SESTRI Methodus brevissima in omni lingua occulte scribendi, Romæ, 1711. 4. VERULAMIUS L. VI. de augm. fcient. C. I. p. 279. fgg. Bon ber Arnptographie der Sebraer: Buxtorf de Abbreviaturis. p. 26 fqq. Der Griechen: Mont-FAUCON Palæogr gr. L. IV. Cap. 4. Man hat fich aber auch ber muht, die Geheimschrift nach gewiffen Regeln zu entrathfeln ober Diese Runft verstund vorzüglich Joh. Wallitus, su bechifriren. ein Mathematifer ju Orford, der vermittelft der Algeber alles auf sulofen fich getraute, wenn es noch fo geheim geschrieben war. c) Eben fo ruhmt auch Chuan einen frangofischen Mathematiker, ben Franciscus Dieta, Hift. Lib. CXXIX, p. 1004. August, Bergog von Braunschweig , schrieb unter bem Ramen Gu-STAVI SELENI Cryptographiam. guneburg, 1624. f. wo alles, was zu dieser Runft gehort, gesammelt und aufgelost ift. Add. CHRISTI, BREITHAUPTII Ars decifratoria, Helmft. 1727. 8. Johann von Trittenheim, oder wie er eigentlich hieß, Johann von Beidenberg, der vormalige Abt im Rloster Sponbeim, machte sich viel mit diefer Runft zu schaffen, und will fie fogar burch eine aufferordentliche Offenbarung erfunden baben, Geine Stegandgraphia ift zu Darmstadt 1621. 4. und zu Mannz 1676. ge bruckt, aber mit folden herenzeichen angefüllt, bag man ben Berfaffer begwegen fur einen Bauberer ertlarte. d)

# XX.

Nachdem nun die Schreibefunst in Ordnung gebracht war, so beschästigte man sich mit Bucherschreiben. Wahrscheinlich wuw den die altesten Bucher in gebundener Rede versaßt; vielleicht um

a) A. Gelli Nock. Attic. Lib. XVII. Cap IX. — Suidas voce Enurala.

) Porta mar ubrigens ein Fantast; man hielt ihn wegen seiner Magia naturali für einen herrnmeister; Gabr. Naudé hat ihn aber vertheibigt in seiner Apologie pour les grands hommes faussement soupconnés de magie. à la Haye. 1653. 8.

<sup>)</sup> Acta Erudit. 1713. p. 398. und 1729. p. 38. 255.

d) Reimmanne Hift. litt. 3. Th. p. 301 - 320.

gelehrter zu scheinen, und dem natürlichen Menschen, der den mustalischen, abgemessenen Wohlkang liebt, besser zu gefallen. e) Phrecydes, ein griechischer Philosoph, von der Jusul Schros, khere des Dythagoras, der 600. Jahre vor Christo in der 45ten Ospmpiade lebte, und an der Läusesucht starb, schrieb zuerst in Prose: magi Gusaus was dawr. f) Cadmus, ein griechischer Hissoriser von Mileto, der entweder zur Zeit des Trojanischen Kriegs oder wie Josephus mit mehrerem Recht glaubt, 700 Jahre später, surz vor den Kriegen der Griechen und Perser lebte, schrieb werst in historischer Prose 4. Bücher vom Ursprung der Stadt Miktus und des ganzen Jonien, die aber verlohren sind. g) Und swichte sich wol Plinius nicht widersprechen; denn jener arbeit tete m philosophischen, dieser im historischen Fach.

# XXI.

unter allen Profanscribenten des Alterthums, deren Schriften wir und gekommen sind, ist zomer, als Dichter, und zerodot, als historiker, der alteste. Die ersten waren sie gewiß nicht; dem wer wollte glauben, daß zwischen Moses, der 1500. und zomer, der 1000, und zerodot, der 450 Jahre vor Christokte, kein Buch geschrieben worden sen. Zuverläßig wurden mehrere in gebundener und ungebundener Rede geschrieben; aber sie giengen verlohren; theils aus Unachtsamkeit, weil zomers Gedichte sowol, als die Geschichte zerodots sie verdrungen haben; theils durch die Verheerungen des Kriegs, den Zerres und sein Seneral Mardonius in Griechenland sührte, da besonders Athen whart gezüchtigt wurde. h) Alle Schriften nun, deren Alterthum die Homerischen und Herodotischen übertressen soll, sind offenbar mergeschoben und unacht. Dahin gehören: Aesops Fabeln; und die Briese des Phalaris und Themistotles. Das Aesop,

e) STRABO Geographic. Lib. I. - LACTANTIUS in Institut. Lib. VII. Cap. 22.

f) PLINIUS Hift. nat. Lib. VII. Cap. 56. — APULEIUS in Floridis. p. m. 576. g) PLINIUS 1. c. Lib. V. Cap. 29.

h) Herodorus in Hist. Lib. VIII. & IX. — Ein Berzeichnist von den vers lobrnen Schriften findet man in Fabricii Bibl. Gr. L. I. Cap. 1. p. 4. sq. 6-252. — Jonsius de scriptoribus hist. philos. L. I. Cap. 3. p. m. 18-22.

ein Phrygier von Cotieum, ju Solons Zeiten im Beltjahr 3433 und 570 Jahre vor Christo gelebt habe; daß er als ein Stlav gebohren, und wegen feinem wißigen Ropf von dem Samifchen Philosoph Jadmon in Arenheit verfett worden fene; daß er witige Rabeln entweder mundlich erzählt, oder geschrieben habe, laugnet niemand; aber daß die Rabeln, die wir noch unter feinem Ramen haben, von ihm herfommen, bief wird mit Recht gelauguet. Bayle ichreibt fie dem Marimus Planudes, einem griechischen Monch aus dem 14ten Jahrhundert ju, der überhaupt von dem ungestalten Körper des Aesops und von andern Nachrichten viele unwahrhafte Erzählungen gemacht hat. Aber man hat altere Sandschriften zu Klorenz und Augspurg entbeckt. i) Ich will bier einige hauptausgaben diefer Rabeln nennen: Fab. Aesopi, gr. & lat per Bonum Accursium. Regii, 1497. 4. Fabulæ Aesopi & Gabriz, gr. & lat. Venet. ap. Ald. 1505. f. Ed. Jo. Hudson. gr. & lat. Oxon. 1718. und nach diefer: Fabularum Aesopiarum collectio, gr. & lat. c. vita Aesopi; cur. Jo. Godofr. Hauptmank. Lips. 1741. 8. 1768. 8. (45 kr.) Isenaci. 1796. 8. (45 kr.) Az-SOPI Fabulæ ex ed. Jo. MICH. HEUSINGER. Lipf. 1775. & Deutsch mit Aupsern. Ropenhagen, 1769. 8. (1 fl. 15 fr.) Sammlungen, die man hat, find fehr verschieden; die haupts mannische begreift 361. Fabeln, und mag eine der vollständigften senn. Man merte noch: Fabulæ Aesopiæ græcæ. Recens. varias lectiones, notas & indicem addidit Jo. CHR. GOTTL. ERNESTI. Lipl. 1782. 8. Es find 296. Fabeln, nur die profaischen, nicht Die metrifchen, Die von Aristophanes, Aristoteles zc. angeführt werden und vermuthlich acht asopisch find. - Auch hat man eine ge griechische Kabeln vom Aphthonius und Babrias (Gabrias), davon folgende Ausgaben zu merken: Aphthonii Fabulæ Acsopiæ, c. einsd. Progymnasmatibus. Paris. 1627. 8. - BABRIE

<sup>8)</sup> Aesop soll von den Einwohnern zu Delphi, weil er ihnen zu fiatt die Wahrheit sagte, von einem Felsen herabgestürzt worden sevn. S. C. Backet de Meziriac la vie d'Esope. 1632. in 12. — J. A. Fabricii Bibl. Gr. Vol. 1. L. II. C. 9. p. 388 sqq. — Heumanni Acta Philos. T. I. p. 944 — 972. — Zambergers Zuverl. Nachr. I. Th. p. 104 sqq. — Zederichs Kenntnis der vornehmsten Schriftsteller. Wittenb. 1767. 8. p. 91 sqq. — A. Gellius N. A. Lib. II. Cap. 29. — Jochers Gel. Lexicon von Adelung verb. h. v. — Clement Bibl. hist, T. I. p. 69 sqq.

GABRIE) Fabulæ Aesopiæ, ex ed. NIVELETI. Heidelb. 1610. 8.
Not. TYRWHITT difs. de Babria Fabularum Aesopiarum scriptore,
Lond. 1776. 8m.)

Dhalaris, aus ber Stabt Afinpalaa in Ereta, ber wegen feiner kansamfeit verrufene Tyrann der Agrigentiner, lebte A. M. 3417. ber 2441. 2. Chr. 567. ober 562. Man weiß, wie er auf Anges m bes Athenienfischen Runftlers Derillus die Menschen in einem bernen, alübenden Ochsen braten ließ, welchen ber Meister selbst bet bes gehofften Lohns einzuweihen genothigt murbe. Unter bem Ramen diefes Engannen find 148. Briefe vorhanden; an beren Bedebeit Obotius zweifelt, und zwar um fo richtiger, weil barinn wicht ber Dorifch, ber boch bamale in Sieilien ber herrschenbe war, fondern der Attische Dialect herrscht. Man halt daher ben Cophifien Adrianus, ber ju den Zeiten bes M. Antoninus lebte, für ben Berfaffer , bon welchem Suidas fagt , er habe emisodas. doger imodenermas Dadaen gefchrieben. k.) hauptausgaben: PHALA-RIDIS epistolæ, ex MS. recensuit, versione, annotationibus & vita infeper auctoris donavit, CAR. BOYLE. Oxon, 1718. 8. porber 1695. Boyle hatte bestwegen einen heftigen und groben Wibers facher an Bentley. PHALARIDIS epistolæ, quas latinas fecit & interpolitis Caroli Boyle notis commentario illustravit I, D. a LEN-BEP. Groningz. 1777. II. 4. (10 fl.) Der erfte Band begreift RICH. BENTLEIT Diss. de Phalaridis, Themistoclis, Socratis, Enripidis aliorumque epistolis & de fabulis Aesopi; nec non ejusdem Responsio, qua Dissertationem de epistolis Phalaridis vindicat a cenfara Caroli Boyle. Ex Anglico in latinum fermonem convertit Jo. DAR. a LENNEP. In der That verdiente Phalaris, als ein feiche te Cophift, nicht so viele Mube. Indes bleibt Bentlevs Arbeit in Beifferfluct ber Rritif; auch Lenneps Commentar enthalt bie finfen griechifchen Spracherlauterungen. Lenneps Heberfebung wurde wieder zu Leipzig 1781. gr. 8. unter bem Litel : Rich, Bentkii opuscula philologica, differtationem in Phalaridis epistolas & epifolam ad Jo. Millium complectentia, abgebruckt.

<sup>1)</sup> J. A. FABRICII Bibl. Gr. Vol. I. L. II. Cap. 10. p. 406 sqq. — CAR. Bovle vita Phalaridis, epistolis præsixa. — Zambergers Juverl. Nacht. I. Eh. p. 106 sqq. — add. L'Hist. de Phalaris avec ses Lettres sur le Gouvernement. 1726. 8. — Zederichs Kenntuiß der Schriftsteller. p. m. 93 sqq.

Der berühmte Athenienssische Feldherr Themistotles, der sein Baterland so rühmlich von der gedroheten Staverei des stolzen und hernach so sehr gedemüthigten Xerpes befrente, aber doch aus Neid nicht nur aus seiner Baterstadt, Athen, sondern auch aus ganz Griechenland verbannt wurde, und endlich zu Magnessa, das ihm der Persische, gute König Artaxerpes zu seinem Unters halt gab, A. M. 3510. a. Chr. 470. starb, soll während seinem Exilio XXI. Briese meistens historischen Inhalts geschrieden her ben. 1) Ausgaben: Themistoclis epistolæ ex vetusto Cod. Bibl. Vatic, erutæ & latinitate donatæ. Romæ. 1626. a. — gr. & lat. e. Bibl. Eliæ Ehingeri. Francos. 1629. 8. — gr. & lat. interprete Jo. Matth. Carvophilo. Recensuit, notis suis illustr. Christis Schoettgen. Lips. 1710. 8, neu herausgegeben von J. C. Bremer, Lemgo. 1776. 8.

## XXII.

1

Da man nun Bucher hatte, so machte man auch Sammlungen und legte Bibliotheken an. Die alteste soll des Aegyptischen Kosnigs Osymanduas gewesen senn, der über den Eingang die Ausschrift setzen ließ: 40xxx dangedor. m) Die berühmteste und zahle reichste war ohnstreitig die zu Alexandria, welche Otolemaus aw legte; sie bestund aus 700000 Büchern, hatte aber das traurige Schicksal, im Pompejanischen Krieg durchs Feuer verheert zu werden. n) Der Triumvir Antonius ließ hernach seiner geliebten Cleopatra zu Gefallen die grosse Attalische Bibliothek zu Perges mus dahin bringen, die aber auch in der Folge zerstreut wurde. Ben den Griechen legte Pissstratus zu Athen die erste Bibliothek an; sie wurde hernach durch Xerres nach Persien gebracht o) Zu Rom ließ Augustus unter der Aussicht des Asinius Pollio, die erste öffentliche Bibliothek anlegen; oder er vermehrte vielmehr die schon von Casar angelegte Sammlung. Sie bieß Bibliotheca

<sup>1)</sup> Jo. Alb. Fabricii Bibl. Gr. Vol. I. Lib. Il. Cap. 10. p. 424. — Zame bergues Juverl. Nacht. I. Eb. p. 126 sqq. — Zederiche Kenntniß der Schriftst. p. m. 104.

DIODORI SIC. Bibl. hift. L. I. Cap. 49. p. 32.

a) JUGLERI Bibliotheca historiz litteraria. Cap. II.

a) Bon ben griechischen Bibliotheten hat Montfauson in Palzogr. gr. p. 15 sqq. ein Berzeichnis.

katina, p) Sonst hatte ein jeder reicher Romer seine eigene Samme inng insgemein auf den Landgutern. Andere öffentliche wurden und in den Tempeln ausbewahrt. In den mittlern Zeiten hatten k die Mönche ben sich in den Clostern, die auch daben sur vas kscherschen der Bucher sorgten. q) Wie kostbar übrigens die sichersammlungen gewesen sind, und wie wenig man im Stande ur, sich viele Bücher zu kaufen, kann man leicht ermessen. Sine klische Concordanz kostete 100 Goldgulden; für einen Livius ihlte Anton von Palermo dem Poggi 120 Goldgulden, den dieser selbst geschrieben hatte; der Rechtsgelehrte Accursius besass ur 20 Bücher, und unter diesen war nicht einmal ein Corpus Juris. Der Chursurft von der Pfalz Ludwig III. hatte nur in seiner Bibliothek 152 Bände, die .c hernach der Universität Heistelberg vermachte. 1)

# XXIII.

Endlich wurde im XV. Jahrhundert die Buchdruckerfunst er; smen; zu einer Zeit, da die Vorsehung nicht lange hernach durch die Reformation den Aberglauben zu stürzen beschlossen hatte. Sine unaussprechliche Wohlthat für die schnelle Ausbreitung der Gelehrsamkeit. Wie leicht war es nun Bücher zu kausen und Bibs-liotheten anzulegen. Jest Millionen Bücher, wo man vorher kaum hunderte zählte. s) Geset, das auch viele schlechte gefährsliche und für Sitten und Religion verderbliche Bücher zum Vorsschein kommen, so wird doch der Nuße den zu besorgenden Nachs

P) Suppose in Capare. Cap. 44. in Augusto. C. 29. — Plinius in H. N. Lib. VII. Cap. 30. Lib. XXXV. Cap. 2.

<sup>9)</sup> Bon ben Bibliothelen ber Alten handelt Lipsius in Syntagmate de Bibliothecis. Vefal. 1675. 8. auch in T. III. operum. — Joh. Lohmeiert de Bibliothecis liber fingularis. Trai. 1680. 8. — Jo. Henr. Hottingeri Bibliothecarius quadripartitus. Cap. II. p. 12 — 33. — Mor. nopii Polyhift. T. I. Lib. I. C. 3 fqq.

<sup>1)</sup> Denis Ginleit. jur Bucherfunde. I. Th. p. 85.

<sup>1)</sup> Rach der Cansteinischen Weranstaltung wurde zu Halle seit 1713 — 1780. die ganze Wibel in 800 in 184 Ansgaben; und das N. Test. seit 1712 — 1780. in 185 Ansgaben, jedesmal 5000 Eremplare gedruckt. In der 34sten Ansgabe, die consiscirt und sehr rar ist, steht Exod. XX. 14. p. 80. Du sollst einebrechen. Man tauste ein Eremplar in die Wolfenbutelische Bis diebet für 50 Thr. Ein theures Nicht!

theil unendlich überwiegen. Noch mehr. Da oft wenige Erens plare von einem Buch geschrieben murben, wie leicht fonnten fie verlohren gehen! Eine einzige Sandschrift, die noch vorhanden war , hat und die 5 Bucher bes Cacitus , ben Minucius Seitr, ! des Cactantius Buch de mortibus persecutorum, gerettet. balb mare es um die Brofanscribenten gefcheben gewesen! Da man anfieng, die weltliche Gelehrsamfeit fur Gunde gu halten und de : nem afcetischen Leben nachzuhängen. Gobald aber Die Buchdrucker : Zunft erfunden war, fo beeiferte man fich, die Clafischen Schrift : Reller aus dem Staube hervorzugiehen und fie ihrem Untergang m : entreiffen. Go groß die Bortheile waren, fo ungern fab der rie ! mifche hof diese wichtige Erfindung. Fur ihn wars ein empfinde i licher Streich, daß nun der Damm ju schneller Ausbreitung ber Gelehrsamfeit burchbrochen war. Doch suchte er fich zu verwahr ren, so gut er fonnte. P. Alexander VI. verbot 1496. allen Such ! druckern unter angebrohter Bannftrafe, irgend ein Buch ohne Er 1 laubnif des Pabstes ober feiner Legaten ju brucken , bamit nicht nur die Denkfreiheit gehemmt und eingeschrankt, sondern auch für Die zu ertheilende Privilegien die Gebuhr erhoben, und bas pabfe ; liche Anfehn, gegen die weltliche Macht gehandhabet murbe. De her kamen in der Folge, da die Pabste sich nicht anders zu helfen wußten, die Indices librorum prohibitorum, die febr erbaulich ju lesen sind.

Aber wann? wo? von wem? ist diese gottliche Kunst erfunden worden? Ich werde hier alles zusammenfassen, was in so vielen Buchern zu Beantwortung dieser Frage zerstreut ist, ohne mich von Vorurtheilen blenden zu lassen, oder eine Partheilichkeit zu verrathen.

Lang zuvor bruckte man Bilder ber heiligen, die man in holy geschnitten hat; man setzte wol auch zur Deutlichkeit den Namen, bisweilen einen Schrifttert oder Denkspruch dazu. Man schnitt die Buchstaben auf ganze Tafeln, und druckte Bucher von einigen Blattern; t) druckte schon 1423. mit holzernen Tafeln. So gabt

<sup>6) 3.</sup> B. Historiz V. & N. T. ober Biblia pauperum. Iat. und deutsch. 40 Bl. fol. — Historiz S. Johannis Evangelistz eiusque visiones Apocalypticz. 48 and 50 Bl. f. — Historia s. providentia Virginis Marix ex Cant. Cant. 16 Bl. 4. — Der Endfrist. 39 Bl. sl. fol. — Ars memorandi nota-

jennabe in allen Stadten folche Drucker. Gelbft die Chinefer offenten die beschriebenen Blatter auf Bretter gu fleben , Die Buchs Roben einzuschneiben , folche mit Farbe auszufullen; und welches wi m merten - einfeitig ju brucken. Aber wo finden wir bier nd mur bie Spuren von der eigentlichen Buchbruckerei, mit bes nglichen haltbaren Lettern? Wo alles bas, mas gu biefer Runft, uchdem fie wurflich erfunden ift, gebort? Man hatte zwar frus a, vielleicht durch die Signete, die man auf Bar druckte, auf iche Erfindung tommen tonnen; aber, wie es mit allen Erfinduns et echt, ein Zeitpunft, ein Ungefehr, ein Zufall giebt ben Auslibles, giebt dem Genie Anlag jum Nachdenten. u) Bem gebuhrt der min bie Chre ber Erfindung? Wenn von den allererften Berfichen Die Rebe ift, worauf es wol am meiften ben Beants vertime ber Frage antommt, fo tonnen wir fie nach allen hiftos richen Grunden dem Joh. Guttenberg nicht absprechen; wenn men aber die gange Runft nach ihrem Umfang nimmt, fo wie fie m Paput tu Stande gebracht worden ift, fo gebührt allerdings ber Inhm theils dem Joh. Sauft, theils feinem Tochtermann, Deter Schöffer, feineswegs aber bem Corens Rofter, ober Rufter von Sarlem. Man wird davon naber aus meiner unpars haffden Ergablung überzeugt werden. Ich mache mit bem letse

bilis per figuras Evangelistarum. 15 Bl. Bilber und 15 Bl. Tert. fol. — Speculum humanz falvationis. 5 Bl. Vorrede, 58 Bl. Bilber mit dare unter gesetzem Tert, theils mit beweglichen Lettern gedruckt, lat. und flanz mindisch. Il. fol. — D. Zartliebs Runkt Cyromantia. 24 Bl. fl. f. auf beiden Seiten gedruckt. G. Denis Bucherkunde. I. Th. p. 90.

en Buch: Ueber die Geschichte der Ersindung der Buchdruckerfunkt. Leitz.

1779. 4. den Irrthum des Dominico Manni, der in einer besondern Streift zu Florenz 1761. behauptet, Bernh. Cennini, ein Goldschmidt zu Florenz, habe zu Fausts Zeiten Buchstaben in Stahl geschnitten. Als wenn Punzen treiben, in Metall graben, Formschneiben, Bilberbrucken zc. eine Beziehung auf die Buchbruckerei hate. Wer wollte diese Sachen vermens gen? Eben dieser Breitropf dussert — in seinem Versuch den Unsprung der Spielkarten, die Linführung des Leinpapiers und den Unsprung der Solzschneidekunst in Auspalauers und den Anfang der Solzschneidekunst in Kuropa zu erforschen. Leipz. 1784. 8. I. Th.—

die gegründete Wermuthung, daß die Holzschnitte sowol, davon der diteste von 1423. bekannt ist, als der Oruck der Spielkarten, deren Gebrauch schaum Aufang des Isten Jahrhunderts in Deutschland allgemein war, su Ersudung der Buchdtuckerkunst möchten Anlaß gegeben haben.

tern ben Anfang. Corenz Janfon — nicht Bofter — aus einem unachten Aweig des graffichen hauses von Brederode eiren 1370. ju harlem gezeugt, dafelbft Stadtbaumeifter und Schopfe, circa 1440, foll auf feinen Spatiergangen in einem Balbgen aus bol einzelne Buchstaben geschnitten und mit denselben circa 1430. bas Alphabet, das Bater Unfer, das Ave Maria, das Apostolische Enmbolum mit drenen lat. Gebettern abgedruckt haben. geigt man wenigstens zu harlem. hernach foll er einigemal bet Spienel onser Behoudenisse und den Donat gedruckt haben. Man giebt ferner bor, einer feiner beeidigten Arbeiter, Joh. Gensefleisch der altere sen 1440, heimlich mit den Inftrumenten nach Manny entwichen, habe dafelbft eine Druckerei errichtet, metallene Lettern erfunden, und 1450. eine lat. Bibel gebrudt. Bofters Enfel hatten endlich, so gut fie konnten, ein Speculum humanæ falutis in holgtafeln geschnitten, und bas Buch mit be weglichen Bettern vollendet, auch andere Berfe, aber ohne Jahr gahl und Namen gedruckt. Co ergablt die Gache febr partherifd fur harlem Berhatd Meermann, Syndicus ju Rotterdam, it feinem fplendiden Wert: Origines Typographiæ. Hagæ Com. 1765. II. 4. Co febr er fich bemubt, alles fur feine Deinung benim bringen, fo merft man balb, mit wie weniger Juverlagigfeit alles behauptet wird. Mit allen feinen hiftorischen Beweisen und biplos matischen Belegen gewinnt er weiter nichts, als baf fein ganbe mann Kormen geschnitten und schwach einige Blatter abgebrudt babe. Er war aber nicht der erfte Formschneiber. Dag immer hin Mecrmann ein Horarium ober Gebetbuch und einen Donat für die alteften Dentmale ber Buchdruckerfunft halten, fo find fle boch nur von holzernen Safeln abgezogen und nicht mit beweglis chen Lettern gedruckt. Diefes gilt auch bon ben übrigen Buchern des Rofters, die man theils auf der Universitätsbibliotheck zu Leis ben, theils auf der Stadtbibliothet ju harlem aufbewahrt. Dort: Speculum salvationis humana, wovon unter den 4 vorhandenen Aufe lagen die von 1440. fol. die erfte und seltenfte ift; Biblia pauperum; Ars moriendi; Canticum Canticorum; Apocalypsis S. Iohannis, alle mit unbeweglicher Schrift oder Formen gedruckt. Dicr: Speculum falvationis humanæ, lateinisch in fol. wo auf dem 40ten Blatt einige Worter verschoben zu fenn scheinen und nicht in gerader Linie fteben; eben daffelbe in hollandifcher Sprache in fol. foll 1440. 208

Atte gedruckt senn; auch lateinisch in 4. auf beiden Seiten gesunkt. An Coster dachte überhaupt niemand, bis ein gewisser deian Junius, Medicus zu Horn, in seinem tr. Batavia vetus, Sage von ihm 1560 zu erst ausgebracht hat. Seitdem machte n sichs in Holland zur Pflicht, sur Haarlem und Coster zu streit. Alles, was man von Coster erzählt, bleibt eine blosse Sage. x) Die altesten Scribenten machen Joh. Guttenberg zum Ersinz; und seitdem Schöpslin in seinem Buch: Vindiciæ Typograice. Argentorati. 1760. gr. 4. die Sache so gründlich untersucht de sumwidersprechliche Dokumente bengebracht hat; so kann al kin Bernünstiger mehr zweiseln. Ein gewisser Hourier zu kris hat zwar den grossen Mann auf eine nicht läbliche Art aus zwissen; er wurde aber durch den Schwedischen Sesandtschaftsendiger Behr zu Paris, wie sichs gehört, heimgewiesen; denn z große Gegner war für Schöpslin zu klein. y)

Johann von Sorgenloch, genannt Gansfleisch zu Gutenberg, insgemein Joh. Guttenberg, ein Mannzischer Edels 1800, z) kam circa 1430. nach Strafburg, und schloß daselbst 439. mit drepen Burgern, nemlich mit Andres Dritzehen, Zans ift und Andres Zeilmann einen Contract wegen verschiedener inste und wunderbarer Geheimnisse, die sie gemeinschaftlich treis en wollten. Ohngeachtet nun unter denselben der Buchdruckeren inte ausdrücklich gedacht wird, so kann man doch leicht aus den wen gebrauchten Ausdrücken schließen, daß sie vorzüglich die

<sup>1) 3</sup>a biesen Bertheibigern gehören: MARCI ZUERII BOXHORNII tr. de typographicz artis inventione & inventoribus. Lugd. B. 1640. 4. — Jo. CHRISTI. SEIZII liber: Annus tertius szcularis inventz artis typographicz, s. brevis historica enarrațio de inventione nobilissima artis typographicz. Harlemi. 1741. 8. Doc Meetmanns Bett macht diese sebentid.

y) hier find die Streitschriften: Dissertation sur l'origine & le Progrés de l'art de graver en bois, pour eclaircir quelques traits de l'histoire de l'Imprimerie & prouver que Guttemberg n'en est pas l'Inventeur. Par Mr. Fournier le Jeune. a Paris. 1758. und Observations sur un Ouvrage intitulé: Vindiciæ Typographicæ. Par le même. ib. 1760. — Lettre sur l'Origine de l'Imprimerie &c. Par Mr. Behr. a Strasbourg. 1761. — Remarques sur un Ouvrage intitulé: Lettre sur l'Origine &c. Par Mr. Fournier le Jeune. a Paris. 1761.

<sup>2)</sup> Ben ihm handelt aussubrlich Joh. Dav. Rohler in feiner hochverdienten Chemeetings Joh. Snttenberge. Leipt. 1741. 4.

Runft, mit beweglichen Buchftaben zu drucken, darunter verftunden; zumal ba der Strafburgifche Baumeifter , Specklin , der in der Mitte des ibten Sahrhunderts lebte, in feiner gefchriebenen Chronit, die in dem Archiv aufbewahrt wird, meldet, er habe die hölzernen Lettern felbst gesehen. Denn Anfangs war diese Runst frenlich febr unvolltommen; die Buchstaben maren in Solg ger schnitten, aber beweglich; oft mehrere, auch wol gange Worter in eine gefchnitten, und durch einen gaden jufammengehangt. Gie wurden aber bisweilen, da fie nicht genug befestigt maren, uns ter der Preffe auseinander getrieben , und umgestoffen. Die Reilen laufen bald hoch, bald niedrig; die Dinte ift blaß; feine Bogens gabl; feine Auff riften; feine Anfangebuchstaben; lauter Mangel, bie von dem schwachen Unfang der Runft zeugen, welche Butten: berg in seinem Saus ju Strafburg, ju dem Thiergarten, da, wo jest das bischöfliche Seminarium feht, 10. Jahre lang heimlich getrieben hat, bis er mahrscheinlich um das Jahr 1445. nach Mains guruckfehrte, weil er mit seiner Runft in Strafburg nicht fort tommen fonnte; benn er brauchte Geld, oder manderte aus ans bern verborgenen Urfachen. a)

Bu Mainz entdeckte Guttenberg sein Geheimnis Joh. Saust, einem vermöglichen und angesehenen Bürger, der ihn mit Geld zu unterstügen versprach. Sie traten 1450, in Gesellschaft. Aber Faust spielte daben nicht die Rolle des ehrlichen Mannes; er hatte nach und nach 2020 st. vorgeschossen, und ließ sich dafür alles Druckerwertzeug versegen. So bald er glaubte ohne Guttenbergs Hulfe fortkommen zu können, so belangte er ihn 1455, gericht lich, und erhielt endlich, da der Beslagte nicht zahlen konnte, das Unterpfand. Guttenberg, der ehrliche Mann, sah sich also hintergangen. Sein Freund, D. Cuntad Zumery, schafte ihm wieder einiges Werfzeug an, und der Aufürst Udolph zu Mainz nahm ihn 1465, unter seine Hostiener auf. Er ist vor dem 24. Febr. 1468, gestorben. Selbst Joh. Schöffer, Peters Entel, läst uns

a) Die ersten Bucher, die aus diese Art, vermuthlich au Strasburg gedruckt, und zum Theil in der Schöpflinischen Bibliothet befindlich sind, ohne Nasmen des Druckers, ohne Ort und Jahrzahl, die man auch für Handschift ten ausgab, sind: 1) Gesta Christi, 11 Bogen. 2) Soliloquium Hugonis, 10 B. 3) Henrici de Hassia expositio super dominicam orationem, 15-B.
4) De Missa, 28 B. &c. S. SCHOEPPLINI Vindicia Typogr. p. 28 sqq.

ferm Guttenberg Gerechtigfeit wiederfahren, wenn er in ber Que eignungesichrift an Raifer Maximilian I. vor bem beutichen giping. der von ihm 1505. ju Maint gedruckt ift, fagt: "Golch Merk, "das in der löblichen Stadt Ment gefertigt und getruckt ift, woll "E. Ko. M. gnediglich ufnemen, in welcher Stadt auch ans "fengelich die wunderbahre Runft der Truderey uff Im erften nvon dem Kunftreichen Job. Guttenberg, da man galt nach . Chriffi unfere herrn Geburt tausend vierhundert fungia Jare, achmden und darnach mit Bleiff Roft und Arbeit Joh. Rauften und Beter Schöffers ju Meng bebeffert und beftenbig gemacht mwerten. nuch Joh. Fridr. Zaust von Afchaffenburg, einer son Job. Saufts Machfommen, nennt diefen einen Mitverleger ber Buchdruckeren in der Ctadt Mens; er fest bingu : " Etliche nwollen wider kinen Dank ihn zu einen Inventorem haben und machen, so aber nur mit seinem Vermögen und autem "Bath acholffen. "b)

So bald Joh. Jauft im Besit der dem Guttenberg abgenoms menen Werkzeuge war, so druckte er vor sich; und ohngeachtet er immer, seinen Ruhm unsterblich zu machen, den gedruckten Buschen seinen Ramen vorsetze, so erfrechte er sich doch nie, weder sich, noch seinen Tochtermann, Peter Schoffer sur den Ersinder meizugeden. Daß er aber Guttenbergo Ramen verschweigt, konnste man von seiner Gedenkungsart erwarten. 'So hatte der gute Rann das Schicksal anderer grosser Manner, denen es nicht ges langen ist, die Rortheile ihrer Bemühungen zu genießen.

Etende fam. Guttenberg gebrauchte anfangs holgerne Lettern; die waren aber bald abgenugt; hernach bleneri..., die waren zu weich; dann metallene, die waren zu hart und durchlocherten das Bapier. Erft Deter Schoffer von Gernsheim, der sich 1449. zu Paris mit Abschreibung der Bucher beschäftigte, ein wisiger Ropf, den Lauft vernuthlich in gleicher Absicht in seine Dienste genoms men hatte, erfand für die Lettern die rechte Mischung von Zinn, auch die Bunzen oder Matrigen, aus welchen die Buchstaben ges zossen werden, und endlich die Druckerschwarze. Dies veranlaßte seinen herrn, ihm seine einzige Tochter zur Ehe zu geben. Man

b) 6. Guttenberge Chrenrettung. p. 93.

fieht hieraus, wie wenigen Untheil Sauft an diesen Erfindungengehabt , und wie er nur die Sache großtentheils mit feinem Gelb unterftust habe. Er und Schoffer brudten nun in Gemeinschaft. Das erfte Buch, bas fie herausgaben, ift Pfalmorum Codex. 1457. Davon nur noch 5. Eremplare befannt find. Das lette : Ciceronis officiorum libri III. paradoxa &c. 1466. fol. amischen Diesen 1462. Die erfte lat. und deutsche Bibel in fol. Das erfte, bas Schöffer allein ausgehen ließ: Clementis V. opus constitutionum Das lette : Die Chronit der Saffen clarissimum. 1467. fol. (Saren.) 1492. fol. c)

ŧ;

18

In wie fern man also ben Sauft für ben Erfinder, und Main für den Ort, wo die Runft foll erfunden worden fenn, annehmen 1 tonne, wird aus dem bisher gefagten erhellen. Man muß nur nicht ben erften Zeitpunct, ba bie Runft fcwach angefangen bat, mit bem gwenten, ba fie gu Stande fam, vermengen; fo wird Strafburg für den erften, und Maing für den zwenten feine Stre \* Wenn man diefes nicht beobachtet, fo wird man in it einem unbedeutenden Wortstreit fich herumganten. d) Bollte man 34 aber jede Erfindung noch hieher giehen, fo haben ja doch Sauft und & Schöffer nicht alles erfunden. Wie vieles wurde erft nachher noch, theils jur Verzierung, theils jur Bequemlichfeit entdeckt, bis bie w Runft zu der gegenwärtigen Bollfommenheit gedieben ift ?

Noch muß ich einem Brrthum begegnen. Einige machen and einen Strafburger, den Joh. Mentel, oder Mentelin zum Er 🐮 finder, da fie irrig das von ihm vorgeben, mas von Buttenberg ie als wahr ergahlt wird. Er war eigentlich Goldschreiber und bifchef in licher Motarius, und fommt unter ben Burgern ber Stadt in ber ta Mahlergunf: vor. Als folcher fam er in Guttenbergs Sefants & fchaft , und fette , nach beffen 1445. gefchehenen Abreife , bie & Runft , nebft feinem Freund Lagenstein , bis an feinen Tob 1478 &:

e) S. Bambergers Zuverläßige nachrichten. I. Th. p. 96 - 119. - Denis 😉 Buderfunde. I. Ch. p. 92-101. - Joh. Andr. Sabricii Abrif eine خ allgem. Siftorie ber Gelehrfamteit. 2. B. p. 888 fqq. beffen Rachrichten det bier nicht zuverläßig und vollständig sind.

d) Go ftreitet für Mann; : Bernh. von Mallinfrot in Discursu philologies de ortu & progressu artis typographica. Colon. 1639. 4. - Beinede i ben Rachrichten von Runftlern und Runftfachen. Leirg. 1769. II. 2. and Idée generale d'une Collection complette d'Estampes. ib. 1771. 8.

fort. So druckte er 1466. eine lateinische Bibel in fol. 1469. ASTEXANI oder ASTESANI, eines Minoriten von Afti in Pies most, der circa 1330. starb, Summam de Casidus conscientiæ. e) Er gehört also nicht zu den Erfindern, sondern zu denen, die die Buchdruckeren in Strasburg fortgesetzt haben.

nebrigens mochte ich nicht, wie es insgemein geschieht, 1440. für das Jahr der Erfindung geradezu annehmen; es seine dann, die mans von den schwachen Bersuchen, die aber doch noch früs her ihren Ansang genommen haben, verstünde; denn vor 1457, da Jaust und Schöffer den Codex Psalmorum druckte, ist mir kein vollsändiges Buch bekannt, das nach aller Kunstmanier gedruckt werden ware. f)

### XXIV.

Gie ich von Ausbreitung der Buchdruckerfunft, von den bes tifmteffen Suchbruckern und ihren schätbaren Ausgaben bandle, will ich die zu deren Geschichte gehörigen Erläuterungsschriften ans fibren. Biele kamen ben Gelegenheit ber 1640. und 1740. verans fatteten Jubelfener jum Borschein. Die besondern, die ich oben for genennt habe, will ich hier nicht wiederholen. Ich setze fie mad der Zeitordmung: MATTHÆUS JUDEX de typographiæ inventione & de prelorum legitima inspectione, Hafniæ, 1556, 8. -HEBR. STEPHANI Artis Typographicæ incunabula. 1569. 4. — GE. DRAUDII Discursus typographicus cum præcipuorum typographoinfignibus eorundemque expositionibus coniecturalibus. Francof, 1625. 8. - Joh. Abam Schrags Bericht von Erfindung der Buche bruderen. Strafburg, 1640. 4. — Andre & Rivini Hecatomba badom & gratiarum in ludis sæcularibus ob inventam in Germania dalcographiam. Lips. 1640. 4. streitet für Maing - Ant. VITRE bevis excursus de loço, tempore, auctore & inventione typographiæ. Pris. 1644. 4. für Straßburg; auch Jac. Mentel de vera typographize origine parænesis ad Bernh, de Mallinkrot, Paris. 1650. 4. - Jacar. Beichlingen Unterricht von der Buchdruckeren. Eisleben. 1669. 4. für Guttenberg. - Joh. De La Caille Hift, de l'Im-

e) SCHORPFLINI Vind. Typogr. p. 42 fqq. 95 - 99.

f) Jo. DE JANUA, ordinis fratrum Prædicatorum, fumma, que vocatur Catholicon, welches einige fur bas erfte gebructe Buch halten wollen, fam 1460, in fol. heraus.

primerie & de la Librarie, Par. 1689. 4. nahm vieles aus GABR. NAUDE' Additions a l'hist, de Louis XI, bie auch im Supplement aux Memoires de Phil. de Comines, Bruffel. 1713. 8. befindlich find. -MICH. MAIERI vera inventa f. munera Germaniæ ab ipsa primum reperta. Francof. 1608. 8. -- Wilh. Ernft Tengels Discours bon Grfindung ber lobl. Buchdruckerkunft. Gotha. 1700. 12. Ej. natliche Unterredungen, 1692. p. 677. 1693. p. 656. 663. sq. portuglich MICH. MAITTAIRE Annales typographici ab artis inventæ origine, ad A. MC. Hagæ 1719. T. V. Vol. X. 4. g) - VAL. ERN. LOESCHERI Stromateus, Witt. 1724, 4. - PROSPER MAR-CHAND Hist de l'Origine & de premier progres de l'Imprimerie. Hasg. 1740. II. 4m. - (2. Ehl. 8. gr.) h) - Joh. Christi Wol. FII Monumenta typographica, Hamb 1740 ll. 8 - St. Chr. Leffers Typographia jubilans, b. i. furggefaßte Siftorie ber Buchdruckeren. Leips. 1740. 8. i) - Joh. Ge Sagers vortrefliche Buchbrucker funft und Schriftgiefferen, mit ihren Schriften, Formaten und ale len baju gehörigen Inftrumenten. Leipzig. 1739 : 45. Dit Rupf. 3 IV. 8. (7 fl.) - SAM. ENGEL Remarques sur l'Origine de l'Art de l'Imprimerie Bern 1741. 8. - ADAM HEINR. LACKMANNI Annalium Typographicorum felecta quædam capita. Hamb. 1740. 4. - Ueber die Geschichte ber Erfindung ber Buchbruckerfunft von Joh. Gottlob Imman. Breitkopf. Leipz. 1779. 4.

Befondere Cchriften, barinn die Gefchichte ber Buchbruckeren,

g) Bogu mehrere Gelehrte Buidhe geliefert haben ; vornehmlich ber gelehrte ; Dominicaner und Bibliothetar an ber reichen Cafinateufischen Sammlung in Rom, Joh. Bapt. Mubiffredi in feinem Catalogo historico - critico Romanarum editionum Sæc. XV. in quo præter editiones a Mættario, Orlandio ac P. Lærio relatas &c. plurimæ aliæ describuntur &c. varia ad hist. typographicam pertinentia pertractantur. Roma. 1783. 4m. Damit men . aber nicht wegen ber Bollftanbigfeit des gelehrten Maittdrifchen Berts in Ber wirrung gerathe, fo muß ich bier bestimmte Nachricht geben. Der erfte Theil wurde gebruckt Hage Com. 1719. 4. nen aufgelegt und vermehrt Amft. 1732. Vol. II. 4. Der swepte Hagæ C. 1722. II. Vol. 4. Der britte ib. 1725. II. Vol. 4. Für den vierten Theil gilt die erfte Auflage des erften Toms 1719., ter vieles enthalt, mas in ber aten Auflage vom Jahr 1733. wege gelaffen murbe; ber ste und lette Theil Lond. 1741. II. Vol. 4. Rur auf Diese Art ift dieses schapbare Wert vollftandig. - G. Bambergers Radt. I. B. p. 145 fag.

h) S. Bibl. Germanique. T. 49. p. 1. Bibl. raisonnée. T. 25. p. 271.

i) S. Buverläßige Rachrichten. I. B. p. 601. 2. B. p. 133 fqq.

in Abfict auf einzelne gander und Stadte vorgetragen wird : Laur. TERPAGER in Sched, de Typographiæ natalibus in Dania, Hafniæ, 1707. 4. - FABIAN TOERNERI Hist, artis Typographicæ in Specia. Upfal. 1722. 4. Rostoch. 1725. 8. - Andre' Chevil-LIER l'Origine de l'Imprimerie de Paris. a Par. 1694. 4. - 30b. Imman. Mullers Leipziger Buchdruckeren, nach ihrer erften Bes schaffenheit. Leips. 1720. 8. Joh. Heinr. Leich de Origine & incremento Typographiæ Lipsiensis. Lips, 1740, 4. - Annales Typo. graphiæ Augustanæ ab ejus origine 1466 - 1530. Edidit notisque litterariis illustr. GE. GUIL. ZAPF, Principis de Hohenlohe a Cons. Aul. Arg. Vind. 1778. 4. k) - Joh. Bernh. De Rossii, S. Th. D. L. O. Prof. ac Vice-Præs. facult, theol. in Acad. Parmensi, tr. de hebraica Typographiæ origine ac primitiis, f. de antiquis ac rarissimis bebr, librorum editionibus Sæc, XV. Parmæ. 1776. 8. Recudi curauit WILH. FRID. HUFNAGEL. Erlange. 1778. 8. Ej. De Typographia hebraeo - Ferrariensi commentarius hist, quo Ferrarienses Judæorum editiones hebr. Hisp. Lusitanæ recensentur & illustrantur. Parmæ. 1781. S. Recudi cur. W. F. HUFNAGEL. Erlangæ. 1781. 8. 1)

# XXV.

Schon 1454. hat Raiser Friderich III. den Buchdruckern herrliche Privilegien ertheilt. Damals trieben sie noch in Mainz ihre Runst. Als aber Adolph von Rassau, der das Bistum in Besig nahm, 1462. die Stadt übersiel, so wurden sie zerstreut. Conr. Schweyns beim und Arnold Pannarz giengen nach Rom, und druckten daselbst 1467. zuerst Epistolas fam. Ciceronis in fol. Sie setzen ihr Wert eifrig fort, so daß sie 1472. schon 12475. volumina oder codices hatten, meistens Classische Schriftsteller. Sie klagten aber in einer Bittschrift an Pabst Sixtus IV. über den schlechten Abs gang, in Hossman, der heil. Vater, der zum Unglück selbst kein

k) Un ben Annalen arbeiteten seit 1732. Jo. Ge. Lotter, hernach Seinr. Megger, Jac. Brucker, und julest ber jungere gr. von Stetten.

<sup>1) 6.</sup> Hamburgische Beptrage 1740. p. 469. 537. 550. 557. 814. 590. 725. 827. — SCHELHORNII Amænitates. T. V. p. 50. T. VII. p. 283. 285. T. IX. p. 969 sqq. — Reimmanns Historie der Gelehrs. der Deutschen. 3. B. p. 204 sqq. — Gottfr. Ephr. Mullere Einleitung zur Kenntnis der alten lat. Schriftfteller. I. Th. p. 152—159. wb mehrere hieher gehörige Nach: tichen portommen.

Gelb hatte, wurde ihnen eine betrachtliche Angahl abnehmen. 3n Augspurg errichtete 1466. Joh. Bamler eine Druckeren; m) ju Be nedig 1469. Joh. von Speyer, beffen prachtige Werke sein Bruder Wendelin nach seinem Tod fortsette; zu Coln 1468. Joh. Boek hoff von Lubect; zu Varis 1470. Ulrich Gering, Martin Cranz, und Mich. Friburger, auf Beranstaltung Joh. Zeynlins, Laridanus ober de la Pierre, Rarthaufere ober Priore von der Cor bonne, der sie dahin berief; zu Mailand eod. A. unton 3as rotti von Parma; zu Rurnberg 1471. Unton Coburger, der 17. Bibelausgaben lieferte , 24. Preffen und uber 100. Arbeiter gehabt haben foll; n) zu Ulm 1473. Joh. Zainer; zu gowen eod. Ao-Joh. von Weftphalen, aus Paderborn; ju Basel 1474. Berns hard Rietzel; zu Brescia eod. A'- Zeinrich von Coln; zu Es lingen 1475. Conr. Seuer; zu Lübef eod. Ao- Lucas Brandis von Schaß; zu Palermo 1477. Joh. von Worms; zu Nimwegen 1479. Joh. von Westphalen; zu Leipzig 1480. Conr. Kachelofen; ans Derer weniger betrachtlicherer ju geschweigen. 0)

## XXVI.

In den ersten Ausgaben dieser Buchbrucker, die auf Pergament oder startes Papier gedruckt sind, findet man keine Litel, Signaturen, Seitenzahlen, Unterscheidungszeichen außer dem Punct; keine Custodes; keine Anfangsbuchstaben; diese wurden mit bunten Farben, Gold oder Silber hingemahlt; keine griechische Worter; zu diesen wurde Platz gelassen, oder man druckte sie sehr unger

m) Der kurmannzische Geb. Rath Zapf giebt jum erften Buchbrucker an ben Gunther Zainer ober Zeiner aus Rentlingen, ber von 1468 — 1473. 2w erft in Deutschland mit lateinischen Lettern, und zwar speculum passionis Christi bruckte, und 1478. ftarb.

n) Borguglich icon ift fein Boethius vom J. 1473. mit ber beutschen Meberfebung in fol. feine lat. Bibel vom J. 1477. und bie Deutsche von 1483.
mit Holgschnitten.

o) S. Zambergers Nachrichten. I. Th. p. 119—122. — Denis Bücherkunde. I. Th. p. 107—110. — ADR. BAILLET Jugemens des Savans. T. II. Jugemens des principaux Imprimeurs. — MAITTAIRE Annales Typographici. — GR. WILH. ZAPFII Annales typographix Augustana ab ejus origine 1466—1530. Aug. Vind. 1776. 4. ganz umgearbeitet und vermehrt: Augeburge Buchdruckergeschichte nehst den Jahrbüchern derselben, Ister Th. von 1468—1500. ib. 1786. 4.

faltet und fehlerhaft. Dem ohngeachtet wurden fie sehr hoche gefchat und ben Sanbfchriften gleich geachtet , weil man glaubte , fie fem ohne Berfalschung von den besten Sandschriften getreulich egebrucke worben. Man zahlte fie wegen ihrer Geltenheit fehr hener; 1. 3. Wendelins Bocacius de Genealogia Deorum von 172. mit 100 Guineen, 600 Thaler 112 hollandische Gulben; Edweinbeims Quintilian von 1470. mit 405 hollandif. Gulben; deffen Cælar von 1472. mit 420 holl. Gulben; Joh. von Speyer Plinius pon 1469. mit 43 Pf. Sterl. Jensons Epist. Ciceron. von 1470. mit 128 holl. Gulden ic. p) Aber ihr fritischer Werth ift eben nicht immer fo groß, als ihre Geltenheit. Denn ba biefe Manner ihre Truft, to viel moglich noch gebeim balten wollten, so wahlten fie fir fich, ohne jemand um Rath zu befragen, oft fehlerhafte Sands fdeiften. hernach nahmen fich die Correctoren die Frenheit, den Zert nach Willfur zu andern. Dieß that Job. Andreas, Bischof m Meria und Bibliothefar im Batican, ben Schweynheim und Dannarg. Man muß alfo diefe alte fonft fo gepriefene Ausgaben forgfaltig prufen, wenn man nicht durch fie irre geführt werden wall 9) Borguglich gut und groftentheils fehr schon find bie Bus der and ber Druderen Ulrich Ban's zu Rom, Micol. Jensons und Johanns von Coln, Johanns und deffen Bruder Wendekins bon Speper zu Benedig. Ban hatte ben gelehrten Joh. Untonius Campanus, und Jenson den nicht weniger gelehrten Omnibonus Leonicemis jum Corrector. Die andern druckten besonders riche tig und fcon. Wenn man übrigens bedenft, daß nur einige buns bert Abdrucke von den Buchern gemacht wurden, die oft den Bers legern jum groffen Schaden liegen blieben, und burch mancherlei Schidfale gerftreut oder zu Grunde gerichtet worden find , fo wird war fich um so weniger über ihre groffe Geltenheit in unsern Los gen munbern.

#### XXVII.

Die ersten Bnchbrucker beschäftigten fich anfange nur mit las temichen Schriften. Mit bem Griechischen wurden auch balb Bers

p) Marchand Hist. de l'Imprimerie. p. 103. — Zambergers Racht. I. Eh. p. 126. — Denis Buchertunde. I. Th. p. 132.

<sup>1)</sup> Zamberger 1. c. p. 126 sqq.

suche gemacht, boch nur mit einzelnen Mortern. Das erfte grie chische Buch wurde 1476. zu Mailand in 4'0 gebruckt, nemlich CONSTANTINI LASCARIS Grammatica græca, welche Dionys. PARAVISINUS auflegte, und Mous wiederdruckte, Venet. 1494. 4. unter Aufficht des Berfaffers; ferner 1481. ein griechischer und lat. Pfalter; und 1488. ju Florenz die erfte griechische Ausgabe der Werte des Lomers durch Bernardinus Nerlius fehr schon. r) Das erste gedructe hebraische Buch ist: R. Levi Ben Gerson Commentarius in Johum 1477. Plebifacii Pieve di Sacco, einem Dorf ben Badua) in 8. durch Abraham Ben Chaiim, einem Farber in Pisauro, der aber nicht immer an einem Ort blieb, und bald zu Soncint, bald zu Bologna fich aufhielt, wohin ihn Joseph Carwotha und Ifrael Mathan, wegen feiner vorzüge lichen Geschicklichkeit im Bebraischen berufen hatten. Das zwente : Pfalterium hebr. cum commentario Kimchii, ib. eod. in 4to britte: R. BEN ASCHER Arba turim f. quatuor ordines. Plebisacii. 1478. in fol. ist ein vollstandiges System judischer Gebrauche. erste Ausgabe des Pentateuchus erschien zu Bologna 1482. in fol. cum punctis, cum paraphrasi chald, & Comment, R. SAL. JARCHI. Bu Soncini famen 1486. beraus: Prophetæ priores f. Josua, Judices, lib. Samuelis ac regum cum Comment. R. KIMCHII in fol. Ibidem eodem Ao. Prophetæ posteriores, Jesaias, Jerem. Ezech. & XII. minores, cum Comment Kimchii. in fol. Endlich die gange hebrais sche Bibel cum punctis & accentibus. Soncini 1488. in fol. auf Ros ften Josuæ Sal. ben R. Ifrael Nathan, unter ber Direction bes R. Abraham ben Chaiim; so aufserordentlich selten, daß Rennicot nur 3. Eremplare in Europa gablt. Sie hat überhaupt 373. Blatter. Mo der Pentateuchus aufhort, steht fol. 100. Annus & locus impresfionis. Die zwote gange Bibel cum punctis. Brixim. 1494, in 4. fol. 578. durch R. Gerson ben Moss, Soncinatis. Diese Ausgabe foll Luther ben feiner Ueberfegung gebraucht haben; das Eremplar, beffen er fich bedient hat, wird zu Berlin in einer verschloffenen Capsul aufbewahrt. Erst 1518. druckte Dan. Bombera seine hebr. Bibel in 4to. Denn 1515. lernte er die hebraifche Sprache von

e) Also hat wol nicht Aldus Manutius werft mit griechischen Lettern gedruckt, wie man unrichtig vorglebt. S. Müllers Einleit, in die l. f. Schriftfteller. I. Lh. p. 160.

Felix Pratensis, wie er in der Borrede fagt. Man bat auch eine Susaabe cum Comment, rabbinorum & præfatione Felicis Pratenfer. Venetiis. 1517. & 1521. fol. Diese ersten Ausgaben find beils wegen ihrer Schonheit, theils wegen ihrer Accurateffe, ba fe nach ben beften Codicibus mit aller Gorgfalt abgedruckt murs den, porguglich schatbar; aber fie find auch aufferordentlich rar, weil die Juden wegen dem hohen Preif der Sandschriften die wes nigen Abdrucke begierig wegfauften. Auch trift man fie felten wol erhalten an. Der Rabbi Jedidia Norzi benutte fie treflich ben feiner pu Mantua 1742. veranstalteten Ausgabe, ba er fich in feis nen fritischen Anmerkungen immer barauf beruft. s) Die erste la teinische Bibel wurde nicht 1452, wie Coescher in seinem Stromates Sect. 8. p. 145. glaubt, fondern 1462. und in eben biefem Sahr die erfte deutsche Bibel von Zauft gebruckt, die in Kranfreich für 60 Rronen verfauft worden fenn foll, da vorher ein geschriebenes Fremplar 400 bis 500 Kronen kostete. Die erste hollandische Bis bei tam 1477. gu Delft in fol. heraus. Die erfte Stalienische gu Benedig 1471, durch Wendelin von Spener; Die erfte Frangofis iche 1487. ju Paris, durch Anton Verard; die erste Griechische 1514. und 17. zu Alcala, burch Arnold Wilh de Brocario; die erke Englische 1535. zu London, durch Myles Coverdale; die ers fte Cpanische 1553. ju Ferrara fur die Chriften , durch Duarte Dinel, und fur die Juden, durch Abraham Ufque, bende Pors Raifer Ferdinand I. legte die erste Sprifche Druckeren an; 1592. wurde das neue Testament ju Dom zuerft in arabischer Strache, und 1666. in armenischer Sprache gu Umfterdam gedruckt. 30 Rom find fur die Difionen die meiften Budjer in fremden, and prientalischen Sprachen, auf Beranstaltung der Congregatio de propaganda fide, berausgefommen.

#### XXVIII.

- Alking

Zu Ende des 15ten Jahrhunderts sowohl , als besonders im

s) E. Jo. Bern. De Rossi tr. de Hebraica Typographiæ origine ac primitiis, f.de antiquis ac rariffimis hebraicorum librorum editionibus. Parma. 1776. 8. Erlanga. 1778. 8. Man wird also nicht, wie es einige vorgeben, für bas erfte 1484. gebructte hebrdische Buch halten: R. Sal. ben Gavirol Mibchar Happeninim (delectus margaritarum) eine Sammlung ber Sittenlehr ren ans den Griechischen und Arabischen Philosophen au Soncini, einer tleb nen Stadt im Maplandischen.

r6ten und in den folgenden, haben viele Buchdrucker nicht nur durch ihre Gelehrsamkeit, sondern auch durch die ausserventliche Schönheit der Lettern und des Drucks, und überhaupt durch die Wolltommenheit ihrer Werke die vorigen weit übertroffen. Da ihre Ausgaben vorzüglich geschätzt werden, so muß ich von ihnen nähere Nachricht geben. In Italien waren berühmt:

I. Die Manuzzi; ber erfte unter ihnen ift Aldus Dins Manutius Romanus, auch Aldus der altere, zu Baffang circa 1446. gebohren; studirte daselbst und ju Ferrara. Er unterrichtete bernach den jungen Rurften ju Carpi, Albertus Dius, nach web chem er fich Dius nannte; legte 1488. ju Benedig eine Druckeren an; schafte die bisher gebrauchliche Monchsschrift ab, und führte dafür die fogenannte antiqua ein; erfand die Curfibschrift; verbes ferte die Unterscheidungsteichen und gebrauchte zuerst cola und semicola. Er ließ fiche fehr angelegen fenn, nicht nur schon und correct, sondern auch richtig in Absicht auf den Text zu drucken. Bu bem Ende errichtete er eine Gefellschaft von gelehrten Dans nern, die fich ju gewiffen Zeiten in feiner Wohnung verfammel ten, uber die Schriften, Die gedruckt werden follten, fich berathe schlagten und die Correctur besorgten. Seine Ausgaben , Die noch fehr gesucht werden, gehen bis 1516, da er ftarb. Rach feinem Tod feste das angefangene Bert, fein Schwaher, Undreas Afis lanus oder Turrifanus von Afula, fonft Mulanus genannt, mit feinen benden Sohnen fort, bis 1533. Daulus Manutius, Aldi Cohn, (geb. 1512. f. 1574.) es felbst übernahm, von welchem es 1574. auf den noch gelehrtern Entel, Aldus den jungern getons men ift, der aber endlich alles aufgab und nach Rom gieng, wo er febr durftig als gebrer der ichonen Wiffenschaften ftarb, nach bem er alle feine Bucher verfauft hatte. Aldus I. druckte zuerft 1494. Constantini Lascaris Erotemata; hernach mehrere griechische Bucher. Sein Plato von 1513. auf Pergament in fol. wurde in Engelland mit 55 Pf. Sterling , fein Ariftoteles von 1495 : 98. in fol. mit 17 Pf. Sterl. bezahlt. Sonft ift bas Signet, bas man auf den Buchern ber Manutier bisweilen findet], ein Unter, um welchen fich ein Delphin schlingt, bisweilen mit der Benfchrift: Sudavit & alst. t)

t) G. Bon diefen und den folgenden : Denis Bucherfunde. I. Eb. p. 148. -

Il. Daniel Bomberg, von Antwerpen, unterhielt mit erstaus neuden Rosten seine Druckeren zu Benedig; lernte von Felip Prastums die hebraische Sprache und druckte mehrere hebraische Büscher, z. B. den Talmud, besonders die Bibel, mit der Masora, dem Targum des Onkelos und den Nabbinischen Erklärungen. Venet. 1518. IV. fol. sehr rar. (DAV. CLEMENT Bibl. hist, & cik. T. IV. p. 27 / 31.) Aber er druckte sich arm.

III. Die Junten, Juntæ oder Giunti, Philipp und Bermbard, von Lyon, die 1497. zu Florenz zu drucken ansiengen. Incasantonius ließ sich zu Benedig nieder, dessen Opera Ciceronin in holland 230 : 290 fl. galten. Sie bezeichneten ihre Bucher mit einer Lilie, nebst den Ansangsbuchstaben ihrer Namen: FG. BG. LA. Ihre Ausgaben sind sehr richtig und der Druck sehr schön.

#### XXIX.

In Frankreich und zwar zu Paris:

L Jodocus Badius, insgemein Ascensius, von seinem Beintsort Asche im Bruffelischen, der Schwähervater des Rob. Stephani, oder Etienne. Er fam von knon nach Paris, und brachte daselbst die Druckeren wieder in Aufnahm. Seine Ausgas ben werden auch hochgeschäft.

II. Die Stephani oder Etiennes; es waren ihrer siebens jehn. Das haupt der Familie ist heinrich I, der zwar den Grund ju dem Stephanischen Ruhm legte, aber ben weitem nicht so bes rühmt war, als sein gelehrter Sohn und Enkel. Seine Druckeren tam nach seinem Tod (1520.) an Simon Colinaus, den seine Witne heprathete. u) Sein Sohn, Robert, geb. 1503, lernte in

Jambergers Racht. I. 2h. p. 131—135. — MAITTAIRE Annal. typogra T. I. p. 65 sqq. T. III. p. 497 sqq. — BAILLET Jugemens des Savans. T. I. p. 345 sqq. ed. Paris. 1722. 4. — AHASVERI FRITSCHII tr. de typographis, bibliopolis, chartariis & bibliopogis. Jenæ. 1675. 4. — Paid. Rothscholzen Insignia bibliopolarum & typographorum ab inemabulis typographiz ad nostra usque tempora. Norimb. 1728. f. Ej. Icomo bibliopolarum & typographorum de republica bene meritorum ab inemabulis typographiz ad nostra usque tempora. ib. 1729. f. — Jo. Conradolis typographiz ad nostra usque tempora. ib. 1729. f. — Jo. Conradolis typographicorum. ib. 1731. 44 Morhofii Polyhistor. — Pope-Blount. p. 718—721.

THEOD. JANSS. AB ALMELOVEEN de vitis Stephanorum. p. 6 fq. — BAILLET Jugemens. T. I. p. 198. — Zamberger I. Th. p. 135.

feiner Jugend die hebraifche, griechische und lateinische Sprache grundlich, und ben feinem Stiefvater Colinaus die Buchbrucker tunft, ben dem er auch Corrector war. Er legte hernach felbft eine Druckeren an, bediente fich vorzuglich schoner Lettern und lieft fiche fo febr angelegen fenn, feine Bucher von Reblern m reinigen, daß er nicht nur felbst alle Bogen forgfaltig corrigirte, fondern folche auch bor dem letten Abdruck noch offentlich and bangte, mit dem Berfprechen, denjenigen zu belohnen, ber ibm noch einen Kehler anzeigen murde. Ben aller Diefer Gorafalt blie ben doch zum Beweiß der menschlichen Unvollfommenheit noch Reb ler ftehen, auch fogar in feiner Ausgabe des neuen Teftaments von 1546. und 49. in 12, die man von dem Anfang der Rorrede . Mirificam nennt. Begen feiner groffen Geschicklichkeit ernamte ihn König Franciscus I. zu seinem hofbuchdructer und vertraute ibm die Aufficht über bie tonigliche Druckeren. Aber dief fchuste ihn nicht gegen ben haf und die Berleumdung ber Geiftlichfett, besonders der Corbonne, die ihn der Regeren beschuldigte, meil er das lateinische neue Testament corrigirte, das Colinaus 1522. brudte, und eine gedoppelte Bibelausgabe veranstaltete. Er muß te Paris verlaffen und begab fich nach Genf, wo er feine Runft fortfette und 1559. ftarb. Seine Feinde gaben falfchlich bor, er babe die foniglichen gettern oder Bungen meggestohlen. Er brudte: Biblia lat cum hebræorum nominum interpretatione. Parif 1528. und 1540. fol. - Terentii Comædiæ, ibid. 1529 fol. und c. comm. Donati & Calphurnii, ib. 1536. fol. — Plauti Comced. XX, ib. 1530. fol. — Thes. L. lat. ib. 1531. fol. — Virgilius c. comm. Servii &c. ib. 1532. fol. - Eusebii Præp. Ev. gr. ib. 1544-45. fol. - Dion. Halicarnassei Archæologia & libri rhet, gr. ib. 1546 sq. fol. - Dio Cassius, gr. ib. 1548 fol. - Guil Budzi Comm, L. gr. ib. 1548. fel. - N. T. gr. ib. 1550. fol. - Justinus M. gr. ib. 1551. fol. -Biblia lat. c. n. S. Pagnini, Fr. Vatubli ac Th Bezz. 1557. III. fol. x) Roberts Gohn, Zeinrich II. war gelehrter als der Bater, aber nicht so berühmt im Drucken; denn da er alle Bucher selbst corris giren wollte, und boch nicht immer Zeit genug hatte, ober darauf verwendete, fo find fie auch nicht fo fehlerfren, wie die Robertis

m) Fabricii B. lat. T. I. p. 892 fqq. T. III. p. 901. — Pope-Blount. p. 636 — 638. — Bailler Jugem. T. I. p. 198—200. T. II. p. 298 fq. — Chaupepié h. v. — Zamberger I. Th. p. 136.

١,

ţ

schen Ausgaben. Er führte ein unstetes und irreguläres Leben; war 1558. und 59. Buchdrucker ben dem Augspurgischen Patricier Suberich Jugger; gieng wieder nach Frankreich zurück, mußte der, wie sein Vater, von Paris entweichen und starb enblich 1598.

2 zett. 70. im Spithal zu knon, elend und arm, nachdem er eis von Pheil seiner Lettern an die Wechele in Franksurt überlassen katte. Seine und seines Vaters Ausgaben gelten eigentlich sür die Stephanischen. Sein Sohn Paulus war weder so gelehrt, voh se künstlich; er druckte zu Genf, aber ben weitem nicht so schof, und verkauste endlich seine Lettern an den Gensischen Buchs drucker Chouet. — Catl Stephanus, Heinrichs I. Sohn und Roberts I. Bruder, Arzt, Historiser und Philolog, starb 1564. Er druckte: Cicer. Opera. Par. 1555. IV. sol. — Appianus Alexandrinus, gr. ib. 1551. sol. &c. und schrieb ein Such de re hortensi, did. 1538. 8. y)

Anton, der 17te und lette von dem berühmten Geschlecht, fart 1674. blind im Hotel de Dieu zu Paris. 2) Das Druckerzeis den der Stephaner ist ein Delbaum, von dem zeinige abgebros dene Zweige fallen; darunter steht ein Mann, mit der Benschrift: Noli altum sapere, und bisweilen mit dem Jusat: sed time.

Roch waren in Frankreich wegen dem schönen und richtigen druck berühmt: Simon, de Colines, Coline und Colinet, Robert Stephans Lehrer, und Stiesvater der Weckele, Michael von Vacosan, Mamertus Datisson, deren Ausgaben den Robert Stephanischen gleich geschäft werden; Christian und Andreas Weckel, davon letzerer wegen der Religion nach Franksurt gieng, daschst eine Druckeren anlegte, und den gelehrten Fridr. Syldung zum Corrector hatte; die Morelle; Zadrian Turnebus, wer Tourneboeuf, auch Turnbull aus Schottland, (geb. 1512. †. 1565.) alle zu Paris; a) die Gryphier, besonders Sedas stian Gryphius, oder Greiff, von Reutlingen, (†. 1552.) und

BAILLET T. I. p. 201. T. II. p. 321. — HALLERI Bibl. Botan. T. I. P. 272 — 275.

<sup>3) 6.</sup> THEOD. JONS. AB ALMELOVEEN tr. de vitis Stephanorum. Amstel. 1683. 8. — MICH. MAITTAIRE Stephanorum historia. Lond. 1709. 8. — FREYTAGII Apparat. litt. T. I. III.

a) 6. MICH. MAITTAIRE Historia Typographorum aliquot Parisiensium vitas & libres complectens. Lond. 1717. 8.

Stephanus Doletus druckten zu knon, so wie Joh. Crispin, und die Tornes zu Genf. Die Grophier hatten zu ihrem Signet: Ein Biereck, mit einem daraufstehenden Greiff und einer unten angeketteten gestügelten Rugel. b)

#### XXX.

In Deutschland, und zwar zu Bafel:

I. Amerbach , der vorher Corrector ben Unton Coburger in Murnbergiwar, und von Erasmus, wie er es wegen seinem schenen und correcten Druck verdiente, fehr hochgeschaft wurde.

11. Johann, Adam, Sebastian und heinrich Detri, dabon ber lettere am meisten bekannt ist. Bisweilen haben sie zum Signet: Eine hand aus den Wolken, die mit einem hammer auf einen Felsen schlägt.

III. Johann Froben, von hammelburg in Franken, der Deuts schen Aldus, wegen seinem schönen und richtigen Druck. Eras mus wählte ihn deswegen für seine Werke. Er studirte vorher zu Basel, und corrigirte ben Amerbach und Joh. Detri, bis er 1491. selbst eine Druckeren anlegte. Man hat ihm eine gute Auss gabe der lat. Kirchenväter zu verdanken, und er wollte auch die griechischen liesern, wenn ihn nicht 1527. der Tod übereilt hätte. Sein Sohn Zieronymus, und Tochtermann Vicolaus Episcos pius setzen das Werk fort. Frodens Druckerzeichen ist ein Seab, den zwo Hande aus den Wolken halten; der Stab ist mit zwen gekrönten Schlangen umwunden, auf dessen Spice eine Daube sigt, mit der Benschrift: Pgorer andwer, sape simpliciter. c)

1V. Johann Oporin, oder Zerbst, zu Basel 1507. gebohren. Mach vollendeten Studien wurde er daselbst Rector ben einer Erts vialschule; hernach Professor der griechischen Sprache. Beil er aber, um nach den Gesetzen eine academische Burde anzunehmen, nicht Lust hatte, sich erst eraminiren zu lassen; so legte er dieses Amt nieder, und errichtete, nebst seinem Schwager, Robert Winter, eine Druckeren, die er aber, nachdem dieser in Berfall ges

b) FABRICII B. lat. T. I. p. 888. 899. — BAILLET. T. I. p. 208. — BAYLE h. v.

c) PANTALEON. P. III. p. 94 fq. — BAILLET. T. I. p. 210 fq. — MAITTAIRE Annales Typogr. T. I. p. 221. T. II. p. 2 fq. 347. — Jamber ger. I. Eh. p. 140 fqq.

grich, vor sich mit einer groffen Schuldenlast behauptete; und ba a die Witwe des jungen Zerwags henrathete, so bekam er desnuckeren zu der seinigen, und hinterließ nach seinem Albs kinden 1568. über 8000 Athlir. Schulden. Er druckte schön und richtig, und corrigirte selbst. Sein Zeichen ist: Arion auf einem schwimmenden Delphin, bisweilen mit der Behschrift: Invia virtustinulla est via; oder: Fata viam invenient d)

V. Auch war Johann Berwag berühmt. Seine Ausgaben ind schon und correct. Er hatte jum Zeichen einen Markstein, wrauf das Brustbild eines drenköpfigen Merkurs steht.

VI. Zu heidelberg errichtete Zieronymus Commelin, (al. St. indré) von Douan, in Flandern gebürtig, eine Druckeren, wo er 1598. starb. Er war im Griechischen und Lateinischen gelehrt. Seine Ausgaben, besonders der griechischen und lateinischen Schrifts sieher, werden von den Aldinischen und Stephanischen nicht übers twifen; unter denselben giebt man den Werken des Athanasius und Sprysostomus den Vorzug. Zum Signet hatte er die mit eie nem Sonnenglanz umgebene Wahrheit; sie sitzt auf einem würsels einem Hestell, tritt mit einem Fuß auf eine Weltkugel, halt in der einen Hand die Sonne, in der andern ein offenes Buch, wist einem Palmzweig. Um sie her ist ein Zettel durch ein Fruchts swinde geschlungen mit der Benschrift: Andere wardauarwe.

VIL Die Wechele, Christian und Andreas, Bater und Sohn; bewon jener, ein Deutscher zu Paris; dieser aber, nachdem er 1372. twegen der Bluthochzeit fliehen mußte, zu Frankfurt, und redlich zu Hanau schon und richtig druckte. Nach dessen Tod setzen kine Schwiegerschne, Claude Marni und Jean Aubri die Druckerei mit vielem Fleiß fort; daher werden ihre Ausgaben noch pe den Wechelischen gerechnet. Wan findet solche oft mit einem iber einen Herolds: oder Merkuriusstab fliegenden Pegasus ber kichnet.

VIII. Ernft Dogelein ju Leipzig, war in der letten helfte bes 16. Jahrhunderts berühmt. Wegen gutem Papier, scharfen Lettern web werectem Druck werden seine griechischen den Stephanischen,

Q PANTALEON. T. III. p. 320 fqq. — FABRICII B. lat. T. I. p. 891. T. III. p. 900. — BAILLET. T. I. p. 212. — Samberger. I. Th. p. 141 fqq. Q FABRICII B. lat. T. I. p. 893. — BAILLET. T. I. p. 264. — BAYLE h. v.

und die lateinischen den Albinischen Ausgaben an die Seite geset. Sein Signet ist: Die Bundeslade mit 2. Cherubinen und einem Erucifir.

1X. Zu Nürnberg war Anton Roburger oder Roberger der berühmteste Buchdrucker und Buchhändler von 1471 bis an seinen Tod 1513. Er unterhielt 24 Pressen und über 100 Arbeiter; hatte schöne Enpen, tresliches Papier, überall in Europa Factoren, offene Gewölber und kaden. Er ließ, da er nicht alles in seinen Officienen zu Nürnberg und knon bestreiten konnte, auch den Amerbach in Basel drucken. Man schäpt seine schöne, correcte Bibelauszas ben vorzüglich. f)

X. Einer der ersten Buchdrucker in Augsburg war Gunther Zebner aus Reutlingen, dessen erstes Buch mit bengedruckter Jahrs zahl ist: Meditationes vite domini nostri ihesu christi 1468. Fol. eigentlich des Thomas a Rempis Buchlein von der Nachfolge Christi. Seine Lettern sind sehr schön, und die Farbe ausnehmend schwarz und glanzend. g)

# XXXI.

:

ŧ

In holland waren berühmt:

I. Christoph Plantin, ein Franzos von Montlouis ohnweit Tours, der zu Antwerpen eine der herrlichsten Druckereien anlegte, und durch seine vorzüglich schöne (silberne) Lettern und ausserors dentliche Sorgsalt für die Richtigkeit des Drucks allgemeinen Ruhm erward, so, daß ihm Philipp II. König in Spanien nicht nur das Prädicat eines Architypographi oder Prototypographi regii deis legte, sondern auch die prächtige Polyglotta regia 1,69—72. VIII. sol. zu drucken anvertraute. Er hatte gelehrte Correctoren, corrigirte selbst, hangte, wie Rob. Stephan, die Bögen aus, druckte mit 17 Pressen und verwand auf seine Arbeiter täglich über 200 Gulden. Was Wunder? wenn er, da 1598. a. æt. 75 starb, wegen dem grossen Auswand und manchen Unglücksfallen viele Schulden hinterließ. Noch bei seinen Ledzeiten mußte er wegen den Kriegswuruhen einen Theil von seiner Oruckerei nach Lenden brin

f) E. Leren Int. Moburgers, nebft einem Bergeichniß aller von ihm gebrud. ten Schriften. Dresben und Leips. 1786. 8.

g) Museburge Buchdrudergeschichte ze, I. Th. von G. W. Japf, Augeb. 1786. gr. g. m. K.

gen, da indest sein Schwiegersohn, Kranz Rapheleng ober Rafflengben das zu Antwerpen zurückgebliebene Werk besorgte, bis Plantin wieder zurück fam und ihn nach Leyden schiefte. Hier kieb auch Rapheleng nach dem Tod seines Schwähers, und wursdezisch Prosessor der hebräischen Sprache. Der andere Schwiezerschn, Joh. Moret setze das Werk zu Antwerpen mit seinem Sohn fort. Beide nun getheilte Druckereien hiesen aber doch officina Plantiniana. Das Zeichen derselben ist ein aufgesetzter Zirzsch, womit eine Hand aus den Wolfen einen Kreis zieht. Durch den Zirkel sichlingt sich ein fliegender Zettel, mit der Inschrift: Labore Se constantia. Bisweilen steht noch zur Nechten ein Mann mit einem Grabscheid, zur kinken ein Weib mit einem Creuß.

IL Die Elzevire, Bonaventura; Abraham; Cudwig und Daniel, welche anfangs zu Lenden, hernach zu Amsterdam so niede lich druckten, daß die Schrift, so rein sie auch ist, durchgehends leserlich bleibt. Sie lieferten die lat. classischen Schriftsteller in 12 mb 16. auch die Respublicas in 42 Bandgen im 16. Ihre Ausgas ben find in den Bibliothefen eine wahre Zierde. Ihr Signet ist: Ein Delbaum, darunter eine Eule, als der Bogel der Pallas, mb daneben die Pallas selbst steht. Auf dem fliegenden Zettel: Ne extra oleas, h)

III. Die Blaauwen oder Bleu; Wilhelm, Johann und Josias, unter welchen der erste der berühmteste ist, wegen seinem Atlas, der aus 44 Banden in reg. Fol. besteht, an welchem sein Bruder Johann ein wenig geholfen hat. Tycho de Brahe war sein Lehrer. Sie hatten zu ihrem Signet einen Globus, bisweilen mit dem Herfules.

#### XXXII.

In Engelland ift das Theatrum Sheldonianum porzüglich ber tihmt. Der Erzbischof zu Cantelberg, Gilbert Sheldon hat es zu Orford in dem Universitätsgebäude 1664. mit erstaunenden Rossten gestiftet. Alle daselbst gedruckten Sucher empschlen sich durch die reigende Schönheit des Papiers und der Lettern sowol, als

h) Maittaire Annales typogr. — Mem. de litterature de Mir. Salvengre. T. II. P. II. p. 149—162. wo von den Reduspubl. aussührliche Rache ticht gegeben wird; ib. p. 163—191. — Osmont Diet, typogr. T. II. p. 404—410. wo von den achten Elievirischen Ausgaben und deren Merkmas len gerebet wird.

durch die Micheigkeit des Drucks. Der Erzbischof schenkte der Universität zu Unterhaltung des prachtigen Gebandes ein Capital von 2000 Pf. Sterling. Er flard 1677. d. 9. Ros. in Ruhe und Stille zu Eronton.

Dod nuf ich von den berühmteften Buchbruckern unfrer Zeiten an teigen : Wettitein in Amfterdam, der in der erften helfte unfere 18. Sahrhunderts feine Berfe lieferte, Die fich durch Schonheit des Das piers und bes Druds fehr unterscheiben. In ben neueften Zeiten: Joh. Basterville ju Birmingham in Engelland; Robert und Ans dreas Soulis zu Glafgoto in Schottland; Barbou in Paris, der vor 1768 bis 1776. in 57-60, Duodetbanden eine prachtige, unver befferlich schone Sammlung der clafischen lat. Schriftsteller lieferte; fie toften gusammen in Kranzband und vergoldetem Schnitt (334 Liv. oder 85 Thlr.) 165 fl. Man kann nichts schöners seben, als die Ansgaben biefer Manner, Die den in Lupfer geftochenen den Bor zug freitig machen. Sober fam die Runft nicht fleigen; und fie scheint durch derselben Bemuhung auf den hochsten Grad ihrer Boll kommenheit gebracht worden zu senn. Nach dem Lod des Bass kerville brachte Caron von Beaumarchais, in Gefellschaft mit andern, beffen Eppen und Schriftgiefferei mit groffen Roften an fich; fie legten nach feinen Grundfagen eine eigene Druckerei gu Rehl im Badifchen ben Strafburg an, und errichteten eine Schrift giefferei, eigene Pavierfabricten und Buchbindereien. Gie mach ten den Anfang ihres prachtigen Drucks mit den famtlichen gedruck ten und ungedruckten Werken des Poltars, deffen Andenken fie badurch eben fo , wie ihre Kunft , die allgemeine Bewunderung vers bient, gewiß verewigen werden. Die fonigliche Druckerei zu Pars ma mochte wol jest, durch die Veranstaltung des Giambattista Bodoni, die erste in der Welt senn. Gie hat den reichsten Bors eath an den schonften lateinischen Lettern, und 81. orientalische Alphabete; auch von den meiften Sprachen eine Scala von 3-6. verschiedenen Groffen. — Endlich fann man auch der Breitfopfis schen Druckerei in Leipzig ihren Ruhm nicht versagen, den fie fic besonders durch eine neue niedliche Art bes Notendrucks erwors ben bat.

Wenn sich immer Manner finden, die, wie die erften Buchdrus der, mehr auf. die Verfeinerung der Runft, als auf den mechasnischen Pandwertsgebrauch seben; wenn man sich nicht blog bes

frebt, nur merfantilisch und mechanisch zu bruden; wenn fich felbst Beldete mit ber Runft beschäftigen, und es nicht allein barauf enfount, jebe Deffe Bucher - fondern fchon und richtig gebruckte Sicher - 312 liefern; wenn man überhaupt fur bie Ehre, und nicht allein fur bas Brod und fur den Gewinnst daben forgte : fo timte man fich immer einen glucklichen Fortgang hier verfprechen, mb Deutschland, dem ohnehin die Ehre der Erfindung gebuhrt, wirde nicht gegen den Ruhm der Borfahren fo weit juruckefteben. Bie viele Pfuscher hat man noch aufzuweisen? Wie wenige Meis fta? Rie wenige, die mit so unsäglichen Roften, wie jene Mans m. m Deutschlands Chre bruden? Ifts bann genug, jedes folechtes Papier mit ftumpfen lettern zu verklittern? Jeben buns grigen und verungluckten Magister, oder jeden andern, der nach Bieb fcbnappt, ohne Renntnif jum Corrector ju bestellen ? Diel und schlecht zu drucken? Alles nur leicht weg zu rauhwerken, ohne fir die Dauer gu forgen ? Mochten boch uneigennutige Patrios in Deutschlands Ehre behaupten!

# Vierte Abtheilung.

Vom Anfang und Fortgang

Gelehrsamfeit

Ţ.

Bare der menschliche Berstand nicht so sehr eingeschränkt; rudte mere Erkenntnis nicht immer durch Stuffen von der Rindheit pur mannlichen Starke fort: so könnte man glauben, unser Bater kom habe alle Beisheit mit einmal auf die Belt gebracht. Aber den wollte so einen Sprung gegen den Gang des menschlichen deukenden Geistes erdichten? Schwach fangt der Mensch an zu keben und zu denken; wankt in seinen Begriffen, kommt, durch bedürfnisse oder Zusalle geleitet, auf neue Ideen; verbindet sie; ordnet aus dem Stuckwerk ein Ganzes; tritt in neue Gesellschafts

liche Berbindungen; fast neue Ideen, ordnet fie, lernt bon ans bern , fnupft an , zieht ben Saden fort , benft nach , benft ftarfer, was andere schwach dachten; sammelt Facta, ordnet fie, macht Schluffe, schaft Spfleme - Go find, aber spat nach Jahrhum derten, die Wiffenschaften entstanden; fo dauern fie fort. Der robe, ungebildete, von allem Unterricht, von aller Gefellichaft verlaffene Menfch, wie nahe benm Thier ! Er ift, trinkt, ver baut, schlaft, vegetirt, bewegt sich und ftirbt, ohne sich um bie Welt ju befummern, ohne Kenneniff, ohne Rachdenken, ohne Gebrauch der Berminft. a) Go rob mar freilich der erfte Menfc nicht; aber auch nicht fo weise und vollkommen, wie man insger mein glaubt. Der Schopfer hatte ihn jum Denfen gebildet; er lebte feiner Bestimmung gemaß, baute bas Feld im Cirfel feiner heranwachsenden Familie; lebte vernunfrig, ohne funftliche Ge lehrsamkeit; verehrte Gott. Go feine Rachkommen bis auf die Cundfluth. I. Mof. IV. hatten wir hier die Mosaifchen Rach richten nicht, so wußten wir gar nichts von der ersten Belt. Aber was finden wir dann bot der Gundfluth? hirtenleben , Bereb rung Gottes, Tugenden und Lafter, robe Mufit, robe Baufunft; feine Schulphilosophie, feine Schultheologie, feine schulgerechte Jurisprudeng oder Arineigelahrtheit; nichts von allem dem, was ber menschliche Berftand erft fpat nach ber Gundfluth ausgebacht Man bemuhe fich nur nicht, über die Gelehrsamfeit Diefes so weit jurudgesetten Alterthums lang nachzugrübeln; alle Dube ist vergebens. Durch Moah und seine Sohne wurde ein neues Menschengeschlicht geschaffen. Bis dahin, und weiter nicht, tons nen wir im Auffguren ber Gelehrfamfeit guruckgeben, fo weit ch Die dunkein und mangelhaften hiftorischen Denkmale erlauben. Mir muffen von den alteften Boltern Ifracliten, Megnptern, Chak

<sup>2)</sup> S. Slogels Seschichte bes meuschlichen Berstandes. Brestan. 1773. 8. — Iselins Geschichte ber Meuscheit. Burich. 1768. II. 8. 4te vermehrte Eusk gabe. Basel. 1779. II. 8. — Zeinr. Zome Bersuch einer Geschichte bes Meuschen; aus dem Eugl. Leips. 1774. 75. II. gr. 8. — Adam Sergur sons Bersuch über die Geschichte der durgerlichen Gescuschaft; and dem Engl. ib. 1768. gr. 8. — Abbt Condillacs Bersuch über den Ursprung der menschlichen Erkenntniß. ib. 1780. II. 8. — Z. Bailly Briefe über den Ursprung der Wissenschaften. ib. 1778. 8. — Ueber die Schläsale der Litteratur, aus dem Italienischen des Abbt Denina, mit dessen Berbesstrungen und Jusaben durch Srid. Gotth. Serben. I. Th. Berlin. 1785. 8.

baern, Phoniciern, anfangen; von biesen auf die Griechen und Romer fortgehen, und sehen, was ein jedes Volk eigenthumliches gehabt, ersunden oder zu Ausbreitung der Wissenschaften benges tragen, wie viel es Zeit und Muhe gekostet habe, bis der Verskand sich zu feiner hohe geschwungen hat, von welcher er schwinz delnd zurücksinkt.

#### II.

Bir reben zuerst von den Ifracliten. Ihre Geschichte in Abs ficht auf die Gelehrsamkeit kann man in folgenden Zeitlaufen bes greifen:

L Bon der Schöpfung bis jur Gundfluth , 1656. Jahre. Bas man von ihnen in biefem groffen Zeitraum nach der Mofaifchen Angabe guverlagig behaupten fann , hab' ich eben gefagt , auch oben fon erinnert, daß alles gabel und ungegrundete Bermuthung fer, was man von Bibliothefen, Abams Schriften, von Seths mb feiner Rinder Buchern, von feinen Gaulen, von Enochs Bus den, von öffentlichen Schulen zc. vorgiebt. b) Rur entfteht noch die Rrage: Db die hebraische, oder Mosaische Sprache bis auf Moab unverfalfcht benbehalten worden fene ? Man glaubt es und beruft fich auf bas lange Leben ber Ergvater; man fagt, Roab babe fich weder mit der damaligen verdorbenen Belt vers mifcht, noch fene er mit feiner Familie gerftreut worden; feine Eprache fene ben dem Saufe Ebers geblichen, und von diefem weiter unverandert fortgepflanzt worden. Was man auch bagegen timenden mochte, wird immer fo beschaffen fenn, daß die Grune be der allzustrengen Ladler, eines Rich. Simons, Cappells, Stotius, Cleritus 2c. diefe Mennung nicht gang verdrangen. c)

IL Die Zeit der Patriarchen von 1656—2298. 642 Jahre. Et ift eine mußige Grillenfangerei, wenn man Chams, Ubras bams, Jacobs, ic. Gelehrsamkeit erheben, und biefen zum Ers sinder der 7 fregen Runfte, so wie Joseph zum Philosophen und

b) 6. Jo. Alb. Fabricii Codex Pseudepigraphus Vet. Testamenti.

c) E. Val. Ern. Loescher de Causis linguæ ebrææ. L. I. Cap II. III, — Walton in Prolegomenis. III. §. 1. p. 14 sqq. — Buddel Hist. Eccl. Veteris Test. T. I. p. 234—240. — Wilh. Sr. Zetzels Geschichte ber Hebrasischen Sprache nud Litteratur. Halle. 1776. 8.

sogar zum Doctor utriusque iurls machen will. d) Die merkons digste Begebenheit war wol der Babplonische Thurmbau, die Berk wirrung der Sprachen und die Zerstreuung der Bolker; da mau wol noch die Untersuchung anstellen könnte, ob die Berwirrung der Sprachen eine Folge von der Zerstreuung der Bolker, oder ob diese eine Folge von jener gewesen sehe ? e) Ben dem erstern durfte man kein Wunder aunehmen.

111. Die Zeit der Jfraelitischen Heersührer, von 2298—2580.
292 Jahre. In diesem Zeitraum wurden die Schriften Moss, Ziobs und Josus verfaßt. Moses, dieser grosse Prophet und staatssluge Mann, wurde durch die Verläumdungen der gallsüchstigen Religionsspötter sehr mißhandelt, aber auch von den Freunden der Wahrheit gründlich vertheidigt. f) Er ward als ein tosniglicher Prinz in aller Negyptischen Weisheit unterrichtet und zeigt in seinen Schriften einen herrlich gebildeten Verstand. Er lebte von 2473—2553. g) Auf ihn folgte Josua als Heersührer, der A. M. 2579. starb, und seine Begebenheiten selbst beschrieben hat. h) Hiod, ein Arabischer Fürst, und Zeitgenosse von Moses, dichtete pon der Vorsehung in einem sehr erhabenen Stil. Alle diese Schrift

d) S. Zeumanns Aca Philos. 2. B. 7. St. p. 15—24. — Josephi Ant. Jud. L. I. C. 8. 9. — Vossius de Sectis philos. C. I. §. 7. — Won Joseph: Uslienthals gute Sache ber gottl. Offenb. 6. Th. p. 553—628. — Tiemeyers Characteristis ber Bibel.

<sup>8)</sup> BOCHARTI Geographia S. Lib. I. Cap. XII — XVI. p. m. 43 — 63. — Burdei Hist. Eccl. V. Test. T. I. p. 209—217. — Auch oben 3te Absthellung. §. I.

f) Lilienthals gute Sache ber göttlichen Offenbarung. 6. Th. p. 628—760.
10ter und 11ter Th. hin und wieder. — Jerusalems Betrachtungen über die Reisgion. 4te Betracht. p. 327 sqq. — Stackhousens Bettheidigung der bibl. Gesch. III. p. 378—483. — Warburtons Göttl. Sendung Moss. Engl. London. 1738. u. 1765. III. 8. Deutsch durch Joh. Chr. Schmidt. 1751. 8, — Niemeyers Characteristis der Bibel. — Philo Judzus de vita Moss Lib. III. in operibus ejus. — Jo. Campbell Life of Moss, in dessen Hist, of the old Test. Lond. 1738. sol. — Huetzi Demonstr. evang. Ed. Lips. 1694. 4. p. 75—311. — Gesch. Moss, von Joh. Jac. Ics. Jürich. 1778. II. 8. — Lichhorns Einleit. ins Alte Test. 2. Th. p. 249—451.

<sup>2)</sup> Bon seinen Schriften handelt Jo. GOTTLOB CARPZOV in Introd. in Lib. Canon. Vet. Test. P. 1. p. 38 — 145.

h) S. CARPZOVII Introd. in L. C. V. T. P. I. p. 146 — 166. — Eichhorn 1. c. 2. Ah. P. II. p. 451 — 182.

ten wurden oft, aber nicht immer glucklich übersetz und mit Ans mertmeen erlautert. i) Ich will die befanntesten Commentatos ren hier nennen. Ueber Mosis Genesin : Jo. CLERICUS, Amst. 1710. f. Luther Bitteb. 1556. f. SEB. SCHMID. Argent. 1697. 4. AGGAUS HAITSMA, Francy 1753. 4. - Ueber Exodus A. HAITS-MA, ib. 1771. 4. - Heber Levit. Numeror. Devteron : Jo. Lori-KUS. Antw. 1620. - 25. III. f. Jo. CLERICUS. Amft. 1710. f. ueber den Pentateuch überhaupt: Henr. Ainsworth. Lond. 1627. f. englisch. Jac. Bonfrerius. Antw. 1625. f. Jo. Aug. DATHE Lips. 1781. 8. - Ueber Josuam: Nic. Serarius. Mogust 1609. 10. Il. f. JAC. BONFRERIUS, Paris 1631. f. ANDR. Masius, Anew. 1574. f. - Ueber hiob : Theod. Crinsoz, Rottend. 1729. 4. französisch. Casp. Sanctius. Lugd. B. 1625. f. Meimarus. hamb. 1724. 4. ALB. Schultens. Lugd. B. 1737. IL 4. ins Ausing burch Vogel. Halz. 1773. 74. II. gr. 8. Sep. SCHMID. Argent. 1705. II. 4. Joh. Dav. Cuben. Berlin. 1769. 71. III, 8 Wilh. Fridr. Zufnagel. Erlangen. 1781. gr. 8.

IV. Die Zeit der Richter, von Josua bis Saul; von A. M. 2580-2880. 300 Jahre. Che Mofes den Ifraelitischen Staat bilbete , lebten die Ifraeliten im hirtenstand , und nach Josephs Lod in der Megnptischen Sflaverei, aus welcher fie Moses unter dem machtigen Benftande Gottes wundervoll errettete. Nachbem ibr Staat gebilbet mar, führten fie Baffen gegen ihre Feinde, burch welche fie Gott oft wegen ihrem Sang jur Abgotterei und wegen ihrer halbstarrigkeit guchtigte. Unter diesen Umftanden bacheen fie an teine Runfte und Wiffenschaften, als wozu fie ihre Bedürfnisse nothigten. Religion und Agricultur waren ihre vors walichften Beschäftigungen. Erft unter dem letten Richter, Sas muel, blubeten die Prophetenschulen, Werkstatte, barin Jungline ge jum Propheten oder Lehramt durch Unterricht gubereitet murs ben. Die Lehrer hieffen Geber , Manner , und Manner Gottes. 2. Reg. II. 3.7. Die Schuler hieffen Prophetentinder, vielleicht meil fie insgemein ihre Gohne maren. 1. Sam. X. 5. 10. 12. XIX. 18, fqq. 2 Reg. II 3. 1V. 38. Bum haupt fiten, hieß lehren; gu den Ruffen ficen, guboren, Schuler fenn. Act. XXII. 3. k) Que Samuels

i) Carpzov. I. c. P. II. p. 31 - 86. - Bichhorn I. c. 3 Eh. p. 599 - 675. kj & Herm. Wirsii lib. de Prophetis & Prophetia, in Miscell. S. inpri-

Schule kamen, wie es scheint, Nathan, Gad, Asaph, Jedus thun ic. Ausser diesen grössern, mögen wol auch kleinere Schus len unter den Ifraeliten eingeführt gewesen senn, darin die Jusgend nebst den Ansangsgründen der Religion, auch rechnen und schreiben lernte. Samuel hat das erste Buch, das ihm zugeschries ben wird, die zum 25ten Cap. versast, auch wahrscheinlich das Buch der Richter, und das Buch Ruth. Aber untergeschoben ist: Liber Samuelis de iure regni Hedrworum. 1) Ueber das Buch der Nichter und Ruth commentirte: Nic. Serarius. Mogunt. 1609. f. Seb. Schmid. Argent. 1706 4. 1696. 4. Jo. Bened. Carpzov. Lips. 1703. 4. Ueber die Bücher Gamuelis: Seb. Schmid. Arg. 1609. 4. auch Jo. Clericus in lib. hist. Amst. 1708. Fol.

V. Bon Saul, bis ju Ende der babulonischen Gefangenschaft, von 2880 / 3435 , 555. Jahre. Jest hatten bie Ifracliten Ronige, Die sie mit Ungestumm ertrozt hatten. Saul wurde von Samuel auf gottlichen Befehl in feine Burde eingefest ; aber er lentte fein Herz zur Abgotterei. David und sein Sohn Salomo waren am meiften berühmt. David, ein Gohn Jeffe aus bem Stamm gw ba, war geb. A. M. 2899. a. Chr. 1085. und farb A. M. 2969. a. Chr. 1015, oder lebte, durch feine Thaten berühmt, A. M. 2050. a. Chr. 1053. Er wurde auch von Samuel, noch ben lebe zeiten Sauls, als ein hirt, jum Konige gesalbet, und von Sott besonderer Gnade gewurdigt. Seine Siege und Rechtschaffenbeit befestigten fein Unfeben. Einige grobe Bergehungen murben bies fes verdunkelt haben, wenn er die begangenen Rehler nicht ers fannt und ernstlich bereut hatte. Aber wie fehr bemuhen fich bie Reinde ber Religion, Davids Character ju tadeln, und mit den schwarzesten Farben zu schilbern! Poltare, Morgan und Bo Linabrote, und alle ihre unfinnigen Nachplauderer stehen nun be-Schamt da, feitdem die Unschuld bes Gelafterten gerettet ift. m)

mis Cap. X. — BUDDEI Hist. eecl. V. Test. T. II. p. 27 sqq. 276 sqq. 827 sqq. 864 sqq. — BASNAGE Hist. des Juiss. Lib. VI. Cap. 5. S. 3.

<sup>1)</sup> CARPZOV. l. c. P. I. p. 211—233. p. 166—194. p. 195—210. — Bids-horn l. c. 2 Th. p. 526—591.

m) S. Delany hift. Untersuchung des Lebens und der Regierung Davids wider Baple; engl. London. 1740. III. 8. Deutsch übers. durch Ehr. Ernit von Windheim. Hannov. 1748. 49. III. 8. — Sam. Chandlers Eritische Lebensgeschichte Davids; engl. Lond. 1766. U. 8. aus dem Engl. von Joh.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt.

Danid dichtete 150. Pfalmen, n) unter welchen auch die fogenanm ten Emffenpfalmen vorfommen. 0) Mathan, Bad und Uffaph, welche die Bucher Samuelis vom 25sten Cavitel an, verfasten, has ben auch Theil baran; auch Mofes Richts übertrift ihre Erhas Commentare darüber: Joh. Lorini. Lugd. B. 1617. HEINR. HAMMOND, Lond. 1659. f. MART. GEIERL III. fol. Mos. AMWRALDI. Salmurii, 1662. Lipf. 1681. fol. Rh. 1769. 4. THEOD. CRINSOZ. Yverdon 1729. 4. franzósisch. SAL. VAN TILL. Lugd. B. 1708. IV 4. HERM. VENEMÆ. 1762 - 69. VI. 4. Joh. Chr. Frid. Schulz. I. Th. Leippig 1772. 8. Zacharia. Göttingen 1773. 8. Joh. Andr. Cramers poetische Uebersetzung der Pfalmen, mit Abhandlungen über dieselben. Leipzig 1755. IV. gr. 8.

Rach David herrschte sein Sohn Salomo, A. M. 3000. a. C. N. 1005, ben er mit der Bathscha zeugte. Seine Weisheit, der wächtige Tempelbau zu Jerusalem, die groffe Pracht an seinem hose, zeichneten iden Ansang seiner Regierung eben so vortheile best ams, als in der Folge seine Abgötterei, wozu er sich durch die Liebe zu fremden heidnischen Weibern verleiten ließ, seinen so wit ansgebreiteten Ruhm verdunkelte. Wäre er immer auf dem Wege der Tugend fortgewandelt, so würde er' der größte König, mod sein Reich das glücklichste geblieben senn. Seine Weissheit seigt er in seinen Sprichwörtern, in dem Prediger, und in dem hobenlied, einem erhabenen Gedicht; unächt wird ihm bengelegt: das apokryphische Auch der Weisheit; Clavicula Salomonis, eine kudische Anweisung, bose Geister zu beschwören; und Pfalterium,

:= <sub>1</sub>

Chr. Wilh. Dieterichs. Bremen. 1780. II. 8. (1 Ehlt. 8 Gr.) — Lis lienthals G. S. der gottlichen Offend. 6. Th. p. 829—994. — Stack housens Vertheidigung der bibl. Geschichte. — Miemeyers Characterifikt der Bibel. — Add. Zambergers Zuverl. Nachr. I. Th. p. 49—51. — J. Ch. Wolfil Bibl. hebr. P. II. p. 108 sqq.

w) Det 15 the ift undot. G. J. A. FABRICII Cod. Psendepigr. V. T. p. 905.

e) Sie sollen von den 15 Stuffen, auf welchen sie am Lauberhüttenfest abger sungen wurden, ihren Namen haben. Luther nennt sie Psalmen im bobern Ster. E. Lundens Heiligthümer. Hamb. 1701. fol. p. 348. — CARPZOVII Introd. in Lib. Canon. Vet. Tek. T. II. p. 87—153. — Lichhorn 1. e. 3 Th. p. 500—566.

das aus 18. Psalmen besteht. p) Commentare über die Sprüchtwörter: Mart. Geier, Lips. 1725. 4. Th. Cartwright. Amst. 1663. 4. Alb. Scultetus. Lugd. B. 1748. gr. 4. in einem Auszug durch Vogel. Halle 1769. gr. 8. Joh. Fridr. Ziet. Jena 1768. 4. Vogel. Leipzig 1767. 8. Ueber den Prediger: Mart. Geier, Lips. 1711. 4. Joh. Dav. Michaelis. Bremen 1762. 8. Desvoenir, aus dem Engl. Halle 1764. 4. Mos. Mendelsohn. Auspach 1771. 4. Joh. Fr. Kleufer. Leipzig 1777. 8. Ueber das Hohelied: Joh. Marck. Amst. 1703. 4. Joh. Frid. Jacobi. Hannov. 1771. 8. Joh. Theoph. Lessing. Leipzig 1777. gr. 8. Heber des Herder, Lieder der Liede. 8. Und Kleufer, Sammlung der Gedichte Salomons, sonst das Hohelied, oder Lied der Lieder genannt. Hamm. 1780. 8.

Bennabe alle folgenden Ronige in Juda und Ifrael, in welche bas Reich unter Salomons Sohn, Rehabeam, getheilt wurde, waren gottlos und abgottisch, so, daß Gott endlich fein Strafges richt durch die babylonische Gefangennehmung über das undants bare Bolf verhängte. Lang wurde es durch die von Gott gefande ten Propheten bestraft und gewarnt; aber vergebens. Es mußte alfo 70. Jahre in ber Gefangenschaft zu Babylon seufzen. Auch bier batten fie zu Lehrern die Propheten, Wzechiel und Daniel. will hier alle Propheten, die jum Theil auch in der folgenden Des riode weissagten, in dronologischer Ordnung nennen: Jonas, A. M. 3160, a. C. N. 824. unter Jerobeam II. R. in Ifrael; 50. feas, Joel, Umos, ju gleicher Zeit; Jefaias, A. M. 3190. a. C. N. 794. unter Ufia, Jotham, Ahas und Histia; Micha und Mas hum, A. M. 3227. a. C. N. 757. unter den Ronigen Juda, Jotham, Mchas und histia; Chadja und Babacuc, beren Zeit nicht gant bestimmt ift; Zephanias, A. M. 3343. a. C. N. 641. unter Josia; Jeremias, A. M. 3356. a. C. N. 628. vom 13ten Jahr des R. Jos fas bis in das eilfte Jahr des R. Zedefias; Ezechiel, A. M. 3390 - 3412. a. C. N. 594 - 572. unter Jojachin, und wurde von

p) J. A. Fabricii Bibl. Gr. T. XIII. p. 387. und Cod. Pfeudepigr. V. T. p. 914 sqq. 1014 sqq. — J. Chr. Wolfii Bibl. hebr. P. I. p. 1046. P. II. p. 117. 409. — Zambergers Zuverl. Nachr. 1. Eb. p. 52—56. — Carpzovii Introd. in lib. Canon. V. T. P. II. p. 154—278. — J. Fr. Buddei Hist. eccl. V. T. P. II. p. 168. — Mich. Waltheri Officina bibl. — Eichhorn 1. c. 3 Ch. p. 567—599. 675—697. 712—740.

neednezar mit aus Berusalem fortgeführt; Daniel lebte bis L 1446. 2. C. N. 538. bis in die Jahre des R. Enrus; Bace Zacharias und Maleachi, nach ber babylonischen Gefangens , und zwar der lette (3567.) um die Zeit der Wiederauf: n bes Tempels. q) Commentare über ihre Weiffagungen; Telaias: Casp. Sanctii. Antw. 1616. f. Sam. White. 1709. 4. CAMP. VITRINGA. Leovard. 1714. 20. II. gr. fol, 1732. II. gr. fol. im Auszug durch Anton Frid. Busching. 1749. 50. II. 4. SEB. SCHMID. Hamb. 1723. 4. ROB. TH. aus dem Engl. Leipzig 1780. IV. gr. 8. Joh. Christo. DERLEIN. Altdorf. 1775. und 1780. gr. 8. Ueber Jeremias: P.SANCTII. Lugd. B. 1618. fol, SEB. SCHMID. Francof, 1706. HERM. VENEMA. Leovard. 1765. II. 4. BLAYNEY &c. L - neber Ezechiel: Hier Pradi und Joh. Bapt. Vilal-IDI. Romæ 1596~1604. III. fol. CASP. SANCTII. Antw. 1619. Joh. Frid. Stark. Francof. 1731. 4. — Ueber Daniel: RT. GEIER. Lipf. 1702. 4. Is. NEWTON, engl. Lond. 1733. 4. Amst. 1737. 4. deutsch. Leipzig 1765. 8. Joh. Christo Las bera. Blankenburg 1770:72. II. 4. — Ueber die XII. kleinen meten: Joh. Tarnov. Lips. 1688. 1706. 4. Joh. Schmid. 1698. 4. Joh. Drusii und Joh. Coccett. Joh. Mark. , 1734. fol. — Joh. Aug. Dathe, Halæ 1773. und 79. gr. 8. LL. NEWCOME, Bischof zu Baterford, engl. Lond. 1785. gr. 4. venig Sprachkenntniff, zu viele fritische Conjecturen.

Ju diesen kanonischen können wir einige apokryphische Bucher, n Berkasser unbekannt, die auch nicht mit jenen von der Kirsemsbewahrt worden sind, in diesen Zeitraum seßen; das Buch Beisheit, das man falschlich dem Salomo zuschreibt: das h Judith, Lobia; die Geschichte der Susanna; vom Bel und uchen zu Babel; das Buch Baruch; das Gebet Manasse. 1)

J. G. CARPZOVII Introd in Lib. Canon. V. T. P. III. — J. FR. BUD-BEI Hift. eccl. V. Test. — Hambergers Zuverl. Nachr. I. Th. — J. Chr. Wolfil Bibl. hebr. P. II. — MICH. Waltheri Officina bibl. — Benj. Zederichs Kenntniß der Schriftsteller. Wittend. 1767. 8. — Eichhorn 1. c. 3 Th. p. 1—500.

E. J. A. FABRICII Cod. Pseudepigr. V. T. — HENKII Introd. ad libros apocr. V. T. Halz. 1718. 8. — RAINOLDI Censura libror. apocryph. V. T. Openheim. 1711. 4.

VI. Bom Ende der babplonischen Gefangenschaft bis auf bie Reiten ber Maccabaer, von 3435 : 3800, 365. Jahre. Es ift wol zu permuthen, daß die Juden in der babplonischen Gefangenschaft pon den Chaldaern einige Wiffenschaften gelernt haben ; wenigftens ift es gewiß, daß Daniel, auf Befehl des babylonischen Ronigs, Mebucadnezars, in der Chaldaifchen Gelehrfamfeit und Gprace unterrichtet murde. Auch Esdra, der Cohn des Sobenpriefters Sergia, den Mebucadnezar umbringen ließ, lebte in der babula nischen Gefangenschaft. Er jog unter Cyrus nach Jerufalem, fehrte wieder nach Babplon juruck, und fam unter Artareret Longimanus, als Anführer berer nach Jerusalem, die aus Babo lon zuruckwanderten. Er sammelte die Bucher des alten Tefta mente und brachte fie, fo wie den Gottesdienft, in Ordmung Daff er aber die verlornen Bucher bergeftellt, oder die fchon bon handenen in einen Auszug verfürzt, die Buchstaben geandert, fatt ber alten Samaritischen bie nun gebrauchlichen Chaldaischen eingeführt, und zu der Masora oder Critif des hebraischen Textet den Grund gelegt habe, fann nicht bewiefen werden. in seinen patriotischen Unternehmungen ben Wiederherstellung bes Tempels an Mehemia einen getreuen Belfer, s) ber auch bie Be schichte feiner Zeit in einem eigenen Buch berfafit, fo, wie Ef dra; weil aber bende Bucher in eines von den alten Sebraern ge bracht wurden, fo schrieb man bende dem Wodra ju, ber bod nur von dem erften, und mahrscheinlich von den 2. Buchern bei Ranige und der Chronif, Berfaffer ift. Das zte und 4te Bud Esdra ift unacht und ursprunglich griechisch, vielleicht von einen Juben aus dem iften ober zeen Jahrhundert gefchrieben; das let tere aber nur noch lat. vorhanden. t) Commentare über die Buche ber Ronige und die Chronif: Casp. Sanctil. Antw. 1621, fol JAC. BONFRERII. Tornaci. 1643. fol. Ueber die Ronige allein SEB. SCHMIDII. Argent. 1697. 4. Ueber Efra, Mehemia, So bia - Maccabaer: Casp. Sanctil. Lugd. B. 1628. fol. In Hagio grapha: Joh. HEINR. MICHAELIS. Ilalæ 1720. III. A.

s) Zambergers Zuverl. Nachr. I. Th. p. 143—146. — J. FR. BUDDE Hist. eccl. V. T. P. II. p. 903—916. — J. Chr. Wolfil Bibl. hebi P. I. p. 490. P. II. p. 80. 84.

t) J. A. FABRICII Cod. Pseudepigr. V. T. p. 1145-1162.

Ind gebort in Diefe Bertobe Die griechische Uebersegung ber LXX. Dollmetscher, welche, wie man vorgiebt, ber Aegyptische Louis, Dtotemaus Dhiladelphus, A. M. 3727. veranstalten lief. Rach bent Bericht Josephi, Antiquit. Jud. Lib. XII. Cap. 2. foll stachter Ronig, auf Borftellung feines vorgegebenen Bibliothes find, Demetrius Phalereus, an den Sohenpriefter Bleafar nach Jemfalem geschrieben und aus jedem Stamme 6 tuchtige Manber ju biefem Geschafte verlangt haben. Pleafar habe ihm 72. Bichrte mit bem Gefegbuch überschickt, Die von bem Ronig gna big enfgenommen , herrlich bewirthet und auf eine ftille Infel ges hecht worden fenen, wo fie taglich 9. Stunden gearbeitet und in wandervolle Uebersetung in 72 Tagen zu Stande gebracht bitten. Dach vollendetem Geschaft senen sie mit koniglichen Ges fanten nach Sause guruckgefehrt. Co erzählt biese Kabel Jose Dos and bem unachten Uriftaas, und Bufebius aus bem Jofebus. Ber wollte fie glauben ? Ber glauben , daß Dtolemaus Da fein Bibliothefar eine fo genque Renntnig von den 12 Stame ma und ber gangen Ginrichtung ber Juden und bes Sanhebrins gehabt habe; daß gerade 72 Manner - andere fagen 70 - in 72 Lagen die Ueberfetung fo punttlich , fo wundervoll ju Stande stracht baben? Ber glauben, daß der Ronig, um das judifche Befesbuch zu erhalten, fo unermefliche Geschenke verschwendet babe ? u) Die gange abgeschmackte Ergablung ift eine Erdichtung der Juden, befonders des vorgegebenen Arifteas, denen die Bahl 70 fo heilig ift , daß fie vieles darnach abmeffen , es mag fich rau: um ober nicht. Co geben fie vor , ben ber Berwirrung Babel fenen 70 Eprachen entstanden, und das Bolt fene in 70 Natio um getheilt worden; unter ben Gliedern des Canhedrins hatte in jedes 70 Sprachen geredet. ic. Besonders finden fie ihre 70 Delmetscher Exod. XXIV. 1. bestimmt angegeben. Alles, mas wir von diefer beruchtigten Ueberfetung mit einiger Zuverläßigfeit lagen konnen, ift biefes: bag fie etwa 300 Jahre por Chrifto für

<sup>1)</sup> Somphrey Prideaux Connerion des A. und M. Test. P. II. p. 37 sqq. — Van Dale Dist. super hist. Aristen. Cap. IX. p. 69 sqq. — Hody contra hist. Aristene de LXX interpretibus, in qua probatur illam a Judwo confedum fuisse ad conciliandam authoritatem versioni grava. Oxon. 1684-8. Cap. VIII. auch in seinem Bert! de Bibliorum textibus originalibus, versionibus gravis & latina Vulgata. ib. 1705. sol.

Die Alexandrinische Juden, welche die Bebraifche Sprache nicht ver funden , nach und nach ju verschiedenen Zeiten , und von verschies benen Gelehrten verfertigt worden fen; von wem? von wie vies len ? pon 70 ober 5 Mannern ? Unter was fur Umftanben ? ift unbefannt. Mus einem gwar hebraifchen, aber mit griechifchen Buchstaben geschriebenen Coder, wie es Tychsen x) mahrscheinlich machen will? Rach dem Dialect zu urtheilen, murde diefe noch zu Chrifti Zeiten fo angefehene Ueberfegung von Alexandrinifchen Juben verfaßt , und fo allgemein angenommen , daß felbft bie b. Schriftsteller des D. Testamentes, wo sie sich auf das A. T. be rufen, bald wortlich bald nach dem Sinne, daraus die Stellen anführen. Bu erft wurde der Pentateuch, gulett die Propheten überfett; überall zu wortlich, in der damals üblichen hellenifis schen Sprache. Der Pentateuch und die Spruchworter verbienen ben Borgug, die übrigen, befonders die Pfalmen und Bropbeten, und unter diefen am meiften Daniel, ftehen nach. Die jegige Ut berfetzung aber, die wir noch unter dem Namen der 70 Dolmeticher baben, scheint nicht mehr die alte, sondern aus verschiedenen alten griechischen Hebersegungen zusammen gestoppelt und burchbie unfinmis ge und willturliche Diffhandlungen der Abschreiber verfalscht gu fenn y). - Dauptausgaben bavon : Die Complutifch ein ben Polyglotten. 1515. Die Albinische oder Benetianische. 1518. f. Die Batikanische ober Sirtifche. 1587. fol. welche zu Paris, London, Amfterd. Letba

x) In Tentamine de variis Codicum hebr. V. T. MSS. generibus, a Judzis & non - Judzis descriptis &c. Buhow. 1772. 8. und Befreptes Tentamen. Roftod. 1774. 8. Anhang baju. ib. 1776. 8. — Zassencamp sachts ihn zu widerlegen in bem entbedten mahren Ursprung bet aten Bibelater sehungen. Minden. 1775. 8.

y) S. Sixti Senensis Bibl. S. L. IV. — Waltheri Officina bibl. p. 271 fqq. — Mülleri Judaismus devictus. Prol. 12. — Brian. Walthoni Proleg. 9. & Dist. de L. O. §. 60 fqq. — Jo. Leusdenii Philol Ebrxo - mixtus. Dist. II. III. IV. — Jo. Buxtorfii Anti - Critica. P. Il. C. g. — Jac. Vsserii Synt. de versione LXX. Interpr. Lond. 1655. Lips. 1695. 4. — Jo. Wowerii Synt. de vers. LXX. Interpr. — Is. Vossii Distert. de LXX. Interpr. eorumque translatione & chronoleg. Hagz C. 1661. 4. und Appendix ad Lib. de LXX. Int. ib. 1663. 4. — Calmets Bibl. Untersuch. V. p. 165—239. — J. G. Carpzovii Critica S. Vet. Test. — Joh. Gottst. Lichborns Einstitung ins A. Test. Leipi. 1780—83. III. 8. I. Sh. p. 256—307. — Aug. Prifferi Crit. S. ed. Nagelli. p. 348—354.

## 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk.

97

in 4. u. 8. und zu Halle 1759. 8. nachgedruckt wurde; die mbrinisch senglische, oder Grabische, Orf. 1707. IV. sol. u. 8. Recitingerische, Zürch. 1730. IV. 4. Dav. Mills, Amst. II. 8. Zu Erläuterung derselben ist zu merken: Jo Christia. II. 8. Zu Erläuterung derselben ist zu merken: Jo Christia. (Pastoris Brunsvic † 1745) Novus thesaurus philogische Lexicon in LXX. & alios interpretes & scriptores apocryphos. ex b. A. MS. ed. Muzenbecher. Hage. 1779-81. IIL. (II. st.) Dazu gehört: Lexici in interpretes gr V T. mascriptores apocryphos spicilegium; post Bielium congessit & ed. Prid. Schleusner. Lips. 1784. 8m Ej. Specimen II. ibid.

De die Prophezenhungen nach Maleachi, dem letten Pros ten, enfborten, fo fiengen bie Juden an, ein mundliches Ges , bas bem Mofes auf bem Berg Sinai von Gott geoffenbahrt rben fenn foll, ju traumen. Sie nennens ben Lalmub, b. i. Bebre ober Unterweisung. Diefer ift theils der Jerusalemische, the Juden in Valaftina, theils der Babylonische, für die Jus um Babel u. a. Orten, und besteht aus der Mischna, dem nt, und aus der Gemara, oder Erflarung. Der lettere ift unter 1 Juben jest allein gangbar, und vollständiger und deutlicher, ber erftere. Den Jerusalemischen, wenigstens was die Ges re betrift, hat R. Jochanan, der Borfteber der Schule ju Jes felem, A. Chr. 250. vollendet; den Babylonischen hat R. Jedab, mit dem Zunamen gattadosch A. Chr. 150. angefangen: warde hernach von andern Rabbinen fortgesetzt u. A. Chr. 500. Die Mischna ift hebraisch; fie war vormals mit meten und Accenten jum Abfingen verfeben; die Gemara ift abaifch; bende find dunkel und unrein. Das gange Geschmier ift it den unfinnigsten Sabeln durchspickt, daß man fich wundern me, wie Menfchen auch nur mit einer halben Bernunft , fo ets is für wahr halten, oder gar fur eine gottliche Offenbahrung Bacben fonnen. Es bient ju weiter nichts, als die Gitten und ie Beschichte der altern Juden daraus zu erlautern, einige Res ensarten ber h. Schrift zu erflaren , und vielleicht auch Beweis gegen bie Juden ju ihrer Widerlegung daraus herzunehmen. z)

<sup>)</sup> Mes branchbar ift, haben für die Erklätung der Bibel Ligtfoot, Schotts gen, Surenhus 2c. gefammelt. Bom Talmud überhaupt find nachtulesen:

Hauptausgaben des Talmuds, und zwar des Jerusalemischen Benet. 1520. Fol. Amsterdam. 1710. Berlin. 1757. 8. des Bal lonischen: Amsterd. 1644. XII. s. Franks. 1737. XII. s. Lateini und mit Anmerkungen durch Wilh. Surenhus Amst. 1698—177 VI. s. Deutsch mit Anmerk. durch J. J. Rabe. Onolzbach. 171 VI. gr. 4. Mit diesen Ausgaben ist zu verbinden: Constant L'Empereur Clavis Talmudica.

VII Bon den Zeiten der Maccabaer bis auf die Statthall schaft Untipaters; von 3800 - 3925. 125. Jahre. Geit der A bolonischen Gefangenschaft konnten fich die Juden nicht mehr bolen; fie blieben fremden Ronigen ginebar, famen unter Bottmäßigfeit der Perfer, Griechen und Romer, wurden b bem Sprischen Ronig Antiochus dem edlen ober unfinnigen a beftigfte verfolgt, ber ihre Stadt und Tempel verwuftete. Re Ronige, nur 16 hohepriester und ber Sanhedrin, und nach die Die Maccabaer verwalteten bas Regiment, fo gut fie durften u fonuten. Die Maccabaer herrschten 130. Jahre; unter Die führte Uriftobulus 1. ben foniglichen Sitel wieder ein , und 3 das schloß mit den Romern gegen die Sprer ein Bundnif , n burch Palastina unter die romische herrschaft fam. a) Debri Cecten, die theils die Religion, theils die Philosophie betrafe entstunden unter den Juden , und mit ihnen thorichte gantereie 1. B. Die Effaer, eine fromm scheinende Gefellschaft; Die Dba faer, eifrige Bertheidiger der Traditionen, Seuchler, Die di Bolf Menschensatungen aufburdeten; die Raraiten, welche die . Schrift zur Richtschnur annahmen; Die Cadducaer, welche

Aug. Pfeifferi Crit. S. ed. Nagelii. p. 386—404. — Joh. M lers Judaismus devictus. p. 26—35. — Wolfii Bibl. hebr. T. II. L. Cap. I—VII. p. 658 sqq. 669. 682. 685. 962. sq. und 965. — Leusi NII Philol. Ehr. mixtus. Dist. XII—XV. — Eisenmengers Eutded Industry Properties of Sudenthum. P. I. Cap. VIII. p. 293 sqq. — Jac. Basnage Hist. de Ju T. II. L. 3. C. 6. p. 697 sqq. — Jo. Braunii Selecta S. Lib. V. p. (sqq. — Jo. Alb. Fabricii Bibliographia antiquaria. p. 2—15. — Fr. Buddei Introd. ad hist. philosophiæ Ebræorum. p. 118—134.

<sup>2)</sup> Die Geschichte der Maccabaer ist in 2 Buchern griechisch beschrieben. Druffins hat das erste Buch gr. und lat. mit Anmerkungen herausgegef Francket. 1600. 4. Auch sind zu merken: Petri Redani Commenti in libros Maccabworum. 1651. II. fol. — Joh. Dav. Michaelis Uel sehung des ersten Buchs der Maccabaer mit Aumerkungen. Sott. 1778.

Auferfiehung ber Tobten, ober welches hier einerlen ift, bie 11ns fterblichfeit ber Geele laugneten, b) Bas fonnte bie Mahrbeit mb mit Diefer Die mahre Gelehrfamfeit ben folchen Berruttungen bes Staate und ber Religion gewinnen? Man tanbelte mit uns tinen Streitfragen, und verlohr die Meisheit fo aus bem Ges ficht, daß der richtige Menschensinn und die Ginfalt des Bergens une terruttet wurden. Gelbst der groffe Rath oder das Sanhes bein, bas 71. Glieder hatte , und bis auf bas 40te Sahr por Der smilichen Zerftorung Jerusalems bauerte, beftund groftentheils ms ichiefdenkenden Prieftern , Pharifaern und Schriftgelehrten: Bas ließ fich da erspriefliches fur die Gelehrsamfeit hoffen ? c) Uckrigens foll Philo der altere, der, wie man glaubt, ein Seide mb Hnthagoraer war, und 155. Jahre vor Christo lebte, bas Buch der Meisheit geschrieben haben. Josephus eignet ihm auch ine Befchichte der Juden gu; aber man verwechselt ihn oft mit ben mingern, dem sogenannten Philo Judzus, aus Alexandria. d) Bon bem altern hat man teine weitere Nachricht.

VIII. Bon Untipaters Statthalterschaft, bis Constantin den Grossen; von A. M. 3925 — A Chr. 306. Untipater, dessen Bas ter Statthalter in Jumaa war, wurde Statthalter in Judaa, wod hielt es mit den Rômern. Julius Casar, dem er im Mes syptischen Kriege geholsen hat, bestätigte ihn A. M. 3936. in dies ser Burde, und schentte ihm das Romische Burgerrecht; er wurs de endlich A M. 3940 vergiftet. Das Regiment der Herodianer und die Mishandlungen der Römischen Landvögte waren für die Juden, die immer als ein Bolf Gottes auf ihre Vorrechte tross ten, ein unerträgliches Joch; sie suchten es endlich abzuschütteln, empörten sich, und veranlasten dadurch die ganzliche Zerstöhrung

b) E. Josephi Antiquit. jud. Lib. XVIII. Cap. 2. — Drusius de tribus Jud. seclis. — Buddei Introd. ad. hist, philos. Ebreor. p. 82—102. Ej. Hist. cccl. V. T. II. p. 1200—1218. — Leusdenh Philol. ebreomixtus. Dist. XXIII. p. 138—171. — Add. Compendia Antiquit. hebr. Guodwini, Ikenii, Relandi &c.

<sup>6)</sup> De Synedriis Judworum Cf. LEUSDENII Philol. ebrwo - mixtus. Diff. XLVI. HERM. WITSII Miscell. S. Lib. II Diff. 3. p. 419 — 451. — CAMP. VITRINGA De Synagoga vetere. Leucopectw. 1726. 4.

d) Josephus contra Appionem. L. I. p. m. 1052. — Buddei Introd. in hist. philos. Ebræor. p. 75 sqq. Ej. Hist. eccl. V. T. T. II. p 1192 sqq. — J. A. Fabricii Bibl. gr. Vol. III. p. 736 sqq.

Jerufalems und ihre Berftremung in alle Belt. Chriftus, ber arpffe perheiffene Prophet, trat gwar gu einer Beit unter ibnen auf, wo ihre Rettung noch moglich war; Er lehrte unter thnen, wollte fie von ihren Frrthumern zuruckführen und zur gottlichen Babrbeit leiten; aber fie verftocten ihr hert, borten ibn nicht, berfolgten ben gottlichen Meuschenfreund und schlugen ihn unschal dig ans Creut. Go brachten fie fein Blut über fich und ihre Rinber. e) Christus handelte, so lang er auf Erben wandelte, feiner Beftimmung gemaß; Er war fein Lehrer menschlicher Beis beit : Er lief biefe in ihrem Berth. Als gottlicher Gefandter wollte er bie Menschen und jundchft die Juden beffern, benen er als Mefias verheiffen war. Alle gelehrte Schriften, die man alfo Diefem groffen Lehrer, beffen Weisheit gewiß alle menfchiche Meisheit übertraf, zueignen will, 1. B. ber Briefwechsel mit bem Selfenischen Konig Abgarus zc. find eben so untergeschoben, als Das Evangelium Mitodemi, seines Schülers. Joh. 3. f) Durch Menschenfagungen und Vorurtheile war der Juden Berfand gant verkehrt; ihre Philosophie war eine Satyre auf die Bermuft. Lauter Wiberfpruch unter ben Lehrern. Die angesehenften unter biefen, bie zwo hauptfactionen veranlaften, maren R. Billel und Schammai, in ihren Mennungen gang entgegengefest. Bas einer behauptete, widersprach der andere; beide unter ben Juden berühmt, die nun einmal gewohnt waren, fich von einem jeben Mind der Lehre herumdrehen zu laffen. Billel war zu Babylon geboren A. M. 3648. a. Chr. 112. Der alte Simeon, der Chris fum als ein Rind auf seine Arme nahm, foll fein Gobn gewefen fenn. Er tam in feinem 40ten Jahre nach Jerufalem, und erriche tete daselbft seine Schule. R. Schammai war fein Schuler, ber fiche jum Berbienft anrechnete, feinem Lehrer ju wiberfprechen. Beiber Beisheit tonnen die hebraer nicht genug erheben, fo ab

e) Fl. Josephus De bello Judaico & eversa Hierosolyma. Libri VII. in operibus ed. Havercampi. Amst. 1726. II. fol. — Basnage Hist. & la religion des Juiss depuis J. C. jusqu'à présent &c. pour servir de supplement à Joseph. Rotterd. 1706. V. 12. 1716. IX. 12. — Zolbergs Jadische Geschichte; aus dem Danischen. Altona. 1747. II. gr. 4.

<sup>4)</sup> S. J. A. FABRICII Codex Apocryphus N. Test. Vol. 1. p. 303 - 321. p. 214-298.

eefchmaft fie auch war. g) Ein anderer Schuler war Jonathan, ber Gohn Uztel, ber ben Jerusalemischen Targum, ober bie Chale daifche Paraphrase, über die Propheten so, wie Onkelos, ein Beofeine, Der ju Chrifti Zeiten lebte, Den Targum, ober Die Pas mbrafe in dem reinern Babylonischen Diglect über den Bentas ench verfertigte; in bem fogenannten Jerufalemischen Targum, er bie übrigen Bucher, auffer Daniel, Efra und Rebemia (bie isher weber im Druck erschienen, noch in Bibliotheten hands deifelich gefunden worden find) begreift, berricht ber unreine in mb um Jerusalem und in Palastina gehräuchliche chaldaische Dias let. Man findet diefe Paraphrafen (aber nicht acht) in der Burs tufficen groffen bebr. Bibel und in der auf Roften Philips II. Rinigs in Spanien 1571. gebruckten Polyglotte. Der altere Bas infanische Sargum, ber für die aus der Gefangenschaft von Bas iel mrudgebrachte Juden, da fie ihre Mutterfprache verlernt hats m, gemacht wurde, ift nicht mehr vorhanden. Man bat übers bunt eilf verschiedene chaldaische Lebersegungen und Varanbrasen: Outelos über den Pentateuch; Jonathan über die Propheten; Mendo - Jonathan über den Pentateuch; Targum von Jerusas en iber ben Pentateuch; Joseph ber Blinde über die Pfalmen, bish und bie Spruchworter; Targum über die 5. Megilloth (Ruth, Effer, Rlaglieder, Prediger und hohes Lied); brei Targum über sed Buch Efther; Targum über Die Bucher der Chronit; Targum iber die apokrophischen Stucke in Efther; die meiften von unbes emmen Juden h). Rach dem Tod Jehuda Battadosch, des Bers iders ber Mischna, begaben fich A. Chr. 231. Die berühmtesten leter von Jerufalem nach Babylon, und errichteten ba ihre Edulen. Dier wurde A. Chr. 500. der Babylonische Talmud gu Stande gebracht, Sonft waren noch berühmt R. Uliba und bef in Schiler R. Schimeon Ben Jochai, ber bas Buch Sohar, ine Pabbalistische Erflarung des Pentateuchs verfertigte und also

D. J. FR. BUDDEI Introd in hift. philof. Ebraor. p. 104-112. - Jul. BARTOLOCCII Bibl. magna rabbin. T. II. p. 787 fqq.

h) De Targumira Cf. Aug. PFIFFERI Crit. S. ed. NAGELII. p. 225—293.

— LEUSDENII Philol. Ebr. mixtus. Disp. V-VII. p. 36-59. — BRIAN.
WALTONI Proleg. XII. — WALTHERI Officina bibl. p. 255 sqq. —
Mülleri Judaismus. p. 28. — Buddet Hist. eccl. V. Test., p. 1197 sqq.

— Eichhorne Cinleit. ins M. Test. I. Th. p. 385—435.

ben Grund zu der hochberühmten und erbaulichen Rabbala legte, einem kindischen Spielwerk, deffen sich vernünftige zu schämen haben. Bis nach dem toten Jahrhundert schlummerte nun die jüdische Gelehrsamkeit. i)

Alle in ben verschiedenen Perioden vorhin angeführte Schriften Mofis und ber Propheten zc. find in dem Ranon des A. E. bes griffen, und oft zusammengebruckt. Ich will bier bie hauptant gaben ber Debr. Bibel anführen .- Biblia hebraica. Soncini, 1488, Fol, per R. Josua ben Nathan, fam zuerst 1486, finds weis mit Bimchi's Commentar in Fol. u. 1487. in 4. endlich 1488. bie erste gange Libel heraus. - B hebr per Gersonem ben Mose, Soncinatem, Brixia, 1494. (254. 8, und noch zwenmal in Fol. und 4. febr forrect. Luther hatte ben feiner Ueberfegung ein folches Eremplar, bas in der f. Bibliothet zu Berlin aufbewahrt wird. Man hat noch eine Brescische von 1517. Fol. - B. hebr. per R. Jose-PHUM ATHIAM. Amst. 1661. II. 8. und mit hebr. Unmert. 1667. II. 8m. - Andere Ausgaben : des Clodius, Frankf. 1677. 8. und richtiger 1716. 4. des Jablonski, Berlin. 1699. 4. u. 8. des van Der Hoogs, Amsterdam. 1705. gr. 8. vorzügl. und Leivz. 1740. 4. mit Schmids lat. Ueberfegung, fehlerhaft; des Opis, Rick 1709. 4. des Reineccius, Leivzig, 1730. 36. 56. 4. und & - Rritische Ausgaben: B. hebr. c. n. crit & versione lat. studio Car. Franc, Houbigant. Paris, 1753. IV. fol. Sat weniger ge Iciftet, als Wettstein ben feiner Ausgabe des D. E. Man hat aus diesem fostbaren Werf abgedruckt: Notæ crit, in universos V. T. libros cum integris prolegomenis. Francof, \$777. 11. 4m. abet perstummelt und unzuberläßig. - Vetus Test. hebr. cum var. lectionibus, ed. BENI, KENNICOT T. I. Oxonii. 1776. T. II. 1780. fm. (50 Thir.) Unter 50 Barianten faum 10 brauchbare, und unter

<sup>1)</sup> Bon der Scholastischen Bersassung unter den Juden s. Ge. Ursini Antiquit. ebr. scholastisco-academ. Hasnix, 1702. 4. — Bon der Judischen Gelehrsamseit: Reinimanns Einleitung in die Historie der Theologie indgemein und der Judischen ind besendere. Magdeburg, 1717. 8. — Buddel Introd. in hist. philos. Ebrxor. Halx, 1720. 8. — Bon der Kabbala: Wæhneri Antiquit. Ebr. Sect. II. Cap. 12. 13. — Christian Knort a Rosenboth Kabbala denudata. Sulzbaci. 1677. 11. 4. — Reuchlin de arte Kabbalistica. — Br. Waltoni Prolog. VIII. S. 30-38. — Wolfil Bibl. hebr. T. II. p. 1191-1247.

niefen 10. etwa 2/3 die von der Unachtsamkeit der Abschreiber bers rubren. Mas sollen also die 14000 Barianten, womit Rennicot prable? Man muß damit vergleichen: Jo. Bern. De Rossi Variz lectiones V. T. ex immensa MSs, editorumque Codd, congerie muste, & ad Samar. textum, ad vetustiss, versiones, ad accuratios S. Critica fontes ac leges examinata. Parma. 1784. 4m. Vol. I. des gange Bert foll aus 4 Banben bestehen. Bernunftig fritisch! Jane anti s fennicotisch! - Eben so : Des Titres primitifs de la Reelation, ou considérations critiques sur la pureté & l'integrité du texte riginal des livres S. de l'Ancien Testament, spar GABR, FABRICY &C. Rome, 1772. II. 8m. - - Ausgaben mit Commentarien .: Biblia S. hebr. cum Masora & Targum Onkelosi & al. typis Dan, Bomwaren. Venet. 1518. IV. Fol. bis 1544. mehrmalen in Fol. und 4. gebruckt. Besonders ift die Ausgabe von 1526. welche R. Jac. CHATIM. beforgte, merkwurdig, weil man ihren Text in den meis fen folgenden Ausgaben benbehalten hat. — B. S. hebr. c. commet. R. Kimchi & recognitione Franc. Vatabli. Paris. ex off. Rau. Stephani. 1539. — 1544. IV. 4. Nach der Bombergischen, festrhaft; auch 1544—1546. XVI. 12.— B. hebr. c. comm. Rabbinorum & Targumim, ed Jo. BUXTORF. Basil. 1619. II. Fol. -R. hebr. c. comm. var. Rabbinorum, cura R. Mosis. Amst. 1724-17. IV. Fol. Gehr schon. - B. hebr. c. n. philologico - exegeicis in Hagiographa; ed J. H. MICHAELIS. Halæ. 1719. III. 4. -In den Polyglotten; unter welchen vorzüglich zu merken: Com-PLUTENSIA. 1514. - 17. VI. Fol. und mit den Vocabulariis VII. Fol. burch den Card. Limenes veranstaltet. — Antwerpiensia, durch Arias Montanus. 1569-72. VIII. Fol. insgemein opus regium, beil fie auf Rosten Phil. II. R. in Spanien gedruckt wurde. -Parisiensia, durch Le Jay. 1528-45. IX. Fol. sehr prachtig. londinensia, durch Walton, Clerk, Byde, Castell ic. 1657. VI. fol und mit Edm. Castelle Lexico heptaglotto, VIII. Fol. die beste. Diefes Lexicon ift aufferst felten , weil 1666. der grofte Theil von ben, was schon abgedruckt war, zu London verbrannte. k) - -

b) Bon ben verschiedenen Ausgaben s. Benj. Wilh. Dan. Schulze vollständige Kritis über die gewöhnliche Ausgaben der Hebr. Ribel. Berlin, 1766.
gr. 8. — Jac. Le Long Bibliotheca sacra. Paris. 1723. II. fol. versmeter, verbestert und fortgesetzt von Andr. Gottl. Masch. Halz, 177983. IV. 4m. — Jo. Christoph. Wolfil Biblioth. hebr. P. II. Hamb.

Nebersetzungen bes A. E. und zwar I. die Sprifche (Peschito, fimplex , litteralis ) aus bem Bebr. Tert, beren fich bie Maroniten bedienen; fie fteht in der Parififchen und Londner Bolnglotte, und weicht fehr vom hebr. Tert ab. Cellarus gab bavon einige Ercerpten beraus mit einer lat. Ueberfetung. Cize. 1682. 4. II. Die Arabische, auch in gebachten Bolnglotten; burch ben R. Saa-DIAS; fehlerhaft und ungleich, so, daß mehrere daran scheinen gearbeitet zu haben; besonders gedruckt, nach der Bulgate geans bert , Rom. 1671. III. Fol. III. Die Aethiopische oder Abessinis fche, von der gangen Bibel; in der Londner Polyglotte fteben mmr Die Pfalmen , das hohe Lied und das R. E. aber fehr fehlerhaft gedruckt. Die Psalmen gab auch Ludolf einzeln heraus. Frankf. 1701. 4. IV. Die Roptische, von der gangen Bibel, liegt in der Batifanischen Bibliothef; den Bentateuch gab Dav. Wiltins ber aus, Lond, 1731. 4. und das D. T. mit der lat. Uebersetung Oxon. 1716. 4. V. Die Armenische, von der gangen Bibel; sebe schon gedruckt Amst. 1666. fol. und Constantinop. 1705. 4. VI. Die Perfische, vom Pentateuch, mit bebr. Lettern, nebst dem bebr. Tert gedruckt Constantinop. 1551. 4. Die liebersetung der Evans gelien fteht in der Londner Polnglotte. VII. Die Griechisch : Alexans brinische der sogenannten 70. Dollmetscher , von welcher oben ger handelt wurde. VIII. Die Griechische des Mauila von Sinope, eines Beiden, der jum Chriftenthum, hernach ju den Juden über gieng; bes Symmachus, eines Samariters, Juden und endlich Chioniten; des Theodotions, von Erhefus, der vom Chriften thum ju den Juden abfiel. Des erftern Hebersetzung ift ju wort lich, bes zeen zu fren, bes zeen getreu. Man bat noch 3 Anonne mische im 3ten Jahrhundert theils ju Jericho, theils ju Rifopoli entdeckt, welche quinta, fexta, feptima genennt werden. Alle feben in den Hexaplis des Origenes, welche Montfaucon am vollkans digften berausgab. Parif. 1714. II. Fol. nachgedruckt mit Babrots Anmerkungen, Lips. 1769. II. Fol. Auch find Jo. DRUSII Veterum interpretum græc, in totum V. T. Fragmenta, Arnhem, 1622, 4. wegen den Anmerkungen bier zu empfehlen. 1)

<sup>1721. 4.</sup> p. 365 fqq. - Baumgartens Rachr. von einer hallichen Bb bliothet ic.

<sup>1)</sup> Jo. FRID: FISCHERI Prolutiones de vertionibus gracis librorum V. Testlitterarum hebr. magistris. Lipf. 1772. 8m.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 105

IX. Die alte lateinische, und zwar die sogenannte Itala, vor hieronymus, und die Vulgata oder Hieronymiana, nach hieronymus. — Ausgaben: Bibliorum S. latinæ versiones antiquæ, s. vetus latinæ de cæteræ de. von Sabatier. Rheims 1743. Ill. sol. — Ed. dan. Stæphami. Par. 1528. 1532. sol. vornemlich 1540. 43. 45. g. 8. us46. sol. 1555. 8. und 1557. II. sol. — Die von den 28s venischen Theologen, Antw. 1547. sol. 1573. 8. — Die neuere lugata, theils von Sixtus V. 1490. sol. der die Correctur selbst esoeste; theils von Clemens VIII. Romæ 1652, sol. sehr vers indert. m)

L Die nach dem Grundtert verbefferte Bulgate von Luc. Offender. Tub. 1589-92, und Francof, 1609. III. fol. von Andr. Offander, mit Anmerkungen, ste Ausgabe, Francof. 1618. fol. und mit verandertem Titel, Hamb. 1733. fol. XI. Andere lat. Ucherfetzungen: des Seb. Schmids. Argentor. 1696. 4. zu wörte hid; — des Seb. Castellio, Basil. 1551. fol. 1556. fol.; die lette ben ihm felbft beforgte; und Leips. 1738. 8. die befte; ju fren, and Liebe jum Ciceronianischen Ausbruck; — Des Junius und Cremellius, Francof. 1575. 8. oft gedruckt; vorzüglich. XII. Die Dentsche, vor Luther, nach der Bulgate, davon die erfte und bochfifeltene Ausgabe zu Mannz, 1462. fol. Andere auch feltene, m Straßburg, 1466. 85, zu Augspurg, 1467. 77. 80. 83. 87. 90. 1507, ju Rurnberg, 1483. 88. Bon Luthers Leberfegung G. uns ten ben ben fanonischen Buchern best neuen Test. - Reformirte: Die Zuricher 1525. fol. und sehr verbessert, 1772. fol. Discators, herborn; querft stuckweis 1602/1604, hernach 1604; zusammen 1604. III. gr. 4. und Anhang dazu 1624. gr. 4. — XIII. Die franzos fiche, beste von Martin, mit deffen Anmerkungen, Amst. 1707. IL 4. und ohne Anmerk. oft in 8. XIV. Die Englische, auf. Jacobs I. Beranstaltung, Lond. 1612. fol und 12. XV. hollans bifche, die fogenannte, febr getreue, Staatenbibel; Leiben und Seag, 1637. fol. XVI. Die Schwedische, sonft nach Luthers Ueberfetung, jest durch des weisen Guffavs III. Beranftaltung, febr verbeffert; die Danische, Islandische, Finnische, Lettische, Lichanische zc. nach Luther. XVII. Bon ber Spanischen, Italies

m) TH. JAMES Bellum papale f. Concordia discors Sixti V. & Clem. VIII. circa Hieronymianam editionem. Lond. 1600. 4. 1678. 8.

nischen , Ungarischen , Bohmischen , Stlavonischen , Rufischen , Volnischen, und andern Uebersehungen G. Widerind von raren Buchern, p. 435. seq. CLEMENT Bibliotheque raisonnée des Livres difficiles à trouver, v. Biblia. - WALCHII Bibl. theol. T. IV. p. 117, segg. — Bichhorns Ginleitung ins alte Teft. 1. Th. Rur muß ich noch erinnern, daß der wolthatige Philosoph R. Stanis laus Cefcinsty, Die gange Bibel in Polnifche Berfe überfest, und ben prachtigen Druck zu Rancy 1758. gr. fol. auf feine Roften ber anftaltet hat. - Commentare über Die gange Bibel, auffer ben um ten ben den fanonischen Buchern bes neuen Testaments angeführ ten gloßirten Bibeln 2c. - Joh, Piscatoris Comment, in omnes libros V. T. Herbornæ, 1646. IV. fol, und Comment, in omnes lib. N. T. ib. 1658. fol. - Joh. Marianæ Scholia in V. & N. T. Par. 1620. fol: — ABR. CALOVII Biblia illustrata, Francof. 1672, 76. IV. fol. zu polemisch, hauptfachlich gegen Grotius. — H. Grotn Annotationes in V. T. auxit C. F. L. Vogel. T. 1. Halæ 1775. und son J. C. Doederlein fortgefest, T. II. III. ib. 1776. 4. Annot. in N. T. Erlangæ 1755. 57. 11. 4. (18. Ibl.) vorber Lutetie. 1644. V. fol. Amft. 1641. 46. II. fol. auch in seinen operibus theol. Lugd. B. 1690. IV. fol. (20. 261.) Amst. 1697. IV. fol. (24. 261.) nachgebruckt, Bafil 1731. IV. fol. (16. Thl.). Bortreflich! nur bat er überall Christum meggueregistren gefucht, Barianten gu febr ge bauft, und die heidnischen Schriftsteller ju oft angeführt. hat auch von diesem Commentar ein Compendium: H. Grotu Annotationes in V. & N. T. juxta ed. Amst. 1679. in compendium zedactæ. Lond. 1727. 4. - Conr. Pellicani Comment, in libros V. & N. T. Tiguri 1532-39. VII. fol. zu weitlaufig.'- Corn. A LAPI-DE Commentaria in Scripturam S. Venet. 1708. XVI. fol, und auf fer Mf. und hiob ib. 1717. IX. fol. Biele Belesenheit, viel Ueber flußiges. — Augustin Calmet Commentaire littéral sur tous les Livres de l'Ancien & du N. Test. Paris 1707-16. XXIII. 4. 1724. Unter den fatholischen Schrifterflarern, denen es fo fehr an Renntniß der heil. Sprachen fehlt, der beste. viele Gelehrsamteit, sagt oft frenmuthig feine Gedanten ; übrigens kann man ihn aber doch nicht von allen Rehlern feiner Glaubens genoffen fren sprechen. - La S Bible, ou le V. & le N. T. avec un Comment, littéral, composé de notes choisses & tirées de divers Auteurs Anglois, Amft. 1743-77. VI. 4. (36 fl.). Gehr fcon;

d fortgefest; der 6te Theil enthalt Die Bucher ber Ronige. Beinr. Moldenhauers Ucberfetung und Erlauterung der wher alten Test. Quedlinburg 1774:77. V. gr. 8. - Joh. RID. SCHULZII Scholia in V. T. Vol. I. Sect. II. Norib.

. (3 fl.). — Joh. Dav Michaelis Uebersesung des alten nts, mit Anmerkungen für Ungelehrte. Gottingen 1770:83.

Sehr fchatbar und grundlich; nur bisweilen zu gewagte - SAL. VAN TILL Opus analyticum comprehendens Introm in Scripturam S. Trai, ad Rh. 1720. 4. — Erflarungs uber einzelne Stellen: Lub. DE Dieu Animadversiones in pros omnes. Lugd. B. 1648. 4. Animady, in IV. Evangelia, . 4. Animady, in Acta Apost, ib. 1634. 4 Animady, in Epist. 1. 1646. 4. alle jusammengebruckt unter dem Titel : Critica 1693. fol. - DAN. FESSELII Adversaria S. Witteb. 1677. - DEVLINGII Observationes S. III. 4. und Observ. miscell. · VITRINGÆ Observat. S. II. 4. — WITSII Miscellanca S. II. Meletemata Leidensia, 4. - Aug. Pfeifferi Dubia vexata **≈** S. f. loca difficiliora V. T. Lipf. 1692. 4. — SEB. SCHMIDII m bibl. prius, in quo dicta LXVI. V. T. explic, Argent. 1676. Coll. bibl. posterius, in quo dicta XLVI. N T. explic. ibid. . - ALB. SCHULTENS Animady, philol, & crit, in varia loca mft. 1709. 8. - KYPKE Observ. S. Uratisl. 1755. II. 8. -IARKII Textuales exercit. ad L. fel. V. & N. T. loca. Amst. L. Exerc. exeget. ad L. fel. V. T. loca. ib. 1709. 4. Sylloge ilol. theol. ad sel. textus V. T. Lugd. B. 1717. 4. Fascic. ilol. exeg. ad fel. textus V. T. ib. 1725. 4. - Joh. GE. MI-IS Exercit, theol, philol, Lugd. B. 1757, 8. Joh. DAV. MICHAEntagma commentationum. Gctt. 1759-67. II. 4. — Joн. . KOEHLERI Observ, philol, in loca sel, codicis S. Lugd, B. 1766. Joh. Christo, Doederlein Curarum exeget. & crit. in qua-T. oracula specimen. Altdorf 1770. 8. — Joh Aug. Noespuscula ad interpret, S. S. Halæ, 1771. 8. - ABR. SCHULTENS minora. Lugd. B. 1769. 4. und Sylloge Diss. philol. exeget. 12. 4m. - CHR. Aug. CRUSII Hypomnemata ad theologiam Lips. 1764. 71. II. 8m. — Discours historiques sur les Evenenemorables du V. & N. T. par JAC. SAURIN, continués par ES & BEAUSOBRE. Amst. 1720-39. VI. fol XI. 8. Deutsch

t und fortgesett durch Brid. Eberb. Rambach. Roftod

1745 : 49. IV. 4. — Calmets biblische Untersuchungen & Franzos. Paris 1720. III. 4. Amft. 1723. Lucca. 1729. fol. Deutsch, mit Mosheims Anmerk. Bremen 1738. V. 8. - Scheuchzers Physica S. ober Naturwiffenschaft ber in beil. Schrift vortommen den naturlichen Sachen. Augst. 1731. V. fol. mit 750. Rupfert. Sam. Gottl. Donats Auszug aus derfelben, mit Anmerkungen und Erlauterungen. 1. Th. I .- III. B. Leipzig 1777 - 79. gr. 4. - Schmidt, biblischer Historicus, Geographus, Mathematicus, Bhyficus, Medicus. Leipzig 1728. V. gr. 8. (10 fl.). — Lilien thals gute Cache der in der beil. Schrift alten und neuen Teffan. enthaltenen gottlichen Offenbarung. Konigeb. 1750:82. XVI. 8. (16 fl.) verbeffert und vermehrt, ib. 1778. gr. 4. I. B. (4 fl. 30 fr.) - Stactbousens Bertheidigung der biblischen Geschichte und Relis gion; aus dem Engl. Rostock 1751:59. VIII. 8. — — Biblis fche Borterbucher , welche die vortommende Sachen erflaren; Calmets Dictionnaire hist, crit, chron geogr. & litteraire de la Bible, Genev. 1730. IV. 4. mit Rupf. Deutsch, Liegnig 1751 : 54. IV. gr. 4. Biblifches Borterbuch, auszugsweise von neuem überset, mit Berbefferungen und Berichtigungen, Sannov. 1779 : 81. II. 8. (4 fl.) Gehr brauchbar. — Schneiders allgemeines biblis sches Lexicon. Franks. 1728. III. fol. (18 st.). — leitungsschriften: Br. Waltoni Apparatus biblicus &c. Tiguri, 1673. fol. Eigentlich die Prolegomena zu der Londner Pologlotte; neu aufgelegt, und nach seiner Art verbeffert von Datbe, unter bem Titel: In Biblia polyglotta prolegomena, Lips, 1777. 8. (1 26k. 16 gr.) - J. G. CARPZOVII Critica S. Vet. Test. Lips. 1748. 4. und Introductio in libros canonicos V. T. ib. 1731. III. 4. - 30h. Gottfr. Lichhorns Einleitung in das alte Teft. ib. 1780 - 83. IIL 8. (7 fl. 30 fr.) vermehrt und umgearbeitet. ib. 1787:88. III. gr. 8. Borgüglich, weit vollständiger, als Carpzov; für die neuere Rritik interessant. — Mich. Lilienthals biblischer Archivarins des alten und neuen Test. Königsb. 1745 / 46. II. 4. — Mich. Waltheri Officina Biblica Witteb. 1668. 4. für ihre Zeiten gut. — Glassit Philologia Sacra. Lips. 1743. 4. von Dathe nach seiner Art, nicht gang gludlich verbessert. ibid. 1775. 76. II. T. 8. (3 Thir. 16 gr.) — HOTTINGERI Thesaurus philol, s. clavis Scripturæ &c. Tig. 1696. 4. RICH, SIMON Hist, crit. du V. & du N. T. Par. 1678. Amst. 1680. Rotterd. 1685. III. 4. Das neue Teft. beutsch überfett burch

## B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 109

1812. Matth. Cramer, Paffor zu Quedlindurg. Halle 1776:80.

18. (4 Thir. 12 gr.) Dagegen zu merken: Joh. Henn. Majumen hist, crit. textus N. T. &c. Giesse 1694. 4. — Lud. Caparis Critica S. s. de variis, que in sacris Vet. Test. libris occurrunt, innibus Libri VI. Par. 1650. fol. auxit Joh. Gottfr. Scharmens. Halse 1778. II. 8. (1 Thir. 6 gr.) Den ersten Band rete Dogel 1775. Sehr verbessert und ergänzt. Dagegen:

18. Buxtorfii Anti-Critica. Besil. 1653. 4. — Lud. &c. Cappelli Commentarii & note crit, in V. T. Daben Lud.

18. Cappelli Arcanum punctationis revelatum. Amst. 1689. fol. —

18. 1708. 4. — Sixtini Amamse Antidardarus didicus. Franck.

4. 4. &c. n)

#### III.

The wir jur Geschichte anderer Bolfer fommen, muffen wir ufuchen , was eigentlich ju den Runften und Wiffenschaften n ben Menfchen zuerft Anlag gegeben hat. Ich glaube, wir m den Grund davon theils in dem Bedürfnis, im Nugen, ber Dothwendigkeit, theils in bem Bergnugen und in ber Ehrs ierde, theils in dem Aberglauben. Dieß find vermuthlich die Ben aller menfchlichen Renntniffe, ber gangen Gelehrfamfeit, weit fie nun die Menschen gebracht haben, und aller erfundes Dunke. Gleichwie aber ber Runftler feine Runft anfangs mes nich treibt, ohne auf Urfache und Burfung gu feben, der Ges te aber fich von jenem dadurch unterscheidet, daß er alles aus imben herleitet; also mogen wol die Runste, zumal diejenige, son bem Bedurfnis erzeugt murden, bor den Biffenschaften tanben fenn und diefen den Deg gebahnt haben; boch fo, ber Gelehrte fich bald mit dem Runftler vereinigte, die Runft 6 Rachdenten erweiterte und vervollfommnete. Aus dem Bes fuis und dem Rugen entstund die Geschichte, Geometrie, Aftros

La Long Bibliotheca S. Paris. 1723. fol. vermehrt von Borner. Lips. 1739. fol. vermehrt und verbessert von Andr. Gottl. Masch. Halz. P. II. 1779-83. in 4 Banden. 4m. (15 fl.) — Buddel Isagoge historico-theologica. Lips. 1730. 4. — Walchil Bibliotheca theologica. Jenz, 1758-65. IV. 8m. — Joh. Aug. Nossistation für Kenntuss der Kentuss der Ke

nomie und Medicin; aus dem Bergnugen die Philosophie, Musit und Dichtfunst; aus dem Aberglauben die Aftrologie, Chiroman tie, bas Augurium 2c. o) Doch diese lettere Claffe wollte ich lie ber gang aus dem Gebiete ber Gelehrfamfeit verbannen; benn bier fes bestimmt nur seine Grenzen durch die Bernunft. Theologie, Jurisprudenz und Redetunst gehören zu der erstern Claffe. mas ift nothiger, als die Renntnig von Gott und gottlichen Din gen ? Bas nublicher, als in seinem Eigenthum gefichert fem? Mann hatten die Staaten groffere Redner, als da man fich burch bie Redefunft zu den bochften Burden emporschwingen fonnte ? Mit diefer waren Philosophie und Sprachfenntnif nothwendig ber | Ueberhaupt greifen viele Wiffenschaften so in einander, daß feine von der andern getrennt werden fann. Alle Runfte und Miffenschaften hatten einen roben, fehr unvolltommenen Anfang. Die Rechenfunft mar ben Phoniziern zu ihrem Sandel nothig, aber ben weitem nicht so ausgebildet, wie jest; die Aftronomie den Chaldaern jum Feldbau; die Geometrie den Megnptern, wegen ber Ueberschwemmung des Nils, um ihre Felder wieder in Ord nung zu bringen, und einem jeden das feinige wieder zuzumeffen; Die Griechen, die diefe Biffenschaft von den Megnotern gelernt hatten, nannten fie im eigentlichen Berftande Mathelin. les fehlte aber noch zu dem Grad der Bollfommenheit, den fie jest ? erreicht hat! Diefes gilt auch bon ber Argnenfunde; querft fchwe i che Berfuche; diefe, wenn fie erprobt waren, wurden gefammelt ! und aufgezeichnet; von Zippocratis Zeiten bis jest, welch ein Ab : ftand! Auch in der Mufit, von der fnarrenden hirtenpfeiffe bis : jest - und in der Dichtfunft, von den Schimpfliedern der birten bis jest — welch ein Abstand! Und die Philosophie, wie rob in ib rem Anfang! Buerft abgebrochene Gage, nicht gufammenhangen ! be Fragen, bann bialogifirende, endlich foftematifche Philosophie g ben ben Griechen. Alles wurde erft nach und nach burch Studiren und Nachdenken ausgebildet. Gine Mahrheit führte zu der andern; a ein Sauptzweig trich mehrere Rebenzweige; die Wiffenschaften mut den vermengt; endlich abgesondert; immer mehr excolirt, je nach i bem es der Geschmack erforderte, oder je nachdem man fich Bors Aber wie die Thorheit überall der Beisheit, fo theile versprach. wie das lafter der Tugend , jur Seite fteht , da die Menfchen -

o) S. Zeumanns Acta philos. T. I. p. 271 fqq.

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 111

leicht von einem auf das andere verfallen tonnen ; so wurde bie Gelehrsamfeit burch ben Digbrauch geschandet , ben rage, ober überspannte Bernunft, die niedertrachtige Ges fucht, ber Gigenfinn und Ctoly, und die Bosheit erzeugte. entftund aus der tragen Bernunft, Aberglaube und Bigoterie: ber überfvannten, Unglaube und Religionsspotteren, gefährs Extreme für den Menschenverstand, Reinde der erleuchteten, thatigen Religion ; aus der Gewinnsucht und aus dem bofen en, Die Chikane und Rabulifteren, wodurch oft die liebe Ges igfeit geblendet wird; aus eben diefer Quelle, die Pfuscheren Empirifer und Medicaster, hungeriger Menschenwürger; aus wirm und Ctoly, und Bosheit, die Irthumer gegen die Relis ; aus allem , mehr ober weniger , die Cophisteren , die Reins ber Wahrheit; aus biefer, bie Deflamation, wodurch alles mem falfchen Lichte gezeigt wird. Auch die Geschichte wurde Rabel und Mythologie verunstaltet; und oft, wo der denkens Beift prufen , forschen , tiefer eindringen follte , wurde mit imerten getandelt. p)

#### IV.

50, wie man die bürgerliche und sede Geschichte in die alte, lere und neuere Zeit theilen kann, so ware auch die Gelehrtens sichte nach 3. Hauptperioden zu ordnen. Die alte Geschichte t von Moses an — denn vor Moses ist alles fabelhaft — und bis auf Constantin den Grossen, oder bis auf den Unters der Litteratur in Griechenland und Italien; von A. M. 2373. Chr. 306. Diese begreift wieder 3. Perioden: 1.) Die Zeis vor der Jonischen Philosophie, bis auf den Chales von Miles bis A. M. 3340. Olymp. 35. V. C. 113. a. Chr. 640. 2.) Bis August, den ersten Kömischen Monarchen, A. M. 3930. a. 40. 3.) Bis Constantin M. A. Chr. 306. Die mittlere Geshte, von Constantin dem Grossen, bis auf die Eroberung Cons

stogels Geschichte des menschlichen Berstaudes. Breslau, 1773. 8. — Z. Bailly Briefe über den Ursprung der Wissenschaften. Leipzig, 1778. 8. 5.4 fr.) — Des Abbt Condillacs Bersuch über den Ursprung der menschichen Ersenntnis. Leipz. 1780. II. 8. (1 st. 20 fr.) — Oluche Historie es himmels. ib. 1740. II. 8. m. R. — Goguer de l'Origiue des Loix, les Arts & des Sciences chez les anciens peuples. Paris. 1758. III. 4. 759. VI. 12. Deutsch, durch G. C. Zamberger. Lemgo. 1760. III. 4.

Kantinopels, ober bis auf bas Ende ber driftlichen Regierung im Drient, ober bis auf die Erfindung der Buchbruckerfunft, pon A. Chr. 306-1453. Die neuere, von da an, oder von der Alucht ber ariechischen Eruln aus dem Orient nach Stalien, da die Bis fenschaften wieder bergeftellt wurden, bis auf unfere Zeiten. Ans bere machen eine andere Eintheilung, die immer fehr willfurlich bleibt, je nachdem man die Epochen und Berioden bestimmt. Joh. Aridr. Bertram bringt in seinen Anfangslehren ber Geschichte ber Gelehrsamfeit alle Begebenheiten unter 8. Perioden. I. Bon Mose bis Dythagoras, oder bis auf das Ende der babplonischen Gefangenschaft; sie heißt ben ihm Theurgico-poetica, weil bie aes beime Philosophie und Theurgie der Aegypter, Chaldaer &. bier vors kommt, und die alten Dichter, Orpheus, Linus, Amphion & das Wolf in Versen lehrten, auch homer und Besiodus berühmt waren. Aber gehoren nicht auch babin andere berühmte Gelehrte, Mestulap, Die 7. Weisen in Griechenland? Dicht auch Die Prophes ten in Afrael? 11.) Bis August, oder den Anfang bes erften drifts lichen Jahrhunderts; periodus philosophico - rhetorica. bann nicht auch in diefer Zeit mehrere Geschichtschreiber und Dich ter? III. Bis Bonorius im 5ten Jahrhundert; per historico-juridica. Baren nicht auch Philosophen, Rebner , Dichter und Dir chenvater? IV. Bis Bernhard im 12ten Jahrhundert; per. theologico - poetica, oder wegen ber eingeriffenen Barbaren, ignava, Bie unbestimmt! Carl der Groffe mochte wol mehr Evoche me chen, als Bernhard; ignava ift eben nicht die gange Beriode; theologico - poëtica gewiß nicht vorzüglich. V. Bis auf die Eroberung Conftantinopels 1453; per. scholastico - mystica. Dief fonnte man in Rucfficht auf die scholastische Philosophie endlich gelten laffen: aber Mustifer warens so viele eben nicht. VI. Bis Cartefius in ber Mitte des 17ten Jahrhunderts; per. Ciceroniano - critica, Inch wieber unbestimmt. Cicero hat in biefer Zeit wenig gewonnen, ob man fich gleich bemubte die monchische Barbaren zu verbannen; und so viele Eritifer hatte man auch nicht. Das merkwurdiafte war wol die durch die griechische Eruln nach dem Occident gebrachs te Gelehrsamkeit und die Reformation. VII. Bis 1690, per. physico-philologica. Wurden nicht auch andere Wiffenschaften exces lirt? Die viele Theologen, Siftorifer, Philosophen und Eritifer ! VIII. Bis auf unfere Zeiten; per, eclectico-reformata, Mag fem! 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 113 fem! Rur muß man die erste und lette Helfte des 18ten Jahrs hunderts forgfältig unterscheiden.

#### V.

Die Rrage: Db die Negnpter oder die Chaldaer querft die Bes lebrfamfeit durch Rachdenken erweitert, und zuerst die Wissenschafe ten getrieben haben? ift unbedeutend. Bende Bolfer trugen das ihrige ben, ein jedes nach seiner Lage. Man fehlt aber offenbar, wenn man die Sache übertreibt, und ben alten Megnptern ju viel Berdienst zuschreibt. Ich glaube fast, man pflege dießfalls die als teften mit ben neuern Zeiten zu verwechseln, ba die Griechen bie Schehrfamfeit fo fehr emporbrachten, daß glegnpten die allgemeine Edule ber damale gesitteten Welt wurde. Bahrscheinlich haben die Boonigier, vermittelft ihres Sandels, zu Ausbreitung der Ges lebrfamteit , fo wie fie damale beschaffen war , mehr bengetragen , als die Aegnpter. In den altern Zeiten war die aguptische Ges letefamfeit noch unvolltommen. Geometrie, Aftronomie, Dedicin, Boff, Magie, Alchemie, Moral, Theologic 2c. bestimmte ihren Bufang. Phramiden, Dbeliften, Labnrinth jeugen von der Baus tuf der Aegypter. Gie bereiteten, da fie einmal Bieroglyphen Buchftaben erfunden hatten , die Nilvflange Papprus gum foreiben, und wußten die Runft durch Balfamirung die Leichname ber der Bermefung zu bewahren. Infofern legten fie fich auch auf Unatomie; boch ruckten fie in Ausbildung der Bernunft gar nicht weit fort. Ihre Aftronomie mar aberglaubische Sterndeuteren; ibre Medicin, Quaffalberen, da fie feine chemische Arinepen, nur Branter unter Segensprechen gebrauchten, und gang naturlichen Dingen übernatürliche Rrafte zueigneten; und wie verworren war ibre Theologie! Offris, der gute Gott, und Typhon, der bife Sott, die unfinnigste Abgötteren, Traumdeuteren, Zauberen, Geelenwanderung zc. lauter abgeschmacktes Zeug! Und mas mar ibre Philosophie anders, als ein symbolisches, hieroglyphisches, Phantaftisches Rinderspiel? Db fie nun gleich nicht verdienen nach bem Busfpruch des Dhilo und Themistius q) εθνος πολυσοφωτατον, bie allerweisesten Leute genennt zu werden; so muffen wir boch ges fichen, baf fie bas Gif gebrochen, und andern Bolfern, befonders

<sup>1)</sup> Pailo de circumcifiene. p. 625. — Themistius Orat. VII. p. 231.

ben Griechen, Anlag gegeben haben, durch vernunftiges Dachben ten weiter zu fommen. Was hielt fie aber zuruck , baf fie nicht felbit fo weit tamen? 3hr Aberglaube, der ben Berftand fflabifd feffelt und benebelt, und die Mahrheit burch Rorurtheile und gw thumer unterdruckt. Ihre Priefter , die größten Betruger und Charlatans, hatten bie Gelehrfamfeit fur fich und ihre Cobm gepachtet und trieben damit ein Monopolium. Auch hatten fie ihre Beisheit in hieroglyphen eingehullt, deren Studium fo mib fam war , daß es bennahe die Rrafte des menschlichen Berftandes erschovfte. Die allzugroffen Einfunfte, die den Prieftern aner wiesen waren, machten fie trage. Gie hatten ihre Schulen ber ben Tempeln ; die vornehmften und gewiffermaffen bobe Schulen waren ju Theben , Memphis und Seliopolis. Ber biefe befuchtel, mußte bas tieffte Stillschweigen geloben. r) Ofiris und feine Be mahlinn und Schwester Isis, die lange vor Mose Megnoten be herrschten , wurden nach ihrem Tobe gottlich verehrt; jener unter bem Bild des Ochsen Upis; diese unter bem Bild einer Rube. Sie hatten nicht nur viele gute Gefete gegeben , fonbern auch

e) Bruckers Fragen aus der Philos. Sift. I. Th. p. 160 - 183. - Zeumanns Acta philos. T. II. p. 660-697. - HERM. CONRINGII lib. de Hermetica Aegyptiorum vetere & nova Paracelficorum medicina. Helmft. 1648. and vermehrt 1669. 4. Ej. tr. de Asia & Aegypti antiquissimis Dynastiis. -Ihm fette entgegen OLAUS BORRICHIUS lib. fub tit. Hermetis Aegyptiorum! & Chymicorum fapientia ab Herm. Conringii animadverficaiba vindicata. Hafniz, 1674. 4. - REIMMANNI Idea syftematis antiquitstis litterariæ specialioris f. Aegyptiacæ adumbrati. Sildesbeim, 1718. 2. - HERM. WITSH Acgyptiaca. 4. - JAC. PERIZONII Origines Acryptiacz. Lugd. B. 1711. 8. - MARSHAMI Canon chronicus Acevatheus, Ebr. & Grzcus. Lond. 1672. Lipf. 1676. 4. - Jamblichi lib. de Mysteriis Aegyptiorum. Lugd. B. 1549. 4. Oxon. 1678. fol. - Nic. CAUSSINI fymbolica Aegyptiorum fapientia. Parif. 1647. 8. — Jo. BAPT. CASALII de profanis Acgyptiorum, Romanorum & facris Christianorum zitibus. Lib. III. Francof. 1681. 4. - PAUL ERN. JABLONSKI Pantheon Aegyptiorum. Part. III. Francof. ad V. 1750. 8m. - Recueil d'Antiquités Egyptiennes, Etrusques, Grecques & Romaines. a Paris. T. VI. 1761. T. Vilme supplement. ib. 1767. 4. m. K. vom Graf Caylus. - De la SAUVAGERE Recueil d'Antiquités dans les Gaules; fuite aux Antiquités de Mr. le Comte de CAYLUS. ib. 1770. 4. m. R. - PAUW Recherches philosophiques fur les Egyptiens & les Chimpis. a Berlin, 1773. II. 8. -Christoph Meiners Bersuch über die Religionsgeschichte ber alteften Bib fer , besonders der Megapter. Gott. 1775. 8.

115

ihre Unterthanen in verschiedenen jum Bedürsnis des menschlichen Lebens nothigen Runften unterrichtet und besonders den Ackerdan besordert. Ofiris mag vermuthlich der alte wolthätige Ronig Menes seyn; und Isis die Jo. Ihre Berehrung pflanzte sich auf andere heidnische Kölker fort, aber unter veränderten Namen. s)

Bermes Trismegiftus, ober Merturius I, auch nach feinem aanvtischen Ramen Thouth oder Thoth, wird für den licheber aller anntifchen Beisheit und Gelehrsamkeit gehalten. Er foll A. M. 2544. a. Chr. 1459. gelebt haben. Ginige halten ihn fur den Mofcs. weil, wie fie fagen, alle Ergablungen von dem agnytischen Mertur mit Diefem übereinstimmen. Aber mit mehrerem Grund glaube men, er habe ben bem Bfiris ober Menes die Stelle eines obers fen Raths und geheimen Schreibers befleibet; Die wohlthatigen Befete, Die Diefer gute Ronig gab, entworfen, den Gottesbienft angeordnet, und burch aftronomische Beobachtungen bas Sabr in 365. Lage getheilt, da es vorher 360. hatte. Er hatte die Ehre, fir ben Berfaffer aller agnptischen Bucher gehalten gu werben, bie auch von den Prieftern hertamen. Daraus laft fiche erflaren, verum ihm Jamblichus t) 20000. und Manethon gar 36525. Bacher zuschreibt. u) Einige findanoch unter bes Bermes Namen borbanden, die man aber fur die Arbeit eines Juden, oder Platos nichen Christen aus dem zwenten Jahrhundert der christlichen Zeite rechnung halten will. Remlich: I. Pomander, eine Rebe von ber Ratur ber Dinge und von der Schopfung der Belt. IL Asclepius, ein Gefprach von Gott , dem Menschen und der Welt. III. Jatromethematica, eine aftrologische Anweisung, wie man aus dem Stand ber Planeten ben Ansgang einer Krantheit vorberfagen fann. IV. Libri II. de revolutionibus nativitatum, bom Nativitatstellen. V. Aphorismi oder centum sententiæ astrologicæ &c. und noch ans

s) PLUTARCHI lib. de Iside & Osiride. — DIODOR. SICULUS Lib. I. Cap. 1. 2. — HERODOTUS Lib. III. — Baniers Götterlehre. 2. B. p. 7-176. t) De Mysteriis. Sect. VIII. Cap. 1. p. 157.

u) Manethon, Oberpriester von heliopolis, lebte A. M. 3724. a. Chr. 260. unter dem Aegopt. R. Ptolem. Philadelphus und schried eine Aegoptische Shronis in 3 Bachern, wovon aber nur Fragmente übrig sind; auch Apotelesmatica, oder sechs Bacher von der Wirtung der Gestirne, die durch eine Medi, ceische Handschrift gang erhalten wurden. Ed. gr. & lat. cura Jac. Gaonovii. Lugd. B. 1698. 4. S. Fabricii B. gr. Lib. III. Cap. 20. Vol. II. p. 494 sq.

dere auf gleichen Schlag, in welchen man eben nicht die hochge priesene hermetische Weisheit bewundern mag. Sie sind theils eine zeln, und zwar Pæmander cum commentariis Hannibalis Rosszlut, gr. & lat. Col. Agr. 1630 lV. sol. græce. Paris. 1554. 4. græce & lat. Burdigalæ. 1574. 4. auch italienisch, Fiorenze. 1549. 8. Deutsch von Dietr. Ciedemann, Berl. 1781. 8. mit guten Ammerkungen; theils alle zusammengedruckt in Fabricii Patricii nova de universis Philosophia. Venet. 1593. f — Sonst waren nach dem Zeugnis des Cicero de Nat. Deor. Lib. III. Cap. 22. überhaupt dren griechische, und zwen ägyptische Zeumes bekannt. x)

. Noch ift Usklepius oder Meskulapius, ein berühmter Argt gu mers ten, ber A. M. 2756. ober 2820. a. Chr. N. 1247. gelebt baben foll: der aber mit dem griechischen Heskulan, dem Gohn des Avolls, und Schüler des Centauren Chirons, nicht zu verwechseln ist. Ein drit ter Mestulap machte fich durch seine gluckliche Euren zu Rom beliebt. Der griechische war der berühmtefte. Er hatte feine vornehmften Zems vel zu Evidaurus, Vergamus und Cos. Seine Sohne waren Mas chaon und Dodallrius, die Relbargte oder vielmehr Chirurgen ben bem heer bes Agamemnons vor Troja. Geine Nachfommen biegen Astlepiaden ; fie hatten 2 beruhmte Schulen ju Enibus und Cos. v) Underer agnytischer Gelehrten ju geschweigen, die jum Theil for belhaft find; fo, wie es fabelhaft ift, daß die Aeguvter von Abras ham follen die Arithmetif und Aftronomie, und von Joseph ans bere Wiffenschaften gelernt haben. Dief ift gewiß, baf bie Ges lehrfamkeit der Aegnpter bis etwa A. M. 3430, oder 600, Jahre por Christo am meisten geblühet, aber nachher burch bie granfas men Kriege bes unfinnigen Cambyfes, ber bie Tempel und Prieffer so grausam zerstorte, noch mehr nach dem Tode Alexanders, und unter den Romern, auch burch viele andere feinbliche Einfalle abe genommen habe. Unter bem griechischen Ronig Otolemaus Laci

p. 24. — Stolls Anleitung jur Historie ber Medie. Gelahrtheit. p. 26-42.

— Beumenbachit Introd. in hist. medieinz litt. p. 18 sqq.

x) Olaus Borrichius de Hermetis Aegyptiorum & Chymicorum sapientia. Hafn. 1674. 4. — Lambech Prodromus hist. litt. Lib. II. Cap. I. p. 134-143. — Fabrich Bibl. gr. Lib. I. Cap. 7-12. p. 46-85. — J. J. Bruckeri Hist. crit. philos. Lib. II. Cap. 7. Ej. Fragen and der Philos. Hist. I. Th. p. 162 sqq. — Jambergers Zuverl. Nachr. I. Th. p. 18-23. y) Fabrich B. gr. Lib. I. Cap. 8. p. 55 sqq. — Jambergers J. R. I. Th.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 117

und dessen Sohn Ptolemaus Philadelphus erhielt sie sich noch; dieser stiftete die grosse Bibliothek; jener das berühmte Musaum ju Merandrien, 300. Jahre vor Christo, eine hohe Schule, oder ein königliches Gebäude, darinn die Lehrer disputirten, lehrten und wohnten, und ihren reichlichen Unterhalt hatten. Es wurde 300. Jahre nach Christo vom Raiser Caracalla zerstört. z) Seitdem die Türken Negypten eroherten, herrscht Unwissenheit, Bosheit und Dummheit unter dem Volk. a)

Bon ben Chaldaern, Diesem altesten Bolfe, haben wir wenige mberläßige Rachrichten; vieles ift verworren und fabelhaft. Ihr akteftes Reich begriff auch Affprien, Perfien und Arabien; baber werben insgemein die Ergablungen vermengt. Wir reben bier im einentliche : Berftande von Chaldaa. Much ben den Chaldaern bats ten die Briefter, welche Magi ober Philosophen hieffen, die Ges lebefamteit gepachtet und in dunfle Borte verhullt, um nach ibs rem Boblgefallen bas Bolf lenken zu konnen. Aber was war ihre Philosophie und Gelehrsamkeit? Aberglaube und Rinderen. Ihre Aeligion war unvernünftige Abgotteren. Gie fpielten mit ihren Zalifmanen ober Bilbern, mit aberglaubischen Gebrauchen; glaubs ter, alles fepe aus dem Licht entstanden und verehrten bas Reuer als die bochfte Gottheit; traumten fieben, theils atherische, theils forverliche Belten ; fcbrieben den Geffirnen und Metallen und Rraus tern übernatürliche Wirfungen ju ; daher famen ihre theurgische Alfantereven. Ihr größtes Berdienst mag wol in der Astronomie bes fanden haben, welche vermuthlich andere Bolfer von ihnen lerne ten. Unter ihren Gelehrten fommt auch ein Zoroafter vor, bes fen Geschichte aber so duntel, verworren und widersprechend ift, bag man burchaus nichts entscheiden fann; benn einige halten ibn für den Cham, andere für den Nimrod oder Uffur. Einige neh men feche Zoroaster an ; andere nur zwen ; andere nur einen : und biefen einigen wollen wir zu ben Verfern verweisen. Eben fo

E) STRABO Geograph. Lib. XVII. p.m. 591. — Jo. FR. GRONOVII tr. de Museo Alexandrino, in Antiquit. grzc. Vol. X. — ATHENEUS Lib. I. C. 19. Lib. V. C. 8. L. XV. C. 6. — SURTONIUS in Claudio. Cap. 42. — SPARTIANUS in Hadriano. Cap. 20. — MORHOFII Polyhist. Lib. I. Cap. XIV. p. 137 sqq.

s) REIMMANNI Idea Systematis antiquitatis hitterariæ specialioris s. Aegyptiaex. Silbesheim, 1718. 8. — BOCHARTI Geogr. sacra, passim.

ungewist ist es, was man von dem babylonischen Belus sagt, der eine Colonie aus Aegnpten nach Babylon gebracht, den Grund zur Aftronomie gelegt, und ein eigenes Priester Collegium zu dieser Absicht errichtet haben soll. Ein solcher Priester des Bel zu Bas bel war Berosus, der zur Zeit Alexanders des Grossen A. M. 3716. a. Chr. 268. gelebt, und die Wissenschaften aus Assen unter dem Namen Chaldaica oder Babylonica sind nur noch Fragmente vorhanden. b) Man halt auch die benden Sibyllen, Sambethe und Erythräa sur Chaldaerinnen, von deren Orackeln oben in der dritten Abtheil. S. III. das mehrere vorsommt. c)

Much ben den Versern waren die Magi, oder die Priester der Conne, Die Gelehrten. Gie beschäftigten fich besonders mit ber Mftronomie, Politif, Cittenlehre und Theologie. Sie waren in fo groffem Anfeben , daß teiner auf den Ronigl. Thron gelaffen wurde, der nicht von den vier weifesten, gerechteften, befcheiben ften und tapferften unterrichtet war. Das Umt ber Staats und Juftigrathe murde ihnen anvertraut. Gie wohnten befonders in Den Stadten und Rlecken; hatten ihre befondere Gefege und Rleis bung. Sie nahmen zwen Grundwesen an, Oromastes, bas Licht, von welchem alles Gute bertomme, und welches über die emigen Maturen herriche; Urimanes , die Finfternif, von welcher alles bose herkomme, die über die irdische, vergangliche Naturen berr Sche; zwischen diesen Mithra, das mittlere Wefen, bas über bie ewig gemachte Naturen berriche. Gie verehrten die Conne. Sottesbienft wurde unter Alexander dem Groffen, ober unter Beraklius ausgerottet. d) Der zuerft die Beisheit unter fie ge-

b) Man findet solche in Fabricii Bibl. Gr. Lib. VI. Cap. 12. Vol. XIV. p. 175 sqq. Auch giebt Rachricht von ihm Vossius in hist. gr. Lib. I. Cap. 13. und Zambergers 3. N. I. Th. p. 341 sq.

c) Bon der Gelehrsamleit der Chaldier s. Bruckers Fragen aus der Philos. Historie. I. B. p. 94-117. — STANLEIUS Hist. philos. P. XIII. Sect. I. Cap. I. - III. Ej. Hist. philosophiæ orientalis; in Jo. Clerici operibus philos. T. II. p. 187-317. — Kortholti tr. de origine, progr. & antiquitate philosopiæ barbaricæ. p. 10 sqq. — Jac. Perizonii Origines Babylonicæ. — A. Gellii Noct. Att. Lib. XIV. Cap. I. — Diod. Siculus. Lib. II. Cap. 30 sq. — Strabo Geogr. Lib. XVI. — Th. Burnet Archæol. philos. Cap. IV. p. 349 sqq.

<sup>4) 6.</sup> Bruder, Stanlei, Cleritus lib. cit. - Ammianus Marcellinus

kacht babe, ift ungewiß. Aber für den berühmtesten Lehrer balt nan den Zoroaster, sonst auch Zarades oder Zerdusth genannt. Er fil m ben Zeiten bes Konigs Darius Syftaspis A. M. 3484. 4 C. N. 519. Olymp. LXIV. 1. gelebt haben, in aller orientalis im Beisheit erfahren gewefen, und felbst von einem Ifraelitischen Impeten in der Erkenntnif des wahren Gottes unterrichtet wors den sern ; man sagt auch, er sepe nach einigen Reisen an den tos niglichen Sof nach Sufa getommen , habe den Gottesdienst und bes Collegium Magorum angeordnet. Diefes fowol, als was man wa seinen Schriften fagt, ift ungewiß und verbachtig. Man eige ut ihm theologische, magische, chymische, astrologische, und pos litiche Schriften zu, auch 200000 Verse, und unter diesen besons det oracula, ober doyia, wovon etwa noch 60. nicht gange Verfe ing find, die von Franciscus Datricius bis auf 323. vermehrt, and aus Sandichriften der jungern Platonifer jufammengetragen wurden; fie verrathen alle die Platonische Schule, und werden kibst von den Platonifern nur Zoroastrea, nicht Zoroastris oracula Diese oracula magica, und swar die kleinere Sammlung de 60. Berse, hat Lud. Toletanus cum scholis gr. Gemisti Plethonis zuerst griechisch herausgegeben. Paris, 1538. 4. Jon. Obsopoeus, theils einzeln, ib. 1607, theils in seiner Samms ang orzeulorum Sibyllinorum. Die groffere Sammlung der 323. Betse findet man in Franc. Patricii Nova de universis Philosophia, Venet, 1593, fol. als einen Anhang, griech, und lat. Auch in TH. STANLEII hist. philos. Lips. 1711. 4. p. 1178. sqq. mit Anmers fungen von Clericus; bende Sammlungen in Lambecti Prodromo hift, litterar. p. 94. sq. 113. und p. 97. 107. Ben ben übrigen, g. B. Lib IV. de natura; lib. de re rustica &c. wollen wir uns nicht aufs balten. Aber bas merfmurdigfte Buch , bas ju unfern Zeiten groffes Auffehen machte, ift das, welches Unqueilt du Derron Mitglied der Academie der schonen Wissenschaften zu Baris und R. Dollmet fcher ber morgenlandischen Sprachen, unter bem Titel herausgab: Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, contenant les idées theologiques, physiques, morales de ce Legislateur, les ceremonies du culte

Lib. XXIII. Cap. 8. — Th. Hyde Hift, religionis veterum Perfarum eorumque Magorum. Oxon. 1700. und 1760, 4. m. R. — BARN. BRISSONIUS de regio Perfarum principatu. Lib. II. §. 52 fqq.

religieux, qu'il a établi, & plusieurs traits importans à l'ancienne histoire des Perses; traduit en François sur l'Original Zend, avec des remarques; précedé de la vie de Zoroastre, & suivi de la Comogonie des Perses du Kirman & de l'Inde, traduite de la langue Pehlvi &c. par MR ANQUETIL. a Paris 1769. II. 4. Unquettl reiß te borber nach Indien , lernte bafelbft bie alte Perfifche Gprache Rend, sammelte alle Werke des Zoroasters, brachte sie nach Paris and überlieft fie ber R. Bibliothef, wo fie in blauem Sammet ger bunden aufbewahrt werden. Gie find in der alten Perfifchen Sprache Zend und Pehlvi verfaßt. Unquetils Werf überfeste Job. Be. Durmann ins Deutsche: Zend Avesta, Zoroafters lebendiges Mort, worinn die gehren und Meinungen diefes Ge fetgebers von Gott, Welt, Natur und Menfchen zc. aufbehalten find. Riga 1776:78. III. gr. 4. (6 fl.) Anhang bagu, Ifter Band in 2. Theilen. ib 1781. gr. 4. Aus der Hist. de l'Acad. de Berlin; überfest von Aleuter, aten Bandes Ifter Th. Leipzig 1783. gr. 4. (9 fl.) Bon eben diefem Durmann murben überfest: Unquetils 2. Reisen nach Oftindien, nebft einer Beschreibung ber burgerlichen Religionsgebrauche ber Perfen , als eine Ginleitung jum Zends Avefta, dem Gesethuche der Persen, durch Zoroafter. Frankf. 1776. 8. mit Rupf. (I Thir. 16gr.) Zend : Avesta mag immerhin ein merts wurdiges Denkmal ber alten Perfifchen Beisheit fenn; aber bas ift es nicht, wofur es biejenigen ausgeben, bie gern alles über treiben und enthusiastisch bewundern. Die ? wenn dies Bunbers bing aus mystischem Studwert jufammengestoppelt ware? Ber if uns Burge fur den Berfaffer ? die Perfer ? Ber hats ihnen gefagt? Raum wird man das zusammengestoppelte Bert über Die Zeiten Des Eusebius juructfegen tonnen. e)

Unter ben Perfifchen Magis ober Philosophen fommt auch 3ys ftaspes vor, ber jur Zeit des Cyrus gelebt, und seine Beisheit, bie er in Indien ben ben Brachmanen gelernt, seinen Collegen mit

<sup>•)</sup> Bon Zoroastet: Jo. Henr. Ursini Exercit. de Zoroastre Bactrianorum. Norimb. 1661. 8. — Th. Hyde Hist. religionis veterum Persarum &c. Oxon. 1700. 4. — Lambecti Prodr. H. L. Lib. I. Cap. 5. §. 4. Cap. 7. §. 5-7. — Fabricii Bibl. Gr. T. I. p. 243 sqq. — Zambergere 3. N. I. Th. p. 14-18. — Bayle Dict. hist. & crit. voce: Zoroastre. — Bruckeri Hist. crit. phil. T. I. p. 116 sqq. 144. und Append. p. 48. 59. — Chayfepik h. v.

getheut haben foll. Ein anderer, Ofthanes, foll die Perfische Beisheit, da er mit der Armee des Ferres zu Felde zog, nach Griechenland gebracht, und ein Buch de Magia zu erst geschrieben baben. f)

Beniger fann man bon den alten Phoeniziern fagen. Ihre grofe Runft war die Schiffahrt, und handlung. In diefer Abs ficht beeiferten fie fich, Renntniffe in der Aftronomie und Rechens funft zu erlangen. Sie waren wolluftig, lugenhaft und aberglaus Man ruhmt unter ihnen einen Moschus, den einige falsch fix den Moses halten; er soll sich zu erst in der Naturlehre bers ver gethan, und die von Epitur: Demotrit, Beratlit zc. anges nommene Lehre von den Atomen aufgebracht haben. g) — Cadmus, ein Sidonier, von dem man vieles fabelt, soll A. M. 2500. eine Eslonie nach Bocotien und zugleich die Buchstaben nach Griechens land gebracht haben. h) Eben so verbachtig ifts, was man von bem Bhonigischen Geschichtschreiber Sanchuniathon vorgiebt. Er foll die Rachrichten zu seiner Geschichte von zierombalus, einem Priefter bes Gottes Jevo empfangen und noch dazu aus den Ars dien ber Tempel die geheime Rachrichten von der Schopfung ber Belt, bon ben Aegnptern und Phonigiern feiner Gefchichte einverleibt haben. Aber von Sanchunfathon und feiner Geschichte wufte man nichts, bis ein gewiffer Dhilo Byblius, unter Rero, Trajan und Sabrian vorgab, er habe bas Fragment feiner Ge thichte aus dem Phonizischen ins Griechische übersett. Es ift ab so sehr zu vermuthen, daß, wenn auch ein Sanchuniathon ents weber in des judischen Richters Bideons A. M. 2729. a. Chr. 1274. oder gar gu Semiramis Zeiten A M. 1996. gelebt bat, daß feine Beschichte entweder verlohren gegangen, ober wenigstens von ges bachtem Dhilo interpolirt worden sene. Man findet das Frage ment selbst benm Pusebius de præparatione Evangelica, Lib. I.

f) TH. HYDE l. c. Cap. 23. — FABRICII Bibl. gr. T. I. p. 92- 94- — AMMIAN. MARCELLINUS. Lib. XXXIII. Cap. 6.

g) STRABO Geogr. Lib. XVI. — ATHENÆUS Lib. III. — BUDDEI Hift. Eccl. Vet. Teft. T. I. p. 987. — SEXT. EMPIRICUS adv. Mathem. p. 376. — Bruckers gragen ic. I. Ch. p. 152 fqq.

h) SAM. BOCHART Geogr. S. P. H. Lib. I. C. 19 fqq. p. 447 fqq. ed. Lugd.

— Buddeus I. c. T. I. p. 989 fqq. — Herobotus Lib. V. Cap. 58.

— Diodorus Sicul. Lib. III.

Cap. VI. VII. i) Wie wenig zuverläßiges fonnen wir von diesen alten bunkeln Zeiten wissen? Was in den Schriften davon gesagt wird, ist oft widersprechend, und grundet sich auf unerwiesene Meinungen.

Die Carthaginenser stammten von den Phoniziern her. Was wir von diesen gesagt haben, gilt also auch von jenen. Sanno, der König und Heersührer der Carthaginenser, der 100. Jahre voe dem Trojanischen Krieg, oder zwischen der 92. und 129ten Olyms piade lebte, mußte mit seinem Collegen Similto die Secküsten verschiedener Gegenden besahren. Er beschrieb diese Seereise in Punischer Sprache; aus dieser wurde sie entweder den seinem Leben, oder bald nach seinem Tode unter der Ausschrift Negendur, ins Griechische übersetzt. Diese Uebersetzung ist theils einzeln zu Basel 1533. 4. zu Leiden 1674. 12. gedruckt, theils in Joh. Sudssons Geographiæ veteris scriptoribus gr. min. Vol. I. Oxon. 1698. 8. besindlich. Griechisch und deutsch von C. A. Schmid, nebst Artians Indischen Merkwürdigkeiten. Braunschweig 1764. gr. 8.— Zannibals historische Schristen, und die Bibliothesen zu Carthago wurden von den Römern zerstört. k)

In der Geschichte der alten Araber, Gabaer, Aethiopier und Pybiers herrscht auch Ungewishent und Widerspruch. Rur so viel ist gewiß, daß alle diese Bolker der Abgötterei, der Aftrologie, und dem blinden Aberglauben ergeben waren. Sie beluftigten sich gern mit Rathseln, besonders die Aethiopier, oder vielmehr ihre Philosophen, die Symnosophisten. Ben den Arabern, wie ben den übrigen Bolkern hießen die Gelehrten Magi. Eine besondere Secte unter ihnen waren die Sabaer, ein zusammengeloffenes Ges

i) Jo. Henr. Ursini Exercit. de Zoroastre Bactriano, Hermete Trismegisto & Sanchuniathone Phænicio. Norimb. 1661. 8. — Bochart Geogr. S. P. II. Lib. II. Cap. XVII. p. m. 771 sqq. — Herm. Witsii Aegyptiaca. Lib. III. Cap. I. — N H. Gundlingii Hist. philos. mor. Cap. VIII. p. 107 sqq. — Bructer I. c. p. 157 sqq.—Fabricii Bibl. Gr. Lib. I. Cap. 28. p. 163 sqq. — Vossius de hist. gr. Lib. I. Cap. I. p. 5. L. IV. p. 342. — Stillingfleet Origines sacra. Lib. I. Cap. 2. p. 50 sqq. — Meuselii Bibl. hist. Vol II. P. I. p. 1-6.

b) PLINIUS Hift, nat. Lib. XVIII. Cap. 3. — Zambergers 3. R. 1. Et. p. 40 fqq. — Meuselii Bibl. hift. Vol. II. P. 2. p. 314 - 318. — Bayle v. Hannon. — Vossius de hift. gr. Lib. IV. p. 513 fq.

el, beren Religion ein Gemisch von Gnostischen und Platonis n Irthumern und ber verftummelten Geschichte ber Patriarchen, ben bem bummften Aberglauben war. Gie verehrten, nebft webren Gott der Ifraeliten , Sonne , Mond und Damonen; tanbelten mit ganberischen Runften. Man irrt, wenn man Secte bis in die Zeiten Abrahams juructfest , da fie erft uns Rahomet befannt wurde. 1) Bon den gelehrten Gefellichaften Bibliothefen der Araber lagt fich auch nichts zuverläßiges for m) Ziob, Abrahams Nachfommling aus der Retura, aus Sande 113 im muften Arabien, lebte um die legte Zeit ber agnes en Cflaverei, und noch in ben erften Jahren Mofis. Mitten z feinem aberglaubischen und abgottischen Bolf verehrte er ben rer und einigen Gott. Sein Glaube an die Borfehung wurde r ben barteften Prufungen, Die ihm Gott auflegte, noch wes z burch die Zweifel seiner Freunde, wankend gemacht. Rach geftanbener Prufung lebte er noch 140. Jahre. Man bat feis Grund ibm bas Buch, in welchem seine Geschichte poetisch bes ichen wird, abzusprechen, und es in die jungere Reiten bes beno, ober gar ber babylonischen Gefangenschaft ju fegen, Die Gprache ein boberes Alterthum berrath. **Wahrscheinlich** r wurden bie 2. erften Capitel und bas 42te vom 7ten Bers an einem bebraifchen Dichter verfertigt, da bas Buch unter bie mifchen Schriften der judischen Kirche fam. n) Dag der Rabels ner Locmann ein Enkel der Schwester des Biobs gewesen e, ift felbft eine Rabel. Man weiß gar nicht, was man aus machen foll. Ein Borfahr des Muhammets? Ein Zeitgenoffe Davids ober Josua? Ein arabischer Gittenlehrer? ber bas E, wie Aefop, in Fabeln unterrichtete? Aefop felbst? Alles les wird unter einander vermuthet. Seine Kabeln find in feis Buch: Alamthal, enthalten, bas Th. Erpen grabifch und . berousgob: Lokmanni sapientis fabulæ & selecta quædam Ara-

BOCHART Geogr. S. Lib. II. Cap. 26, p.m. 129 fqq. — HOTTINGERI Hik. Orient. Lib. I. Cap. 8.

Mornofii Polyhift. T. I. Lib. I. Cap. XIII. \$. 30. p. 129.

Hambergers 3. R. I. Eh. p. 27-30. — Buddei Hist. eccl. Vet. Test. T. I. p. 289 sqq. — Frid. Spanhemii hist. Jobi. Lugd. B. 1672. 8. — J. Chr. Wolfii Bibl. hebr. P. II. p. 101 sqq. p. 401.

bica adagia. Amst. 1615. 8. 1636. 1676. 4. 0) Blobs Buch bleibt ein bewundernswurdiges Denkmal der alten, erhabenen, arabis schen Dichtkunst und Gelehrsamkeit. Welche kuhne, erhabene Bis der! Welche tiese Naturkenntniß! Welch reine und erhabene Bes griffe von Gott und seiner alles dirigirenden Vorsehung! Ran kann die übrigen zahlreichen Schriften, die etwa in Arabien mögen versaßt worden senn, leicht missen, da man dieses grosse Ueber bleibsel hat; oder man bedauert um so mehr ihren Verlust, wenn man von diesem auf die übrigen schließen will. Auch die Gedichte, die man in neuern Zeiten aufgefunden und ans Licht gestellt hat, zeigen den grossen Geist der arabischen Dichter.

Ben den Acthiopiern, den Nachbarn der Aegypter, waren die Symnosophisten, und unter diesen besonders Thespesion berühmt. Sie sollen nackend, oder wenigstens leicht bedeckt, einhergegans gen senn. Man kann aber nicht viel von ihrer vorgegebenen Weits heit rühmen; denn sie waren so abgöttisch, wie die Aegypter. Mit der Astronomie verbanden sie, wie diese, die Astrologie; ob sie gleich den Lauf der Gestirne, wie man sagt, näher bestimmt has den. Nielleicht haben sie sich durch ein strenges und in ihrer urt tugendhaftes Leben als Priester ausgezeichnet. p) Den Lybischen König Utlas verwandelte die Mythologie in einen Berg, der den Himmel trägt, daß er nicht einfallt. Daraus läst sichs vermuthen, daß der gedultige Utlas sich vorzüglich auf die Sternsunde gelegt, und wegen der guten Aussicht öftere Beobachtungen auf dem Berg, der seinen Namen sührt, angestellt habe. q)

Und was kann man zuverläßiges von den Brachmanen ober Symnosophisten der Indianer fagen ? Wenn man alle Rachrichten, die ohnehin nur auf dem verdächtigen Zeugnis des Pallas

9) OVIDII Metamorph. Lib. IV. — DIOD. SICULUS. Lib. IV. — Baniers Shiterlehre. 3. B. p. 204-210.

BARTH. HERBELOT Bibl. Orient. voce Losman. — FABRICII Bibl. gr. Vol. I. p. 399. — HOTTINGERI Bibl. Orient. Lib. I. Cap. 3. p. 68 fqq.

p) PHILOSTRATUS in vita Apollonii Tyanzi. Lib. VI. Cap. I. V. VIII. —
DIOGENES LAERTIUS de vitis philos. Lib. IX. Cap. VII. — BAYLE
Dict. hist. & crit. T. II. p. 550 fqq. — GUNDLINGII Hist. philos. mar.
Cap. V. p. 32. — MORHOFII Polyhist. T. I. Lib. I. Cap. 13. §. 28.
p. 128. — JOBI LUDOLPHI Hist. Aethiopix. Lib. IV. Cap. 2.

B. Ambrofius und anderer eben fo wenig glaubwurdiger briftsteller beruben, die viel zu jung find, zusammennimmt; so e man, daß jene Philosophen mehr wegen ihrer ausgezeichnes and frengen Lebensart, als wegen ihrer Gelehrfamfeit berühmt rn. Sie wandelten größtentheils nackend oder leicht bedeckt: tirten eine besondere Tugend und Magigfeit, und barteten ibe geib durch narrische Urbungen ab, da fie ganze Lage lang in beiffen Conne, oder in dem heiffen Cand ftunden , und fich s beftigften Regen auf die Erde legten. Debam, bas vors nte unter den beiligen Buchern der Indier, foll von Gott felbft m Untergott Brama geoffenbart worden fenn; es barf nur ben Braminen gelefen werden. Ihre Moral und Politik wird the erhoben, die in dem Buch: Kalil ve damnah, enthalten foll. Man hat es dem Indianischen Konig Dapselin unters when. Die Staatsregeln und die Moral find barinn in Dias n auch fo gar in Unterredungen mit Thieren verhullt. Beplaus wird auch' von Abam, Moah, Salomo, von Simon bem Raus r, pon Cofrates und Galen , und von den Turfen gespros . Das Buch wurde in mel ere Sprachen überfett; besonders bem Griechischen von Seb. Gottfr. Starte, unter dem Titel: imen fapientiz Indorum veterum. Berlin 1693, 8, r) Man med nicht Urfache, die Kenntnif in der Naturlehre und Aftroie unter biefem Bolf ju febr ju ruhmen. s)

Beiterhin bom fublichen Theil Afiens gegen Morgen treffen bie Chinefer an, die fich einbilden, die altesten, besten, edele, weisesten Menschen auf unserm Planeten zu senn. Sie segen Seschichte weit uber die Schopfung zuruck. Aber eben biefe,

bn ben verschiedenen Ausgaben und Uebersehungen f. FABRICII Bibl. is. Vol. VI. p. 460 fqq. und einen Ausjug in Tenzels Mouati. Unterres ungen. A. 1697, p. 567 fqq.

alladii tr. de gentibus Indiz & Brachmanibus; Ambrosii tr. de lois, doctrina & moribus Brachmanum. Bepbe hat Eduard Bissaus 1866 dem, mas er bep Plinius, Sicero, Arrianus, Strabo 20. gefunden 1867, herausgegeben gr. und lat. London, 1668. 4. — Strabo Geogr. 1668. V. — Aeliani Hist. var. Lib. IV. Cap. 20. Lib. V. Cap. 6. — Lemens Alex. Stromat. Lib. I. — Suidas Lex. T. I. voce Brachmanes. Bayle Dict. T. I. p. 651-654. — Heurnii Philos. Barbaror. Lib. II. 2p. 2. — Fabricii Bibl. Gr. Vol. IX. p. 10. — Mornovii Polyhik. 11. p. 6. — Bruckers Fragen. I. Eth. p. 129-140.

vielleicht aus Stolf, übertriebene Chronologie macht die gröfte Berwirrung. Die mahre Epoche geht faum auf 400. Jahre voe Christo zuruck. Und doch soll ihr altester Raifer Bobi von 2953. por Christi Geburt 110. Jahre regiert haben. Sie machen diefen Mundermann zu einem Sohn des Regenbogens, und geben wer, er habe die wilden und viehischen Menschen durch seine weise Bo sepe und gute Lehren in Ordmung gebracht, querft die Buchstaben gelehrt, und den Gottesbienft, ober vielmehr die Berehrung bet Prafte des himmels und der Erde angeordnet. Diese bochgerühm te Meisheit des Bobi batten die folgenden Regenten fortgefett, die immer die größten Ohilosophen gewesen sepen. Man schreibt thm fogar das Buch: Ye-Kim, su, das aus lauter Linien bestebt. Deibnig halt es fur die binarische Arithmetif. Dieses Buch, nebft vier andern : Xu-Kim, barinn die weisen Spruche und Thaten, und Xi - Kim, darinn die Verordnungen der alten Regenten in Liebern gesammelt; und bas Buch bes Confucius: Chum - Cieu. barinn die merkwurdigen Benspiele weiser Kursten, und beffen Buch : Li-Ki, darinn die Pflichten und Gebrauche zusammengetres gen find, bestimmen den Chinefischen Bentateuch, den fie U-Kim nennen. Die Auslegung barüber , Suxu genannt , baben Com fucius und deffen Schuler Memcius verfaßt. Alle biefe Bacher find ben den Chinefern clafifch, und enthalten ihre philosophifche Gelehrsamfeit. Ihr größter Lehrer ift Lonfucius oder Com Fu Cu. nach feinem Geschlechtenamen Kieu, aus bem Ronigreich Lu, bent ju Tag Xantung geburtig; geb. A. M. 3433. a. Chr. 551; geft. A. M. 3506. a. Chr. 478. Als Mandarin, oder Statthalter, erwarb er fich burch feine Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit groffes In fehen; aber die wollustigen Ausschweifungen des Konigs von La, beranlagten ihn, feine Bediemung niederzulegen, und fich in bas Ronigreich Sum zu begeben, wo fein Bater borber Statthalter war. hier lehrte er öffentlich unter einem groffen Zulauf Die Gib tenlehre, so, daß er 3000. Schüler hatte, unter welchen 10. wes gen ihrer vorzüglichen Renntniffe im befondern Berftand Beltweife genennt wurden. Roch verehren die Chinefer ihn und feine Schrift ten fo fehr, daß er ihr allgemeines Drafel ift, deffen Ausspruch alles entscheidet. Gie verchren ihn gottlich und feiner fann unter ihnen für einen Gelehrten gelten, ober jur Burde eines Mandarins gelangen, der nicht seine Lehre vollfommen inne bat. Er felbft

war sehr bescheiden und lebte sittlich gut. Wir haben zwo Samms kungen seiner Schristen; die erste unter dem Litel: Confucius, Sinsrum philosophus, s. scientia Sinensis latine exposita; opera Properal Jatorcetta, Phil. Couplet &c. P. S. J. &c. Par. 1687. f. (rar, s. Clement, Vogt und Freytag.) Ludwig XIV. R. G. soll darauf 10000 th. verwendet haben. Die andere: Sinensis imperii libri classici sex &c. e sinico idiomate in lat, traducti a. P. Franc. Novi., S. J. Prage 1711. 4. So sehr einige, z. B. Wolf, Bilsim ger ac die Weisheit des Consucius zu erheben sich bemüheten, so haben sie doch andere in die gehörige Schranken geset, wos von unten ad Cap. IV. S. 74. t)

Die alten Celten ober Gallier und unfere Deutschen batten the Druiden; diefe maren ihre Gelehrten, ihre Lehrer und Pries fer und Richter. Ginige hießen Barden; Diese mußten Die Thas ten ber alten Belben in Liedern befingen ; andere Eubagen, die ben Gottesbienft und die Opfer beforgten; andere die eigentlichen Deniden, oder Oberlehrer, welche die Geheimniffe der Gelehrsams feit verwahrten. Gie lehrten in Balbern und Soblen fo geheim, bag niemand zugelaffen wurde , ber nicht zu schweigen wußte. Mes war in dunkele Spruche verhullt. Alles hatte die Absicht, topfere Menfchen ju bilden , die den Tod nicht furchteten. Gie glaubten gwar die Unfterblichkeit, aber baben die Seclenwandes rung. Gie geboten die Berehrung der Gotter und unterfagten das Bofe. Aber welch ein trauriger Bug in ihrer Gefchichte! Gie pflegten ihren Gottern Ceutates , Besus und Caranis Menschen in opfern; diefe theils mit Pfeilen ju erschiefen, theils ju froutie gen, theile zu verbrennen. u) Gie fpielten auch ben ihrer Abgotterei

\*) Vossius de orig. idolol. Lib. I. Cap. 34. — El. Schedius de Diis Ger. manorum. — Strabo Geogr. Lib. IV.

<sup>4)</sup> Jac. Brukeri Hist. crit. philos. T. IV. P. II. p. 858. Ej. Fragen. 7. Th. p. 1102 - 1193. — Spizelii tr. de re litteraria Sinensium. — Athan. Kircheri China illustrata. — Theoph. Siegfr. Baieri Museum Sinicum, in quo Sinica lingua & litterature ratio explicatur. Petrop. 1730. 8. — Confucii vita von Couplet. — Heumanni Acta philos. T. II. p. 717 - 786. — Joh. Neuhois Gesandschaft der Offindischen Gesellschaft en den Sinichen Kaiser, oder Allgem. Besch. des Reichs Sina. Amsterd. 1666. 4. m. K. p. 244 - 259. — Hambergers 3. N. I. Th. p. 116 sqq. — Meuselii Bibl. hist. Vol. II. P. 2. p. 176 - 178.

manche abergläubische Hokuspokuskunste; so streng übrigens the Leben war, um sich im Ansehen zu erhalten. x) —

hier ift der Ort, wo ich von dem alten brittifchen Barben, Offian, noch reden muß, deffen vortrefliche Gefange in der alten Sallischen oder Celtischen Sprache verfafit find. Er lebte als helb in ber zten Salfte bes zten, und im Anfang bes 4ten Jahrhuns berts nach Christo in Schottland. Sein Bater mar ber tapfere Singal, Ronig und heerführer verschiedener Stamme ber Caledor nischen Ration. Damals zeigten die Caledonische Celten die groß te Lapferfeit und einen Ebelmuth , ben man von anscheinenden Barbaren nicht erwartet batte. Gie liebten im Frieden bie Jago und freundschaftliche Gaftgebote; fie maren fur Ehre und Ruhm febr empfindsam, und in der gartlichen Liebe sittfam. Character schildert Ofican meifterhaft in feinen Gefangen , Die Bomers Epopoen an die Seite gefest zu werden verdienen. gang erhielten fie fich in Schottland durch mundliche Ueberlieferungen. Der Schottlander Mac. Oberson sammelte die meisten, ordnete fie, und überfeste fie in die englische Sprache, gond. 1776. 4 (15 Sh.) D. Blair, Prof. der ichonen Wiffenschaften gu Edinburg, Schrieb fritische Abhandlungen über Chians Gedichte, Die lefens wurdig find. Otto Aug. Beinr. Belriche überfegte biefe aus bem Engl. hannob. 1785. 8. Bon den Gedichten felbft baben wir 2. Dauptübersetzungen im Deutschen nach Macpheisons Insgabe: Durch den Major von Barold, profaisch, Duffelborf, 1775. III. 8. (2 Thlr.) - Durch Detersen, Tubingen, 1782, 8. -Durch Denis, nebft Sineds Liebern, Wien, 1784. IV. gr. 4. (7 fl. 30 fr.) Alle find gut überfest; boch wurde ich der legtern ben Borzug geben. Offian ift gang Original; er ahmt nirgend nach; war ben allen Auftritten , die er mit feiner ibm eigenen Begeisterung schildert, nicht nur Augenzeuge, fondern bandelte

E) CLUVERI Germania antiqua. Lib. I. Cap. 24. — CASAR de bello Gallico. Lib. VI. Cap. 13. 14. — TACITUS Annal. Lib. II. XV. und de moribus Germanorum. — Ammian. Marcellin. Lib. XV. Cap. 9. — Jo. GE. FRIKII Disp. de Druidis, occidentalium populor. philosophis. 4. — Bruckers Fragen. I. Th. p. 189-199. — Aelteste Geschichte ber Gelten, insonderheit ber Gallier und Dentschen, aus dem Franz. des Pelloutier durch Purmann. Franks. 1777. II. 8. Das Franzostiche Original kam 1740. beraus.

belte auch mit. Er fannte feine helben perfonlich, ober boch wes nigftens aus ben wahrhaften Erzählungen ber Augenzeugen. u)

und was fann man endlich von der Gelehrsamfeit ber alten Thracier , Scothen und Geten fagen ? Gigentlich nichts; benn ob man aleich ihre Ehrlichfeit , Enthaltsamfeit , Begnugfamfeit und endere Lugenden ruhmt , fo hat man boch teine bestimmte Rache richt von ihrer Belehrsamfeit. x) Ginige von ihnen wurden unter ben Griechen wegen ihrer Beisheit befannt; aber bas meifte, was man von ihnen ergablt, ift fabelhaft, ober wenigstens unges Abaris, ein Senthischer Priefter bes Apolls, foll nach Gries bestand gefommen, und von Dythagoras unterrichtet worden fem; foll bas Pallabium fur die Trojaner aus Menfchengebeinen sefertigt ; foll eine Theogonie, Scothische Drafeln zc. in Berfen etichtet baben. y) Unacharfis, auch ein Schie, aus Ronigl. Beiblecht, tam auch um die 47te Olympiade nach Griechenland, m bie Meisheit von Solon gu lernen, und fich mit bem Gottess bienft ber Griechen befannt ju machen. Da er aber bendes unter feinem Bolf einzuführen versuchte, fo wurde er getobtet. Unten feinem Mamen hat man neun Briefe , die ju Paris 1581. 4. von Eterbanus, und von Commelin 1601. 8. griech. und lat. gebruckt Undere Bucher , wenn er fie je geschrieben hat , g. B. de n bellica, de Scytharum legibus &c. find verlohren. z) Zamolris, in Sete, foll der Anecht und Schuler des Dythagoras gewesen . und mit ibm nach Megnpten gefommen fenn; er foll feinen Geten Befete und Gottesbienft vorgefchrieben , und fich ein fo groffes Uns feben erworben haben, bag er von ihnen gottlich verehrt murbe, a)

ı.

3

3

<sup>1)</sup> Joh. Ge. Gulzers Allgem. Theorie ber iconen Runfte, ate Ausg. 3. Th. p. 377 - 387.

x) STRABO Geogr. Lib. VII. — JUSTINUS. Lib. II. Cap. 2. — CURTIUS.-Lib. VII. Cap. 8.

<sup>7)</sup> Jamblichus de vita Pythagore. — Herodot. Lib. IV. — Bayle Dict. hist. T. I. voce Abaris. — Suidas. T. I. voce Abaris. — Strato Geogr. Lib. VII. XXXIII. — Bruckers Fragen. I. Th. p. 212-216.

<sup>2)</sup> HERODOTUS. Lib IV. — SUIDAS, voce Anacharsis. — STRABO GeograLib. VII. — CLEMENS ALEX. Stromat. Lib. I. — DIOGENES LABRY. Lib. I. 101 sqq. — Bruckers Fragen, I. Th. p. 216-220.

<sup>2)</sup> SUIDAS T. II. voce Zamolxis. — HERODOTUS. Lib. II. IV. — STRABO. Lib. XVI. — JAMBLICHUS in vita Pythagoræ. — PORPHYRIUS in vita Pythagoræ. — CLEMENS ALEX. Strom. Lib. IV. — CAR. LUNDII tr. de Zamolxi. Upfal. 1687. 4.

Man merke hier: Die Jelandische Koda, d. i. die geheime Gowteslehre der altesten Inperboraer, der Norder, der Veneter, Geten 2c. Im Jahr 1070: 75. aus alten Aunischen Schriften — zu erst herausgegeben von Samund Froden — und nun ins Deutsche übersezt, mit Erklarungen von Jac. Schimmelmann, Preußis. Confistor. Nath in Stettin. Stettin 1777. 4. Wahrer Unfinn! obgleich der Uebersezer diese Edda der Bibel an die Seite sett, und sie für eine wirkliche göttliche Offenbarung halt. Man muß über die Tollheit eines so abgeschmackten Vorgebens erstaunen. S. allgemeine deutsche Bibliothek, 35ter B.

#### VI.

Mir eilen von biefen Barbaren meg zu den Griechen, zu bies fem in allem Betracht fo merftvurdigen Bolf, das die berühmte ften helben , Runftler , Dichter , Redner und Geschichtschreiber bervorbrachte; von welchem fich Runfte und Wiffenschaften auf die übrigen gander Europens verbreiteten; deffen clafifche Schriften immer gelefen und bewundert ju werden verdienen. Das alte Grie chenland war in mehrere fleine Frenftaaten in und auffer bem Belo ponnes vertheilt, die zusammen einen groffen, frenen, unabhangis gen und machtigen Staatsforper formirten. Die Belafger mb Bellenen maren die erften Ctammbolfer der Griechen; jene in bem füblichen, diefe in dem nordlichen Theil. Mit ihnen vermifch ten fich in der Folge die Coloniften aus Megnoten, Bhonizien und Phrygien. Und fo giengen auch wieder , da fich bas Bolf fehr permehrt batte, Coloniften aus Griechenland nach Gicilien, Ita Hen, Gallien zc. Go lernten bie Briechen burch Diese Manberuns gen ibre Weisheit von den Barbaren, befonders von den Phonis giern und Aegyptern, und theilten fie frengebig andern Molfern Mir lefen auch , daß einige unter den Griechen, 1. 2. Thales, Bolon, Demokrit, Beratlit, Plato, Aristoteles x., theils nach Aegnpten, Chalda und Perfien, theils nach Indien, Gallien und andere gander gelehrte Reifen angeftellt, und mit ben Brickern diefer Bolfer, mit ben Sierophanten, Magis, Brach manen und Druiden aus Bernbegierde g lehrten Umgang gepflogen baben. Aber weit übertrafen bald die Schuler ihre gehrer; ich mer ne die Briechen jene Barbaren. Die Urfache davon fcheint nicht fcmer ju errathen ju fenn.; Ben ben Barbaren, besonders ben

ben Meanptern, war bie Gelehrfamfeit ein Monovolium ber Bries Rer, Die Philosophie ein verworrenes, ungufammenhangenbes Studwert; alles lebte unter bem Druck ber Regenten. Ben ben Griechen war bas Gegentheil. Jeber burfte fren benten , fren feine Meinungen erofnen, ohne etwas ju fürchten. 3hr gluctliches Benie baute gleich in der Philosophie ein System, bildete die Eprache zu einem hohen Grade der Bollfommenheit, und murbe burch den Ruhm, und die Belohnungen, die man dem Berdienft billig guerfannte, eben fo wie durch den Patriotifmus, gum Mette Philosophie und Redefunft bilbeten bas Genie cifern ermuntert. und bahnten ben Deg gur Ehre. Auch der Gefchmack in ben bile benben Runften flieg ju einer unnachahmlichen Grofe. Ronnten wir die toftbaren Denfmale noch feben, womit Athen, Ephefus, Salmpra und andere griechische Stadte vormals prangten , bie der nun in ihren Ruinen eingesturgt liegen , fo murben wir ba feben und ftaunen. Dur oft aus einem Bruchftuck fonnen wir ef ihre gertrummerte Pracht schließen. Unter allen gricchischen Staten behauptete Uthen im Ruhme ber Gelehrsamkeit den Nors Diefe Stadt mar lange Beit die große Afabemie fur Die eefttete Relt, und ber Cammelplat der berühmteften Philosophen. bie ihre Schulen da errichteten. Lefrops, ein Negnyter, fam mit einer Colonie A. M. 2394. aus Aegypten dahin und erhaute die 500 Jahre herrschten hier 17 Ronige; 513 Jahre bis A. M. 3390, herrichten Archonten; nach diefen 50. Jahre die Pififtratis Deritles, der fich besonders im Perfischen Rrieg durch feine berfcbfucht emporgeschwungen bat, erhöhete den Atheniensischen Etaat über die andern Griechen, aber legte auch durch feine Heps pigfeit den Grund zu feinem Berfall. Bon Difistratus an, bis auf ibn , batte Uthen feine glanzendste Beriode. Durch die vielen Pricae wurde es nacher geschwächt, von gacedamon, mit bem es um die Oberherrschaft eiferte, in dem 28. Jahre dauernden Des lovonnesischen verderblichen Rrieg überwunden, und endlich in dem hamptereffen ben Charonea A. M. 3612. von dem Macedonischen Ronig Dhilipp, fo wie gang Gricchenland, feiner Frenheit beraubt. Dit ber Krenheit fant die Gelehrsamfeit. Dur das Studium ber Bhilosophie dauerte noch fort, und die Griechen maren endlich die Lebrer ihrer Heberwinder, ber Romer, von denen fie, fo lang noch ber friegerische Geift in Rom berrichte , ftolg verachtet wurs ben. b) Rach Alexanders Lod wurde die Stadt von Antipater, hete nach von Caffander, zulezt im Mithribatischen Arieg von Sylla ets obert, und endlich im 15ten Jahrhundert von den Lurken zerftort.

Dhue Zweifel hat der weife Solon durch feine guten Gefete ben Grund ju Athens Groffe gelegt. Er war von Athen, oder vielmehr bon Galamin geburtig; lebte A. M. 3411. a. Chr. 592. ftarb in bem aten Jahr ber 54ten Dinmpiade a. æt. 80. auf ber Infel Eppern, und wurde ju Galamin begraben. Er trieb anfangs bie Raufmann Schaft, legte fich baben auf die Studien und die Dichtfunft ; bielt fich tapfer im Rrieg gegen die Megarenfer, eroberte ihre Jufel, und befiegte die Circhener; murde Archont, verbefferte Dratons Befete, modurch er fich um fein Baterland unfterblich verbient 11m feinen Gefeten befto grofferes Anfeben gu berfchaft fen , ließ er fich auf 10. Jahre Gehorfam geloben , verließ alsbenn fremwillig fein Baterland, befuchte auf feiner Reife ben agnotifden Ronig Umafis, - ob auch ben Lybischen Ronig Crofus? ift uns gewiß, - und fam alfo von Eppern tob nach Salamin gurud. Geine Gesets findet man in Sam. Petiti Legibus Atticis, Par. 1635. fol. auch einzeln von Pardulpho Prateio herausgegeben, sub tit: Jurisprudentia vetus, Draconis & Solonis leges. gr. & lat. Lugd. 1559. 8. Geine Denfspruche , ober vielmehr Fragmente Davon, in elegischen Berfen verfaßt, griechisch in Henn. Stephani Poet, gr. heroic, T. II. p. 468. in Frid. Sylburgii Gnomographis. Heidelb. 1591. 8. in RAD. WINTERTONI Poetis gr. minoribus. Cantabr. 1684. 8. c)

b) S. der Geist Athens ic. aus dem Engl. des Wilh. Zoungs. Leipi. 1777.

8. Ein Buch voll philosophischer Bemerkungen, für den Politiker lehrreich und unterhaltend. — Christoph Meiners Geschichte des Ursprungs, Fortragangs und Versalls der Bissenschaften in Griechenland und Rom. Lemgs, 2781. 82. 8. — Goguet de l'orgine des loix, des arts & des sciences & de leurs progrés chez les anciens peuples; auch deutsch. Lemgo. 1760-63.

III. 4. — Despreaux Hist. generale de la Grece, contenant l'origine, le progrés & la decadence des loix, des sciences, des arts, des lettres, de la philosophie. Paris. 1780. IV. 12.

e) S. Farbicii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 14. T. I. p. 526. — Diog. Laert Lib. I. fect. 45-67. — Jac. Bruckeri Hist. crit. philos. T. I. p. 442. Ej. Fragen. I. Th. p. 309-314. — Stanleii Hist. philos. P. I. p. 28. fqq. — Joh. Meursii Solon, s. de eius vita, legibus, dictis atque seriptis. Hasnin. 1632. 4. — Zambergers 3. R. s. Ab. p. 98-101.

Rech und nach bilbete fich die Gelehrfamfeit, ber Gefchmack und bie Bhilosophie der Griechen. Anfange - ich menne por, und woch eine geraume Zeit nach bem Trojanischen Krieg - ein robes Bolf , umwiffend , wild und abgottisch ; alebenn durch einige Auslinder aber nur in bunteln Spruchen, mothologischen Ergablungen, moralischen Rathseln und politischen Regeln belehrt; burch fluge Beseigeber bezähmt; endlich ein weises Bolt, ein nachahmungse wurdiges Mufter fur die vernunftige gesittete Dilt. Mur in ber Religion blieben fie bas, was fie waren - Abgotter - Aber bey weitem vernünftiger, nicht so aberglaubisch, wie ihre abgottische Man lese, was Sorrates von Gott dachte und lebrte. Ind fo mogen andere fluge Griechen gedacht haben, ob fie gleich burch Die Staatsgesetze gehindert wurden, ihre Mennung fren gu Da bie Philosophie ben ben Griechen immer bas haupte findium war , bas in die übrigen Theile ber Gelehrfamfeit einen wefentlichen Einfluß hatte, fo wollen wir bier einen furgen Begrif ton ihrer Geschichte sowol, als von den verschiedenen Secten ge ben, weil fich boch vieles von dem Gang ihrer Gelehrfamfeit baraus uflåren låßt.

Bis auf die Zeit der Olympiaden, wo die griechische Zeitrechnung, mb mit diefer die tvahre Geschichte anfangt , oder bis auf bas Beltjabr 3174. dauert die in Kabeln eingehüllte und Beldenphilos forbie. Mit Thales von Milet, deffen Geburt in die 35te Olyme piade fallt, fangt die theoretische, bogmatische ober inflematische an. In ber fabelhaften tommen verschiedene vor , deren Geschichte gang dunkel und ungewiß ist. Dahin gehört die Kabel vom Dros metheus, einem Theffalier, Deukalions Bater, der für den Ers finder der Runfte und Wiffenfchoften in Briechenland gehalten wird, und ju Josephs Zeiten gelebt hat. Man glaubt, ohne es beweis fen zu konnen, er habe die Buchstaben, welche Cadmus nach Griechenland brachte, geordnet, und ihren Gebrauch burch Bufams mensetzung gelehrt; man schreibt ihm mehrere Kunste, die Aftros nomie, Metallurgie, Medicin, und weiß nicht was alles zu. Und bifes ift unter die Kabel versteckt, daß er Menschen aus Leimen gebildet ( b. i. die Griechen aus ihrem wilden, roben Stand in den gesitteten guruckgeführt; Reuer vom himmel gestohlen, b. i. vermittelft des Feuers, Metalle geschmelzt; daß ihn Dulkan auf Jus wiers Befehl an den Caufasus geschmiedet, d. i. bag er auf diesem

Berg seine aftronomische Beobachtungen unermudet angestellt habe. Mun so ware er frenlich für diese Zeiten gelehrt genug gewesen. Einige verwechseln seine Person gar mit Adam, andere mit Notes, wub andere mit Notes. Sobald es auf solche leere Vermuthuw gen ankommt, so kann man sich mit einer, wie mit der andern belustigen.

Noch berühmter war Orpheus, ein Ihracier und Schuler bes Linus, in dem fabelhaften Alterthum. Er lebte A. M. 2748. a. Chr. 1255, und also noch por bem trojanischen Rrieg, ju ben Beiten Josua und ber Richter; lernte feine Beisheit in Megopten, und brachte fie zuerst nach Griechenland. Er befferte die Sitten der wilden Griechen, und lehrte fie Religion und Runfte; wurde wes gen feiner Dufif, Dichtfunft und Argnenfunde allgemein bewundert. Daraus laffen fich die Rabeln erflaren , daß er feine Gemablin Rurydice aus dem Sollenreich entführt und die Baume und Thiere jum Tangen bewegt habe. Er ift endlich gewaltsam geftorben; aber die Todesart lagt fich ben dem viclen Widerspruch nicht be Bon den vielen Schriften , die ihm das Alterthum ber legt, find noch unter seinem Namen vorhanden : I. Argonautica, ein Selbengedicht von dem Bug ber Argonauten, dem er benge wohnt haben foll. 11. Hymni 86. 111. Ein Wert von den Steinen und ihren Rraften. IV. Prognostica de significationibus terræ mo-V. Fragmenta. — Man glaubt, Onomakritus habe jur Zeit bes Berres biefe Gebichte verfaßt , oder wemigstens in bie jezige Korm gebracht. — Die 3. ersten Werte hat Phil. Giunta ju Flox renz 1500. 4. 1519. 8, und Aldus zu Benedig 1517. 8. gedruckt; die beste Ausgabe besorgte Undr. Christi Eschenbach. Trai. ad Rh. 1689. 8. Bon allen Joh. Matth. Gefiner. Leipz. 1764. gr. 8. (2 fl. 45 fr.) e)

d) Ovidit Metamorph. Lib. I. — HESIODI Opera & dies v. 46. fqq. — HUETII Demonstr. evang. Prop. IV. Cap. 8. p. 114. fq. — SUIDAS voce Prometheus. T. III. p. 189. — Baniers Götterlehre 3. 24. p. 215-229.

e) S. Lambecti Prodr. Lib. II. Cap. 4. p. 166 — 181. — Fabricii Bibl. gr. Lib. I. Cap. 18 - 20. p. 110 - 136. — Hambergers 3. N. I. Th. p. 34—37. — Jac. Bruckeri Hist. crit. phil. T. I. p. 373. sqq. Ej. Fragen. I. Th. p. 234 - 252. — Buddei Hist. eccl. V. Test. T. I. p. 799. sqq. — Baniers Götterlehte. 5. B. p. 15 — 31. — Dietr. Ciedemanns Grieces.

Musaus, bon Athen, ein Philosoph und heldenlieder Dichter, Silbete fich nach seinem Lehrer, dem Orpheus. Er brachte besons bers die Eleufinischen Geheimniffe sowol, als andere geheime Ceris monien, womit man die Gotter verfohnte, nach der Borfchrift feis nes Lebrers ju Stande. Die meiften Schriften, Die er verfertigt baben foll, find von Onomatritus untergeschoben. Rur ein epis fces Gedicht, von der Liche der Hero und des Leander, ift noch übrig; aber es ist weit junger, als Musaus; benn es find barin gane Berfe aus dem jungern Monnus Danopolicanus entlehnt, und Mufaus heißt in der Aufschrift Grammaticus. **Hauptausga** ben find : Die Aldinische, mit den Werten des Droheus. Benedig 1517. 8. Des Matth. Rover. Leiden. 1737. 8. Des Joh. Schras das Leoward. 1742. 8. und Magdeb. 1775. gr. 8. Des Zeinr. Stephanus, inter poëtas heroici carminis principes. Par 1566. fol. f) Bir konnten noch mehrere folche Philosophen und Dichter ber febelhaften Zeiten anführen; aber es fene genug, die berühmteften mennt zu haben. Die vornehmsten Kabeldichter, die die alten Dogonien und helben in ihre Gedichte aufgenommen haben, find befiodus und Bomer. g) Aber die erften Gefeggeber der Griechen fomen wir nicht übergeben , weil die guten Gefete nicht nur einen Einfluß in die Bildung ber Sitten , fonbern auch in bas Baches them ber Runfte und Wiffenschaften hatten. Go war unter ben totrenfern Zaleutus berühmt, der fich aus dem niedrigen Stande eines Stlavens und hirtenfnechte ju der erhabenen Burde eines Ges kigebers emporgeschwungen hat. In Sicilien machte fich Chas tondas; ben den Atheniensern Triptolem, Drako und Solon; ba den Spartanern Lykurg; ben den Rretenfern Rhadamantus

lands erfte Philosophen, ober Leben und Spfteme des Orpheus, Phereepdes, Thales und Ppthagoras. Leips. 1780. gr. 8.

f) Fabricii Bibl, gr. Lib. I. Cap. 16. Vol. I. p. 101, fq. — Suidas voce Museus. — Pausanias p. 813. — Hambergers J. R. I. Ch. p. 37-40. — Bruckers Fragen. I. Ch. p. 252-255.

E) Mothologische Schriften, die die griechsichen Fabeln erzählen und erläutern: FRANC. BACO de sapientia veterum. Lond. 1617. 12. — NATALIS CONITIS Mythologiz s. explic. fabularum libri X. — GRUH. Joh. Vossius de theol. gentili, s. Idololatria. Amst. 1669. sol. — vornemlich Unton Basniers Erläuterung der Götterlehre und Fabeln aus der Geschichte. Leipisg. 1754. V. gr. g.

und Minos verdient. Gie ftusten groftentheils ibr Anfeben auf ben Umgang mit einer Gottheit, um ihren Gefegen befter beffere Singang zu verschaffen. Aber fie richteten fich immer nach bet Bedürfniffen ber Staaten. Go wie fich diefe abanderten , wurden auch die Gefeke veranbert. h) In Diefen Zeiten ber politifchen Phi losophie fommen die sogenannte 7. Weisen Griechenlands vor, bon benen man viele Mahrgen erdichtete. Ich will, ohne mich in bie abgeschmackte Rabeln einzulaffen , ihre Ramen nennen. pon Milet, Chilon von kacedamon, Bias von Priene, Solon, Dittakus von Mithlene, Aleobulus von Rhodus, und Deriander pon Corinth. Warum gerad fieben, nicht mehr und nicht weniger, angegeben werden? ift fehr verbachtig. Sollte nicht die ben ben Megnptern und andern abgottischen Bolfern fo beliebte beilige Bahl fieben mit ins Spiel gefommen fenn ? Gollen etwa ihre Dent wruche , bie man ihnen benlegt, Dentmale ihrer vorzuglichen Beis beit senn? Gewiß Thales und Solon, noch weit mehr die ibris gen , hatten doch immer ihresgleichen. Aber dafür geboren fie auch in die fabelhaften Zeiten. i)

Thales war der Stifter der theoretischen oder softematischen Philosophie. Sie theilte sich in 2, Hauptsecten, die Jonische und Pythagoraische oder Italische. Jene stiftete Chales; diese Pysthagoras. Das Hauptstudium der Jonischen war Physick, Masthematick, Pnevmatick und Ethick. Hauptschrer waren: Unapimander von Milet, geb. Olymp. XLII. 3. lebte Olymp. LVIII. 64. Jahre und starb bald hernach. Unapimenes von Milet, des vorigen Schüler; dessen Schüler und Nachsolger im Lehrstuhl: Unas pagoras von Klazomene in Jonien, lebte Olymp. LXX-LXXXVIII. 72. Jahre; Diogenes von Apollonia aus der Insul Kreta, auch ein Schüler des Unapimenes und also des letzten Zeitgenosse;

h) Nach dem Alphabeth erzählt alle Gesezgebet Fabricius in Bibl. gr. Vol. I. p. 546 - 550. — Bon Inseutus: E. Aeliani Var. hist. Lib. XIII. Cap. 24. — Valer. Maximus Lib. VI. Cap. 5. — Bon Solon: Meursius in Solone. — Bon Lyturg: Bayle Dict., hist. & crit. T. III. p. 107. seqq. Bon Minos: Meursius in Creta. Lib. III. Cap. 8. p. 161. seqq.

i) S. Heumanni Acta philos. T. II. p. 494 - 537. — Stanlbius Hift. philos. Lib. I. — Diegenes Laertius. Lib. L. — Bruckers Fragen. I. Ch. p. 301-333.

Ardelaus, von Athen ober Milet. k) Aus der Jonischen ents finnd die Sotratische Schule, welche Sotrates, ein Schuler bes Anapagoras, ftiftete, der mehr durch feine gebefferte Sittenlehre auf ein vernunftiges leben brang, als mit der fpetulativen Philos fophie fich befchaftigte, und überhaupt den Betrugereien ber Gos phiften fich widersette. Seine Schüler waren Xenophon, Aeschis nes, Crito, Simon, Dhado, von welchem die Eliaci oder Eretrinci berkamen, und Cebes. Aus der Sofratischen entstunden 1) bie Cyrenaifche, beren Stifter Ariftippus von Eprene; er bielt bie Bolluft fur das bochfte Gut, und hatte mehrere Unhanger, die immer weiter giengen und den verderbten Reigungen schmeis deten; daher diefe Philosophie fehr verdorben mar. 2) Die Me geriche, beren Stifter Butlides von Megara. Seine Philoso Mie blieb ben vernunftigen Lehrfaten feines Lehrers, bes Gotras tts, getreu. Seine Unbanger waren: Lubulides, Luphantus, Ivollonius, Clinomachus, Stilvo 2c. 3) Die Platonische, wa Atademische von Plato, Sofratis Schuler. Seine Schule bick Academia verus von der Afademie, einem Gebaude mit Bak bern und schattigten Gangen umgeben, auffer Athen; nach ihm korten barinn, ohne von feinen Lehrfagen abzuweichen, Speufip. pus, Tenorrates, Polemon, Arates und Krantor. Nach dies fer fam Academia media, beren Stifter, Arcefilaus, einige Menes rungen machte. Auf biefe folgte Academia nova, beren Stifter Carneades wieder eine Menderung vornahm. Ginige feten noch die vierte von Obilo, und die fünfte Afademie, von Untiochus sefistet, hinzu. Aus der Platonischen entstund die Peripatetis ice Secte, die Aristoteles, Dlato's Schuler stiftete; benn er mb feine Rachfolger lehrten im kneeum auffer Athen, im herums geben. 4) Die Conische, von Antisthenes, Sofratis Schüler, der eifrig auf die Tugend und eine strenge Lebensart drang; ben diefer Strenge lief bisweilen ben feinen Anhangern einige Grobbeit mit unter; ju diesen gehören Diogenes von Sinope; 1) deffen

t) kon der Jonischen Secte s. BRUCKER! Hist. cr. phil. und Fragen. I. 2h. p. 345—420. — STANLE! &c.

<sup>1)</sup> E. La vita di Diogene Cinico; Napoli. 1779. 8. Der Werfaffer ift ber Marquis Grimaldi. Er zeigt hier ben Diogenes von einer ganz andern Seite, als man ihn aus vielen Schriften kennt, und bringt zugleich bie Woral ber Spnicker in ein Spfiem.

Schüler Onesitratus und Crates nehft seiner Shefrau Sippar chia waren. Sie lehrten im Ennosarges, welches ursprünglich ein Ennunasium, d. i. eine Schule körperlicher Uebungen war. Aus der Ennischen entstund endlich die Stoische Secte, von Zeno ges stifftet, der aus der Stadt Cittium auf der Insel Enpern gebürtig war. Er lehrte zu Athen in einer Halle, oder in einem bedeckten Säulengang, der von den darinn angebrachten Gemählden Stoa variegata oder Poeile genennt wurde. Unter seinen Anhängern sind Bleanthes, Chrysippus, Danatius Dostoontus, Zeno von Tarsus, Diogenes von Babylon 2c. berühmt. m)

Die Pythagordische oder Italische Hauptsekte stiftete Pythas goras. Er lehrte theils ju Samus, theils in Italien hauptfache lich Mathematick und theoretische Philosophie, und hatte zu Ans bangern und Nachfolgern Empedofles von Agrigent in Sicilien, Epicharmus aus ber Inful Cous, Ocellus ein Lucaner, Ardytas von Larent, Alcmaon von Crotona, Ludorus von Enibus x. Mus der Italischen famen 1) die Pleatische, von der in Grose griechenland gelegenen Stadt Elea ober Belia, aus welcher Dar menides, Zeno und Leucippus. drei der vornehmsten Lehrer dies fer Secte geburtig waren, benennt. Sie wurde von Xenophanes, einem Rolophonier gestiftet, und auffer den obigen von De motrit, dem Abderiten, der den Lehrfagen des Leucippus folgte, und von seinem Schüler und gandsmann, Protagoras, auch von Diagoras aus der Enfladischen Inselos, und Unaparchus von Abdera fortgesett. 2) Die Heraklitische von Heraklit einem Ephefier, mit welchem es, auffer febr wenigen, ber groffe fibe potrates hielt. 3) Die Epiturische von Epitur aus Athen, des fen vernünftigere Philosophie es nicht verdiente, von seinen Race folgern fo mifverftanden und entstellt zu werden. Gie war ber Stoifchen entgegen gefest; daber mag die Giferfucht ihrem Rubm geschadet haben. 4) Die Dyrrhonische oder Steptische, bon Dyrrho aus Elea, einem Schuler des Unararchus aus der Elew tischen Secte. Seine Schuler waren Eurylochus, Dhilo ein Athenienser, und vorzüglich Timon ein Phliasier. Der berühms

m) S. Tiedemanns, Prof. am Carolino in Caffel, System ber Stoischen Philosophie. Leipz. 1776. III. 8. Der Berfasser hat zwar alles gut go sammelt und beurtheilt, aber zu viel Ladel angebracht.

teste Anhanger ist Sertus Empiritus. Das weitere von allen biefen Secten und besonders ihre eigene Lehren, wodurch sie vons einander abweichen, oder miteinander übereinstimmen, lerne man ens der Philosophischen Geschichte. p) Nur muß hier noch der Unterschied zwischen der eroterischen und esoterischen Philosophie bemerkt werden. Jene begriff die Lehrsäge, die zum gemeinen Bollsunterricht gehörten; diese enthielt die geheime Lehren für die bettrauten Schüler, und wurde bisweilen in den Schriften nur bundel und rathselhaft vorgetragen.

#### VIII.

Einchenland brachte also die berühmtesten Philosophen, Reds ner, Dichter, Historicker, Mathematicker, Aftronomen, Aerzte, Commaticker und Confünstler hervor, deren Schriften, die wir jun Theil noch haben, classisch sind. Ich will die vornehmsten von denen, die vor Christo lebten, hier nennen.

# Griechische Philosophen vor der driftlichen Zeitrechnung.

Thales, ju Milet im Anfang der 35ten Olympiade gebohren. Das bin hatten fich seine Vorsahren aus Phonizien begeben. Er wurde zu öffentlichen Shrenamtern befordert, die er eine Zeitlang mit Ruhm verwaltete. Doch wählte er lieber die gelehrte Muse, um der Philos subie, besonders der Physick und Mathematick desto ungehinderter obligen zu können. In eben dieser Absicht blieb er auch unverheprasthet und machte eine gelehrte Reise in die Insel Areta und nach Nes zwen. Dier lernte er von den Priestern zu Memphis und Dioss

P) DIOGENES LAERTIUS de vitis philosophorum. ed. MEIBOMII. Amst. 1692. II. 4. m. K. — Pseudo - Origenis Philosophumena. Hamb. 1706. 2. — Gerh. Jo. Vossius de Sectis Philosophorum. Lips. 1690. 4. — Ge. Hornii Hist. philos. Lugd. 1655. 4. — Th. Stanleii Hist. philos. Lond. 1687. fol. Amst. 1690. 4. — Jac. Bruckeri Hist. crit. philos. a mundi incunabulis ad nostram usque atatem deducta. Lips. 1742. V. 4. Ed. II. 1767. VI. 4. Ej. Institutiones hist. philos. ib. 1756. gr. 8. Ej. Fragen aus der Philos. Hist. 1731. VII. 12. — Deslandes hist. crit. de la philosophie. Amst. 1756. IV. 12. D. Leps. 1770. 8. nicht bestimmt genug, nicht britisc.

polis, was sie ihn lehren konnten und wollten. Wer sein glud liches Genie brachte sich viel weiter in Geometrischen und After nomischen Ersindungen. Er lebte mehr als 90 Jahre und star als Juschauer ben den Olympischen Rampsspielen. Man setzt ihm eine Ehrensaule zu Milet. Daß er die Jonische Seecte gestil tet, und den Grund zur systematischen Philosophie gelegt habe daß er unter den 7. Weltweisen der erste sene, ist oden gesas worden. Ob er der Versassen den Akrologia nautica, de meteoris, de punctis tropicis & aquinoctialibus &c. ist ungewiß; aber wahrschein licher ist es, daß er nichts geschrieben hat. Sinige seiner Lehrsäge Das Wasser sen das Principium aller geschaffenen Dinge; Unger theilbarkeit der Körper; Weltsele sene Gott; unsere Erde sepe mit ten in der Welt, mit Wasser umgeben; Unsterelichkeit der Seele. Damonen; Providenz eine absolute Nothwendigkeit zc. 9)

Pythagoras, wahrscheinlich aus der Insel Samus; andere machen ihn zum Phonizier. Die ganze Geschichte dieses Mannei ist so verwirrt, so mit Fabeln und Widersprüchen entstellt, das man nichts zuverläßiges sagen kann. Dieses mag daher kommen, weil man die Erzählungen aller berer, die den Namen Pythago ras sührten, (denn es haben derer mehrere zu verschiedenen Zeiten gelebt,) r) unter sich vermengt, und bald diesem bald jenem ge geben und genommen hat, was ihm gehörte und nicht gehörte. Ueberdieß widersprechen sich die Pythagoraer selbst, und bemühen sich, recht viele Wunderdinge von ihrem hochverehrten Pythagoras zu lügen. Ich will, zum Beweis, wie wenige Gewissheit sich hier aussinden lasse, die verschiedenen Mennungen einiger Gelebr ten von dem Geburts, und Sterbesahr oder von der Lebenszeit des Dythagoras hier ansühren. Meiners s) sest, nachdem er

q) Diog. Labrt. Lib. I. sect. 22. 25. 26. — Stanleit Hift, philos. Lib. L. Cap. 1. 10. — Bayle Dict. hist. & crit. voce Thales. — Fabricia Bibl. gr. T. I. p. 236 sqq. — Suldas voce Thales, bet aber viel diest und aus Areta gebuttig war. — Bruckers Fragen. I. Th. p. 342-469. — Tiedemanns Griechenlands erfie Philosophen 26. Leipz. 1780. gr. g.

De o war ein Ppthagoras Laco, ber sich bepm Römischen König Muma auf gehalten, und ihn in seiner Regierung mit guten Anschlägen unterfluht has ben soll. — Plutarchus in Numa.

s) In der Geschichte bes Ursprungs, Fortgangs und Berfalls ber Biffenfont ten in Griedenland und Rom.

die Zeitrechnung Dodwels, Bentley's, Stanley's, Krerels 2c. untersucht bat, bas Geburtsjahr in die 49te, und bas Lobesjahr in den Anfang ber 6gten Olympiade; Sigmann, t) um ein Dit tel mifchen Sarduin und Bentley ju treffen, fest feine Geburt in die 35te Dlymp. alfo 634. J. vor Chrifto; Sar u) fein mitte kres leben auf A. M. 3496. a, Chr. 507 Olymp. LXVII. V. C. 245. Samberger von A. M. 3376. a Chr. 608. bis A. M. 3512. L Chr. 466. Bructer, Die Geburt nicht bor der 4gten und nicht nach ber 5zten Olympiabe. Ber will hier entscheiben? Babes fheinlich hat Dythagoras ungefehr 500. Jahre vor Christo aes the Querft wurde er von Pherecydes aus der Infel Snrus, mb ben Bermodamas aus Samus unterrichtet. hernach fam er sed Sonien jum weifen Chales, und auf beffen Anrathen, nach Mennten ; ließ fich burch alle beschwerliche Ceremonien , auch fos burch Die Befchneibung ju ben Geheimniffen ber Megnotifchen Stiefter einwenben, um ihre geheime Lehre, Aftronomie, Geomes tie und Theologie ju erlernen. Der Perfische Konig Cambvies liet der gefangen nach Babylon bringen; bier machte er mit ben Preif Der Chaldacr Befanntschaft. Da er nach vollenbeter Reife in feinem Baterland feinen Benfall fand, fo begab er fich nach Stallen, und errichtete gu Erotona eine Schule, und ftiftete bie benibmte Stalifche Secte. Seine besonderen Anftalten veranlaft ten meter ben Ginmohnern eine Emporung, in welcher er getobet werben fenn foll. Man bestimmt fein Alter auf 80, 90, 99, 100, Mit den erdichteten Mundern, die Dorphyr und Jamblich in dem Leben des Dythagoras ergablen, der chriftlis den Religion ju fchaben, wollen wir und nicht aufbalten; auch nide bamit, mas es fur Rube und harte Prufungen gefoftet. kin Schuler zu werden : Wenn man alles zusammen nimmt, mas ma feine Bewunderer von ihm figen, fo wird man ihn von Chaix latanerie und einer gewiffen Debanterie nicht frenfprechen tonnen. In feiner Philosophie ist wahres und falsches gemischt. rhabene Begriffe von Gott, ber Geele, ber Tugend zc. Er macht aber bie Welt und alle Sternen ju Bott, laft Die Geelen nach bem Lobe mandern zc. Alle Schriften, die man ihm benleat,

F

t) In feinem Magazin fur bie Philosophie und ihre Gefchichte. ater B.

<sup>1).</sup> In Onomastico. T. I. p. 27.

sind nicht acht. Die Aurea carmina hat ein Phthagoraer, und ni Pythagoras, verfaßt, und nach der Vermuthung des Jabrictus, like Empedorles von Agrigent gesammelt. Die Symbola sind gew dunkle Denksprüche der Phthagoraer. Die Sphæra divinatoria useine Briese mögen gleichen Ursprung haben. Diese Schriften seinzeln gedruckt, besonders Aurea carmina, cum Comment. Hie clis, interprete Jo. Cunterio. Lond. 1673. 8. und von Petro Neu Ham. Cantabr. 1709. 8. auch von R. W. Lond. 1742. 8. x) Auch. Ed. E. G. Glandorfii. Lips. 1776. 8.

Sofrates wurde im 4ten Jahr ber 77ten Olympiade A. M. 35 ober 81. 468. ober 422. Jahre bor Christo, ju Athen gebohr Sein Bater Sophronisius war ein Bildhauer; seine Mutter Dl nerete, eine Wehnmitter. Er mußte wider seinen Willen die & bauerfunft lernen, trieb fie aber, da er nach feines Baters Lot bu bie Nachläßigfeit feines Bormunds um fein Bermogen getoma war, nur seinen Unterhalt zu erwerben, und legte fich nebent auf die Philosophie. Crito, ein reicher Philosoph, nahm ihn ei lich zu fich, reichte ihm den Unterhalt, und ließ ihn von Ana doras und Urchelaus unterrichten. Die Liebe gur Beifibeit 6 ibn nicht ab, im Dienfte feines Baterlandes zu Felde zu gieb Durch seine Tapferkeit erwarb er sich Ruhm und den Benfall ! Bolts, das ihn einstimmig jum Richter mablte. Auch in Diel that er feine Pflicht, ließ fich durch nichts von uneigennutgiger 2 übung ber Gerechtigfeit abschrocken, und widerfeste fich mut ben 30 Eprannen. Unermubet beftrebte er fich, Menfchen gu ! fern : er fuchte fie auf, gieng auf ihre Berfammlungeplage, mifc fich , unter bem Schein bon ihnen belehrt gu werden, in ibre terredungen, brachte fie durch Fragen unvermerft auf andere 1 banten und Entschlieffungen, überzeugte grundlich ben Berft

DIOG. LABRT. Lib. VIII. sect. 1-50. — SUIDAS voce Pythagoras. Vossius de sectis philos. Cap. VI. — BAYLE voce Pythag. — FAB. CII Bibl. gr. Lib. II. Cap. 12. Vol. I. p. 455-473. — STANLEII F. phil. P. VIII. — JAMBLICHUS de vita Pythagoræ. ed. Küsteri. A. 1707. 4. — JAC. BRUCKERI Hist. crit. philos. T. I. p. 994. Ej. 4. Ep. 2. Th. p. 10-199. — Jonsius de script. hist. philos. Jenæ, 174. Lib. 1. Cap. 3. p. 25. — Jambergers 3. N. I. Th. p. 118-123. Tiedemanns Griechenlands erste Philosophen, oder Leben und Spsteme Orphens — Pothagoras. Leips. 1780. gr. 8.

und befferte bas Berg. Er felbft mandelte als ein vernunftiger Bhilofoph unftraflich ben feiner Urmuth, entfernt von Eigennus und Ebrgeit; Diente jedermann, und ubte feine Geduld an feiner lies ben Chegattin Lantippe, Die das Unglud hatte, als das bofefte Beib verschrent zu werden. Tenophon und Plato, die vertrans teften Schuler bes Sofrates, schilbern ihren Charafter nicht fo firchterlich , wenigstens zeigte fie Menschengefühl ben bem Lobe ihres Gemables. y) Reben biefer hatte er noch, nach bamalis ger Sewohnheit, die Mortus jum Beibe, die er als eine arme Ritte aus Mitleiden benrathete; mit benden geugte er mehrere Pinder, Die ihn jum Theil überlebten. Da andere Bhilosophen 66 mit theoretischen Wiffenschaften, Aftronomie, Geometrie, Dbrs Me z. beschäftigten, fo mablte er die Sittenlehre und Rorichung der Mahrheit, und suchte alles practisch auf bas menschliche Les ben anzumenden und Rugen ju ftiften. Ben Diefer Gelegenheit temen ihm die hungerigen Schlucker, die Sophisten, in den Deg. achiffenlose Morder der Bahrheit, die, wie unsere Rabuliffen Thifanenjager ums Geld alles verdreheten, frumm und ichief mehten, und das leichtglaubige Bolf taufchten. Dief fonnte ber rechtschaffene, gerade, redliche Mann nicht vertragen; er gieng men eben fo muthig, wie ben Enrannen, ju Leibe. Jest eme wirte fich ihre Rache, ba bie niebertrachtigen feinen Schlupfwing id mehr hatten. Buerft versuchten fie es, ben ben dem Bolt bes liebten Mann verachtlich zu machen. Unytus und Melitus, fo bieffen Die Lotterbuben - mochte ihr Undenten ewig vergeffen fem - bestachen den Comoedianten Uristophanes, daß er auf the eine eigene Comoedie, vepelat, Die Bolfen verfertigte. Aber Bre Abficht murde ben der Aufführung durch das fluge Betragen bes Sofrates vereitelt. Run machten fie ihm ben Broceff, flage ten ibn als einen Berderber der Jugend und Berachter der Gots ter an. 11nd - welch eine Schande - Die Richter fchamten fich nicht, den Unschuldigen jum Tode ju verdammen. Sofrates mufte ben Giftbecher trinfen, und ftarb im 7oten Jahr, im aten ber gaten Olympiade, A. M. 3586. a. Chr. 398. großmuthig und fanbhaft. Erft nach feinem Tode, da ihre Schande in gang Gries denland fich verbreitete, lieffen fie fich ihr tumultuarisches Bers

ŧ

<sup>?) 3.</sup> ibre Chrenrettung in ben Act. philof. I. B. p. 103-125.

fahren reuen, festen dem unschuldig Ermordeten eine eberne Sto tue, und verbannten die Anklager aus der Stadt, werth, felbft verbannt ju fenn. Go wurde bas Behmgericht an einem Manne volltogen, beffen Tugend die unparthenische Rachwelt bemundert. Mas man unter bem vorgegebenen Genius des Sotrates verfies ben follte, weis ich nicht. Ich wollte lieber feinen durchdringens ben , durch lange Erfahrung gescharften Berftand und feine Rine beit bafur gelten laffen, als entweder eine ihn leitende Gottheit annehmen, ober ihn gar fur einen Betruger balten, fur beffen Ehrlichfeit fein gntes Berg fo fehr Burge ift. Mogen aber auch feine Anhänger, Plato und Xenophon, mehr aus der Sache, als Sofrates felbft gemacht haben. Schriften bat er wol feine nerfaft; benn es war ihm mehr an ber Befferung ber Menfchen, als an feinem Ruhm ben ber Nachwelt gelegen. Die unter feis nem Ramen borhandenen Briefe find untergefchoben, fo febr fic Leo Allatius bemuht, ihre Aechtheit zu beweisen, da er fle me erst and Licht stellte: Socratis, Antisthenis & aliorum Socraticorum epistolæ; Leo Allatius hactenus non editas primus græce vulganit. latine vertit, notas adiecit, dialogum, de scriptis Socratis, præfixit. Paris, 1617. 4. Was man von der Religion des Sofrates bens fen mochte, so war er boch gewiß fein dummer Abgotter, bet Steine, holy, Gestirne tc. gottlich verehrte, ober gar anbetete; er betete ju Gott, bem Schopfer himmels und ber Erbe, und batte bie reinsten Begriffe von dem Befen Gottes, von der Bor febung, von Lugend und Unfterblichfeit. Diejenigen, bie fich eine bilden Orthodoren zu fenn, und doch in ihrem blinden Religions eifer alle Benden unbarmherzig und unchriftlich verdammen, mos gen es verantworten, wenn fie fo einen Mann, der fo ungebeus delt nach dem Lichte der Vernunft wandelt, eigenmachtig in die Bolle verstoffen. z). Und die Christen, benen mehr, als ben Deis ben gegeben ift, die aber boch nur auf dem Bege ber Benden feelig werden wollen, werden fich betrugen. In Balzacs Socrate thretien, suche man nicht mehr und nicht weniger, als was barin zu suchen ift; er will darin nur zeigen, wie der Chrift und der

<sup>2)</sup> S. Joh. Aug. Cberhards Neue Apologie bes Sofrates, ober bie Lehre von ber Seligfeit ber Hepben. Berlin, 1772. und neue Aussage. 1776, 72. 11. 8.

er wahre Philosoph einander nicht widersprechen, wie also bende vol fich miteinander vertragen konnen. a)

Meshines Socraticus, von Athen, (lebte A. M. 3600, a. Chr. 184) Sohn des Lysanias und ein getreuer Schuler des Sotra-18. Rach beffen Tob begab er fich aus Armuth zu dem Tyrannen Diompfius in Sicilien, von welchem er wol aufgenommen murbe. ber da diefer vertrieben wurde, so gieng er wieder nach Athen mich, und lehrte heimlich aus Furcht vor Plato und Ariffippus, ie einen groffen Zulauf hatten. Endlich weil auch diefes nicht iel Geld eintrug, fo legte er fich aufe Abvociren und zeigte eine roffe Starte in der Beredfamteit. Er fchrieb 7. Gesprache nach befratischer Art, Reben und Briefe. Bon den 7. ersten find od 3. übrig : de virtute, de divitiis, de morte. Sonft maren e mit ben Platonischen vermischt; Joh. Clevicus hat fie juerft beefondert, und griech. und lat. mit hift. und philosophischen Uns witungen berausgegeben. Amft. 1711. 8. ib. 1740. 8. (18. gr.) bid griech. und lat. mit Unmerkungen bon Det. Forreus. Leus buben. 1718. 8. (1 Thir.) ohne Roten von Joh Krid. Kischer. lein. 1753. 8. (24. fr.) und 1766. 8. (1 fl.) mit Unmerf. b) Ren muß übrigens tiefen Philosophen nicht mit dem Athenienfie ben Redner Mefchines verwechseln.

antisthenes, ein Athenienser, auch ein Schüler des Sokrates, mb Lehrer des Diogenes. Er wählte hernach das Inmnassung Erwalze zu seiner Schule, und stiftete die Conische Secte. Sow trates brachte ihn durch seine Lehre von Bezwingung der Begiere

<sup>3) 6.</sup> La vie de Socrate par François Charpentier. ed. 3. Amst. 1699.
3. Deutsch durch Chr. Thomasius. Helle. 1720. 8. — The Life of Socrates by Cooper. Lond. 1759. 8. — J. A. Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 23. Vol. I. p. 825 - 828. — Diog. Laertius. Lib. II. Sect. 18-47. — Jac. Bruckeri Hist. crit. philos. P. II. Lib. II. Cap. 2. p. 527 - 561. Ej. Fragen. I. Th. p. 420 - 480. — Hambergers Judess. Racht. I. Th. p. 177-181. — Zeumanns Acta philos. I. B. p. 126-138. 472 - 500.

b) Diog. Laert. Lib. II. fect. 60-64. — Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 13. Vol. I. p. 828 fqq. ed. 2. Vol. II. p. 28 fqq. — Jac. Bruckers Hift. crit. phil. T. I. p. 574-576. Ej. Fragen. I. Th. p. 490-495. — Suidas voce Aeschynes. — Stanleii Hist. phil. p. 225 fqq. — Jame bergers 3. R. I. Th. p. 216-218. — Chaufepié h. v. — Jochers Gel. Let. von Abelung verb. h. v.

den und Ausübung der Tugend und Mäßigkeit, auf den En schluß, daß er eine strenge Lebensart wählte, seinen Leib n einem Bettlersmantel dette und von Almosen lebte. Daben wer sehr fren und sagte einem jeden die Wahrheit, oft mit viele Wis. Aber er verschafte sich dadurch weder Anhänger noch Fren de. Von mehrerern Süchern, die er soll geschrieben haben, sin noch 2 Reden Ajax und Ulysses und eine ihm bengelegte Epissübrig, die sich in den Epistolis Socraticorum des Leonis Allat befindet. Die Reden stehen inter rhetores Aldi. 1513. fol. win Reiskens Rhetor. gr. T. VII. c)

Aristippus, von Eprene, ein Schüler des Sokrates und Ster der Eprenaischen Secte, die der strengen Cynischen entgegigeset war; denn Aristippus suchte sich in seinem Leben gute Ta zu machen, und verlachte den nackenden Diogenes in seinem Fa Er besuchte sogar mit Lebensgesahr und mit Verschwendung ein groffen Geldsumme die berüchtigte Lais zu Corinth. d) Er lied und lehrte die Wollust, sein höchstes Gut; daher auch seine Abanger Hedonici genennt wurden. An dem Hose des jünger Dionysius in Sicilien spielte er die Rolle eines Hosmanns missterlich, und zog sich dadurch viele Reider zu. Endlich da er au anhaltendes Bitten seiner gelehrten Tochter Arete, nach Eprei zurückreisen wollte, starb er auf der Aeolischen Insel Lipar Von ihm, oder unter seinem Namen stehen 4 Briese in Leon Allatzi epistolis Socraticorum. Paris. 1637. 4. Ob er etwad oder nichts geschrieben, kann nicht gewiss behauptet werden. e)

Cebes, von Theben, ein Schuler bes Sorrates. Bon feinen Dialogen, Hebdome, Phrynichus und Pinax, ift nur der letter noch übrig, darin das menschliche Leben unter einem Gemählt sinnreich vorgestellt wird. hie und da, wo von der Platonischen

CHAUFEPIE h. v. - Zambergers 3. D. 1. Eh. p. 219.

c) Diog. Laert. Lib. VI. fect. 1 - 19. — Jonsius. Lib. I. Cap. 8. p. 45. Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 23. Vol. I. p. 830 fq. — Brucker
Hist. crit. phil. T. I. p. 862. 871. Ej. Fragen. I. Th. p. 902 - 920. Zambergers 3. N. I. Th. p. 220. — Chaupepié h. v. — Jöcher l. e

<sup>4)</sup> BAYLE Dict. hift. & crit. voce LAIS. T. III. p. 32 - 37.

e) DIOG. LAERT. Lib. II. f. 65 - 104. — FABRICII Bibl. gr. Lib. M. Cap
23. Vol. I. p. m. 831. — STANLEII Hift. phil. P. III. p. 241 fqq. 25ructers Hift. crit. T. I. p. 584. Ej. Fragen. I. 25. p. 507 - 522. -

Stoischen, und besonders Enrenaischen Philosophie gerebet wird, sind die Stellen verfälscht. f) Diese Finax oder Tabula ist oft mit dem Prictet, oft einzeln gedruckt; vorzüglich griechisch, aras bisch und lateinisch von Plichmann. Lugd. B. 1640. 4. Auch cum notis Jac. Gronovii. Amst. 1687. 8. (8 gr.) Cum notis Th. Johnson, gr. & lat. Lond. 1720. 8. Cum notis Jo. Caselli. Lugd. B. 1718. 8. (1 Thir.) Deutsch durch Joh. Frior. von Uffenbach. Hamb. 1733. 8. g)

Lutides von Megara, ein Schüler des Sokrates; den er so sehr liebte, daß er ihn auch von Megara aus in Weibstleidern besuchte, da alle Megarenser in dem damaligen Krieg von Athen verbannt wurden. Nur hatte er zu seines Lehrers Miskallen die Disputirkunsk zu stark von den Sophisten erlernt. Daher wurde uch seine Megarische Schule eine Zankschule, und seine Philosophie eine Wortkrämerei. Von seinen 6 Dialogen: Lamprias, Aechynes, Phænix, Criton, Alcibiades, Eroticus, ist nichts mehr verhanden. Lukisdes, der Mathematiker, der unter Otolemäus Lagi zu Alexandrien lehrte, ist mit diesem nicht zu verwechseln h).

Plato von Athen, lebte von A. M. 3557. a. Chr. 427. bis A. M. 3638. a. Chr. 346. und stammte vaterlicherseits von Codrus, muto trücherseits von Solon ab. Rachdem er sich in den damals üblis den Kunsten, in der Sprachfunst, im Fechten, Ningen, Mahlen, in der Musick und Dichtfunst geübt hatte, so kam er in seinem voten Jahr in die Schule des Sokrates, den er bis an seinen Lod noch 8 Jahre lang hörte. Da er sich aber als ein Freund desselben von Athen entsernen mußte, so zog er nach Megara, und lernte von Kuklides die Dialectick. Von da kam er nach Italien und Sicilien, die Pothagoraische Philosophie zu studienen;

f) E. Miscell. Lips. T. III. p. 14 sqq.

<sup>2)</sup> DIOG. LAERT. Lib. II. fect. 125. — SUIDAS voce CEBES. — FABRICII Bibl. gr. Lib. II. Cap. 23. Vol. I. p. m. 831-836. — Jac. Bruckeri Hist. crit. philos. T. I. p. 577-582. T. VI. p. 224. Ej. Fragen. I. Th. p. 498-504. — Zambergers 3. N. I. Th. p. 218 sqq.

b) DIOG. LAERT. Lib. II. fect. 106-111. — VOSSIUS de fectis philos. Cap. XI. p. 62. — STANLEII Hist. philos. p. 265. — FABRICII Bibl. gr. Lib. II. Cap. 23. Vol. I. p. 836 sqq. Lib. III. Cap. 14. Vol. II. p. 367 sq. — Jac. Bruckeri Hist. crit. philos. T. I. p. 610-613. T. VI. p. 225 sqq. Ej. Fragen. I. 26, p. 541-547. — Bayle Dict, hist, & crit. voca Euclide.

ferner nach Aegnoten, besonders nach heliopolis, die Aegnotische Meifibeit zu lernen; fehrte wieder zu den Pothagoraern nach Ita lien guruck, und lehrte endlich ju Athen, wo er eine eigene Secte stiftete, bie man auch die Afademische nannte, von dem Sof, ben er zu feinem Aufenthalt und zu Errichtung feiner Schule ges fauft hatte. Seine Philosophie ift aus der Sofratischen und Dr thagoraischen gemischt. Man glaubt, er habe sein Lebraebande aus den Schriften des Philolaus, die er in Sicilien theuer faufte, aufgeführt; benn bon Uthen fam er noch brenmal nach Sicilien; theils ben Aetna zu besehen, theils am hofe des Diomstus bewundert zu werden. Aber die lettere Absicht schlug ihm fehl. Er fam jedesmal in Gefahr; das erstemal wurde er auf Befchl bes altern Dionnstus, dem er die Bahrheit zu offenherzig fagte, in die Sflaverei verfauft, doch von feinem Raufer Unniceris, einem Eprenaischen Philosophen, bald wieder fren gelaffen. Das zwentemal wurde er auf Befehl des jungern Dionpfius in Italien ausgesett, und das lettemal bennahe ermordet. Endlich beschloß er ruhig fein Leben zu Athen im Iten Jahr ber 108ten Olympia be, an seinem Geburtstag, im giten seines Alters. Dlato batte besonders an den Rirchenvatern feine Bewunderer; und felbft der groffe Leibnitz erhob feine Beisheit. Gein Geburtstag wurde noch nach seinem Tode von seinen Anhangern gefenert , und Mis thribates lies ihm in der Afademie zu Athen eine Chrenfaule errichs In der Rolge hat man vieles ihm bengelegt, woran er felbst nicht gedacht hat. Es ist auch nicht zu laugnen, daß in feinen Schriften viele herrliche Wahrheiten neben den Grrthumern g. B. Ewigfeit der Materie, Weltseele zc. feben. Neberhaupt zeigt er mehr Einbildungsfraft, als Urtheilsfraft, auch fogar einen Sang jum Aberglauben. Daß aber seine Lehre mit der christlichen über einstimme, ift eine leere Bermuthung; daß aus feiner migberftanbenen Lebre viele Brrthumer unter den Christen entstanden fenen, ift Bahrheit, die die Rirchengeschichte lehrt. Seine Berte bezie hen aus 35. achten, und 10. unachten Dialogen; aus 13. Epiv fteln, 5. Sinnschriften und seinem Teftament. Sauptausgaben find: die Aldinische, griechisch. Benedig, 1513. fol. rar. Grnnaische, Bafel. 1734. fol. ist fehlerhaft. Die beste von Zeinr. Stepvanus. 1578. Il. fol. (30. Thir.) und nach dieser mit den Berbesserungen des Casaubonus, und mit der Uebersebung des

Marstins Sicinus. Frankf. 1602. fol. (8 Thk.) vorher auch von Mars. Sicinus. Lyon 1588. und 99. fol. Auch schon gedruckt. Bipontii. 1781. III. gr. 8. (4 st. 30 fr.) Deutsch gut übersest von Rleuker. Lemgo. 1778:86. IV. 8. (6 st.) — Dialogi VII. gr. & lat. c. n. J. Fr. Fischeri. Lips. 1760-74. (2 ft.) Franzdsisch: Les Loix & Dialogues. Amst. 1769. II. 8. (5 st. 45 xr.) Einige Dialogen franzdsisch durch Andr. Dacter. Par. 1699. II. 8. De Republica, Lib. X. mit Edmund Massed. Jun Erslärung merke man: Jo. Car, Zeune Animadversiones ad Anacreontem, Platonem & Xenophontem, Lips. 1775. 8. i)

Chion, aus heraclea, ein Schüler des Plato. Die 17 Briefe, welche man ihm zuschreibt, sind unacht, voll von politischer Schwarmerei, doch wegen der guten Schreibart und treffenden Gebanken lesenswürdig. — Ausgaben: Græce, in collect. epikt. græc. Aldi. Venet. 1499. 4. — Ed. Jo. Caselli. Rostoch. 1583. 4. — Ed. Coberi. Dresdæ. 1765. 8. die vollständigste. k)

Artitoteles von Stagira in Thracien, geb. A. M. 3600. Olymp. XCIX. I. a. Chr. 384. starb A. M. 3664. Olymp. CXIV. 3. a. Chr. 320. Einer der berühmtesten Philosophen, nach dessen Lehrsäßen sich die Philosophische Welt bennahe 2000 Jahre, aber frenlich mit abwechselndem Glücke, bildete. Sein Vater Nikomachus, and dem Seschlechte Aeskulaps, war Leibarzt ben dem Macedos nischen König Unyntas; seine Mutter Phastis stammte aus eben diesem Geschlecht ab. Nach dem Tod seiner Aeltern, die er frühzietig verlohr, lies ihn Propenus, ein Asarnenser, in den das mals üblichen Wissenschaften unterweisen. Er kam im ersten Jahr der 103ten Olympiade a. æt. 17. in Plato's Schule, den er bis an dessen Doch Diaco die Seele seiner Schule nannte. Doch wurde er durch Speusippus von dem Platonischen Catheder verdrungen, weil er sich die vernünftige Frenheit erlaubte, von den Mennuns

i) DIOG. LAERT. Lib. III. fect. 1-109. — VOSSIUS de fectis philof. Cap. XII. p. 64-72. — RAPIN Comparaison de Platon & d'Aristote. — STANLEII Hist. philos. P. IV. p. 279 sqq. — FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. I. Vol. II. p. 1-41. — JAE. BRUCKERI Hist. crit. phil. T. I. p. 627-728. T. VI. p. 227-234. Ej. Fragen. I. Eth. p. 572-682. — Bambergers 3. R. I. Eth. p. 234-242. — POPE-BLOUNT Censure eelebr. auctorum. p. 26-29.

b) Fabricii Bibl. gr. Vol. I. p. 412. - Zamberger. I. Th. p. 256.

gen feines gehrers abzutweichen. Er verlies nun Athen, und be gab fich zu feinem vormaligen Mitschuler Bermias, ber bamals herr, ober Eprann in Atarnien, einer in Mofien gelegenen Stadt mar. Rach beffen unglieflichen Tob - benn er murbe bem Ber fifchen Ronig Urtarerres gefangen überliefert und getopft - nahm er seine Schwester und Erbin Dythias gur Che. Der Macedonis fche Ronig Philippus hat ibn hierauf als Lehrer feines Pringen Alexanders berufen. Er fam auch im zten Jahr der 109ten Olympiade nach Macedonien und machte die Rolle eines hofe manns fo glucklich, daß er die Gunft des Konigs und der Konie gin Olympias benbehielt. Gie lieffen ihm eine Ehrenfaule fegen und feine Naterstadt Stagira wieder aufbauen oder erneuern. Seinen Pringen bildete er durch die Sittenlehre und Staatstunft, auch durch lesung des Zomers 8 Jahre lang zu einen Konig und helden. Alexander bestieg den Thron seines Baters, der in der CXIten Olnmpiade ftarb, und erofnete scine Reldzuge. Artifoteles wollte den Ronig nicht nach Affen begleiten; fein Better Callift. benes jog mit, und verscherzte hernach, gegen bie Warnung bes Uriftoteles und auch zu deffen Nachtheil, durch feine Frenmuthige feit die konigliche Gnade. Die Achtung des Konigs war bis auf Diefen Zeitpuntt gegen feinen Lehrer fo groß, daß er einen beftan bigen Briefwechsel unterhielt, und auf seine Untersuchungen in ber Naturgeschichte 800. Talente ober 720000. Thir. verwendete, da er ihm die Thiere aus allen kandern berbeischaffen lies. Uriftoteles den Macedonischen Sof verlaffen hatte, fo errichtete er in dem Lyceo, einem öffentlichen mit Spaziergangen verfebe nen Ort, ju Athen eine Schule, und stiftete die Veripatetische Secte. Er-lehrte hier bis ins 13te Jahr , nicht marktichrenerifd und deflamatorisch, sondern dialogifirend, im Auf: und Abgeben, wenn er wenige; im Giben, wenn er viele Schuler hatte. Rach Alexanders Lod (Olymp. CXIV. I.) mußte er, um dem Deid ju entgehen, und nicht das Schicksal bes Sokrates zu empfinden, nach Chalcis, einem am Euripus gelegenen Stadtgen, entflieben; benn man gab ibm Schuld, er habe die Religion verlett. Der Oberpriester Furimedon hatte ihn wurtlich angeflagt; (AELIAN. Var. hift. L. III. C. 36.) aber man furchtete fich, fo lang Alexans der lebte, die Sand an ihn zu legen. hier farb er im 63ten Babt feines Altere, nicht, wie einige vorgeben, eines gewaltfa-

men Lodes. Mas man fonft von feinem Lode erzählt, j. B. er babe noch feine hofnung auf einen unter den Menfchen erschienes nen Gott gefest, ift eben fo fabelhaft, als feine Lobeserhebungen und Befchuldigungen unbegrenzt find. Reiner unter ben alten Phis losophen bat fo vieles geschrieben, als er; aber vieles gieng vers lobren. Sein Bortrag ift dunkel und erfordert Machdenken. ik der Rater der Scholastischen Philosophie, die von Roscelln, ober Abalard im Alten Jahrhundert, bis auf die Zeit der Refors' mation, oder gar bis auf Des Cartes wutete; er brachte querft das wisige Spielwert, die Spllogistick, hervor. Seine noch vors banbene Schriften find unter folgenden Claffen begriffen : 1.) Lo-GICA: Analyticorum priorum & posteriorum Lib. II. Topicorum C. de locis, unde argumenta probabilia petuntur Lib. VIII, exoterici ; De sophisticis elenchis s. argumentationibus Lib. II. De Interpretatione; Categoriæ f. prædicamenta. Alle biese sind unter dem ges meinschaftlichen Titul Organon begriffen, und zusammengebruckt ex recens. Jul. Pacii a Beriga, gr. & lat. Francof. 1598. 8. Genevæ. 1605. 4. Enthalt viele Subtilitaten. II.) Rhetorica : Artis rhetoricæ Lib. III. und Rhetoricæ ad Alexandrum liber. Das erfere sieht auch inter rhetores græcos ALDI. Ven. 1508. fol. und ift einzeln gedruckt cura Schraderi. Lond. 1696. 4. (3 Thir.) Not. quoque PETRI VICTORII Comment. in III. libros de arte dicendi. Florentiæ, 1579. fol. - Rhetorices Lib. III. c. n. Victorii, Maioragii & Fab. Paulini. Cantabrigia. 1728. 8m. ed. REIZII Lips. 1772. 8. - III.) l'OETICA: Lib. de arte poetica, noch brauchs bor, c. n. FRID. SYLBURGII & DAN. HEINSII, gr. & lat. Cantabr. 1696. 8. ed. T. WINSTANLEY, Oxon, 1780. Sm. bon Dacier, Amft. 1733. 8, Deutsch überfett, mit Unmertungen und besondern Abhandlungen von Mich. Conr. Curtius. Hannos Mr. 1753. 8. IV.) Physica: Physicæ auscultationis s. doctrinæ naturalis Lib. VIII. ex rec. Jul Pacii a Beriga. Francof. 1596. 8. De coelo Lib, IV. De Generatione & corruptione Lib. II. De metroris Lib. IV. De mundo. Lugd. B. 1591. 8. De anima Lib. III. Parva naturalia, eine Sammlung von II. physikalischen Tractaten. Hift de animalibus Lib. X. interprete Jul. C.s. Scaligero. Tolofæ. 1619. fol. (5 Thir.) Frangofisch fren überfett mit dem St. Lert, durch Mir. Camus. Paris. 1783. II. 4m. De partibus animalium Lib. IV. De generatione animalium Lib. V. De plantis

Lib. II. pon einem Griechen bes 15ten Jahrhunderts aus einet lat. Heberfesung, Die aus bem Arabifchen gemacht murbe, uber fest. De coloribus. De his quæ audiri possunt. De admirandis narrationibus. Adversus dogmata quædam physica & metaphysica Xenophantis, Zenonis Eleatæ & Gorgiæ Lib. III. Ventorum loca & eppellationes, ein Fragment. - V.) METAPHYSICA: Metaphylicorum Lib, XIV. VI.) MATHEMATICA: Questiones mechanice; cum comment, Heinr, Monantholii, Paris, 1599. 4. De lineis infecabilibus. VII.) ETHICA: Ethicorum ad Nicomachum Lib. X. cum comment, PETRI VICTORII, Florent, 1584, fol. Cum notis MATTHIÆ BERGII, Francof, 1596. 8. Mitomachus ifi des Arb foteles Sohn, den er mit feiner gwoten Gattin Seppfide jengte. (Ethicorum Nicomachicorum paraphrasis, incerto auctore peripatetico, ed. a DAN. HEINSIO, Lugd. B. 1607. 4.) Magnorum moralium Lib. II. eine fleine Schrift. Moralium ad Eudemum Lib. VII. De virtutibus & vitiis, ein Fragment; ed. von Ed. Fawconer. Oxon. 1752. 8. der es mit Recht dem Undronifus, einem Peris patetifer suschreibt. VIII.) MISCELLA: Problematum sect. XXXVIII. - De republica f. Politicorum Lib. VIII. cum DAN. HEINSII paraphrasi. Lugd. B. 1621. gr. 8. (2 Thir. 12. gr.) — Oeconomicorum s. de cura rei familiaris Lib. II. Das ate Buch scheint un acht zu fenn. - Fragmentum pepli; Grabschriften auf Trojanische helben. - Paan in Hermiam - Epistola - Testamentum. diesen samtlichen Werken find folgende Ausgaben ju merken. 1.) ALDI. Venet. 1495 - 1498. VI. fol. fehr rar. 2.) SIM. GRYNEI. Basil, 1531. 1550. II. fol. griechisch. 3.) Turrisani und Camo-TII. Venet, 1551, VI. 8, 4.) FRID. SYLBURGII. Francof, 1584 -1587. XI. 4. rar; am vollständigsten. (10 Thlr.) ib. 1584. III. fol. (8 Thir.) 5.) Is. Casauboni. Lugd. 1590, fol. 6. Guil. DU VALL. Paris, 1619, II, fol, und 1654. IV. fol. (12, Thir.) nach dem Casaubonus, 7.) Sam, Jebb. c. n. v. Oxon. 1722. II. gr. 4. 8.) Jul. Pacii. gr. & lat. 1597, Il. gr. 8. 1)

<sup>1)</sup> DIOG, LAERT. Lib. V. sect. 1-35. — VOSSIUS de sectis philos. p. 81-89. — POPE-BLOUNT. p. 32-25. — FABRICII Bibl. gr. Vol. II. p. 107-128. Vol. XII. p. 246. Vol. XIV. p. 146. — BAYLE Dict. Hist. & crit. voce Aristot. — SUIDAS h. v. — RAPIN Comparation de Platon & d'Aristote. — STANLEII Hist. philos. P. V. — JAC. BRUCKERI Hist. crit. T. I. p. 776-889. T. VI. p. 238-244. Ej. Fragen. I. Eb. p. 760-866-

Theopbraftus, aus ber Stadt Erefus auf ber Infel Lesbus, eines Balters Sohn; geb. Olymp. XCVII. 1. A. M. 3592. a. Chr. 392. beruhmt A. M. 3682. a. Chr. 321. Gein Bater lies the weekt von Leucippus ober Alcippus, einem Erefischen Phis losophen unterrichten; schickte ihn alsbenn nach Athen, wo er ben Uriftoteles begierig und fleifig borte. Begen feiner vorzue lichen Gabe gur Beredsamkeit foll fein eigentlicher Mame Torta. mus in Theophraftus verwandelt worden fenn. Da Uriftoteles Olymp. CXIV. 3. Athen verlaffen mufite, fo lehrte er an deffen Stell le mit folchem Benfall, daß er bisweilen 2000 Schüler batte. Aber end er mußte auf eine Reitlang Athen raumen, weil Sophofles, einer von den Archonten, das unvernünftige Gefeg gegeben batte, dak niemand ben Lebensstrafe ohne Erlaubnik des Raths und bes Bolts lehren folle. Da aber das folgende Jahr die Berordnung enfgehoben, und der Urheber um 5 Talente gestraft wurde, so tam er wieder juruck und feste feine Lehrstunden unermudet fort. Er fars Olymp, CXXIII, A. M. 3699, a, Chr. 285, æt. 107, meiften Schriften betreffen die Raturlehre; am befanntesten find bie Caracteres f notationes morum, die einzeln oft, am beften aber gebruft find c. n. & emendat. Is. CASAUBONI, ed. PET. NEEDHAM. Cantabr. 1712. 8. und Glasguæ. 1743. 8. (1 fl.) c. n. Jo. Corn. DE PAUW. Traj. ad Rh. 1737. 8. ed Jo. FRID. FISCHERI. Coburgi. 1763. 8m. c. comment. Casaub. (I fl. 30 fr.) Frangofifch überfest avec les Caracteres ou les mœurs de ce Siecle. Par M. DE LA BRUYERE. a. Par. 1700. III. 8. Amft. 1754. II. 12. (2 fl. 45 fr.) Paris 1768. II. 12. und 1765. 4. wec des notes par M. Coste. Deutsch, Arft. 1772. 8. (1 fl. 30 fr.) Englisch, durch Henry Gally, Lond. 1725. 8. (Les Caracteres par Madame de Puisieux. Lond. 1750. Il. 12. — Portraits. Leing. 1779. 81. II. 8.) Unter den Physischen Schriften find besonders m merfen : Hist. plantarum Lib. X. c. animadv. Jul. Cæs. Scali-GERI. Amst. 1644. fol. (8 Thlr.) De gemmis & lapidibus Lib. 11. lugd. B. 1647. 8. Englisch durch John. Hill, mit einem gelehr im Rommentar, Lond. 1746. 1774. 8. Deutsch, von Baumgart mr, Nurnb. 1770. 8. (1 fl. 15 fr.) Opera omnia, gr. & lat. opt. ed Dan. Heinsius. Lugd. B. 1613. fol. (6 26fr.) m)

<sup>-</sup> Sambergers 3. N. I. Eh. p. 259-279. — Catal. Bibl. Bunav. T. I. p. 1035-1040. — Joder 1. c. — Clement Bibl. hift. T. II. p. 85-112. 
DIOG. LAERT. Lib. V. fect. 36-57. — Vossius de fectie philof. Cap.

Demokritus, aus ber Stadt Abbera in Thracien, geb. A. M. 2524, a. Chr. 460. beruhmt A. M. 3557, a. Chr. 446. Sein Antheil an der våterlichen Erbschaft, der fich auf 100 Talente oder 90000 Thir. belief, feste ihn in den Stand, daß er die berühmteften gander burds weißte, und feine gelehrte Renntniffe erweiterte. Man feste ihm eine Shrenfaule und vertraute ihm die Regierung seiner Vaterstadt, deren Einwohner weder im Verstand noch Wig Epoche machten. n) Er wahlte aber die Ginfamfeit, um feiner Lieblingswiffenschaft, der Ro turlebre, ungestort nachhangen zu tonnen. Zum vielen gachen mogen wol die Thorheiten seiner Landsleute ihm Anlaß gegeben haben; daß er aber immer, theils uber bas Elend ber Menschen, bas er fur nothe wendig hielt, theils über die Thorheit der Welt, gelacht babe, ift eine Kabel. Er war überhaupt ein fluger Mann, der es in der Er kenntnif der Natur mit Hulfe der Mathematik und Anatomie weit gebracht batte; aber fein Marr, wofür ihn die Abderiten und ihres gleichen hielten. Bon allen feinen Schriften, beren viele maren, ift, leider, nichts mehr vorhanden. Die 2. Briefe an den Zippotrates, und sein Buch de arte sacra s. chemica. Patavii. 1572. 8. find unterges schoben; auch das Fragment de sympathiis & antipathiis. Er foll sein Leben auf 100 Jahre gebracht haben. 0)

Seraklitus, ein Sphester, lebte A, M. 3501. Olymp. LXIX. a. Chr. 504. Er horte ben Xenophanes und den Pythagoraer Sippassus. Nach seiner weiten Reise, die er nach Afrika unternahm, wur de ihm zu Sphesus eine Stelle in der Regierung anvertraut. Aber aus Verdruß über die verderbten Sitten seiner Landsleute, und wes gen seinem Hang zu philosophischen Speculationen, entzog er sich dem Umgang aller Wenschen und lebte so melancholisch, daß er auch das Anerdieten des Persischen R. Darius, nach Persien zu kommen,

XVII. p. 91 fq. — Pope-Blount. p. 36-38. — Fabricii Bibl. gr. Vol. II. p. 234-257. — Heumanni Acta philof. Vol. III. p. 661-694. — Jac. Bruckeri Hist. crit. phil. T. I. p. 840-845. T. VI. p. 244 fq. Ej. Fragen. I. Th. p. 868-878. — Zambergers 3. N. I. Th. p. 279-287.

n) S. Wielands Abberiten. — BAYLE Dick, hist, & crit. voce ABDERE.

o) DIOC. LAERT. Lib. IX. sect. 34-49. — Vossius de sectis philos. Cap. VII. p. 47-50. — JONSIUS. Lib. I. Cap. 4. p. 26-28. — FABRICII Bibl. gr. Lib. II. Cap. 23. Vol. I. p.m. 802-812. Vol. IV. p. 333-367. — BAYLE Dick. hist. & crit. h. v. — Sambergers J. N. 1. Th. p. 190-193. — Bruckers Fragen, I. Th. p. 332-389.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 155

sching, oft hypochondrisch weinte, die Stadt verließ, und sich bem Gebirg von Wurzeln und Rrautern nahrte. Er starb im en Jahr an der Wassersucht. Bon seinem Wert de natura find ne Fragmente, und überdieß 6. Briefe vorhanden. p)!

Epiturus zu Gargetti, einem Athenienfischen Dorf, A. M. 3642. hr. 342. Olymp. CIX. 3. gebohren. Schon in feinem 14ten Jahr ger an die Philosophie ju ftubiren; fam im 18ten nach Athen, e verschiedene Lehrer, auch andere berühmte Manner anderer en; las die Schriften der alteren Weltweisen, befonders des motrits, beffen Lehre von den Atomen ihm vorzuglich gefiel. 1 36ten Jahr errichtete er eine eigene Schule ju Athen, und ftiftete e Secte, Die aber fehr durch die miftverstandenen schlupferigen clice, und durch das unmoralische Leben seiner Anbanger, auch d feine Reinde, die Stoiter, verschrent wurde. Er felbst lebte : maßig und starb A. M. 3713. a. Chr. 271. Olymp. CXXVII. 2, æt, Er foll über 300. Bucher geschrieben haben, von welchen nichts, bas Diog. Laertius aufbehalten hat, vorhanden ist. Deter affendt bracht: die Epifurische Philosophie, so gut er fonnte, in : Softem, und befchrich fein Leben am weitlaufigsten. Man findt bes in seinen Operibus, Lugd, B. 1658. IV. fol. (30 Thir.) Franc. ANIER, ein Frangofischer Argt von Montpellier, jog diese Werte 3 Rurge zusammen, unter bem Titel: Abregé de la philosophie de fr. Gassendi, Paris, 1678. und Lyon. 1684. VII. 12. (5 Thir. (gr.) q)

DIOG. LAERT. Lib. IX. f. 1-17. — JONSIUS. Lib. II. Cap. 3. p. 128. — FABRICII Bibl. gr. Vol. I, Lib. I. Cap. 22. p. 142. Lib. II. Cap. 10. p. 423. Cap. 23. p. 799-802. — STANLEII Hist. philos. P. IX. p. 839 fqq. 855 fqq. — JAC. BRUCKERI Hist. crit. philos. T. I. p. 1208. Ej. 878en. 2. Eb. p. 406-437. — Jambergers 3. R. I. Eb. p. 124 fq.

<sup>1)</sup> Diog. Laert. Lib. X. — Vossius de sectis philos. Cap. VIII. p. 50-58.

— Jonsius de script. hist. philos. Lib. I. Cap. 20. p. 123-126. — Fabricii Bibl. gr. Vol. II. p. 803 sqq. — Bayle Dict. Hist. & crit. voce Epicure. — Pet. Gassendi de vita & moribus Epicuri. Lugd. 1647. 4. Hage C. 1656. 4. — Jac. Rondelli vita Epicuri. Amst. 1693. 12. — Reuer Buchersaal. 49ste Defining. — Jac. Bruckeri Hist. orit. philos. T.l. p. 1228-1315. T. Vl. p. 331-334. Ej. Fragen. 2. Th. p. 459-522. Sambergers 3. N. I. Th. p. 216 sqq. — Add. Die Moral bes Epiturs, aus scinen eigenen Schriften gezogen, von Hrn. Abt. Batteup. Mietan. 1774. 2. Etwas gedehnt.

## Griechische Redner vor der Chriftlichen Zeitrechnung.

Gorgias von Leontini in Sicilien, ein Sophist und Redner, oder Schwazer, Lehrer des Isotrates, lebte A. M. 3600 (3509) a. Chr. 384. (494) und hatte fein Alter auf 109 Jahre gebracht. Che noch die Athenienser wahrhaftig groffe Redner hatten, die erft nachber befannt murden, bewunderten fie diefen Charlatan fo febr, baff fie die Lage, an welchen er fich offentlich boren lies, Refte -2007as — und feine Reden brennende Kafeln — daunadas — ju new nen beliebten. Sogar murde ihm eine goldene Statue zu Delphi errichtet. Er erboth fich, über einen jeden vorgelegten Gag aus dem Stegreif zu declamiren. Aber sein Gefchmag murde endlich von den Bernunftigen verlacht. Bon feinen Reden find noch 2. übrig: De Helenæ laudibus; und pro Palamede Apologia. Jene ist mit bes Iso: frates, Alcidamas und Ariftides Reben griechifch von Albus ge: bruft. Benedig. 1513. fol. Beide ftehen in der Reistischen Samm lung ber Griechischen Redner; Leipz. 1769 - 1773. VIII. gr. 8. und in der Stephanischen. 1575. fol. r)

Morrates, geb. zu Athen A. M. 3549. a. Chr. 435. Olymp. LXXXVI. I. Seine Lehrer waren Proditus von Cea, Protago. ras, Gorgias zc. Degen sciner schwachen Stimme und naturie chen Kurchtsamkeit wagte er es nicht leicht , fich offentlich boren gu laffen. Aber er beschäftigte sich desto ruhmlicher mit dem unterricht a in der Redefunft, den er fich mit 1000 Drachmen bezahlen lies, und bildete die groften Redner. Er verfertigte auch fur andere Reden unre Geld; aber er funftelte fo angstlich und fo lang baran, baf et oft einem Wort ju lieb Rraft und Feuer wegfunstelte. Aus Berbruf über bas unglufliche Treffen ben Charonea, wodurch Griechenlands Frenheit unterdruft wurde, hungerte er fich ju Tode. A. M. 3647. a. Chr. 337. Olymp CX. 3. æt. 98. Bon allen feinen Reden haber wir noch 21. unter welchen der Panegyricus und Panathenaicus dit vornehmsten find; auch 10 Briefe. Die erfte Ausgabe von den No den besorgte Demetrius Chalcondylas, griechisch, zu Manland.

r) Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 26. Vol. I. p. m. 910 fqq. (857.) — PHILOSTRATUS de vitis Sophistarum. — Jambergers Juverl. Nadt-I. Ph. p. 176 fq.

#### W. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 157

493. fol. Die beste von den Reden und Briesen, mit zier. Wolfs nt. Uebersezung. 1593. fol. (4 Thir. 16 gr.) Orationes VII. & epitolæ IX. gr. & lat. c. n. Guil. Battie. Cantabr. 1729. 8. Orationes IV. c. n. Guil. Battie. Lond. 1749. II. 8m. (wird in der Leipz. leit. 1749. p. 316. getadelt.) — Opera, gr. & lat. c. versione nova, riplici indice, var. lect. & notis ed. Athan. Auger. Paris. 1782. II. 8m. und 4. Schon gedruft, aber nicht fritisch. (Gott. Anz. 783. 1. B. p. 73. sqq.) Von eben demselben hat man auch eine jranz. Uebers. ib. 1781. III. 18. s)

Demofthenes aus Baanium, einem Rleten im Athenienfischen Sebiet, geb. A. M. 3609. a. Chr. 375. Olymp. CV. 2. Gein Ba. er, ein Grobschmid, oder ein Schwerdfeger, hatte ihm ein groffes Bermogen hinterlaffen, das aber durch den Beig und durch die Mache äfigfeit seiner Bormunder — denn er verlohr im zten Jahr seinen Beter - fehr vermindert wurde. Da er einst bemerkte, wie der Redner Balliftratus mit allgemeiner Bewunderung einen Procef vor Bericht führte und gewann, fo faßte er gleich den Entschluß, mit eller Macht die Beredfamfeit zu ftudiren, und begab fich zu ihm in Unterricht. Rach deffen Flucht horte er ben Jokrates, Ifaus und Diato. Seine naturliche Anlage schien ihm wenig zu versprechen; a fonnte das R nicht aussprechen, und lallte dafür das &; auch batte er fehlerhafte Gebarben angenommen. Diefen Mifftand gu bes ben, ubte er fich immer vor dem Spiegel, legte einen Riefelstein uns ter die Bunge, und feine Stimme gu ftarten, beclamirte er oft an ben raufchenden Wellen des Meeres. Go bildete er fich mit eiferner Bebuld zu Griechenlands groftem Redner, der die Athenienfer nach feinem Willen lentte. Gehr ruhmlich wendete er feine Runft an, fein Baterland gegen die Unfalle Der Macedonischen Ronige, Dhis ups und Alexanders zu fchugen. Gegen den erftern hatte er gang Briechenland aufgebracht. Es fam zum Treffen ben Charonea; und jang Briechenland wurde geschlagen. Der erfte, ber jaghaft bie Rucht ergriff, war Demosthenes. Ungeachtet das Macedonische Gold nicht hinreichte, ihn als Philipps abgefagten Feind, zu befter den, fo murde er boch wegen anderer Bestechungen angeflagt,

s) Pope-Blount. p. 23. — Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 26. Vol. I. p.m. 900-910. — Plutarchi, Philostrati &c. vita Isocr. — Sambergers 3. N. I. Th. p. 230-233.

nerweiterie, verhamme, aber doch bald wieder burch einen Rolfs: feblug gurutherufen. Endlich fich er in den Tempel des Meptuns m Calaurien, da mach Aiexanders Tod Untipater Pharfalus er aberte, und von Arben die Februer ausgeliefert baben wollte. 11m mehr in deffen Dande lebendig ju tommen, nahm er bier Gift, ba in Archies auf Antwaters Befehl auffuchte, und farb A. M. 2671. a, Chr. 313 Rt. 02. Jum Glut baben wir von diefem groffen Rebnet, melden Quintilian legem grandi neunt, noch 61. Reben, 65. Bor reben ober Emgange, und 6. Brafe. Dampeausgaben ber fammtis den Reden: Die Momiche. Benedig, 1504, fol rar. reis und Cambunus. Parist. 1500 fol. Bier. Wolfs Aurelia Allob, 1607. fol. (6 Eblr.) Job. Caviors c. coniecturis Jen. Marklan-Dr. Land 1763. 4. Chenbenfelben mir ben Reden des Mefchynes Dinarchus und Demas. griech. und lat. Cantabr. 1748 - 1757. 3 III. 4. Cratorum græcer, quorum princeps est Demosthenes, que supersunt; c. comm. H. Wolfii, J. Taylori, J. Marklandi, ed. Jo. JAC. REISKE. Lips 1770 - 1775. XII. gr. 8. (33. fl.) - Franzos Afch, durch den Abt Augen. Faris. 1777. V. S. (13 fl.) Deutsch pon Reiste. Lemge. 1-64 - 1-67. IV. gr. 8. (8 fl.) richtig über fett, aber obne Gefchmaf. t)

Lyfias von Riben, der Sobn eines Atheniensischen Reducts Cephalus, geb. A M. 3526. a. Chr. 458. Olymp. LXXX. 2. Er kam nach seines Vaters Sod in seinem 15ten Jahr nach Shurinn in Großgriechenland, und lies sich von zween Sprakfanern, Wie cias und Cisias, in der Philosophie und Beredsumseit unterrichten. Durchs Los wurde er hernach zur Verwaltung der Nepublik gezor gen; aber in seinem 64ten Jahr, nach der von den Atheniensern in Sieilien erlittenen Riederlage mit andern verwiesen, weil man glaubte, er habe es mit ihnen gehalten. Er gieng also nach Athen zwrik; mußte aber bald vor den 30 Torannen, die sich der Stadt be mächtigten, nach Megara sliehen, und wurde nehst dem Verlusk seine Büter auf 7. Jahre verwiesen. Er beschloß sein Leben als eine Privatperson, im 80 oder 84ten Jahr. Wor Gericht lieb

t) Pope-Blount. p. 29-31. — Fabricis Biol. gr. Lib. II. Cap. 26
Vol. I. p. m. 917-928. — Muriuma Clafische Biographie. 2. Th. p.
45-64. — Hambergers 3. R. I. Th. p. 257-293. — Plutarchus
de decem Oratoribus. — Renatz Rapin Comparation de Demosthem
de Ciceron.

ich nie hören; sondern er versertigte Reben sur andere. Bon, die vorhanden gewesen senn sollen, sind noch 34. übrig, die durch die schöne Schreibart sowol, als durch eindringende ues edung empsehlen. — Ausgaben: c. n. Jod. van der Heiden. ov. 1615. 8. vorzüglich c. n. Joh. Taylor. Cantabr. 1740. 8m. Ihr. 12 gr.) eigentlich ein Auszug aus der grössern c. n. Joh. Lor & c. coniect. Jer. Marklandi. Lond. 1736. 4. — Cantabr. 2. 8. — Französisch gut übersezt durch den Abt Auger. Paris. 1. 8m. Bon ebendemselben Opera omnia, gr. & lat. ib. 1783. 3m. schön gedruft. u)

Reschines von Athen, des Utrometus eines Schulmeisters Sohn, berühmt A. M. 3659. a. Chr. 344. Anfangs ein Fechter, dann komischer Dichter, ein Soldat, endlich durch den Unterricht des krates, Plato u. a. Philosoph und Redner, daß er sogar mit nostbenes um den Ruhm eiserte. Aber darüber mußte er Olymp. I. 3. ins Exisium wandern. Er errichtete nach Alexanders Tod Rednerschule zu Rhodus, und veranlaßte den Rhodischen Stillich beschloß er im 75ten Jahr sein Leben auf der Insul Samus. ne Reden sind seurig und heftig; es sind aber nur noch 3 davon s und 12 Briese. Die Reden stehen in der Aldinischen Samm:

Dened. 1513. sol. in der Stephanischen. 1575. sol. in der Rischen. Vol. 3. 4. Französisch durch den Abt Auger nebst den en des Demosthenes, Paris. 1777. 8m. Deutsch eben so von ste, Lemgo. 1764 — 1769. V. 8. — Epistolæ, cura Joh. Sam.

Antiphon aus Rhamnus im Atheniensischen Gebiet, der Sohn Redners Sophilus, der erste, der die Redefunst in Regeln istlich verfaßte. Er verfertigte Reden für andere ums Geld', soll sich sogar in einer öffentlichen Bude auf dem Markt zu Costh augeboten haben, seinen Zuhörern durch seine Reden jeden hmerz, jede Traurigseit zu benehmen, oder zu erleichtern. Ends

POPE - BLOUNT. p. 20. — FABRICII Bibl. gr. Lib. II. Cap. 26. Vol. l. p. m. \$92-900. — PLUTARCHUS de X. oratoribus. — Jambergers l. Th. p. 201 - 203.

Pope - Blount p. 31 fqq. — Fabrich Bibl. gr. Lib. II. Cap. 26. Vol. 1. p. m. 928 - 931. — Plutarchus de X. Orat. — Hambergers 3. N. I. Th. p. 294 - 296. — Sederichs Kenntniß der Schriftsteller. p. 194 fqq. — Jöcher 1 c.

lich wurde er wegen Berrätherei zu Athen zum Tode verdammt A. M. 3574. a. Chr. 410. Olymp. XCII. 2. Man lies auch seinem Leichnam unbegraben liegen. Bon den 60 Reden, welche die Alten von ihm hatten, sind nur noch 16 übrig. — Ausgaben: Orat. XVI. gr. Venet. 1513. fol. auch ap. H. Steph. 1575. fol. und gr. & lat. c. Isei Orat. Hanov. 1619. 8 Auch in der Reiskischen Sammlung, Vol. VII. y)

Jsaus aus Chalcis, ein Schüler des Lysias und Jsocrates, und Lehrer des Demosthenes, war A. M. 3553 — 3625. a. Chr. 421 — 459. berühmt. Er bildete sich ganz nach dem Lysias, und übertraf ihn noch an Würde und Erhabenheit. Er schrieb eine Rher torif und 64 Reden, wovon noch 10 übrig sind. — Ausgaben: In Orationibus Rhetorum. Ven. 1513. fol. auch inter Oratores gr. H. Steph. 1575. fol. — Gr. & lat. Hanov. 1619. 8. und in Reistens Samms. Vol. VII. 2)

Cyturg, ein berühmter Atheniensischer Rebner aus einer vor nehmen Familie, ein Schüler des Plato und Isotrates, lebte Olymp. XCIII — CXIII. Er hatte viele Verdienste um die Republif, und bekleidete die angesehensten Shrenstellen. Man sezte ihm eine eherne Bildsäule, und ehrte ihn noch nach seinem Tod. Sein Character war Strenge und Gerechtigkeitsliebe; als Redner affes etirte er keine Eleganz. Von den 15 Reden, die noch zu Plutarchs Zeiten vorhanden waren, hat man nur noch die einzige gegen den Leokrates. Sie steht: Inter rhetores gr. Aldi. Ven. 1573. fol. auch inter Oratores vet, H. Stephani. 1575. fol. und in der Reiskischen Samml. Vol. III. Ist auch einzeln gedruft ex rec. & c. n. Jo. Tax-Lor, gr. & lat. Cantabr. 1743. 8. Lips. 1751. 8. a)

Demetrius Phalereus, ein Schuler des Philos. Theophrafts, lebte etwa 300 J. vor Christo; erwarb sich durch seine Beredsam keit die hochste Ehrenstellen zu Athen, und erhielt endlich die Bere waltung des Staats. Er soll das Werf vom rednerischen Bortras (mag, agunvaiae) verfaßt haben. Aber ein anderer Demetrius aus Alexandrien, der unter dem R. Untonin lebte, scheint der Berfaß

<sup>3)</sup> Fabricii Bibl. gr. Vol. I. p. 833. — Zamberger. I. Th. p. 181 fg. — Jöcher 1. c.

<sup>2)</sup> FABRICII Bibl. gr. Vol. I. p. 858. - Zamberger, I. Th. p. 249 fq.

a) FABRICII Bibl. gr. Vol. I. p. 861. — Samberger. I. To. p. 252 sq.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 16

Berfaffer zu senn. Es enthält schöne Bemerkungen über den Stil, besonders über den Bau der Petioden. — Ausgaben: Inter rhet. select, ed. Tho. Galb. Oxon. 1676. 8m. — Am besten ed. Frickber. Lips. 1773. 8.

# Griechische Dichter vor der driftlichen Zeitrechnung.

Homer, der Bater und König unter den Dichtern, lebte um 100 Weltjahr 3030. 973 oder 1000 Jahre vor Christo, und 270 J. 100h der Einnahme von Troja. Man bemühet sich vergebens, etwas sewisses von den Lebensumständen, Aeltern, dem Baterlande, Begrädenis z. dieses grossen, allgemein bewunderten Mannes auszusinden. Bas Herodot und Olutarch, wenn sie je die Verfasser sind, was nehrere unter den Alten von seinem Leben melden, ist so widerspres hend und sabelhaft, daß sich durchaus nichts zwerlässiges bestims nen läst. Unter den neuern sind weder die Bewunderer, noch die Berüchter des Homers tüchtige Gewährsmänner. Ich werde am Ende nichts gesagt haben, wenn ich die verschiedenen Sagen ersisse, und jede Erzählung mit dem tröstlichen Resultat: man weiß sichts gewisses, beschliesse. Sieben Städte d) zankten sich um die Ehre, Homers Geburtsort zu senn; nach dem bekannten Vers:

"Επτα έριδμαίνεσι πόλεισ δια ρίζαν Ομήρε,

King, Duigra, Xios, Kodopar, Nidos, "Agyos, 'Abfrai.
unter welchen Chius und Smyrna die meisten Gründe vor sich haben. Fix Smyrna streiten zerodot und Plutarch; sur Chius, Simonides, Theoreti und besonders Leo Allatius in seinem tr. de patria Homeri. Lugd. 1640. 2. der alle Nachrichten gesammelt hat. Eben so ungewiß ist die Nachricht von den Aeltern des Zomers. Plus tarch, oder vielmehr Ephorus, nennt seinen Nater Maon, der mit einer Anverwandtin Crytheis ausser Der Gegeugt haben sit daher ist ihm der Name Maonides geblieben. c) Und weil in seine Mutter ben dem Alus Meles gebohren bat, so beist er

b) Suitas neunt gar 19.

<sup>6)</sup> Der Ungrund dieser Meinung, daß Somer ein Baftarb gewesen sep, wird gegen Alex. Pope im Deutschen Mertur, 1781. 21es Quart. p. 125-138. steigt.

auch Melefigenes. Bon feinem gewöhnlichen Namen Bomer ift die abgeschmafte Fabel entftanben, daß er blind gebohren fen. Das wider eifert mit Recht Cicero Tusc. Quæft, Lib. V. Cap. 39. und Dell. Daterculus Hift, rom. Lib. I. Cap. 5. fagt, berjenige muffe felbft blind und aller Ginnen beraubt fenn, der fich den Cchopfer fo portreflicher Gedichte blind benten tonne. Erft in feinem boben Alter verlohr er sein Gesicht. Dronapides war, nach bem Zenge nif bes Piodors von Sicilien, sein gehrer, von welchem er ver muthlich die Runft gu fchreiben gelernt bat. Auf feinen weiten Rei fen , nach Aegypten , gang Griechenland , flein Afien zc. erweiterte er feine Renntniffe und fammelte ben Stoff gu feinen Gebichten, ben fein groffes Genie fo vortreflich bearbeitete. Auf ber Infel Ithafa horte er von Mentor, einem der Ebeln, die Erzählnngen von den Schiksalen des Ulysses. Berodot lagt ihn auf ber Jusel Jo, da er von Camus nach Athen jurufreifen wollte, fterben. Ran will auch bier die Grabschrift gefunden haben :

\*Ενθαδε την Ιερήν κεφαλήν κατά γαΐα καλύπτει,

'Ανδρών Ήρώων ποσμήτορα θάον "Ομηρον.

Daß Somer arm gewesen sepe und fein Brod burch Abfingung fei: ner Gedichte babe erwerben muffen; daß er fogar zu Chius eine Dichterschule errichtet und dadurch vielen Reichthum erworben be be, ist eine blose Sage, die keine Aufmerksamkeit verdient. Dief ift gewiß, daß man ihn, aber lang nach feinem Tode, gottlich ber ehrte. Man pragte Mungen auf ibn; man errichtete ibm gu Ehren Bilbfaulen und Tempel; man fenerte offentliche Spiele. Megny ten, Athen, Lacedamon, Macedonien, Argos, Emprua und Chins, alles war voll Bewunderung und Berehrung gegen den gottlichen Dichter. Socrates, Dlato, Ariftoteles schaften ihn boch; So photles, Euripides; die berühmten Maler Zeupis und Apelles; felbft der Groffe Alexander bildeten fich nach ihm. Virgils gr neide ift Copie von feinem Driginal. Geme Charactere find treffend und unnachahmlich geschildert; überall bleibt er der Ratur getres. Man bort in feinen Schlachten bas Geraffel ber Pferde und bas Bellirr der Maffen; man fieht die Belden - aber jeden feinen et genen Tod - fterben; man wird mit bem Dichter begeiftert und in sein Interesse gezogen. Ueberall naiver, ungesuchter, schonet Ausdruf, flieffender, bald fanfter, bald fortreiffender Gang in ben Berfen, erhabene Gedanten, Reichthum der Gprache, Boblifant

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 163

ber Sitten, Berehrung Gottes, Borfehung und Direction ber gotte lichen Mumacht, reinere Philosophie, Menschenkenntniff. Alle biefe groffen Borginge baben ihm ben feinen Lefern Bewunderung verfchaft. Rur ber Frangos Derrault, der in dem wichtigen Streit, ob bie Alten den Borgug vor den Reuern hatten, widersprechen wollte, und Scaliger, ber and Stoly alles tabelte, auch La Motte und am meiften Cerraffon, find nicht mit ihm gufrieden; defto mehr aber die gelehrte Mad. Dacier, bie überall Schonhriten aufjagt, und fie mit Anmerkungen durchwaffert; auch Boileau und Boivin fteitten gegen jene Parthei fur ihn. d) Ein Glut ifts fur bie Dichts tunk, daß Zomers hauptgedichte der Nachwelt aufbehalten wors ben find. Rach bem einstimmigen Zeugniß bes Alterthums ift er ber Berfaffer von der Iliade und Obnffee; und es mare Unfinn, des Gegentheil zu behaupten. Aber von den übrigen ist es nicht so unwidersprechlich ausgemacht. Die Batrachomvomachie, ein scherts baftes Belbengebicht, bat er vermuthlich in feiner Jugend verfaft; es ift am besten von Willamov ins Deutsche, Petersb. 1771. gr. 8. und von P. Balde inst lateinische übersett worden. Die Symnen werben von ben Scholiaften einem gemiffen Rhapfobiften Cynas thus; von Thucydides, Lucian und Pausanias aber dem Zomer mgeeignet. Andere fleinere Gedichte, Epigrammata zc. fteben in Lerodors Lebensbeschreibung, welche Schulthef ju gurch 1779. ins Deutsche übersezte; ihre Aechtheit hangt also von diefer ab. Die merfwardigften Gedichte, wodurch fich Bomer einen unfterblichen Ruhm erworben bat, find die Iliade und Odyffee. In dem erftern helbengebicht schildert er den Born des Uchills, und die daher ers folate Miederlage der Griechen; im zweiten zeigt er an dem Benfviel bes flugen Ulvffes, wie ein Regent feinen Staat fonne gluflich mas den. Beide Gebichte waren lang nur der Sage nach in Griechens land bekannt, bis Lyturg fie ju erft, etwa 120 Jahre vor Ers banung Roms, aus Afien dahin brachte. e) Jest warens nur noch chaebrochene Stute, Rhapfodien, Die nach ihrem Inhalt benennt wurden; j. B. Die Schlacht ben den Schiffen; der Lod des Dolons;

<sup>4)</sup> S. CHARLES PERRAULT Paralléle des Anciens & des Modernes en ce qui regarde les arts & les sciences. IV. 12. — Jo. TERRASSON Differt. critique sur l'Iliade d'Homere, Par. 17:5. II; 12. — BOILEAU Reflexions sur Longin.

t) PLUTARCHUS in vita Lycurgi.

bie Tapferfeit bes Agamemnons; die Grotte der Ralppfo; bas Blut bad ber Frener ic. Go murben fie abgefungen; und bie Ganger bieffen von den Lorbeerzweigen, die fie in den Sanden trugen, Rhaps fodiften. Diffstratus, Athens Beherricher, theilte hernach die glias be und Donffee, in die Ordnung, wie wir fie noch haben. f) Gehr viele Rebler schlichen fich bald durch die Sorglofigkeit der Abschreib ber in den Sandschriften ein; diese verbefferte Ariftoteles jum Ges brauch Alexanders. Auf deffen Befehl mußten die beiden Weltweis fen , Rallifthines und Unagarchus , die er auf feinen Affatischen Reldzugen ben fich hatte, den homer genau durchsehen und verbef fern; benn der Ronig schatte diefen Dichter fo febr, baf er ibn immer mit fich fuhrte, ibn feine Ruftfammer im Rriege nannte, und bie Gedichte in einem fostbaren vom R. Darius erbeuteten Raft gen aufbewahrte; er foll fie fogar mit eigener Sand abgefchrieben haben. g) Zenodotus von Ephesus durchsah die handschriften aufs neue; noch mehr der berühmte Ariftarch, der mit Alexanders und Zenodots Ausgabe alle Handschriften verglich, die er nur guftreis ben fonnte. In diefer fritischen Geftalt mag nun Bomer geblieben, und unfere Ausgaben mogen vermuthlich nach der Ariftarchischen abgedruft senn. Db nun Villoison, ein Gelehrter von Baris, et nen andern und beffern homer, den er ben feinem Aufenthalt in Benedig in der dafigen Marfusbibliothet will gefunden baben, wurtlich liefern werde, muß die Zeit lehren. Rach Acappten und Sprien tamen auch aute Sanbichriften; in Indien und Berfien murs be komer in die Landessbrache, und zu Rom von Labeo ins lateinische übersett. Run muffen wir auch von den gedruckten por thalichen Ausgaben, mit und obne Scholien, und von ben neuern Done Scholien: Homeri opera, græce. Hebersegungen reden. opera DEMETRII CHALCONDYLE. Florentiz. 1488. II fol, if bit alteste. — cum verf, lat, & comment. Jo. Spondani. Basil, 1606. fol, (6 26lr.) - Ed. HENR. STEPHANI. Paril. 1566. fol. - c. n. SAM. CLARKE, gr. & lat. Ilias. Lond. 1754. T. II. 4. Odyssea. ib. 1740. T. II. 4. (15 Thir.) Die Anmertungen find febr brauchbar. Ohne Anmerk. Amst. 1743. Il. 12. (2 Thir.) — Rach der Clarks schen Ausgabe Jo. Aug. Ernesti. Lips. 1759-1764. V. gr. 8. (16 fl.)

f) AELIANI Var. hift. Lib. XIII. Cap. 14. — CICERO de Orat. Lib. III. g) PLUTARCHUS in vita Alexandri.

#### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 165

Ilias. Glasgiæ. 1747. II. 8. 1756. II. fol. u. Odyssea. ib. 1758. II. fol, Sehr prachtig und genau. — Ed. Jo. Henr. Lederlini & Steph. Bengleri. Amst. 1707 II. 12. (2 Thr.) eine sehr niedliche bequeme Dandausgabe; bloß Text. — Auch ad optimas editiones expressa. Basil. 1779. II. 8. (6 st.) — Noch eine gemeine Handausgabe, gr. & lat. J. G. Hageri. Chemnicii. 1767. IV. 8 (4 st.) — Prachtvoll sind Homers Werte von Bodoni in Parma gedruckt, 1788. 89. fol. — Für die Kritister ist des Dillosson nicht so schön gedruckte Ausgabe, Venet. 1788. 4. sehr interessant.

Mit den Scholien theils des Didymus, theils des Buffathlus. DIDYMI. Scholia in Iliada. Rome. 1517. fol. - in Odysseam Venet. 1521. IL 1528. 8. - Homeri opera græce, cum interpretatione gr. ( Didymi. ) Basil. 1535. fol. ober gr. 4. - gr. & lat, cum interpr. Didymi, cura Corn. Schrevelil. Amft, 1756. II. 4. (6.2hfr.) fice gedruckt, aber fehr fehlerhaft, verftummelt und mit frems ben Zufagen verunstaltet. - Ilias c. sch. Didymi, Oxonii. 1676. gr. 8. febr accurat und schon gebruckt. - Oxon, 1705. II. 4. -Opera c. scholiis veterum &c. cura Josuæ BARNESII, Cantabr. 1711 II. 4. (10 Thir.) Eine ber beften Ausgaben, aber fehr rar. -Rach Diefer: Ilias. Lond. 1722. II. 8. Mit den Scholien des Ette Kathius: Rome. 1542-1550. III. fol. (30 Thir.) hier werden bie Rebensarten, die Geschichte, bas Ginnreiche und die Fabeln bes Dichters erlautert. Der zte Tom ift ein Index von Matth. Departus. — c sch. Eustathii. Basilex. 1560. II. fol. und im Auszug mit dem gr. Tert. ib. 1558. fol. von Sadr. Junius. - Euftathit Commentar mit der lateinischen Hebersegung und mit Anmerfungen von Aierander Politus. Florent. 1730-1733 III. f. aber nur die 5 erften Bucher der Jlias; das ganze Werk follte aus 10 Banden bestehen. Uebersetungen: I. Frangofische durch Mad. Dacier, mit vies len theils gelehrten, theils matten unnothigen und wafferigen Uns merfungen. Iliade. Amst. 1712. III. 12. Odyssée. ib. 1717 III. 12. (5 Ihlr.) nouv. ed. avec. supplem. ib. 1731. VII. 12. (7 Thir. 8 gr.) -Beit beffer von BITAUBE'. Par. 1764 II. 8. (2 fl.) neu umgeschaff m und von ihm felbst verbeffert. Berlin, 1777 - 1780. VI. 8. (7 Thir. oder 24 Liv. und auf fein Papier 42 Liv. dazu 50 Rupfer 48 Liv.) So gut, als es die frangofische Sprache erlaubt. II. Auch Oenvres complettes d'Homere, traduction nouvelle avec des notes hist, geograph, & litteraires par Mr. GIN, Conf. au grand Conf.

Paris. 1785. VIII. 8m. (a 12. Liv.) auch in 4. mit 50 Aupfern von Donce, aber nur 200 Erempl. mit dem griech. Text, und 100 allein frangofifch. - In frangofischen Berfen, Blias und Donffee, burth M. de Rochefort. Paris. 1783. Il. 4. u. 1786. - und als Paro: Die: L'Iliade travestic par MARIVAUX, in seinen Ocuvres, Par. 1758. VII. 12. — Englische, burch Alexander Dope. The lliad. Lond. 1715. VI. gr. 4. The Odyssée, ib. 1725. V. gr. 4. und ein wolfeis lerer Abbruck Glasgow, 1753, VIII. 8 Naturlich, majestatisch, ohne Awang. Diefe Ueberfegung hat bem Berfaffer 5000 Pf. St. reit nen Gewinft eingetragen. - The Iliad of Homer; translated by JAMES MACPHERSON Efq. Lond, 1773. II. gr. 4. Das Gegentheil pon der Popischen Uebersetung; gefünstelt, nicht natürlich, die Homerische Simplicitat gang verunstaltet. (Goett. 21ng. 1773. p. 555 (ag.) - III Lateinische, und zwar in flieffenden, wolflingenden Derametern: Homeri Ilias versibus expressa a RAYMUNDO CUNI-CHIO, Eloqu. & gr. linguæ Prof. Romæ. 17-6. fol. und von beffen Schuler, dem Graf Zamagna, eben fo gludlich Homeni Odylica, lat, versibus reddita. Sienæ. 1778. fol. (Leips. D. 3. 1778. p. 745. iqq.) - IV. Deutsche, und zwar prosaisch, durch Damm. Lemgo. 1770. IV. gr. 8. (4 fl. 30. fr.) Sehr Schleppend, aufferft ermus bend, undeutsch; gute Anmerkungen. - Ilias durch Zutner. Leips. 1771. II. gr. 8. (2 fl.) ohne Anmerkungen, gut überfest. — Das berühmteste Ueberbleibsel aus bem griechischem Alterthum : Bomers Ilias, ober Beschreibung der Eroberung des Trojanis ichen Reichs; ben beutschen Lefern mitgetheilt von einer Gefell schaft gelehrter Leute. Frankf. 1754. 4. m. 24. R. und einer Land charte. Mag, nach bem Litul ju urtheilen, nicht viel bedeuten. In herametern burch Bodmer. Ilias und Odnffee. Zurch. 1778. II. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) Getreu, holperich, mit Provinzialismen burchwebt. — Ilias, durch Frid. Leop. Graf zu Stolberg. Leipz. 1778. II. gr. 8. (2 Thir. 12 gr.) Amberg. 1781. II. gr. 8. (I fl. 30 fr.) Gefchmactvoll, flieffend, aber wicht angftlich ge treu. - Donffee, von Joh. Beinr. Doft. hamburg. 1781 gr. 8. (2 Thir.) Sehr getren und poetisch; nur Eigenheiten in den ei genen Ramen (nominibus propriis) die febr auffallen; gleiche Bahl ber Berfe mit ben griechischen, also Iwang. - Burger machte glud liche Bersuche einige Rhapsobien ber Iliabe in Jambischen Berfen su überfeten. - V. Stalianische: Iliade &c. Roma. 1769. IV. 8. 23. Anfang it. Fortgang d. Gelehrsamt. 167
und L'Odissea &c. Mantua. 1778. IV. 8. bende von dem Jesuiten

und Professor zu Mantua Joseph Bozoli. Und l'Iliade &c. von dem Abt Christo. Ridolfi, Venet. 1776. II. 8. h)

bem Ade Christo. Mooist, venet. 1776. 11. 8. 11)

Num hab' ich noch diejenigen Dichter aus dem Alterthum anzus zeigen, die Homers Jliade theils erganzt, theils fortgesetzt haben. I. Dictys, von Enossus in Creta, soll ein Tagebuch über die Bes lagerung vor Troja, welcher er benwohnte, in Phonizischer Spras che verfertigt, aber mit sich ins Grab genommen haben. Ein ges wisser Praxis oder Kupraxis überbrachte solches dem R. Aero, und gab vor, er habe es in dem durch ein Erdbeben geösneten

h) Bon Bomer und feinen Schriften: Suidas, voce Oungos. - Fable-CII Bibl. gr. Lib. II. Cap. I. VII. Vol. I. p. 253-369. - ALEX. Po-PES Effay on the Life, Writings and Learning of Homer; bep feiner Mebersehung ber Ilias, und frangofich: Eloge hist. & crit. d'Homere. Par. 1749. 12. and ben Martino Remarques fur Homere. ib. 1728. 12. -THOMAS BLACKWELL, Prof. L. gr. in Aberdeen, An Enquiry in to the Life and Writings of Homer, ed. 2. Lond. 1736. 8m. Deutsch im Samb. Magagin. 12:14. 3. Auch von Dog: Untersuchung über homers leben und Scriften, aus bem Engl. bes Blackwells, Leipz. 1776. 8. (2 fl.) -JAC. DUPORTI Gnomologia Homeri. Cantabr. 1660. 4. (2 Thir. 16 Gr.) - Ros. Woods Berfuch über bas Originalgenie bes homers, aus dem Engl. Frantf. 1773. 8m. (2 fl. 15 fr. ) 2te Ausg. verb. 1775. Bufdhe und Berbefferungen. 1778. 8m. m. R. (2 fl. 15 fr.) Das Original. Lond. 1769. 2. 4. - Angeli Maria Riccii, Prof. L. gr. in Florens, Differtationes Homerica. Florent. 1741, III. 4. Lipf. 1784. 8 m. - KLOTZII Epistolæ Homericæ. Altenb. 1764. 8. — CLODIUS de sublimitate Homeri. - Des Grafen Cailus Tableaux tirées de l'Iliade & de l'Odyffee d'Homere. Par. 1757. 8. - Bambergers B. R. I. Eb. p. 56 - 69. -Mursinna Clafische Biographie. I. Th. p. 1 - 36. — Ueber die Frage: wie man ben homer lefen foll? Carl Rollin Anweisung zu ben freven RAPIN Comparaison d'Homere & de Virgile. — Jo. SCHAUFELBERGERI Nova clavis Homerica. Turici. 1761 -1768. VIII. gr. 8. (10fl. 45 xr.) Ein Mischmasch, ohne Auswahl aus enbern Buchern insammengetragen. Add. Evenh. Feirhit Antiquitatum Homericarum. Lib. IV. Argent. 1744. 8. - Joh. Zeinr. Juft. Rops pen, Director ber Soule ju Silbesbeim, ertlarende Anmettungen jum Bomer. Sannover, I. B. 1787. 8. Gehr brauchbar. - Ueber Somers Blies, eine gefronte Preisschrift bes J. be Bofch, erften geheimen Rans selliffen ber Stadt Amfterbam, und Mitglied ber gelehrten Gefellichaft bu haarlem; aus dem Hollandischen von E. Z. Mugenbecher. Bullichan. 1788. gt. 8.

Grabe gefunden. E. Septimius brachte es erft ju Anfang bes aten Sahrhunderts in einen Auszug, oder in eine frene lateinifche Meberfetung. Diefe ift noch, nicht aber das griechische Driginal mehr, vorhanden. Dictys Cretensis, & Danes Phrygius, de bello & excidio Trojæ; in usum Delphini cum interpretatione Anne DACERIÆ & not, var. Paris, 1680. 4. beffer Amft, 1702. 4. m. R. i) Il. Dares, aus Phrngien, foll auch jur Zeit ber Einnahme von Troja gelebt, und uber den Untergang diefer berühmten Stadt gedichtet haben. Dak Corn. Repos bas Gebicht aus dem gries chischen ins lat. überfett habe, ift eben fo erbichtet, als es ger wif ift, daß ber Berfaffer, nicht Dares, fondern ein jungerer Schriftsteller sene. Die beste Ausgaben find Argen . 1691. 8. u. Amft. 1702. 4. k - III. Cointus oder Quintus, wird für einen Calabrier gehalten, weil ber Carbinal Bessarion sein Gebicht in Calabrien gefunden hat. Er lebte im 6ten Jahrhundert und fchrieb in 14 Buchern Magadeinouera Ounes. Er ergangt die Blias, frem lich nicht im homerischen Geift, aber boch erträglich genug, vom Tod bes heftore bis auf die Rucfreise der Griechen. Ausgaben: gr. & lat. Hanoviz. 1604. 8. - c. n. CLAUDII DAUSQUEII, cura JOH. CORN. de PAUW. Lugd. B. 1734. 8. 1) - IV. Coluthus, wie Suidas fagt, von Enfopolis in Alegnpten, foll unter Una. ftafius, (ber 518 ftarb), fein Gedicht : 'Aonayn' Elerne, in 385 Berfen verfertigt haben; davon die befte Ausgabe beforgte Jo. Dan. A LENNEP. c, var. lect. & not. Leovard. 1747. 8. nachgebrutt Norib. 1776. 8. u. cura Bandini. Florent. 1765 8. Deutsch in Bodmers Ralliope. m) V. Tryphiodorus aus Aegypten, lebte ju gleicher Beit, und schrieb in 627 Berfen das Gedicht: Ihin alwoie. Die befte Ausgabe Jo. MERRICK, c. n. v. gr. & lat. Oxon. 1741. 8.

i) FABRICII Bibl. gr. Lib. I. Cap. 5. p. 30-34. — Hambergers J. N. I. Eh. p. 42-44.

k) AELIANI Var. hift. Lib. II. Cap. 2. — FABRICII Bibl. gr. Vol. I. p. 26-28. — Jambergers J. R. I. Th. p. 41 sq. — Meuselli Bibl. hift. Vol. II. P. I. p. 74-81.

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. II. Cap. 7. Vol. I. p. 359-362. — BAYLE Dick hift. & crit. voce Quintus Calaber. — Zambergers S. N. 3. Eth. p. 307 sq. — Tho. Chr. Tychsen Comment. de Quinti Smyrnzi paralipomenis Homeri. Gættingz., 1783. 8m. (15 xr.)

m) Suidas h. v. — Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 7. Vol. I, p. 362 fq. — Zamberger. 3. Ah. p. 304 fqq.

ngl. ib. 1739. 8. Alle biese Gebichte befinden sich auch in den Sammlungen des Stephanus, Cectius und Neanders. n)

Da abrigens Homer ben Prinzen Telemach, der seinen Bater lysses aufsuchte, im 4ten Buch seiner Odnstee zu Sparta benmt. Menelaus verläst, ohne etwas von seinen weitern Schickset auf der Reise zu sagen, so gab dieses dem frommen und ges weten Erzbischof Jenelon zu Cambran, Anlaß, sein prosaisches edicht Telemaque zum Unterricht des damalig vermuthlichen Kronsken, des Herzogs von Bourgogne, zu versertigen, das mit alle meinem Benfall aufgenommen und in mehrere Sprachen übersetzt urde. Ludwigs XIV. Neigung zum Kriegen und seine Eroberungsseht wird darin nebst den Sitten des Hoses benläusig getadelt. Die usgaben dieses vortressichen Sedichts S. unten ben Fenelon.

Bestodus lebte A M. 3090. a. Chr. 909. Db er in Cuma, einer colifchen Insel, heut zu Tag Sajo nova, 36. Meilen nordlich m Smyrna entfernt, oder in dem Baotischen Flecken Affra, n guß des helifone, gebohren fene, ift nicht gewiß zu bestims un; gewiß aber, daß fein Bater, durch Ungluck veranlagt, von mt bieber gezogen ift. . hier wendete der Cohn die Schafe, bil te fich aber durch Dichtfunft und Gelehrfamteit, nachdem er bas irtenleben verlaffen hatte. Zulest begab er fich nach Lofris. hier banbete ein Milefier eine Jungfrau in bem Saufe, wo er wohnte. rund sein Gefährte Crollus wurden unschuldig für die Thater ges alten , und bon den Brudern der geschandeten ermordet und in die bee geworfen. Ben einem Refte entdeckten die Lokrier feinen Leiche um und begruben ihn heimlich, damit nicht die Orchomenier ihn wege kilen mochten; fie entbeckten feine Morder, fturgten fie lebendig w Meer, und zerstöhrten ihre Sauser o). Auf Befehl des Drakels Rachten die Orchomenier doch feine Bebeine, Die Best zu vertreiben, mihr kand, und festen ihm ein Grabmal mit der Aufschrift:

"Ασκρη μέν πατρίς πολυλήϊος, άλλα θανόντος

"Ο τεα πληξίππων γη Μινυών κατέχει

Hoióda, an manisor en arbewmois nacos esir

"Ανδρών πρινομένων έν βασάνφ σοφίης.

Ran feste ihm zu Ehren auch einige Bilbfaulen. Bon feinen Bus

a) Fabricii Ribl. gr. Lib. II. Cap. 7. Vol. I. p. 363. — Samberger. L. o. p. 305 fq. — Meuselii Bibl. hift. Vol. II. P. I. p. 81.

PLUTARCHUS in convivio septem sapientum.

chern, die man ihm beplegt, find 15 verlohren gegangen, und 3 noch übrig; nemlich Opera & dies, darin er vernünftige dienes mische Regeln in einem planen dolischen Stil vorschreibt; von dem Schild des Zerkules, und vom Ursprung der Götter. Nur das erstere wird ohne Widerspruch für acht gehalten. Ausgaben: ohne Scholien, griechtsch. Venet. per Aldum. 1495. fol. — Ex officina Commelini. gr. & lat. 1591. 8. — Ex recensione Jo. Ge. Grævii, c. n. & comment. Jo. Clerici gr. & lat. Amst. 1701. 8. (2 Shk.) — Ed. Th. Robinson. c. n. v. Oxon. 1737. 4. Auch inter poetas principes Hene. Stephani, u. in corpore poetarum J. Lectil. — Nach der Robinsons schen Ausgabe, Lips. 1777. 8m. — Mit Scholien: Ed. Victor. Triscavella Venet. 1537. 4. — Dan. Heinsius c. n. Lugd. B. 1603. 4. — Cote hat Zesiods Werfe ins Engl. überset, und sie mit zwoen Abshandlungen von dessen Leben und Schriften begleitet. Lond. 1728. 4. — In lat. Versen gut übersetz von Bernh. Zamagna. Mediol. 1780. 4. p)

Anakreon, ein Lyrischer Dichter, von Tejos einer Stadt in Jonien, ward A. M. 3452 ober 73. a. Chr. 532. Olymp. LXII. be: ruhmt. Ein wolluftiger, uppiger, in Bein und Liebe erfoffener Grieche, ber fich nicht um bie Angelegenheiten bes menfchlichen ge bens befummerte. Er hielt fich eine Zeit lang an dem Sofe bes Eprannen Polyfrates ju Samus auf, und verliebte fich in ben schönen Bathyllus, bem ber Tyrann eine Bildfaule errichten lief. Nach dem Tod des Tyrannen ließ ihn Zipparchus, der altefte Sohn des Pifistratus in einem Schiff mit 50 Rubern über bas Aegaische Meer nach Athen bringen. Da aber auch dieser Tyranz fein Leben durch eine Berschwörung verlohr, so fehrte Unatreon nach Lejos gurud, mußte aber bald wegen einer entftanbenen Em porung nach Abdera fliehen, wo er, wie man fagt, im 85ten Jahr an bem Rern einer Weintraube erstickte. Er schrieb im Jo nischen Dialect, Elegien, Lieber und Jambische Berfe, Die aber verlohren find. Rur haben wir noch feine Trinflieder, einige Bac chanalgesange und Liebeslieder. Ausgaben: Anacreontis Odz. gr. & lat. per HENR. STEPHANUM. Parif. 1554. 4. - Per GE. MOREL-

p) Fabricii Bibl. gr. L. II. Cap. 8. Vol. I. p. 370-390. — Les vies des Poëtes Grecs en ahregé par Mír. Le Fevre. Amst. 1680. 12. 1700. 8. — Pope-Blount. p. 2. — Samberger. l. c. p. 70-74. — Mursinna Clas. Biogr. I. Th. p. 37-50. — Gyraldi hist. poëtar. Dial. 2. — Banie & Ersaut. der Göttersehre. J. Th. p. 213 sqq.

LUM & R. STEPHANUM. ib. 1556. 8. (1 Thir. 8 gr.) Per Josuam BARNES Cantabr. 1705. II. 1721. 8. - Cum not, WILH, BAXTER. Lond. 1710. 8. - Per Mich. MAITTAIRE, c, n. gr. & lat. febt prachtig. Lond. 1725. 4m. (3 Thir.) u. 1740. 4m. c. schol. gr. — Per Jo. Conn. de Pauw. Trai, ad Rh. 1732. 4. vertwegene Eritif! - Per Jo. FRID. FISCHER, gr. c. n. Lipl, 1754. 8. (56 ft.) u. 1776. 2m. (I fl. 45 fr.) — Eine fehr schone fritische Ausgabe von Brunt. Argent, 1779. ed. III. 1786. 8. (1 fl. 15 fr.) — Uebersegungen: Star lienisch mit dem griech. Text und der lat. Barnefischen Uebersetzung. Venet. 1734. 4. - Franzosisch durch Anna Dacier, mit lateinie ichen Ammertungen von Tanaquil le Fevre, Amst. 1716. 12. - Rest Sappho, Bion u. Moschus. Paris. 1773. 8. m. R. (12 fl.) - Engl. mit dem gr. Text. durch Addison. London. 1735. 8. mit febr guten Anmertungen und Anafreons Leben. Dentsch am besten, von Ug. Leipg. 1775. 8. und von Boeg, Carles ruh. 1760. 8. - Erlauterungsschriften : Zeunii Animadversiones in Anacreontem, Platenem & Xenophontem, Lipf. 1775. 8. --Sanciders Anmerkungen über den Anakreon. ib. 1770, 8, 9)

Sappho, von Mitplene auf der Infel Lesbus, eine portrefliche Dichterin , die neunte unter ben Eprischen Dichtern und die gehnte Rufe genannt, war berühmt, A. M. 3385. a. Chr. 599. Olymp. XLII. jur Zeit bes Dittatus, Beherrichers von Mitplene, eines ber fogenannten 7. Beifen in Griechenland. Ihre Mutter hieß Cleis. Unter 8 Batern, die dafur ausgegeben werden, ift nach ber gemeinften Mennung der achte, Stamandronymus. Gie benrathete einen reichen Mann auf der Infel Andros, mit welchem fe eine Lochter, Cleis, zeugte. Da er fie verließ, so wollte fie Ad in fein zweites Cheverbundnig einlaffen, um ihren zugellofen Begierben defto ungehinderter nachhangen zu fonnen; benn fie war fo verliebt, daß sie neben den vielen mannlichen sogar weibliche Lieblinge hatte. Diejenigen, die den Unakreon zu ihrem Liebhas ber machen, widersprechen der Zeitordnung. Der vorzuglichfte war Obaon, der aber vor ihr von Lesbus nach Gicilien flob; bem ihre Schonbeit war nicht bezaubernd. Gie eilte ihm nach.

<sup>4)</sup> PABRICII Bibl. gr. L. II. Cap. 15. Vol. I. p. m. 567-570. - Vossiue de poetis gr. Cap. IV. p. 22. — Zambergers 3. N. I. 26. p. 112-115. - Mutsinna Class. Blogt. I. Th. p. 69 - 78. - Bayle h.v. - Chau-FEPit h. v. - 3ocher L. c.

und sturzte sich, da sie ihren Wunsch vereitelt sah, auf dem Bors gebirg Leukade in Akarnanien von einem steilen Felsen ins Meer, da sie nicht 35 Jahre erreicht hatte. Sie schrieb im Acolischen Dialect 9. Bucher Oden, Elegien, Sinngedichte z. davon ist aber nichts ganzes mehr übrig, ausser ein Loblied auf die Benus, und eine Liebesode auf eine junge Weibsperson. Ihre Gedichte sind seurig, sanst und einnehmend versast. — Ausgaben: Cum scholiis Fulvii Ursini, inter eius Carmina IX, sceminarum græc. Antwerp. 1568. 8. — am besten c.'n. v. cura Jo. Christi. Wolfil. Lond. 1733. 4. und von eben demselben inter IX. illustrium sceminarum fragmenta. Hamb. 1735. 4. Auch mit Anatreons Gedichten ed. Wilh. Baxter. Lugd. Aug. 1710. 8. — und französisch von Anna Dacier. Amst. 1716. 12. 1)

Dindar, der vornehmfte unter den 9. Lyrifchen Dichtern, get. ju Theben in Baotien A. M. 3465. a Chr. 519. Olymp. LXVI. Er lernte von feinen Meltern, Daiphantus und Myrtis, bas Flotenspielen; von Casus, einem hermonier, die Leper, und von Simonides, einem berühmten Inrischen Dichter aus der Just Cea, die Dichtfunft. Er ließ fich, wie diefer, ums Gelb boren, und wurde in feinem 4oten Jahr fehr berühmt. Die Athenienfer, die er jum Berdruß feiner gandsleute gelobt hatte, festen ibm eine eherne Statue, und gaben ihm die von den Thebanern anger fette Strafe von 1000 Drachmen gedoppelt wieder. Dan fchatte es für eine Ehre, von ihm gelobt zu werden. Er farb unber muthet in dem offentlichen Schauplat, nachdem er mehr als ge Nahre geleht hatte. Die Alten schäpten ihn sehr. Boras und Quinctilian erheben ihn über alles. s) Ihr Lob wird mehr geb ten, als das Urtheil einiger neuern Runftrichter, eines Derrault &. bie ibn fur dunkel, in feinen Gedanken ausschweifend, und ju fententide halten. Doch haben andere, z. B. Boileau, Kraquier, Rennet und Borrichius feine Schonheiten und feinen fuhnen Alm bewundert. Bon allen feinen erhabenen Gedichten, Die er mm Lobe der Sieger in den Olympischen, Pothischen, Remeischen und Isthmischen Spielen im Jonischen Dialect verfertigte, find noch

r) Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 15. Vol. I. p. 589 sqq. — Bayle h. v. — Zambergers J. R. I. Ch. p. 93 sq. — Mursinna Clas. Biogr. L. Eb. p. 51 - 59.

s) QUINCTILIANI Instit. Orat. Lib. X. Cap. 1.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 173

45 ubrig. - - Ansgaben, ohne Scholien: Die altefte griechifche Venet in adibus Aldi. 1513. 8. - Opera Erasmi Schmidti. gr. & lat. Witteb. 1616. 4. (I Ehlr. 16 gr.) fritifch mit einem erlauterns Den Commentar. - Gr. & lat. per Rob. Foulis. Glasguæ. 1744. g. febr fcon nach ber Oxforder Ausgabe 1697. fol. - Ed C. G. HEYNE c, lect, var. Goett. 1773. II, med. 8. (3 fl. 30 fr.) - Opem Jo. GOTTL. SCHWEIDERI Carminum Pindaric. fragmenta. Argent, 1776. 4. - Mit Scholien: Ed. Pauli Stephani, gr. & lat. 1599. 4. Bon Cafaubonus find einige Berbefferungen; von Beine. Stephanus die lat. Ueberfegung. - Gr. & lat. cum verf. metrica Nic. Sudorii. & not. var. Oxon. e th. Sheld. 1697. fol. (5 Thir. 12 gr.) Bon Richard West und Rob. Welsted fritisch bearbeitet. - Rach der Schmidischen und mit der Baraphrase der Insgabe des Jo. Benort. Salmur. 1620. 4. - - Bur Erlauterung : Job. Bottlob Schneiders Berfuch über Pindars Leben und Schrifs tra. Strafb. 1775. 8. 3mar gute Anmerfungen, aber fvielenber DAV. BLONDEL Comparaison de Pindare & d'Horace, Amft. 1692. 12. - Jo. CORN. DE PAUW Note in Pindari Olymp. &c. Trai, ad Rh. 1747. 8. - Uebersetung: Dindars Olympische Sieges bonnen , verdeutscht durch frid. Gedite. Berlin. 1777. 8. (45 fr.) - Bothifche Giegshymnen , von eben demfelben. ib. 1779. g. (45 fr. ) Dit Geschmaf und Renntnif. t)

Þ

ţ

ì

£

ジェー

ž -

ギ

Meschylus, ein berühmter Tragodienschreiber, geb. zu Gleusis im Atheniensischen Gebiet A. M. 3459. a. Chr. 525. Olymp. LXIII. 4. (berühmt A. M. 3509. a. Chr. 494.) Im Marathonischen Treffen und ben Salamin hielt er sich nehst seinen Brüdern sehr tapser. Da er aber wegen eines Verbrechens unschuldig angeslagt, und der noch junge Sophokles ihm auf der Schaubühne vorgezogen wurde, so verließ er Athen und begab sich nach Sicilien. Hier wurde er durch eine grosse Schildkröte, die ein Abler hoch aus der Lust herabfallen ließ, getödet, und ben dem Flusse Gela sepers lich begraben. A. M. 3517. a. Chr. 467. Olymp. LXXVIII. 2. Auch die Athenienser ehrten ihn nach seinem Tode. Er hatte sich um

t) Pabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 15. Vol. I. p. 551-563. — Poppe-Blount. p. 9. — Vossius de poëtis gr. Cap. V. p. 29. — Zambers gres 3. N. I. Th. p. 149-155. — Mursinna Clas. Biogr. I. Th. p. 79-90. — Sulzers Theorie ber schunk Runste. 3. Th. p. 427-420.

die Tragodie fehr verdient gemacht; fatt baf Chefpis, auf ben er folgte, u. a. un fant berumgezogen, auf mfammengeletten Magen, mit rufigen oder mit Beinbefe befchmierten Gefichten ibre Rollen unter dem fremen hummel frielten , mablte er einen bestimmten Plag, fuhrte bie Mafte ein, und entfernte bas Blub vereieffen binter ben Chambla; aus bem Angenichte ber Bufchauer, u) Rur bemubete er fich zu febr, erhaben zu dichten, und wurde bedurch dunkel. Bon seinen 75. oder 90 Tragodien find mur 7. wo bemben: Prometheus vinctus f. religatus; septem duces adversas Thebas; Perfz; Agamemnon; Inferiz; Furiz; Supplices. Mon ex tablt, er habe in dem Traversviel Eumenides f. Furiz mit 50 Re rien die Borfeellung fo schrecklich gemacht, daß davon Rinder geftor ben und schwangere Beiber ungludlich, entbunden worben fenen. - - Insgeben: Tragordiz VI gr. Venet, in zdibus ALDI, 1518. g. Die erfte, aber fehr fehlerhaft. - Paris, ex offic, ADR, TUR-NEBI. 1552. 8. gr. etwas verbeffert. - Ed. Petri Vectorii, c. schol. ex offic. Henr Stephani. 1557. 4. (3 Thir.) - Ed. TH. STANLEI C. scholiis gr. omnibus, versione & commentario. Lond, 1663. fol. (15 Thir.) - Cum schol, versione lat. & Comment, c. not. F. Robortelli, A. Turnebi, H. Stephani & G. Canteri, cura Joh. Corn. Pauw. Hage C. 1748. II. 4m. (5 : 10 Ehlr.) - Gint fehr schone handausgabe nach der Stanleifchen, gr. & lat c. led. var. Glasguz, in ed. Rob. Foulis. 1746. 4. u. II. 8. (2 261.)-Borguglich Aeschyli Tragoedia, qua supersunt, & deperditarum fragmenta; recensuit, varietate lectionis & commentario perpetuo illustravit, scholia gr. apparatum hist. & lexicon Aeschyleum adiecit CHRISTI. GODOFR. SCHUTZ, El. & poef. Prof. in Acad. Jen. Halz. 1782. fq. II. 8m. (6 fl.) — Frangofische, richtige und erhabene, leberfetung. Par. 1770. gr. 8. (3 fl.) - Engl. aber feblerhaft box Rich. Potter. London. 1777. 4. x)

Sophokles, ein berühmter Tragodiendichter von Athen, geb. A. M. 3494. a. Chr. 490. Olymp. LXXI. 2. Bon Camyrus leinte er das Tanzen und die Musik; von Aeschylus die Dichthink.

u) HORATIUS de arte poët. 275 fqq.

x) Fabricii Bibl, gr. Lib. II. Cap. 16. Vol. I. p. m. 601-618. — Vos. sius de poètis gr. Cap. IV. p. 25. Cap. V. p. 29 sq. — Pope-Blount p. 7. — Hambergers 3. N. I. Th. p. 129-134. — Mursima Elss. Biogr. I. Th. p. 91-97. — Jocher 1. c. — Clement 1. c.

Beine erfte Tragodie führte er im 25ten Jahr auf, und erhielt nachber mehr als 20 mal ben erften Breif, oft ben 2ten, niemals aber ben britten. Beil er fein Saustvefen vernachläßigte, fo flace ten de feine Gobne als findisch und wahnfinnig an, und verlange ten von ben Richtern, man follte ihnen die Berwaltung bes Bers mogens überlaffen. Aber eine Tragodie, die er eben verfertigt batte, und gu feiner Bertheidigung den Richtern vorlas, rettete in von ber Antlage. In feinem 63ten Jahr jog er nebft Deritles als Anführer mit bem Athenienfischen heer gegen Unaum, eine Stadt der Samier. Er ftarb im goten Jahr, A. M. 3584. a. Chr. 400. entweder vor Freuden über den durch feine lette Tragodie Antigone erhaltenen Sieg, ober am Rern einer Beintraube. Gin Reifter in der Runft, Die Leidenschaften zu bewegen. Bon 127. Bragodien find 7. übrig: Aiax Flagellifer s. lorarius, die beste unter eller, Electra, Oedipus tyrannus, Antigone, Trachiniz und Phi-Pirgil und Boileau geben ihm unter allen Tragodiens loftetes. bichtern mit Recht den Borgug. - - Ausgaben, ohne Scholien: C. B. JOACH. CAMERARII. Hagenoz. 1534. 8. - Gr. & lat. c. n. GUL. CANTERI, Heidelb. 1597. 8. - Gr. & lat. c. lect. var. Londini. 1722. 8. nach der Stephanischen. - Græce c. lect. var. & n. Tm. Johnson. Glasgue. exc. Rob. Foulis. 1745. 4. u. c. vers. be. ib. eod. II. g. nach ber Londner Ausgabe. — Mit Scholien : Gr. in æd. ALDI. Venet. 1502. 8. - HENR. STEPHANI, c. schol. gr. Emmii & comment. lat. Joach. Camerarii. Par. 1568. 4. 1603. 4. (1 Thir. 16 gr.) — Gr. & lat. Cantabr. 1673. 8. nicht pors melich. - Gr. & lat. opera & c. n. Th. Johnson. Lond. 1746. VI gm. (3 Thir.) - ib. 1622. II. 8. mit ju vielen, auch willführs lichen Scholien. - Gr. & lat. c. schol. veteribus ac novis, opera lo. CAPERONNIER, Bibl. reg. custodis. Par. 1781. II. 4. nach ber Infinfonischen aber trivial. (Goett. Gel. Ang. 1781. Zugabe. p. 345 sq.) — Gr. & lat. c. n. ex rec. Rich. Fr. Phil. Brunk. Argent. 1786. IL. 8m. u. 4. 72 Liv. oder 19 Thir. fur die 4te Ausgabe, (ein auffererdentlich hoher Preif!) (in 8. 6 Thir.) Rritisch und typogras which fchon, febr correct. Die Albifche Ausgabe, als die vorzüglich richtige Venet. 1502. 8. ift bier jum Grunde gelegt, und ber Sert bude noch mit mehrern Sandschriften besonders aus der f. Bibl. la Baris verglichen. Alle vorberige Ausgaben wurden nach der Stephanischen und Canterischen, und diese nach der unrichtigen Durs

nebischen veranstaltet. — — Zur Erläuterung: Jo. Jac. Reiskir Animadversiones ad Sophoclem. Lips. 1753. 8. y)

Buripides, der dritte von den Tragifern, beren Schriften un ter 300 jum Theil auf uns gefommen find. Er war von Athenien fischen Meltern ju Galamin gebohren , A. M. 3505. a. Chr. 419. Olymp. LXXV. 1. Sein Bater hies Mnefarchus; baber wird er bisweilen Mnesarchides genennt. Weil aber gerad an seinem Ge burtstage Zerres ben dem Eingang des Euripus von den Griechen geschlagen wurde, so legte man ihm, jum Andenfen diefes Gieges ben Namen Euripides ben. Er ubte fich in der Rampftunft mb Malerei; lernte die Redekunst von Prodikus, und die Philosophie pon Unaragoras. Ueberal zeigte er groffe Stårke. Da er fich der Schaubuhne widmete, so nannte man die Tragodie cothurnata philosophia, und ihn den Philosophen des Theaters. Gelbft Sotrates Schatte ihn hoch. Er war ein Freund der Tugend und Babrbeit; fehr ernsthaft. Auf die bofen Weiber war er nicht wol zu fbrechen, gegen die er manche Anzüglichkeiten vorbrachte. In seinem 40ten Sahr erhielt er ben erften Sieg mit einer Tragodie, welches nach her noch 5 - 15 mal geschah. Zulest tam er an den hof des Me cedonischen Konigs Urchelaus, mit welchem er in grofter Vertraus lichfeit lebte, aber auch die Miggunft der Soffeute dergeftalt fich w jog, daß ein gewiffer Promerus im 3ten Jahr feines Aufenthalts Die hunde auf ihn bette, von deren Biffen er ftarb, A. M. 3580. a. Chr. 404. Der Konig betrauerte ihn, und lies ihm in ber Saupt ftadt Pella ein marmornes Grabmal feten. Auch die Athenienfer beehrten ihn mit einem Grabmal, ba fie feine Gebeine von ben Ronig nicht erhalten konnten. Wir haben noch 20 Tragobien, pon den vielen, die ihm das Alterthum guschreibt: Hecuba, Orestes, Phænissæ, ein Meisterstuck; Medea, Hippolytus, womit er et nen Sieg erhielt; Alcestis, Andromache, Supplices, Iphigenia in Aulide, Iphigenia in Tauris, Rhesus, Troades, Bacchæ, Cyclope, ein fathrisches Schauspiel; Heraclides, Helena, Jon, Hercules ferens , Electra , Danae , ein Fragment. Er zeigt fich barin de

y) Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 17. Vol. I. p. m. 619-639. — Lilli Greg. Gyraldi poëtar. hist. dial. VII. — Pope-Blount. p. 14. — Vossius de poëtis gr. Cap. IV. p. 26-29. Cap. VI. p. 40. — Batie Dict. hist. & crit. h. v. — Zambergers J. N. I. Th. p. 159-166. — Mursinna Clas. Biogr. I. Th. p. 98 : 109.

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 1

Rebner ohne Prunt; characterifirt naturlich und richtet fich, ohne fich an die Regeln ber Schaubuhne ju binden, nach ben Buborern. Man bat auch noch 5 Briefe unter feinem Namen, beren Aechtheit Barnes eben fo eifrig behauptet, als fie Bentley bestreitet. --Insachen, ohne Scholien: Gr. & lat. c. n. Aem. Porti & Guil. CANTERI, Heidelb. ex off. Commelin. 1597. II. 8. (2 Thir. 12 gr.) Mit Scholien: Gr. & lat. c. n. CANTERS, PORTI &c typis P. STEPHANI, Genev. 1602. II. 4. tar. (2 Thir. 16 gr.) - cum fragmentis plusquam LX. tragoediarum, gr. & lat. opera Josuze BARmusil. Cantabr. 1694. fol. (10Thlr.) wieder aufgelegt, cur Christi. DAN. BECK. Lips. 1778. sq. II. 4m. (15 fl.) Dazu fam 1788. Tomus III. continens SAM. MUSGRAVII notas integras &c. c. n var & lectionis varietate. - Gr. & lat. ed. Sam. Musgrave, M. D. Oxon. 1778. IV. at. 4. (4 Bf. St.) Sehr prachtig, mit gelehrten Anmerfungen. - Rach biefer Ausgabe jum Theil, und nach der Barnefischen : gr. & lat. c. n. var. Lips. 1778. 79. Il. gr. 8. (15 fl.) - Rrangofisch in Erofa gut überfest, aber nur 8. Trauerfpiele, durch Mfr PREVOST. Prof. & membre de l'Acad. R. des sc. & des B. L. de Berlin, Paris. 1782. III. g. - Einzeln: Iphigenia in Aulide & Iphigenia in Tauris. gr. & lat. ex rec. & c. n. Jer. Markland. Lond. 1771. und 1782. 2m. Rritifch. - - Bur Erflarung : Jo. Jac. Reiskir Animadversiones in Euripidem & Aristophanem, Lips. 1750. 8. - Sam, Musgra-YII Exercitationes in Euripidem. Lib. II. Lugd. B. 1762. 8. 2)

Empedocles, aus Agrigent in Sicilien, war A. M. 3540. a. Chr. 444. in der 84ten Olympiade berühmt; ein Schüler des jüngern Dys hagoras; ein Philosoph, Dichter, Arzt und Theolog. Er lernte seis ne Bissenschaft in Negypten, und brachte sich in den Verdacht der Zaus berei. — Schriften: De natura Lib. III. in 2000 griech. Herametern; davon moch Fragmente übrig sind; (in H. Stephani Poesi philosophica. 1573. 8.) — De Sphæra, von der Himelstugel, in 168 jambischen Versen; p. Par. 1584. 4. — gr. & lat. c. n. Benj. Hederici Dresd. 1711. 4. a)

ı

<sup>\*\*</sup>Parricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 18. Vol. I. p. m. 639-662. — Vossius de poëtis gr. Cap. V. p. 28. Cap. VI. p. 35 sq. — Pope-Blount. p. 12-14. — Bayle Dict. hist. & crit. h. v. — Jambergers 3. N. I. Th. p. 167: 175. — Mursinna Clas. Biogr. I. Th. p. 110: 129. — Clement Bibl. hist. T. VIII. p. 163-169.

<sup>4)</sup> Pabricii Bibl. gr. T. I. p. 465. — Chaufepik h. v. — Zamberget-L. Eh. p. 134 fqq.

Aristophanes, ein Athenienfischer Burger; wo er aber gebobs ren und mann er gestorben fene, ift ungewiß, wie überhaupt nichts eigentliches von feinen Lebensumftanden befannt ift. Er mar ber ruhmt A. M. 3548 a. Chr 436 bis A. M 3596. a Chr. 488 und war ein Zeitgenoffe bes Sofrates, Plato, Euripides. Er ift der einzige komische Dichter, ben wir noch haben, und nach dem Ur theil bes Alterthums ber Ronig unter benfelben. Ceine Schreib art wird mit Rocht wegen ber Uttischen Zierlichkeit bewundert. Aber oft beleidigt er die Schamhaftigkeit und ift in feinen Ausbrucken frech. Sein bofes Berg zeigte er baburch , daß er die groften Dan ner, Socrates, Euripides ic. auf dem Theater mißhandelte und feinem Muthwillen aufopferte, um fie benm Bolt, bas er in feiner Gewalt hatte, verhaft zu machen. Bon mehr als '50 Combbien find noch XI. porhanden: Plutus, darin er den Beig ber Athenienfer belacht; Nubes, darin er den Sotrates verfonlich als einen Rerache ter der vaterlandischen Gotter aufführt, theils aus haff, weil die fer ernsthafte Philosoph seine ungefitteten Schauspiele nicht besuchs te, theile auf Unftiften ber geschwohrnen Reinde beffelben, bes Inve tus und Melitus, bon benen er fich bestechen lies; Ranze, gegen ben Euripides; Equites, gegen ben Abel; er murbe beftwegen um 5 Talente ober 3330. Thir. geftraft; Acharnenses; Arma; Pax: Aves: Concio mulierum ; Mulieres in festo Cereris , gegen ben Guripibes: Life. ftrate. - - Ausgaben, mit Scholien: Comædiæ IX. Venet. apud AL-DUM. 1498, fol. - Comced. Xl. gr. & lat. opera AEM, PORTI. Geneva. 1607. fol. - cum n. v. suasque adiecit Ludolphus Küsterus. Amst. 1710. fol. m. (10 Thlr.) Die beste. - Ohne Scholien: Gr. & lat. c. n. Tanaqu. Fabri. Amst. 1670. fol. - Gr. & lat c. n. Steph. BERGLERI & CAR. ANDR. DUKERI, CUI. PETR. BURMANNI SC. Lugd. B. 1760. II. 4m. (13. fl.) fritisch. - Aristophanis comcedia ex optimis exemplaribus emendatæ, studio RICH. FRANC. PHIL. BRUNE. Argentor. 1783. VI. gr. 8. (18 fl.) brei Come Lept mit fritifchen u. a. gel. Anmerfungen, und 3 Tome lat. Ueberfetung. Druf und gel. frit. Bearbeitung ift vorzüglich. Der Ausgaben einzelner Es medien, befondere des Plutus, c. schol. & not. Tib. Hemster-· IIUIS. Harlingæ. 1744. 8. - Nubes, gr. & lat. Lond. 1695. Glasguæ. 1755. 8. und c. fchol. cur. Jo. Aug. Ernesti. Lipf. 1753. 8. ju gefchweigen. - Bur Erlauterung: Jo. Jac. Reiskit Animadreil.

in Euripidem & Aristophanem. Lips. 1750. 8 auch Jo. Toup Animadv. in dessen Opusculis crit. Lond u. Lips. 1782. 8m. b)

Lytophron, aus Chalcis in Eubba, ein Tragifer und Grams matifer, lebte A. M. 3700. a. Chr. 284. unter Ptolemaus Obilas delphus, bey dem er sich durch seine Anagrammen sehr beliebt machte. Er zeigte in diesen Spielwerken mehr Fertigseit, als in der Dichtkunst. Wir haben von seinen Schriften nur noch eine einzige Tragddie, Cassandra oder Alexandra in Jambischen Versen, darin die Eassandra den Untergang Trojens weissagend vorgestellt wird; als les sehr dunkel und niedrig. — Ausgaben: Gr. c. comment. Isaac ci Tzetzis. Basil. 1546. fol. — Gr. Elat. c. n. Guil. Canteri. ib. 1566. 4. — Ex rec. Jo. Meursii, gr. & lat. Lugd. B. 1599. 8. — Cum not. G. Canteri ex oss. P. Stephani. 1601. 4. — Cum comment. Is. Tzetzis, cura Jo. Potteri. Oxon. e. theatro Sheld. 1697. fol. auch 1702. fol. bisher die beste, welche die andern ents sebrlich macht. c)

Theofrit, ein Butolischer Dichter von Sprakus, lebte zu den Zele ten Ziero II. R. zu Sprakus, und des Otolemaus Philadelphus R. in Regypten, auf welche er Gedichte versertigte. Man weiß keine weitere Umstande von seinem Leben, auch nicht von seinem Lode; ob er auf Besehl des Ziero mit dem Strange, oder soust von see mand mit Gist hingerichtet worden seye. Bon den 30 Johllen oder hirtenliedern, die man ihm zuschreibt, scheinen ihm nur zu gehöbern, und selbst in diesen scheinen einige Verse untergeschoben. Bon seinen Sinnschriften sind noch 22 vorhanden; auch ein sigurirtes Gedicht Syrinx, in welchem die Verse in der Silbenzahl immer abe nehmen und Pans Flote vorstellen. — Ausgaben: Eclogæ XXX. gr. — Venet. ap. ALDUM. 1495. sol. Sehr schön und kritisch brauchbar. — Idyllia XXXVI. & Epigrammata XIX. c. comment. vet. Venet. 1539. 8.

e) Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. 16. Vol. II. p. 416. — Vosbius de poëtis gr. Cap. VIII. p. 64. — BAYLE Dift. bift. & crit. h. v. — Zamp bergere 3. R. I. Eh. p. 331 • 334. — Mursinna Clas. Biogr. I. Eh.

P. 161 # 166.

b) Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 21. Vol. I. p. m. 703, 735. — Vossius de poëtis gr. Cap. VI. p. 34. 37 sq. — Pope-Blount. p. 21-23a — Bayle Dict. hist. & crit. h. v. — Chaupepié Nouv. Dict. hist. & crit. b. v. — Zambergers 3. N. I. Th. p. 223 \* 230. — Mursinna Cas. Biogr. I. Th. p. 137 \* 152. — Brucker Hist. crit, philes. T. I. p. 405. — Joders Lex. von Abelung verb. h. v.

- Inter poëtas principes heroici carminis, gr. ap. H. STEPHANUM. 1566. fol. - Theocritus, Moschus, Bion & Simmius, gr. & lat. c. schol. gr. in Theocritum; accedunt note Josephi Scaligeri & Is. CASAUBONI, opera & c. n. DAN. HEINSII. Heidelb. ap. COMME-LIN. 1604. 4. (2 Athlr. 16 gr.) - Theocritus gr. & lat. c. sch. gr. & not. Scaligeri, Casaub. & Heinsii (ed. Rich. West.) Oxon, e. th. Sheld. 1699. U. 1709. 8. — Inter poëtas minores gr. a WINTERTONO ed. Cantabr. 1655, 8. - Gr. & lat, c. schol. gr. & not. Heinsii, Casauboni & Scaligeri, cur. Jo. Jac. Reiske. Linf. 1765, 66. II. 4. (6 fl. 30 fr.) Bu Diefer Ausgabe lieferte Ber befferungen Joh. BERNH. KOEHLER, Prof. Kilon, in Notis & emendationibus in Theocritum, Lubecz. 1767. 8. - Cum scholiis gr. & not, var. cur. Thomæ Warton. Oxonii e typogr. Clarendoniano. 1770. II. 4m. fehr prachtig, aber Sammlung ohne Ordnume. -THEOCRITI, BIONIS & MOSCHI carmina bucolica, gr. & lat. variis lectionibus instruxit J. C. VALKENAER. Lugd. B. 1779. gr. 8. & ne ber besten fritischen Ausgaben; Daltenar mablt bas beste, mit eben so viel Scharffinn, wie Toup und Brunt, aber nicht fo tubn. -THEOCRITI X. Eidyllia. c. n. J. C. VALKENÆR. Lugd. B. 1773. Mur die 1 - 4. 6. 7. 9. 11. 18. u. 20. Jonlle, die beften und am menigften verdorbenen, jum Gebrauch der Borlefungen. - Theo-CRITI reliquiz, gr. & lat, ex rec. Th. Chr. HARLES. Lipf. 1780. gm. — Noch bequeme handausgaben: Lond. 1723. 8. und von Stroth, Gotha. 1782. 8. - Ueberfegung: Deutsch, burch Gamas be, Butner (Altenb. 1775. 8. 2te verb. Aufl. ib. 1785. 8.) und Brillo, darunter die legtere die befte ift. - Bur Erlauterung: Jo. GE. MEUSEL Comment, de THEOCRITI & VIRGILII poësi bucolica, d)

Dion, ein Sufolischer Dichter, aus Smyrna, lebte A. M., 3807.

a. Chr. 177. oder A. M. 3858. a. Chr. 145. Er starb am Sst. Einige Gesange und Fragmente sind von ihm vorhanden. Ausgeben: Moschi & Bionis Idyllia, gr. & lat. c. schol. cur. Adolpho Mekercho. Brugis. 1565. 4. — Gr. cum lat. metaphrasi ligata Laur. Gambaræ & notis Fulvii Ursini. Antw. 1568. 8. — Inter H. Stephani poët, principes heroici carminis. 1566. fol. —

d) FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 17. Vol. II. p. 428-441. — Vossius de poetis gr. Cap. VIII. p. 61. 64. — Pope-Blount. p. 38. — Jame bergers 3. N. I. Th. p. 337 \* 340. — Mursinna Clas. Biogr. I. Th. p. 153 \* 160.

#### 22. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 181

Sum Theocrito. ed. Dan. Heinsius. Heidelb. 1604. 4. — Biomis & Moschi que supersunt, gr. & lat c. n. Joh. Heskii. Oxonif e typogr. Clarendon. 1748. 8. Sehr niedlich. — Bionis & Moschi Idylia, gr. & lat. c. n. var. ed. Schier. Lips. 1752. 8 (24 fr.)—recensuit Gottl. Chr. Harles. 1780. 8. (1 fl. 30 fr.) — 11 ebers sexung: Französisch mit Anmertungen von Mir. de Longepierre. a Paris. 1686. 12. e)

Moschus von Spracus, Bions Zeitgenoffe, Aristarchs Schus ler; auch ein hirtenlieder Dichter. Seine Johllen wurden mit den Theofritischen vermischt, und mit diesen sowol, als des Hons zu sammengedruft. f)

Theognis, von Megara, nicht in Sicilien, wie man insgemein vergiebt, sondern aus Attica, und zwar aus einem vornehmen Gesschlecht, gebürtig; lebte A. M. 3458. a. Chr. 545. Olymp. LVIII. Er wurde aus Partheilichkeit seiner Landsleute ins Exilium verwies sen, und hielt sich mit seiner Frau, Argyris, zu Theben auf. Man hat von ihm Gnomen oder moralische Sentenzen in 1238. elegischen Bersen, die aber sehr viele Veränderungen erlitten haben. —— Ausgaben: Inter H. Stephani poëtas gr. her. carm. 1566. fol. — Gr. & lat. inter poët. min. gr. Rad. Wintertoni. Cantabr. 1684. 3. — Gr. & lat. c. n. var. opera Wolfg. Seberi. Lipl. 1620. 3. Sehr brauchbar. g)

Phocylides von Miletus, ein Zeitgenoffe bes Theognis. Um ter feinem Namen ift ein Lehrgedicht (vulatinor) vorhanden, das aber mehrere Ausdrücke und Gedanken aus dem A. u. R. Teft. entlehnt hat, woraus sich deutlich abnehmen läßt, daß es von ihm entweder gar nicht verfaßt, oder von einem Christen sehr umges schaffen worden sene. Es ist insgemein des Theognis Sentenzen bengedruckt; Einzeln ed. von Schier. Lips. 1751. 8. h)

e) FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 17. Vol. II. p. 441 sqq. — BAYLE Dick. hift. & crit. h. v. — Zambergers J. R. I. Th. p. 380 sq.

f) Pabricius. 1. c. p. 444 sq. — Zamberger. 1. c. p. 382.

<sup>2)</sup> Fabricis Bibl. gr. Lib. II. Cap. XI. Vol. I. p. m. 439 - 442. — SUIDAS L.v. — Vossius de poëtis gr. Cap. IV. p. 21. — Pope-Blount. 2.6 sq. — Zambergets J. R. I. Th. p. 110 sq. — Bruckers Fragen. I. Th. p. 342 sqq.

<sup>4)</sup> Fabricii Bibl. gr. 1. c. p. m. 442 fqq. — Zamberger, 1. c. p. 111 fqq. — Bruckes Fragen. 1. c. p. 343 fqq.

Tortaus von Athen, ein Iprischer ober elegischer Dichter; lebte mater als Lyturg, aber früher als Solon, circa A. M. 3321. Ol XXIV. 1. a. Chr. 682. Da die Spartaner auf Befehl des Dras fels in dem aten Deffenischen Rrieg von den Atheniensern einen Relbherrn verlangten, fo ichicten diefe im Scherz ben fleinen, fchies lenden Tyrtaus mit feinem lahmen guß, der aber bie Goldaten burch feine Berfe fo fehr anfeuerte, baf die Spartaner wurflich fiege ten. Gie beehrten ibn gur Dankbarfeit mit dem Burgerrecht. haben nur Fragmente von feinen Gedichten , die vom Batriotismus, von Verachtung des Lodes und von der Lapferfeit handeln. — — Ausgaben: Inter H. Stephani poëtas principes. - Gr. & lat. inter RAD WINTERTONI poët, gr. min - In J. LECTII Corpore poët. gr. Aurel Allobr 1606, fol (3 Thir. 12 gr.) - Ed. Klotzn. Altenh 1767. 8. Bremæ, 1764. 8. (2 fl. 15 fr.) Sier find bie ger wohnlichen 5 Fragmente mit 9, vermehrt. - Deutsch von Weiffe, in seinen kleinen Lyrischen Gedichten. Leipz. 1772. II. 8. i)

Aratus, nicht von Tarfus, sondern von Solis (Pompejopos lis) in Cilicien; lebte A. M. 3733. a. Chr. 270. Er reif'te mit feb nem Lehrer Derfeus, einem Stoifer, nach Macedonien ju bem R. Antigonus, ben dem er fich in groffe Gunft feste. Unter beffen Regierung, die 34. Jahre bauerte, ftarb er bafelbft. Er war ein besonderer Freund des Theotrits, der ihm seine bte Ibulle meige nete. Gein Gebicht, bas in zierlichen Berfen abgefaßt ift, beficht aus 2. Theilen; in dem Aftronomischen, Phanomena, wird bie Ro tur und die Bewegung der Geftirne befchrieben, fo gut ers ans den Schriften des Budorus von Enidus lernte; in dem andern, Diosemia, ober Prognostica, wird vom 722ten Bers an, von bem Einfluß ber himmelstorper, ihren verschiedenen Stellungen und Bo ziehungen gegen einander aftrologisch gehandelt. Daulus führt dar aus eine Stelle an Act. XVII. 28. — Ausgaben: Gr. c. comment. THEONIS, inter Astronomos veteres. Venet, 1499, fol. - Inter H. STEPHANI poet. princ. her. carm. Parif. 1566, fol. - Gr. c. THEO-NIS schol, ib. ap. Guil. Morel, 1559. 4. Sehr schon gebruck. - Gr. & lat. c. n. H. GROTII, Lugd. B. 1600, 4. - Gr. c. schol.

i) FABRICII Bibl. gr. Lib. II, Cap. XI, Vol. I. p. m. 449. - Samberger, 1, c. p. 89 fq.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk.

103

Oxon. 1672. U. 1772. 8. (ed. Jo. Fell.) — Ed, Angeli Maria Bandini. Florent. 1765. 8. Schlecht. k)

Callimachus von Enrene in Enbien, lebte A. M. 3737. a. Chr. 247. und ward ein Zeitgenoffe bes Theorrits. Er lehrte anfangs m Alexandrien in dem Theil, der Eleufine hies, wurde aber auf Sefehl des Otolemaus Philadelphus in das Museum, oder in die Sefellichaft ber Belehrten, Die auf tonigliche Roften unterhalten wurden, aufgenommen. Ben diesem sowol, als ben bessen Rach: folger, Otolemaus Everactes, ftund er bis an fein Ende in groß fen Gnaben. Unter feinen Shulern waren Uriftophanes von By zant und Avollonius von Rhodus, der ihm aber fchlechten Dant erwies, und befregen von seinem gehrer in dem satprischen Gedicht This gezüchtigt murbe. Er mar in allen Theilen der Gelehrfamfeit bemandert, und hatte viele Bucher, aber alle flein, gefchrieben; benn er hielt ein groffes Buch fur ein groffes Uebel. Suidas fest dre Rabl auf mehr, als 800. Bon allen find nur noch 62 Ginne fdriften, 6 homnen, einige Fragmente, und ein Gebicht auf das beer Der Berenice, Der Gemablin des Otolem. Everaetes, aber me in Catulle lat. Ueberfegung vorhanden. Es ift febr zu bedauern, bef wir feine Elegien nicht alle haben, worin er ein Deifter war. Daff er zu schwerfallig, zu gefünstelt und nicht naturlich genug ges bichtet, und wenig voetisches Genie verrathen babe, mag ein Dvis bifches Borurtheil fenn. — Ausgaben : Gr. c. scholiis. vermuthlich m Aloreng 1495. fol. gedruckt; aufferordentlich felten. - Inter H. STEPHANI poët, princ. gr. her. carm. 1566. f. - Inter poët. min. gr. Cantabr. 1674. 8. - Cum schol, gr. & interpret, Nicod Frisch-LINI ap. H. STEPHANUM. 1577. 4. febr rgr. - Gr. c, fchol. ed. SIGISM. GELENII. Basil, 1532. 4. (3 Thir. 12 gr.) — Cum schol. gr. & notis Annæ Tanaquillæ Fabri filiæ. Paris. 1675. 4. (4261r.) - Gr. & lat, cum not. var. & comment. Ez. Spanhe-MII. Trai. 1697. II. 8. (4 Thlr.) Spanheims Commentar ents halt die treflichsten Untersuchungen aus der Kabellehre und den

h) Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. 18. Vol. II. p. 450-471. — Vossius de poëtis gr. Cap. VIII. p. 63. — Pope-Blount. p. 39 sq. — Chaupepié Nouv. Dict. hist. & crit. h. v. — Jambergers 3. N. I. 24. p. 334-336. — Mursima Elas. Biogr. I. 24. p. 1815 184. — Jöchers Gel. Lex. von Meelung verb. h. v. — Clement Bibl, hist. T. II. p. 4 sq.

Alterthumern. — Diese abgedruckt cura Jo. Aug. Erwesti. Lugd. B. 1761. II. 8m. (10 st.) — Gr. & lat. c. n. Th. Bentleii. Lond. 1741. 8. — Gr. & lat. c. n. sel. var. studio Ang. Mar. Bandini. Florent. 1763. 8m. (4 st.) — Ed. Loesneri. Lipl. 1774. 8. (30 fr.) — Deutsch durch Kutner, gut übersett, Altens burg. 1775. 8. 2te verb. Aust. ib. 1785. 8. 1)

Apollonius, insgemein der Rhodier, weil er eine Zeitlang die Rebefunft ju Rhodus lehrte, und das Burgerrecht dafelbft erhielt. Souft war er von Alexandrien oder Reufrate in Aegypten geburs tig, und lebte A. M. 3809. a. Chr. 194. Ein undankbarer Schus ler des Callimachus; diefer umftand nothigte ibn, Alexandrien ju verlassen und sich nach Rhodus zu begeben, wo er sein Gedicht, das ben der offentlichen Prufung in Alexandrien als schlecht vers worfen wurde, angftlich ausbesserte. Bon ba fam er auf Befehl des Otolemaus Evergetes an die Stelle des Pratosthenes als Bibliotheckar nach Alexandrien juruck. hier ftarb er und wurde neben seinen gehrer in ein Grab gelegt. Er beschreibt in einem heb bengebicht in 4. Buchern ben Jug ber Argonauten, bas aber bon den altern und neuern Runstrichtern unter die mittelmäßigen gerech net wird; es hat zwar eine gute Gleichheit, aber feine besondere Schönbeiten. - - Ausgaben: Argonautica, gr. c. schol. gr. Florentiæ. 1496. (1498.) 4. — Argonauticorum Lib. IV. c. schol. gr. & not. H. Stephani. 1574. 4. - Gr. & lat. c. n. var. & Jerem. Hoelzlini. Lugd. B. 1641. 8. (1 Thir.) ju viel hebraifcher Bort fram in den Anmerkungen. — Gr. & lat. c. schol. notis & indicibus, opera Jo. Shaw. Oxon, 1777. II. 4m. u. 8. - E scriptis octo veteribus libris nunc primum emendata edidit RICH. FRID. PHIL. BRUNK. Argent. 1780. 8. Correct und fritisch bearbeitet; nur foll te er die Oxforder Ausgabe nicht fo fehr verhöhnen. - Dentsch, von Bodmer, Zurch. 1779. 8. - Engl. von Franc. Fawtes, Lond. 1781. 8. m)

m) FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 21. Vol. II. p. 520 - 526. — POPE-BLOUNT. p. 43 fq. — GYRALDI Dial. III. — Vossius de poëtis gr. Cap. VIII. p. 66. — CHAUPEPIÉ Nouv. Dict. hist. & crit. h. v. —

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 19. Vol. II. p. 479-494. — Vossius de poëtis gr. Cap. VIII. p. 62. — CHAUPEPIÉ Nouv. Dick. hift. & crit. h. v. — Samberger l. c. p. 345-350. — Mursima l. e. p. 167-174— CLEMENT l. c. T. VI. p. 58 sq.

#### V Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 185

Unter den vielen, die den Namen Apollonius führten, ift auch Apollonius Sophista bekannt, der vor dem zien Jahrhundert der christichen Zeitrechnung lebte, und ein Glossarium über Homers Jliade und Odossee zusammenstoppelte. Villoison, ein Mitglied der k. Akademie der Juschriften, hat ihn zu erst herausgegeben: Apollonii, Sophiste, Lexicon græc, Iliadis & Odosse; primus e Cod. Mc. Sangermanensi in lucem vindicauit Jo. Bapt. Casp. d'Ansse' de Villoison, reg. inscript, atque human. litterar. Acad. Paris, socius. Paris, 1774. II. 4m. auch fl. und gr. fol. Der Herauss geber, ein feuriger Verehrer der griechischen Litteratur, ist über die sehe sehlerhafte Compilation dieses Grammatisers viel zu begeistert, der ohnehin nur dazu brauchbar ist, den Zesychius, der vieles aus ihm genommen, zu vergleichen und zu ergänzen.

Ricander, aus Colophon in Jonien, ein Arzt, Sprachlehrer und Dichter, war A. M. 3826-3846. a. Chr. 160 — 138. berühmt, jur Zeit des Pergamenischen Königs Attalus. Seine Familie hatte die Oberpriesterstelle des Clarischen Apolls erblich. Er schried in Depametern die beiden Gedichte: Ongiana, s. de bestiis venenatis & adversus illus remediis; und 'Adrezipaquana, i. e. de remediis adv. venena. Die Gedichte selbst sind nicht viel bedeutend; desto schäfts barer die darüber gemachte griechische Scholien, welche die Geschichte der Arzuseisunde erläutern. — Ausgaben: Gr. & lat. c. schol. & not. lo. Gorræl. Paris. 1556. 4. — Mit verschiedenen Uebersehungen ed, Bandini, Florent. 1764. 8. — Inter Postas heroicos H. Stephani, 1566. fol. p. 318. sqq. n)

nebrigens muß ich noch erinnern, daß man mehrere griechische Dichter theils in gröffere, theils in fleinere Sammlungen zusams mengebruckt habe. Ich will einige davon ansühren. — Poëtæ græti principes heroici carminis & alii nonnulli. Excud. Henn. Stephanus. 1566. fol. — Poëtæ græci veteres, carminis heroici scriptons, qui extant, omnes; cum versione lat. & lect. var. cura Jac. Lectif. Aureliæ Allobr. 1606. fol. (3 Thst. 12 gr.) — Poëtæ gr. veteres, tragici, comici, lyrici, epigrammatarii, c. fragmentis; gr. & kt., in unum corpus redacti a J. Lectifo. ib. 1614. II. fol.

Samberger l. c. p. 356-359. — Mursinna l. c. p. 175-180. — Ide ders Gel. Lex. von Abelung verb. h. v. — Clement Bibl. hist. T. I., p. 418 sqq.

n) Fabricii Bibl. gr. T. II. p. 618. — Zamberger. I. 24. p. 398 fqq.

(5 Thlr.) - Poëtæ minores græci XXIV. gr. & lat. c. observat. RADULPHI WINTERTONII. Cantabr. 1674. 8. (2 Thir.) - Novem illustrium fæminarum fragmenta & elogia; gr. & lat. c. n. var. cura Jo. CHR. WOLFII. Hamb. 1735. 4. - Miscellanea Gracorum aliquot scriptorum carmina, gr. & lat. c. n. (ed. MICH. MAITTAI-RE) Lond. 1722. 4. - Sieher gehoren auch die fogenannte Am thologien ober Blumenlefen, d. i. fleinere Sammlungen meistens epigrammatifcher Gedichte von verschiebenen Berfaffern. chen Sammlungen haben veranftaltet: I. Meleacer, ein griechifcher Dichter von Gabara (Geleucia) in Sprien, der unter Seleucus VI. fich ordentlich ju Enrus, und julest auf der Insel Cos aushielt. - II. Philippus von Theffalonich, unter gadrian. - III. Strat to, ein Dichter und Epigrammatift, ber bes Meleagers Samms lung vermehrte. - IV. Unathias, ein Dichter und Siftorifer im 6ten Jahrhundert, der diese Sammlung theils vermehrte, theils beffer orde nete. — V. Constantinus Rephalas, im 10ten Jahrhundert, bet eine neue Sammlung machte, aber die vorige daben benutte. gab fie heraus, Leipz. 1754. 8. - VI. Marimus Dlanudes, ein Mond zu Constantinopel im 14ten Jahrhundert, deffen Sammlung aber geschmacklos und verstummelt ift. - - Ausgaben : Stephanische', Paris. 1566. 4m. - Die vollstandigste : Analecta veterum poëtarum græcorum, Ed. Rich, Frid, Phil. Brunk. Argent. 1772 - 76. IIL. 8m. (12 fl.) nur zu viele willfubrliche Bers Befferungen; und Analecta critica in scriptores veteres græcos & lat. Ed. Jo. GOTTLOB. SCHNEIDER. Fascic, I. Trai, ad. Viadr. 1777. 8. In Diefem Iften Band ift enthalten: I. Notitia poëtarum epigrammatographorum, quorum nomina & fragmenta in Analectis Brunkianis exstant; nach Kabricius Art. II. Supplementum commentariorum Eustathii in Dionysii periegelin; aus einer f. Parisischen Sandidrift. III. Auctarium emendationum in Oppiani Cynegetica; unhôftich gegen Rittershusen. IV. Disputatio de dubia carminum Orphicorum auctoritate & vetustate; unbofiich gegen Gekner, ber die unter bem Do men des Orpheus noch vorhandenen Gedichte dem Thracischen Dr pheus zuschrieb, und also fur acht hielt, da fie doch mit Recht für bie Arbeit eines neuern Platonifers zu halten find, der durch den Ramen eines Orpheus feinen mpftischen Lehren Ansehen verschaffen wollte. — Man merke noch: Sententiosa vetustissimorum Gnomicorum poëtarum opera, ed. HEYNE, Lips. 1776. II. 8.

# Griechische Mathematiker, Aerzte, Grammatiker2c. vor der driftlichen Zeitrechnung.

Putlides, ber Bater ber Meffunft, mahrscheinlicher von Ales randrien in Megnpten, als aus Gela in Sicilien geburtig; war uns ter Dtolemaus Goter, des lague Gohn, von 307 — 285. a. Chr. Bu Alexandrien lehrte er mit allgemeinem Benfall bie Reffunft, und trug fie in feinen Schriften fo grundlich bor, bag man feit 2000 Jahren feinen Sag barin falfch gefunden hat. Das vernehmfte unter seinen Merten find Sticheia f. elementa matheseos purz Lib. XV. Das 14te und 15te Buch aber werden mit Recht dem hyparles von Alexandrien zugefchrieben. - Elementa optica. - Elem. Cuoperica. — Phanomena &c. — Ausgaben; vorzügliche: Ev-CLIDIS quæ supersunt omnia, gr. & lat. ex recens. DAVIDIS GREGORII. Oxon, e theatro Sheld. 1703. fol. (826/r.) - Elementorum Lib. XIII. gr. & lat. ex verl, Frid. Commandini, Lond. 1620, fol. (426lr.) Schr foin. Glasgov. 1756. 4. und mit Savils Commentar. Oxon. 1721. 4. - Elem. Lib. XIII, ed. ISAAC BARROW. Cantabr. 1651. 8. (12 ct.) - Elem. Lib. XV. ed. GE. FRID. BÆRMANNI. Lipf. 1743. 11. 176e. 8. Sehr brauchbar. Bärmann starb 1769. als Prof. Math. zu Bittenberg. — Deutsch nach der Oxforder Ausgabe durch Job. Srid. Corenz. Salle. 1781. gr. 8. (2 fl. 45 fr. ) Auch die Geomes trie, ober die 6 erften Bucher, nebft dem Iten und Izten, Deutsch, ib. 1781. gr. 8. febr gut überfett, und fur Anfanger brauchbar gemacht; beffer als die alte Heberfegung der 6 erften Bucher burch Wilh. Holzmann oder Tylander, Basel. 1562, fol. sehr rar. -Arabifch durch Mastridin Tusin, Roma. 1594. fol. sehr rar. — Italienisch zc. Pelaro. 1619. fol. rar. - Frangofisch durch Blaffiere md Castillon. 0)

Archimedes von Sprakus in Sicilien, lebte von A. M. 3697. 2 Christ. 287. big A. M. 3772. a. Chr. 212. Der grofte Mathes

o) Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. 14. Vol. II. p. 367 - 384. — Vossius de scientiis mathem. Cap. XV. p. 52 - 54. — Pope-Blount. p. 35 sq. — Jo. Christ. Heilbronneri Hist. matheses. p. 155 sqq. — Montuclæ Hist. mathes. T. I. P. I. Lib. IV. p. 216-226. — Samberger l. c. p. 318-322. — Clement l. c. T. VIII. p. 142-160.

maticer bes Alterthums. Ginige leiten fein Gefchlecht vom Ronig Biero her; und doch nennt ihn Cicero humilem homunculum, vers muthlich wegen feiner schmutigen Lebensart; denn überal zeichnete er Figuren und lag beftwegen im geometrischen Sand. Conon and Samus in Aegypten war fein Lehrer; er reif'te auch nach Me gppten und besuchte Alexandrien, das damals wegen der Mathe matif sehr berühmt war. Die schönfte Erfindung, die er auf sein Grabmal ju feten verordnete, ift das Berhaltnif des Enlinders ju der Lugel. Auch erfand er viele Maschinen, wodurch er Sprakus gegen ben Romischen heerführer Ma: cellus 3 Jahre lang vertheis bigte, bis die Stadt ben einer angestellten Frolichfeit mit Sturm erobert wurde. Gegen bas Berbot des Generals, der feinen Keind, ber ihm fo viel zu schaffen machte, bochschapte, tobete ein Solbat aus Unwiffenheit den Urchmedes, der eben neue Maschinen zeich nete, und von dem germen in der Stadt in feinem tiefen Rachben fen nichts borte, nicht aufblickte, fich nicht zu erkennen gab, mur fcrie: Noli turbare circulos meos. Marcellus beweinte scinen Sob. Db er die Romische Flotte mit groffen Brennspiegeln verbrannt bo be, wird billig in 3weifel gezogen, obgleich die Sache fur moglich gehalten wird. Wir haben noch von feinen Schriften: De fphæris & cylindro Lib. II. — De circuli dimensione lib. — De planis zquiponderantibus Lib. II. — De figuris conoidibus obtusis, & de spheroidibus Lib. II. — De lineis spiralibus. — De quadratura parabole. — De iis, quæ aquæ innatant, Lib. II. &c. - Musgaben: Opera, gr. & lat. c. comm. Eutocii Ascalonita. Basil. 1544. fol. (256t. 12 gr.) - Paril per Dav. RIVALTUM. 1615. fol. (3 Shir. 12 gr.) - Per Is. Barrow. Lond. 1676. 4. (4 Thir.) - Deutsch burch Job. Christo. Sturm, mit Anmerfungen. Murnb. 1670. f. (2 Tht. **2** gr.) p)

Eudopus, des Aeschines Sohn, von Enidus; ein Schuler bes Archytas, eines Pothagoraers, des Plato, und Philistio, eines

p) Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. 22. Vol. II. p. 543-556. — Vossius de scientiis mathem. Cap. XVI. p. 56 sq. Cap. XLVIII. p. 287 sq. — Pope-Blount. p. 44-46. — Montucla Hist. mathes. T. I. P. I. Lib. 4. p. 231-252. — Heilbronneri Hist. mathes. p. 262. — G. M. Mazzuchelli Vita Archimedis, (Stallenisch.) Bresc. 1737. 4. — Chaupepié N. D. h. v. — Jamberger 1. c. p. 326-330. — Jöcker, von Abelung verb. h. v. — Clement 1. e. T. II. p. 6 sq.

Mrites, auch nachher Gefetgeber ju Milet. Er war in der Mathe matici, Aftrologie und Argneifunde febr erfahren, und lebte A. M. 3657. a. Chr. 366. Olymp. CIII. Alle feine geometrische, bistorie fde und aftrologische Schriften find berlohren gegangen. q)

Apollonius (Pergæus) von Perga in Pamphilien, lebte A. M. 3737. a. Chr. 247. unter dem R. Dtolemaus Evergetes ju Alexans brien, wo er die Mathematik von den Schulern des Pullids ers lernt hatte. Er schrieb 8 Bucher von den Regelschnitten, wovon man die 4 lettern in der lat., auch auffer dem 8ten in der Arabischen Nebersegung bat. Die vollständigste Ausgabe ift von Lomund Sal ky, Oxf. 1710. fol. 1)

Diophantus aus Alexandrien, circa A. Chr. 160. berühmt, unter den beiden Antoninen; foll 84 Jahre gelebt haben. Er schrieb 13 Bucher bon ber Arithmetit, barin er fich fur ben Erfinder ber Maebra ausgiebt, die ihre Benennung von dem Araber Geber hat. Pur 6 Bucher find im Druck vorhanden. — Ausgabe: Arithmeticorum Lib. VI. gr. & lat. c. comment, CLAUD. GASP. BACHET ME. SIRIAC. Parif. 1621. fol. 8)

unter allen Mergten bes griechischen sowol, als bes gesammten Alterthums, ift Lippotrates der berühmtefte, der Bater der Ares neitunft, ber erfte, ber felbft vernunftig besbachtete, und Beobachs tmaen sammelte; ber bermittelft berfelben, ohne willführliche, fowantende Inpothesen und Theoriensucht, ein Lehrgebaude gruns bete, bas noch jest unerschuttert bleibt. Er war auf ber Infel Cos ( jest Stingo ) gebohren A. M. 3525. a. Chr. 459 Olymp. LXXX. I. Sein Bater Beraklides, selbst ein Argt, ber sein Be whecht bom Meskulap, so wie die Mutter Phenaretha oder Dras tibea vom Bertules herleitete, unterrichtete ihn in feiner Runft; and legte er den Grund ben einem andern Argt Berodifus. Er buchzog gang Griechenland, feine Renntniffe zu erweitern, und übte

PABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 5. Vol. II. p. 85 - 87. - Vossius de sc. math. Cap. 33. p. 152. — DIOG. LARRT. Lib. VIII. Cap. 76 sqq. - MONTUCLE H. M. T. I. p. 200.

<sup>1)</sup> Pabricii Bibl. gr. Vol. II. p. 556 fq. — Bayle h. v. — Same berger I. 26. p. 353-356. - HEILBRONNERI Hift. mathef. p. 272-278. - MONTUCLA Hist, mathef. p. 256-265. - Joder von Aber lung verb. h. v.

PABRICII 1. c. Vol. IV. p. 12. - Samberger, 2. Th. p. 335 fq.

feine Runft vorzüglich in Theffalien und Thracien. Er that glick liche Curen, und war aufrichtig genug, feine Fehler zu gestehen. Er ftarb ju gariffa in Theffalien A. M. 3610, a. Chr. 374 a. æt. 85 ober 109. Richt alle 87. Schriften, die wir noch unter dem Mamen bes Bippotrates haben, find acht; am wenigsten feine Briefe. Protianus und Balenus haben sie sorgfaltig gepruft, und die falschen aus ihrem Berzeichniß weggelaffen. In den achten berricht ein Jonischer dunkler Stil. Das bekanntefte Buch unter diefen find bie Aphorismi, das handbuch der Aerste; sie wurden in viele Sprachen überfett, oft mit und ohne Erlauterungen gedruckt. - gaben: Opera omnia, quæ extant, in VIII. sectiones distributa; gr. & lat. c. n. ANUTII FOESII. Francof. 1595. fol. auch 1621. und 1645. besonders Genevæ. 1657. fol. - Opera omnia, gr. & lat. ed. Jo. ANTONID. VAN DER LINDEN, Lugd. B. 1665. II. 8. - HIPPO-CRATIS & CLAUDII GALENI Pergameni archiatrwy opera; gr. & lat. ed. RENATUS CHARTIER. Parif, 1679. T. XIII. Vol. IX. fol. (40 26/r.) Die beste. - Opera, ed. Steph. Mackius. Viennz Austr. T. I. 1743. T. II. 1749. fol. (52hlr. 8 gr.) - Opera minus certa ed, Alb. Haller. Laufannæ. 1770. III. 8m. (5 fl.) - Syppor Erates Werfe, aus dem griechischen überfest mit Erlauterungen, pon Job. Krid. Carl. Grimm, Gothaifchen Sofr. und Leibartt. Altenburg. 1781. Il. 8. (2 fl.) Die Lebersegung ift getreu. - Aphorismi, c. adnot. varior, ed. J. CHR. RIEGER. Haag. 1767. II. 2. (6fl.) ouch Gr. & lat. Cantabr. 1633. 8 bende geboren unter Die pors malichen Ausgaben. — Deutsch übersett, helmft. 1778. gr. 8. — Aur Erflarung: Erotiani, Galeni & Herodoti Glossaria in Hippocratem. ex rec. H. Stephani; gr. & lat. Lips. 1780. gr. 8. (4 fl.) Done biefen Commentar fann man bie Werke bes hippotrates nicht vers fteben. Diesem fuge ich noch eine fritische Schrift ben: CHRISTI. GODOFR. GRUNERI Censura libror. Hippocrateorum, qua veri a falsis, integri a supposititiis segregantur. Uratisl. 1772. 8. t)

Aristophanes, ein Grammatiker von Byzang; ein Schüler bes

t) Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 24. Vol. I. p. m. 841-865. Vol. XIII. p. 191-247. — Pope - Blount. p. 10. — Dan. Le Clerc Hift. de la medecine. P. I. Lib. 3. Cap. 1-32. — Samberger I. c. p. 193-200. — Stollens Unleit. sur medicin. Belahrtheit. p. 10-16. — Alb. Halleri Bibliotheca medicinz practica. T. I. p. 29-102. — Blumenbachii Introd. in hist. medicinz litt. p. 22-34.

Eratofthenes, Callimachus, Zenodots ic. und Lehrer des Anistarchs. Er lebte A. M. 3849. a. Chr. 154. unter Ptolemaus Philadels phus als Bibliothefar ju Alexandrien, und ftarb a. æt. 80. Bon feinen Schriften, deren er mehrere verfaßt hat, ift nichts mehr vorbanden, u)

Arittarchus, aus Samothracien, ein berühmter Grammatifer und Krittfer; lebte A. M. 3849. a. Chr. 154. zu Alexandrien unter der Regierung des Ptolemaus Philometors. Er hungerte sich a. zt. 72. auf der Insel Eppern zu tode. Er soll 80 Bücher versertigt haben, von welchen aber nichts mehr übrig ist. x) Mit ihm muß man nicht einen andern Aristarchus, einen Mathematiser, verwechseln, der aus Samus gedürtig war, und A. M. 3741. a. Chr. 262 lebte, und zu erst die Bewegung der Erde um ihr Centrum und um die Sonne lehrte. Er schried De magnitudine & distantia solis & lunz; gr. & lat. c. n. Commandini & Wallisii Oxon. 1688. 8. — De mundi systemate &c. ist von Ausidius Persona Robervallius erdichtet. y)

Ariftopenus von Larent, ein Schuler des Ariftoteles, ber eitefte Schriftsteller von der Musik, lebte A. M. 3682. a. Chr. 321 Das einzige noch übrige Werk sind seine Elementa harmonica.— Ansgaben: Inter auctores musices antiquissimos, c. n. Jo Meursix. Lugd. B. 1616. 4. — Inter auctores VII. antique musice; gr. & lat. c. n. Marci Meibomii. Amst. 1652. 4. 2)

Palaphatus, ein Athenienser; man glaubt, er habe noch vor homer gelebt. Andere seine ihn in A. M. 3683. a. Chr. 320. Das Buch magi amisw, de incredibilibus, darin der Ursprung der Fabeln embeckt wird, wollen einige ihm absprechen; doch ist es sehr alt, da sich Apollodor und Diodor von Sicilien darauf beziehen. — Aussehen: Inter opuscula mythologica &c. ed Th. GALE. Cantabr. 1671. &

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. V. Cap. 7. Vol. VII. p. 53. Lib. II. Cap. 2. Vol. 1. p. 274. — JONSIUS. Lib. II. Cap. XI. p. 200.

x) FABRICII Bibl. gr. Lib. II. Cap. II. Vol. I. p. 244 fq. — Jonsius. Lib. II. Cap. XI. p. 200.

<sup>3)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. V. Vol. II. p. 89 fqq. — Vossius de fc. mathem. Cap. XXXIII. p. 157. — Montuclæ Hist. math. T. I. P. I. Lib. IV. p. 228. — Bayle Dict. hist & crit. h. v. — Samberger l. c. p. 344 fq. — Jocher von Abelung verb. h. v.

<sup>2)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. X. Vol. II. p. 257. — Vossius de fr. math. Cap. XXII. p. 94. — Jonsius. Lib. I. Cap. 14. p. 85 fq. — Aamberger 1. e. p. 306 fq.

Amst. 1683. 8. — Cum not. Jo. Frid. Fischer. Lips. 1761. 8. ib, 1775: 8m. (48 xr.) womit zu verbinden: Ej. Prolusiones, quibus libellus Palæphati de incred. emendatur, explicatur, vindicatur. ib. 1771. 8. Uebersett von Meineke. Quedlinb. 1774. 8. 2)

Ocellus, ein Lucaner und Pythagorischer Philosoph und wie einige glauben, des Dythagoras Schüler; lebte noch vor Plato, wann? ist ungewiß. Er schried de universi natura, im Derischen Dialect, den aber hernach ein Grammatifer in den gemeir nen überseite, und einige physikalische Ausdrücke verändert hat.— Ausgaben: Gr. & lat. c. comm. Eman. Vizanii. Amst. 1661. II. 4. — Gr. & lat. c. n. Lud. Nogarolæ; in opusc. mytholog. Cantabr. 1671. 8. — Französisch und griechisch mit gelehrten Anmerk. durch den Abt Batteux. Paris. 1768. III. 8. auch von Marquis d'Arcgens Berlin. 1762. 8. (1 sl. 30 fr.) b)

Ctesias, von Enidus, ein Arzt und Geschichtschreiber, lebte A. M. 3578. a. Chr. 206. unter Artarerres und Cyrus dem jungern. Da er in dem Treffen, das Cyrus verlohr, von jenem ge sangen wurde, so hielt er sich ben ihm 17. Jahre auf, und übte seine Runst als Arzt. Er schried eine Affirische und Persische Geschichte in 20 Büchern; auch von Indien, davon aber nur woch Fragmente übrig sind. — Ausgaben: Gr. c. Herodoto; apud H. Stephanum. 1570. fol. — Gr. & lat. c. Herod. & n. v. ed. Thom. Gale. Lond. 1679. fol. Ed. Jac. Gronov. Lugd. B. 1715. fol. c)

Aristas ober Aristaus, lebte etwa A. M. 3697. a. Chr. 267. wie er selbst vorgiebt, als ein Bedienter am hofe des Aegapt. R. Otolein. Obilad. und soll mit dem Kammerer an den hohenpries ster Bleasar nach Jerusalem abgeordnet worden senn, das Judis sche Gesehuch und 72 gelehrte Manner sich auszubitten, die solc ches in die griechische Sprache überseten sollten. Daher hat er die Geschichte der 70 Dolmetscher beschrieben, die aber zody und

a) FABRICII Bibl. gr. Lib. I. Cap. 21. Vol. I. p. 136 - 141. — Vossius de hist. gr. Cap. V. p. 18 sq. — Zambergers 3. N. I. 2h. p. 46 sq.

b) Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. 13. Vol. I. p. m. 510 sq. — Bruckers Fragen aus der Phil. Hift. 2. Th. p. 236 sq. Ej. Hist. crit. philos. T. I. p. 1122 sqq. App. p. 313 sqq. — Zamberger l. c. p. 158 sq.

e) FABRICII Bibl. gr. Lib.-II. Cap. 25. Vol. I. p. m. 881 fq. Lib. VI. Cap. 9. Vol. XIII. p. 133. — Vossius de hist. gr. Lib. I. Cap. 5. — Jame berger 1. c. p. 244 fq.

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 1

an Dale, wie billig, für eine jüdische Legende halten. — Ande aben: Hist. LXXII. Interpretum; gr. & lat. Oxon. 1692. 8. — ir. & lat. in Humphr. Hody lib. de bibliorum textibus originalisus, versionibus gr. &c. p. 1—89. Oxon. 1705, fol. — Zody thried auch eine Dist. contra hist. Aristeæ. Oxon. 1684. 8. — Gr. t lat. in Ant. van Dale Dist. super Aristea de LXX. Interpretius. Amst. 1705. 4. d)

Pratosthenes, ein berühmter Sprachlehrer, Philosoph, Dichter mb Mestunktler, geb. A. M. 3709. a. Chr. 275. Olymp CXXVI. n Eprene. Wegen seiner Gelehrsamkeit, die ben den Alten sehr sepriesen wird, kam er auf Verlangen des R. Ptolemaus Werszetes als Bibliothekar nach Alexandrien. Er hungerte sich, aus Berdruß über die Abnahme seines Gesichts, zu tode, Olymp. CXLVI. Bon seinen Schristen kam nur die einzige auf und: Katassesisus, varin die Sternbilder und ihre Fabellehre beschrieben werden. Sie leht in Th. Gale opusc. mythol. gr. & lat Amst. 1688. 8. und n Dionys. Petavii Uranologio. Paris. 1630. fol. — Gr. ed. Jo. Fril. Oxon. 1672. 8. e)

Sipparchus, ein berühmter Astronom, von Nicka in Bithys vien; hier und zu Rhodus stellte er seine astronomische Beobachs imgen an, A. M. 3823 — 3859. a. Chr. 161—125. Olymp. CLIV. —CLXIII. Wir haben von ihm einen Commentar oder eine Aris tit über des Ludorus und Aratus Phænomena, in 3 Büchern; und ein Berzeichnist der Sternbilder. Sie sind einzeln gedruckt: Gr. Florentiæ in ost. Junt. 1567, sol. und Gr. & lat. in Drow. Pratur Uranologio, p. 171. sqq. f)

# Griechische Geschichtschreiber vor der driftlichen Zeitrechnung.

Berodot, der altefte unter den Profangeschichtschreibern, von balicarnaffus in Carien, geb. A. M. 3500. a. Chr. 484. Olymp.

<sup>4)</sup> Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. XI. Vol. II. p. 317 sqq. — Chaupepié Nouv. Dict. hist. & crit. h. v. — Zamberger. l. c. p. 323 sq. — 3der, von Abelung verb. h. v. — Clement. l. c. T. II. p. 72-78.

e) Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. 18. Vol. II. p. 471-479. - Zambers gre 1. c. p. 351 fq.

f) FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. V. Vol. II. p 94. - BAYLE Dict. hift, & crit. li. v. - Zamberger 1. c. p. 396 fq.

Er reiste zwenmal nach Aegypten und burch gang Griechenland, und sammelte fich ben Stoff ju feiner Gefchichte, die er hernach a. æt. 44. zu Thurium in Grofgriechenland in Italien fchrieb. Er ftarb nicht vor bem 52ten Jahr. In feiner Gefchichte, bie aus 9 Buchern befteht, deren jedes nach den 9 Mufen benennt ift, beschreibt er die Rriege ber Perfer mit ben Griechen, und benlaufig die Geschichte anderer Nationen, im Jonischen Diglect. Ausser diesem hat man auch von ihm eine Lebensbeschreibung bes Bomers, die einige, nicht mit erheblichen Grunden, ihm abspre chen wollen ; fo wie man auch bie Glaubwurdigfeit feiner Gefchichte in 3weifel giehen will, die aber doch von mehrern Gelehrten, be sonders von Zeinr. Stephanus, behauptet wird. Mit Norfas hat Zerodot keine falsche Erzählungen in seine Geschichte ger bracht; von Aegypten, oder wenigstens von den Aegyptischen Brie ftern find die Nachrichten nicht immer die zuverläßigsten. — — Aus: gaben: Gr. Venet, per ALDUM. 1502. fol. - Gr. per HENR. STE-PHANUM. 1570. fol. c. vers. lat. VALLE. 1566. 82. 88. 92. fol. gierlich. (6 Thir.) - Gr. & lat. c. interpret. Laur. Vallæ & c. n. JAC. GRONOVII. Lugd. B. 1715. folm. (8 Thir.) taugt nicht viel. - Gr. & lat. cura Th. GALE. Lond. 1679. fol. (7 Thir.) - Bor: auglich Pet. Wesselingii, gr. c. vers. lat. Laur. Vallæ, c. n. crit. & hist, Amst. 1764. fol. — Ad Wesselingii ed. cura Frid. Wolfg. Reizii. Lips. 1778. III. gr. 8. (3 Thir.) Der 2te Band enthalt die lat. Uebersetung und ben Inder; ber 3te Animadverfiones und Lexicon Herodoteum. - Ex rec. Wesselingii cura Aug. Christi. Borneck. Lemg. 1781. II. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) -Deutsch gut übersett mit Erlauterung durch Joh. fr. Goldbagen. Lemgo. 1756. gr. 8. (2 fl.) Auch von M. Degen, Frankf. 1787. 88. II. 8. — Frangofisch, mit guten historischen und fritischen Anmerfungen von Larcher, Mitglied der f. Afad. der Aufschriften und ber schonen Wissenschaften. Paril 1786. VIII. gr. 8. g).

<sup>-</sup>g) Fabricii Bibl. gr. Lib. II. Cap. XX. Vol. I. p. m. 695 - 703. — Vossius de hift. gr. Cap. III. p. 13 - 16. — Pope - Blount. p. 15 - 18. — Chaupepie Nouv. Diet. hift. & crit. h. v. — Recherches & Differtations fur Herodote; par Mfr. le Presid. de Bouhier. à Dijon. 1764. 4. — Jacksons Chronologische Alterthumer der altesten Könige vom Anfang der Welt duch 5 Jahrtausenbe; aus dem Engl. Erlangen, 1756. 111. 4. Bepde Schriften sind sehr wichtig in chronologischen Erläuterungen, weranf.

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsame. 195

Thucybides von Athen, aus einem ber angesehenften Gefchleche ter; geb. A. M. 3514. a. Chr. 470. Olymp. LXXVII. 2. Da er an Olymp ben Berodot feine Gefchichte ablefen borte, fo weinte er vor Begierde ihm nachzueifern. Der Philosoph Anaragoras und der Redner Untiphon waren seine Lehrer. Er follte die Athe. nienfischen Sulfsvolker anführen, Amphipolis zu schüßen; weil er aber um eine Racht ju fpat fam, so wurde er auf 20 Jahre pon Athen perbannt. Er begab fich mit seiner Frau nach Staptesple in Thracien, wo fie reiche Goldbergwerfe hatten. hier fammelte er den Stoff ju feiner Geschichte, die er hernach wirklich geschries Dan fann es nicht gewiß wiffen, ob er in Thracien, oder zu Athen, und wie Paufanias fagt, hier ermordet worden, und in welchem Sahr er gestorben fepe. Dieß ift aber gewiff, baf er ben Belovonnefischen Rrieg überlebt habe, ber 27 Jahre von Olymp. LXXXVII - XCIV. dauerte. Diesen Rrieg wollte er gang beschreis ben : er erreichte aber nur 21 Jahre, und vollendete 8 Bucher, boch fehlt an den letten die Feile. Er befchreibt die Begebenbeis ten, Die er mit vielen Roften fich von den Athenienfischen und las cebamonischen Relbheren mittheilen ließ, im zierlichften Attifchen Beil, febr aufrichtig, unparthenisch, pragmatisch und aussührlich, lo, baf man ihn mit Recht allen Geschichtschreibern als ein bolls fommenes Mufter anpreisen fann. Livius bilbete fich nach ihm, und felbft Demoftbenes schrieb ibn, wegen bes schonen Stils. echtmal ab. - - Ausgaben: Gr. per Aldum. Venet, 1502, fol. - Gr. & lat. per HENR. STEPHANUM. 1588. fol. (5 26/r.) - Gr. & lat. per AEMIL. PORTUM, apud Wechel. 1599. fol. (4 2blr.) - Gr. & lat. c. n. Jo. Hudson. Oxon. e th. Sheld. 1606. fol. (8 26/r.) - Gr. & lat. c. n. H. Stephani & Joh. Hudsoni; recensuit & notas suas addidit Josephus Wake; editionem curavit Surgue animadversiones adject CAR. ANDR. DUKERUS. Amst. 1721. fol. (12 Thir.) — Nach Dukers Ausgabe Glasguæ. 1759. VIII. 8. midlich. — Damit muß man verbinden; FRID. Lud. Abresch Mucidationes Thucydideæ. Tr. ad Rh. 1753 - 55. II. 8. — Uebers schmigen; Lateinisch durch Acacius Enenkel, Baron zu Sobenef. Mingen. 1596. 8. — Deutsch durch Joh. David Beilmann.

bepm Zerodot so viel antommt. — Zamberger l. c. p. 136-142. — Mursinna Class. Biogr. I. Lh. p. 1-21. — CLEMENT I. c. T. IX. P. 436-443.

Lemgo. 1760. 8. Beide ein Meisterstuck; jene wegen ben historischen und politischen Anmerkungen; diese wegen der getreuen und sliessen den Uebersepung. — Franzosisch. Amst. 1694. III. 8. auch getreu. h)

Renophon, ein Athenienser, geb. A. M. 3535. a. Chr. 449: Olymp. LXXXII. 3. Einer der getreueften Anhanger und ber trautesten Schuler des Sokrates. Mit ihm jog er in den Pelos ponnesischen Prieg; sein Lehrer rettete ihm in bem Treffen ben Delion bas geben, und trug ihn auf den Schultern bavon, ba er bom Pferd ffurgte. In dem Rrieg , ben der jungere Cyrus mit feinem Bruder Artarerres führte, diente er als Frenwilliger ben bem griechischen heer unter Anführung des Prorenus. Da diefer im Treffen getodet, und Cyrus geschlagen murde, so wahlten ihn bie 10000. verlaffene Griechen ju ihrem heerfuhrer. Er brachte fie gludlich burch feine Rlugheit unter ber groften Gefahr mitten burch die Reinde nach Saufe gurud. Aber da er fich bernach gu bem Lacedamonischen Ronig Unefilaus begab, so wurde er von ben Athenienfern jum Dant fur einen Berrather erflart, und mit bem Berluft feiner Guter verbannt. Er lebte bernach ju Schlus, Lepreum und Corinth; hier starb er A. M. 3625. a. Chr. 359. Olymp. CV. 1. Die Schriften des Tenophons find in einem fo zierlichen, ungezwungenen Attischen Stil verfaßt, baß man ibn bie Attische Biene oder Duse zu nennen pflegte, anzuzeigen, baf feir ne Rede fuffer als honig fene, und daß die Dufen aus feinem Munde gesprochen haben. Gelbst Lucian nennt ibn einen recht schaffenen Geschichtschreiber. (de conscribenda historia, Cap. 39.) Wir haben noch I.) Cyropædiæ Lib. VIII. von dem geben und von der Erziehung des altern Cyrus. Db es ein politischer Roman, ober eine mahre Geschichte sene? darüber find die Mennungen ges Das erstere behaupten Plato in feinem tr. de legibus; und Cicero ad Q. fratr. I. 1. 8. Das lettere Butchinson in Diff.

h) FABRICII Bibl. gr. Lib. II. Cap. 25. Vol. I. p. m. 867-880. — Vossius de hist. gr. Lib. I. Cap. IV. — Pope-Blount. p. 18-20. — Ammian. Marcellinus in Vita Thucydidis. — A. Gellius in N. A. Lib. XV. Cap. XXIII. — Rapin Comparation de Thucydide & de Tite Live. — Henr. Dodwelli ad annales Thucydideos apparatus cum vitz Thucydidis synopsi chronologica. — Jamberger l. c. p. 184-189. — Murginna Elas. Biogr. 2. Eb. p. 24-34. — Add. J. D. Zeilmanns Gebanics von dem Character und der Schreibart des Thucydides. Lemgo, 1752. 4.

I. pizf. ed. Cyropzd. Banier T. VI. ber Mem. de l'acad, des Infcr. und greret ib. T. IV. VII. Ich will meine Gedanken fagen. Dlato und Tenophon, beibe Schuler des Sofrates, eiferten miteinander. Jener verwarf in feinem Buch de republ. die monare difche Staatsverfassung; Dieser preift sie in seiner Epropadie an, und zeigt, daß ein Staat glucklich fenn konne, wenn er von einem solchen Monarchen beherrscht werde, wie sein Enrus ift. gens bringt er aus ber mahren Geschichte so viele Begebenheiten ben, als es feiner Absicht gemäß war; z. B. von Eroberung Babolons, von Crofus 2c. Er lagt feinen Eprus ruhig auf dem To: benbett; alle andere Schriftsteller bes Alterthums laffen ibn im Wie fann man biefen Widerspruch heben? II.) Treffen fterben. De expeditione Cyri iun. Lib. VII. barinn er ben Relbjug, bem er felbft bengewohnt hat, befchreibt. Bon fich redet er unter dem Ramen Themistogenes von Sprakus. III.) Historiarum græc, Lib. Eine Fortsetung des Thuendides in den 2 erftern Buchern; VII. in ben übrigen ergablt er die Gefchichte ber Griechen und Berfer, bis auf bas Ereffen ben Mantinea. IV.) De Lacedæmoniorum republica. Bur Dantbarfeit fur die Aufnahme in feiner Berbannung. V.) De republ. Atheniensium. Gine wißige Bertheidigung einer VL.) Dictorum factorumque memorafolechten Staatsberfaffung. bilium Socratis Lib. IV. Ginige gieben die Fragmente de Oeconomia als das 5te Buch hieher. VII) Apologia Socratis. Eine Schuts schrift an die Richter, die den Sokrates verurtheilten. VIII.) De Oeconomia. Ein Fragment, das Cicero de offic. II. 24. überset hat, der überhaupt die Schriften des Tenophons hochschätte. IX.) Convivium philosophorum. X.) De Agesilao rege oratio. XI.) Hiero f. tyrannus. Ein Gesprach zwischen Simonides und dem Iprannen Biero zu Sprakus, von dem unglücklichen Stand eines Inrannen gegen einen Burger. XII.) Rationes redituum f. de pro-XIII.) De re equestri, von den Pferden, ihrer Bucht ventibus. XIV.) De magisterio equitum; von der Reuterei und Bartung. und Priegsfunft ju Pferde. XV.) De Venatione. Seine Spifteln und Aequivoca sind unacht. - - Ausgaben: Opera, gr. Florentiæ. 1516. in zd. Phil, Juntz, fol. - Gr. in zd. Aldi. Venet. 1525. fol. -Opera. gr. c. n. Henr. Stephani, 1561. fol. und mit bermehr tern Anmerkungen 1581. fol. - Gr. & lat. c. n. AEM. PORTI, wra Joh, Leunclavii, Paris, 1625, und 1652, fol. — Gr. & lat.

c. Dodwelli chronologia Xenophontea; cur. Ed. Wells. Oxon. 1703. V. S. (10 Ehlr.) - Eadem ed. recusa per Car. Aug. Thie-ME. Lips. 1763. V. 8m. (16 fl.) - Deutsch von Aug. Christi. Borhed. 1. H. Lemgo. 1778. 2. B. 1780. gr. 8. (3 Thlr.) — De institutione Cyri, Lib. VIII. gr. & lat. c. n. TH. HUTCHINSON. Oxon, 1727. 4. und 1735. 4. (7 Ehlr.) recusa. Lond. 1735. 8. Lipf. 1774. 8m (1 fl. 24 kr.) Ex rec. J.C. Zeune. ib. 1780. und 2785. 8m. (3 fl. 30 kr.) — De expeditione Cyri, gr. & lat. c. n. Tho-MÆ HUTCHINSON. Oxon. 1735. 4. und 1747. 8. Ed. Mori, Lips. 1775. 8m. Englisch durch Spelman, mit Anmertungen. 1749. II. 3. Frangofisch, zierlich aber ungetreu, durch Mic. Derrot d'Ablans Court. Amft. 1744. 8. und durch Charpentier. Paris. 1775. II. 2. (2 fl. 45 fr.) durch LARCHER. ib. 1778. 8. auch burch de la Lucerne, ib. 1777. 8. sehr gut. Deutsch, Rostock. 1761. 8. -Hist Gracor. Lib VII c. vers. Leunclavii. ed. Mont. Lipsia. 1778. 2m. (1 Thir. 16 gr.) Deutsch durch Goldhagen. Berlin. 1962. gr. 8. (2 fl.) - Memorab. dicta & facta Socratis. Lib. IV. ex rec. Joh. Aug. Ernesti. Lipf. 1742. 8m. — Zur Erläuterung: Henr. DODWELLI Annales Thucydidei & Xenophontei. Oxon. 1702. 4. - Jo. CAR. ZEUNE Animadversiones ad Anacreontem, Platonem & Xenophontem. Lipf. 1775. 8. i)

Apollodorus, von Athen, ein Sprachlehrer und Schüler des Aristarchs, war A. M. 3860. a Chr. 143. berühmt; schrieb in 24. Büchern, Bibliothecam C. de Deorum origine, bis auf das 1040te Jahr nach Trojens Zerstöhrung, oder bis Olymp. CLVIII. 4. davon aber von 24 nur die 3 ersten Bücher übrig sind; das vernünstigste Werf über die griechische Wythologie. — Musgaben: Gr. & lat. per Hieron. Commelin. 1599. 8. — Gr. & lat. ex rec. Tanaq. Fabri. Salmurii. 1661. 8. — Gr. & lat. c. n. Th. Gale, inter eins historiæ poëticæ scriptores antiquos. Paris. 1675. 8. — Vorzüglich ex rec. Chr. G. Heyne. Gottingæ, 1782. 8. u. Ej. Notæ ad Apol-

i) Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. IV. Vol. II. p. 70-79. — Diog. LAERT. Lib. II. sect. 48-59. — Vossius de hist. gr. Lib. I. Cap. V. — Pope-Blount. p. 24 sq. — Jac. Bruckeri Hist. crit. phil. T. I. p. 571-574. Ej. Fragen and der Phil. Hist. 1. Th. p. 481-490. — Jamberger I. c. p. 204-216. — Muriinna Elas. Biogr. 2. Th. p. 35-44.

B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 199

odori Bibl. c. Fragmentis ib. 1783. III. 8. — Deutsch von Meusel. halle. 1768. gr. 8. k)

Dolybius geb. zu Megalopolis in Arcadien A. M. 3780. a. Chr. 204. Olymp. CXLIII. 4. Sein Bater Cyfortas, der der Achaischen Republick verstund, bildete ihn in der Staatsfunst; die Rriegswise senschaften lernte er von Dhilopomenes, einem berühmten Kriegs nann. Alebenn trat er die Regierung feiner Baterftadt an; fam als Gefandter Olymp. CXLIX. ju bem R. Dtolemaus Epinhanes rach Meanuten, und wurde hernach ben einem Migverstandnif zwischen den Achaern und Romern von diesen ausgehoben und nach Rom gebracht. hier tam er in die Befanntschaft der Scivionen, on benen er viele Nachrichten, Die den zweiten Dunischen Rrieg ietrafen, lernte. Mit dem jungern Scipio gog er nach Afrika, und salf Carthago erobern; auch war er ben der Eroberung von Cos inth; reif'te nach Aegnpten, Gallien und Spanien; untersuchte die Upen und sammelte überal Renntniffe für feine Geschichte. Endlich pieng er in fein Baterland guruck, nachdem er bie Rube wieder ber gefiellt hatte, und farb A. M. 3862, a. Chr. 122. a. æt. 82. Er kfdrieb in 40 Buchern die Begebenheiten von 52 Jahren, vom Infang des zten Punischen Rrieges, bis auf die Berftohrung des Racedonischen Reichs durch die Romer; und beplaufig die Beges ienheiten anderer Rolfer, mit welchen die Romer friegten. Er wunte beswegen feine Geschichte Isogiav nabodiniv. Aber es find ur noch die 5 erstern Bucher gang, und bom bien bis 17ten Auss üge vorhanden, nebst einigen andern, die Constantin Vorvhyrog. m toten Jahrhundert hat machen laffen. Der Stil ift awar nicht ianz zierlich, aber Polyb bleibt immer das Muster eines pragmatis den, vollkommenen Geschichtschreiberg. - - Ausgaben: Gr. & at, c. comm. Is. Casauboni. Parif. 1609. fol. (5 Ehlr. 12 gr.) -Gr. & lat. ex rec. Jac. Gronovii, c. n. Casauboni & variorum. Amst. 1670. T. III. Vol. II. u. 1675. III. 8. (10 Thir.) wieder auf gelegt cura J. A. Ernesti. 1764. III. 8m. (18 fl.) 1) - Frangó:

b) Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. 27. Vol. II. p. 660-672. — Jams berger l. c. p. 401-403. — Add. Christ. Gottl. Heyne ad Apollodori Bibliothecam notz. Gottingz, 1783. III. 8. (5 fl. 30 xr.) — Jös der l. c.

<sup>1)</sup> Ernesti hat die Gronovische Ausgabe um vieles verbessert, und besonders burch fein beygefügtes Gloffarium die dem Polyb eigenen Ausbrude und , Wörter ersautert.

fifch durch Vincent Thuillier, mit Anmerkungen für die Kriegsfunft und Rupfern von Solard. Paris. 1727. VI 4. Amfterdam. 1753 u. 1776. VII. 4m. m. R. (50 fl.) - Aus bem Frangofischen ins Deut Sche überfett, mit Auslegungen und Anmertungen des Ritters von Folard, mit den Bermehrungen des Buischard. Wien. 1759 - 60. VI. Theile, nebst I. Th. Anhang. m. R. gr. 4. (42 fl.) - Bon D. C. Sevbold, mit Anmertungen und Auszugen aus ben Werten bes hr. von Jolard und Buischard. Lemgo. 1783. IV. gr. 8. CHARLES GUICHARD, oder nach dem vom Ronig in Preuffen felbft ibm bengelegten Ramen, Q. Jeilius, toniglicher Oberfter, ftarb den 13. Man. 1775. a. æt. 51. Ein gelehrter und wurdiger Offe cier. Durch seine vortrefliche Memoires militaires sur les Grecs & les Romains a la Haye, 1757. Il. 4. und Lyon. 1760. II. 4m. darin er die Fehler des Bolard verbeffert, fiel das Anfehen bes Rolardk Schen Bolobs; und in feinen Memoires crit. & hift, fur plubeurs points d'antiquités militaires. Berlin. 1774. IV. 4. beschreibt et ben Reldzug des Cafars gegen die Generale des Pompejus meis .Rerhaft. m)

Diodorus Siculus, von Agnrium oder Argnrium, einer Stadt in Sicilien; lebte 3964. a. Chr 20. unter Julius Cafar und Aw guft. Sein Geburte und Todesjahr ift nicht befannt, auch nichts bon feinen übrigen Lebensumftanden, ausgenommen bag er, wie er felbst melbet, Olymp. CXC. eine Reise nach Megnyten unternom men hat. Seiner Gefchichte ju lieb durchreif te er überbif einen groffen Theil von Europa und Affia, bamit er fie mit ber moglich ften Bollftandigfeit und Genauigfeit verfaffen tonnte. Um bie la teinischen Schriftsteller lefen, und bas nothige aus ihnen sammeln zu tonnen, lernte er die lateinische Sprache, und that überhaupt alles, was einem flugen, pragmatischen Geschichtschreiber gutommt. Seine Bibliotheca historica, fo nennt er feine Befchichte, begriff 40 Bucher, und gieng bon den altesten Zeiten bis auf Die 180te Dlympiade. Er arbeitete 30 Jahre baran; fie ift mehr geographifch, als chronologisch genau verfaßt. Wir haben nur , jum groffen Rach theil der alten Gefchichte, Die 5 erften Bucher gang, barin die Beger

m) FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 30 Vol. II. p. 751-764. — Vossius de hist. gr. Cap. XIX. p. 97-100. — POPE-BLOUNT. p. 46 sq. — Hursinna Elas. Biogr. 2, Th. p. 65-76.

enbeiten und bie Alterthumer der Megnpter , Affiprer , Berfer , Lys vier, Griechen it. vor dem Trojanischen Krieg, die Einnahme ber Stadt Troja, und die Inseln beschrieben werden; die 5 folgenden ind verlohren, bis auf wenige fleine Kragmente; sie enthielten vie Geschichte ber Drientalischen Reiche und der Griechen, ben Urs prung ber Romer, und die Begebenheiten anderer Reiche bis auf en Feldzug des Xerres nach Griechenland. Die 10 folgenden, emlich bas 11 -- 20. find vorhanden, und geben Nachricht vom jeldzug des Xerres, bis auf den Tod Alexanders, bis A. M. 3650. Die 20 lettern find verlohren; fie fetten die übrige Geschichte fort, is auf Cafars Rrieg mit ben Galliern. Man fieht leicht, mas fur inen groffen Berluft wir erlitten haben, da uns die 25 Bucher dies ir fo intereffanten Geschichte fehlen. - - Ausgaben : Bibliothecæ ift, Lib. XV. gr. ex ed. HENR. STEPHANI, 1559. fol. (4 Thir.) ir. & lat. c. n. Laur. Rhodomanni. Hanov. 1604. fol. (42hlr.) - Ex rec. Petri Wesselingii, gr. & lat. c n. v. Amst. 1745. I. fol. (21 Thir.) Eine vorttefliche Ausgabe. — Frangofisch durch zen Abt Terrasson. Paris 1738. u. 1758. u. Amst. 1743. VII. 12. 9 fl.) - Deutsch von S. A. Stroth. Frankf. 1783. III. 8. (5 fl.) n).

Dionyfius von Salikarnaffus in Carien, ein gelehrter Runfts Man tann weder sein Geburte noch Sterbejahr zwerlagig ngeben. Etwa um bas Sahr a. u. 723. fam er unter der Regierung lugusts nach Rom, hielt sich ba 22 Jahre auf, studirte die lat. Brache und die Romischen Alterthumer so grundlich, daß er die ettern beffer, als felbst gebohrne Romer, inne hatte. Er hat auch bice in feiner Sefchichte - Romanæ archæologiæ, Lib, XX. - febr loon und genau beschrieben; und zwar von Erbauung der Stadt Rom, bis jum Anfang bes erften Punifchen Rriegs, wo alsbenn Dolyb feine Geschichte anfangt. Sie wurde bekannt A. M. 3976. 2. Chr. g. 2. u. 746. Olymp. CXCIII. Da er für die Griechen frieb, fo mufte er alles ausführlicher ergablen, als es fein Romis her Beschichtschreiber erzählt hatte. Um so mehr ift es zu bedauern, bis won ben 20 Buchern nur die eilf erstern, und einige Fragmente de legationibus auf uns gefommen find. Er befliß fich der reinen

a) FARRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 31. Vol. II. p. 769 - 778. - Vossius de hift. gr. Cap. II. p. 132-135. - POPE - BLOUNT. p. 62-64. -Bamberger l. c. p. 571 - 574. — Murfinna Claf. Biogr. 2. Et. p. 77 - 83-

Mttifchen Schreibart; Leichtglaubigfeit und einige übertriebene Ers aablungen find übrigens Kehler, die man ihm verzeihen muff, und Die dem Ganzen nicht schaden. Rebst diefer Geschichte bat er auch fritische und rhetorische Schriften hinterlassen; 3. B. De ftructun orationis; Ars rhetorica ad Echecratem; Veterum characteres, ober crisis veterum, eine Beurtheilung einiger alten griech. Dichter, Red ner, Philosophen und Geschichtschreiber. De oratoribus Atticis commentarii, wobon aber nur der erfte Theil vorhanden ift. De Thucydide; und einige Episteln. - Ausgaben: Opera, gr. ex off. R. STEPHANI. Paril. 1546. fol. erfte, fehr fchon Musg. (5 Eble.) -Gr. & lat. c. n. FRID. SYLBURGII. Francof. 1586. II. foi. (826k.) ead, ed, recusa Lips. 1691, fol. (7 fl. 45 fr.) - Gr. & lat. c. n. v. & Jo. Hudson. Oxon. 1704. II. fol. (16 Thir.) — Rritisch bearbeitet von Joh. Jac. Reifite. Lipf. 1777. V. 8m (25 fl.) - De structura Orationis, ex rec. JAC. UPTON. Lond. 1748. 8m. — Les antiquités romaines trad. en françois, avec des notes hist. geogr. chronol. & crit. par Mr. BEL-LANGER. a Par. 1723. II. 4. - Engl. burth EDW. SPELMANN. Lond. 1759. IV. 4. - Deutsch durch Joh Cor. Benzler. Lemge. 1771. II. gr. 8. (4 fl. 48 fr.) Treu und ungezwungen überfett. o)

# Griechische Schriftsteller nach der driftlichen Zeitrechnung.

Strabo, ein Geograph, von Amasa, einer Stadt in Capped bocien; war A. M. 3958 — 4001. a. Chr. 26 — p. Chr. 17. berühmt. Die Sprachlehre lernte er von Tyrannio, die Redekunst von Arkstodem, die peripatetische Philosophie von Xenarchus und Boothus; und die stoische, die ihm besser gesiel, von Uthenodor. Er reisste durch Aegypten, Asien, Griechenland, Italien, Gardinien u. a. Inseln 2c. Aber nach Deutschland kam er nicht; daher sind hier seine Nachrichten nicht die zuverläsigsten. Seine 17 Bücher von der Erdbeschreibung haben wir noch ganz, darin er nicht med die Städte und Länder nach ihrer damaligen Beschassenseit und Lasse, sondern auch die Sitten, Neligion und Staatsversassung der

e) FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 32. Vol. II. p. 778-802. — Vossius de hist. gr. Cap. III. p. 135-137. — POPE-BLOUNT. p. 80-82. — Jambberger L. c. p. 575-579. — Mursinna Clas. Hisgr. 2. Ch. p. 84-90.

#### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 201

ter beschreibt, auch gelegenheitlich berühmte Männer characteris—— Ausgaben: Strabo de situ ordis, gr. Venet. per Aldum. 6. kol. sehr sehlerhast. — Rerum geographic, Lib. XVII. ex rec. Casauboni, gr. & lat. Paris. 1620. sol. vorher Genev. 1587. se ist aber vollständiger. (62hlr.) — Gr. & lat. c. n. v. opera tod. Jansson ab Almelovekn. Amst. 1707. II. sol. (162hlr.) dieser fann man die vorigen missen. — Deutsch durch Abra. 1 Jac. Penzel, mit Anmersungen. Lemgo. 1775 — 77. IV. B. (52hlr.) Nicht ganz genau, zu viel modern, fren, viele sichtbeiliche Zusäge; aber gute Eintheilung der Capitel. p) Zur tick des Strado gehören: Tho. Tyrkwhitti Coniecture in bonem. Lond. 1783. 8. Erlangæ, 1788. 8. Scharssinnig und bet.

Dionysius Periegetes aus Charar am Persischen Meerbusen, abo's Zeitgenosse. Der R. August schiefte ihn nach dem Orient, eine Beschreibung der dortigen Gegend zu machen. Er versiste daher in einem zierlichen heroischen Gedicht eine Erdbeschreis unter der Ausschrift: Nazunguss ounzwarz; daher er den Benzen Periegetes erhielt. — Ausgaben, ohne Scholien: De situs, gr. Venet. 1513. 8. — Gr. & lat. in Jac. Lectis Cosp. poët. Genev. 1606. fol. — Gr. & lat. c. n. Eduard. Wells. Oxon. 4. 8. Schön gedruckt, hat aber zu frene Aenderungen. — Mit solien: Gr. c. comm. Eustathii. Paris. 1547. 4. — Gr. & lat. . H. Steph. ib. 1577. 4. Gr. & lat. cum comment. Wilh. Hill. d. 1679. 8. — Cum not. Andr. Papis. Oxon. 1697. 8. und am en nach der Stephanischen, von Jo. Zudson. Oxon. 1717. 8. 9)

Dhilo ber jungere, ein Jude aus einer priesterlichen Familie, Mexandrien in Megnpten, wo damals der Sitz der griechischen lehrfamkeit war; lebte A. Chr. 40. Er legte sich auf die platos he, pythagoraische und stoische Philosophie, übte sich auch in der rebsamkeit. Ben einer entstandenen Unruhe zu Alexandrien wurser, seine Glaubensgenossen gegen die Beschuldigungen der Gries

FABRICII Bibl. gr. Lib IV. Cap. 1. Vol. III. p. 1-20. — Vossius de hift. gr. Cap. VI. p. 150 fqq. — POPE-BLOUNT. p. 94-96. — Jame herger 1. c. p. 586-589.

Fabricii Bibl. gr. Vol. III. p. 21. — 34mberger. I. Eh. p. 589-592. — Clement L. c. T. VII. p. 413-417.

den zu bertheibigen , zu dem R. Cajus nach Rom geschickt; man lies ihn aber nicht vorfommen. Dag er ben einer wiederholten Reise dahin unter dem R. Claudius von Betrus befehrt worden, und wieder abgefallen fene, ift ein unerwiesenes Borgeben. Die kindische Art, überall die S. Schrift allegorisch zu erklären, bat er au erst aufgebracht; und seinem Benspiel folgten die Alexandrinis schen Kirchenbater. Eben so kann man ihn auch für das Saupt der Mofticker ansehen. Biele von seinen Schriften find verlobren, viele noch porhanden. Man theilt fie in Cosmopoëtica, historica und legalia. — Musgaben: Opera, gr. ex off. Turnebi. Parif. 1552, fol. (4 Thir.) unvolltommen. — Ex rec. Adr. Turnebi & Dav. Ho-SCHELII; gr. & lat. Francof. 1691. fol. jufammengestoppelt. - Ead. Parif. 1685. fol. (7 Thir.) — Gr. & lat. c. n. Tho. MANGEY. Lond. 1742. II. fol. Die neuste und beste, aber fehr theuer; wieber auf gelegt gr. & lat. c. n. cura Aug. Frid. Pfeifferi. Erlange. 1785. 88. 8m. T. I. IV. (à 1 Thir. 8 gr.) r)

Josephus (Flavius) ein Jude, geb. A. Chr. 37. ju Jeruso lem , unter Cajus Caliquia. Gein Bater Mathlas ober Matthatias war Driefter bafelbft. Nachdem er die von den Juden gefchapte Miffenschaften grundlich erlernt hatte, so trat er zu der Gecte ber Pharifaer. In feinem 26ten Jahr fam er nach Rom, und bewurt te burch seine Gunft ben der Doppea, der Gemalin des R. Mero bie Loslaffung feiner Unverwandten , welche Felir gefangen nehmen lies. Man vertraute ihm hernach die Beforgung über Galilag, und er zeigte daben Rlugheit und Tapferfeit. Ben Eroberung der Stadt Jotapata, die er vertheidigte, murde er von Despafian gefangen; aber da er ihm das Raiferthum prophezenbte, und diefe Beiffagung im aten Jahr murflich eintraf, murde er wieder in Frenheit gefest, und bon ihm Flavius genennt. Er wohnte alsbann unter Anführung bes Citus ber Belagerung Jerufaleme ben, und lies fich ben bet Unterhandlungen mit den Juden gebrauchen. Bu Rom befchlof a fein Leben, wo er die Gnade Despasians und seiner 3 Cohne w unterbrochen genos. Dier schrieb er auch a. æt. 56. feine Geschicht

r) FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 4. Vol. III. p. 104-122. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 7. — Pope-Blount. p. 102-104. — Cave Scriptor. eccles. hist. litterar. Vol. I. p. 21-23. — Bruckeri Hist. cit. philos. Vol. II. p. 797 sqq. Ej. Fragen, 4. Th. p. 342.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 2

ebraifcher Sprache, überreichte fie aber bem Despafian gries b. Mann er gestorben sene, ift nicht befannt. Wir baben pon L De bello iudaico & eversa Hierosolyma Lib. VII, die er mit aroften Auberlagigfeit verfaßt ju haben verfichert; man fann aber nicht immer Glauben benmeffen. II. Antiquitatum iudai-Lib, XX. barin er bie jubische Geschichte von Anfang ber Welt auf das 12te Jahr des R. Mero erzählt. Er folgt darin der echnung der 70 Dollmetscher. Die Stelle von Christo Lib. 11. Cap. 4. will man fur untergeschoben halten, die aber einige ertheidigen fich bemühten. s) III. De antiquitate gentis judaica. II. Er fest das erste Buch dem Manetho, und bas ate dem on entgegen. IV. De imperio rationis in laudem septem Macca-Man zweifelt an der Aechtheit diefer Schrift. - - Auss n: Opera, gr Basil. 1544. fol. die erste, von Arnold Derarvlus mius beforgt. - Gr. & lat. ed. Jo. Hudson. Oxon. 1720. IL (20 Thir.) — Gr. & lat. c. n. v. Jo. Hudson, Jac. Grono-, Combefisii, Ezech. Spanhemii &c. cut. Sigeb. Haverr. Lugd. B. 1726. II. fol. (16 2hlr.) - Gr. & lat. ad edit. SONII & HAVERCAMPI, CUTAVIT FRANC. OBERTHÜR, Prof. L in universit. Wirceburg, Lips. T. III. 1782 -- 1785. u. T. IV. ratus. gr. 8. - Deutsch mit gel. Unmerfungen, nicht immer n durch Joh. Krid. Cotta. Tubingen. 1736. fol. (6 Thr.) ir durch Joh. Bapt. Ott. Zürch. 1736. fol. (4 Thlr. 16 gr.) ubfifch mit fritischen und historischen Unmerkungen, durch LET. Par. 1756. IV. 4. beffer als die von Arnaud d'Anvilly, . 1744. VI. 12. - Italienisch, durch VITTOR Q. PIERO RAo della Serena. Venet. 1535. 8. — Auch zum Theil Schwes , Rusisch, Spanisch zc. — Englisch durch Wilh. Whiston. in. 1737. fol. 1741. V. 8m. - Hollandisch. Amsterd. 1726. fol. '. (12 Thir.) und durch Martinet, Haag. 1784. 8. m. R. t)

<sup>.</sup> des Abts Claudius Franz Zouteville Wahrheit der heistlichen Relisen. Leipz. 1745. 4. p. 275 \* 311. wo man die wichtigken Gründe für d wider dieses Zeuguiß antrist. Auch in Listenthals guten Sache der ktlichen Offenbahrung. 16 Th. 1. Lieferung. p. 532 \* 590. ABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. VI. Vol. III. p. 228-256. — Vossius : hist. gr. Cap. VIII. p. 156 sqq. ,— POPE-BLOUNT. p. 131 sqq. — AVE, Scriptor. eccl. hist. litt. T. I. p. 32-36. — Zambergers Z. R. Th. p. 154-165. — MEUSELLI Bibl. hist. Vol. I. P. II. p. 209-239.

Segestppus, ein unbekannter Schriftsteller (374.) aber viels mehr ein verdorbener Name, der aus Josephus entstanden zu seyn scheint, dessen jüdische Geschichte, oder Lid. V. de bello indaico Ambrosius, oder ein anderer, periphrasirt und das Buch de excidio Hierosolymæzum Vorschein gebracht hat. Es ist theils einzeln lateinisch Paris. 1511. Colon. 1525. u. 1544. fol. c. n. GUALTHERI, ib. 1575. 8. — theils ben der deutschen Ausgabe des Josephus gedruckt. u)

Ein anderer Zegesippus, ein Jude, Der jur chriftlichen Religion übertrat, lebte A. Chr. 178 oder 181. zu Rom, und schrieb Lib. V. Commentariorum Actorum ecclesiasticorum, in griechischen Sprache, wovon aber nur Fragmente ben Busebius, Photius u. übrig sind. Schade! das wir das ganze Werf nicht mehr haben. x)

Artianus (Flavius) von Rifomedian in Bithnnien, war von A. Chr. 137 — 161. berühmt; ein Schüler des Prictets. Der K. Adrian machte ihn zum Stadthalter in Cappadocien A. Chr. 134. und er vertheidigte diese Provinz sehr tapser gegen die Alanen und Massageten. Zu Rom, wo er das Bürgerrecht eben so, wie zu Athen, wegen seiner Gelehrsamseit, erhalten hatte, wurde er So mator, endlich Consul; und in Risomedien Priester der Ceres und Proserpina. Bon seinen Schristen sind noch übrig I. In Epicketum, quæ supersunt, Dissertat. Lib. IV. — II. De expeditione Alexandri. Lib. VII. Er erward sich dadurch grossen Ruhm; seine Rachrichten sind von Aristobulus und Ptolemäus, die den Alexander auf seinen Feldzügen begleiteten. — III. Indica; eine Indianische Seschichte, die mit der vorhergehenden so sehr in Berbindung steht, daß sie einige sur das 8te Buch derselben halten, obgleich die Schreibart ganz ver schieden ist. — IV. De acie instruenda; hauptsächlich von den Uebungen

Man muß diesen Josephus nicht mit dem Josephun, oder Joseph den Gorion verwechseln, der im gten oder 10ten Jahrhundert gelebt hat, und Hist. judaicz Lib. VI. schrieb; ed. c. n. Jo. Gagnier. Oxon. 1706. 4 und von Joh. Krid. Breithaupt mit Anmerkungen. Gotha, 1710. 4. If eigentlich eine Berstummelung der achten Judischen Geschichte des Josephus.

TABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 6. Vol. III. p. 231. — DEGOR-WHEAR Relect. hiemal. P. I. fect. 31. — MEUSELII Bibl. hift. Vol. l. P. II. p. 282 fq.

E) FABRICII Bibl. gr. Lib. V. Cap. 1. Vol. V. p. 188 fqq. — CAVE Hiltlitt. fcript. eccl. T. I. p. 72 fq.

r alten Romer zu Pferbe. V. Instructio aciei adversus Alanos : beint ein Stuck von der Beschreibung des Alanischen Kriegs gu ne, ben Arrianus mit den Alanen führte. VI. De venatione: e Erganzung bes Renophons in dieser Materie. VII. Periplus aris Erythræi ; wird auch einem andern zugeschrieben. - - Musque n: I.) gr. & lat. c. n. v. cur. Joh. Upton. Lond. 1741, IL. 4. -.) gr. excud. H. Stephanus. 1575. fol. — Gr. & lat. opera Jac. RONOVII. Lugd. B. 1704. fol. (4 Thir.) ib. eod. fol. m. (5 Thir.)— )eutsch. Relle. 1765. 8. (1 fl. 15 ft.) — II. u. III.) Gr. & lat. c. n. ic. Blancardi. Amft. 1668. 8. - gr. & lat. c. n. Ge. Raphelii. mft. 1757. 8m. auch c. n. Jac. Gronovii. Lugd. B. 1704. fol.m. nd Deutsch: Indische Merkwurdigkeiten, von C. 2. Schmib. Braunschweig. 1764. gr. 8. — auch Italienisch Verona. 1730. 4. — V.) Gr. & lat. c. n. eiusdem. ib. 1683. 8. — Gr. & lat. c. n. Jo. Scher-ERI. Upfal. 1664. 8. - VI.) c. n. Luc. Holstenii. Parif. 1644. . - VII.) c. fchol. ed. Joh. Guil. Stuck. Lugd. 1577. fol. v)

Epictet, von hierapolis in Phrygien, arm und von geringem Stanbe, Sflave ben Ppaphroditus, einem Frengelaffenen und tammerer des R. Mero. Sein herr zerbrach ihm aus Muthwill m bas Bein; und wegen der daben bezeigten Standhaftigfeit bes heufte er ihn mit der Frenheit. Er lebte als Stoifcher Philosoph umer in aufferfter Armuth. Nachdem er auf Befehl bes R. Dos nitians A. Chr. 94. Rom und Stalien verlaffen mußte, fo begab r fich nach Rifopolis, wo er lehrte, und diejenigen Reben unter Iraian bielt, Die fein Schuler Arrianus aufbehalten hat. Er mag vernach wieder nach Rom juruckgefommen senn; davon man aber o wenig zuverläßiges weiß, als von feinen Schriften. Man fchreibt bm bas befannte Enchiridion ju , bas die Grundfate ber Stoifchen Moral enthält; es bat aber den Urrianus zum Verfasser. — — Ansgaben : Die altefte , Gr. & lat. Venet. 1528. 4. - Gr. & lat. c. n. Cl. Salmasii. (ed. Dan. Heinsius.) Lugd. B. 1640. 4. — Gr. & lat. cum CEBETIS tabula; c. n. HIER. WOLFII, Cantabr. 1655.

<sup>7)</sup> Farricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. III. Vol. III. p. 269-279. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. XI. p. 174 sq. — Pope-Blount. p. 166 sq. — Suidas h. v. — Chaupepié Nouv. Dict. hist. & crit. h. v. — Zambergers 3. R. 2. Th. p. 350-357. — Mursinna Clas. Biogr. 2. Th. p. 91-98. — Jöcher von Adelung verb. h. v. — Clement l. c. T. II. p. 136-139.

8. — Gr. & lat. c. n. Abr. Berkelli, & alior. Lugd. B. 1670. 8. — Gr. & lat. Amst. 1670. 24. niedlich. — Gr. & lat. c. n. v. ed. Jac. Gronov. Delphis. 1723. 8m. (1 fl. 50 fr.) — Gr. & lat. c. Ceb. tab. & n. v. ed. Hadr. Reland. Trai, B. 1711. 4. — Gr. & lat. c. Ceb. tab. & n. v. ex rec. Jos. Simpson. Oxon. 1740. 8. — Gr. & lat. c. Dissertationibus Epicteti, ex rec. Joh. Upton. Lond. 1741. II. 4 fostbar. — Gr. & lat. ex ed. Jac. Gronovii. Glasguæ. 1747. & 1748. 12. schon. — c. n. Schwebelli. Norib. 1771. 8. (45 fr.) — Gr. & lat. c. schol. gr. & novis animadversionibus, curavit Chr. Gottl. Heyne. Varsaviæ. 1775. 8. auct. & emend. ib. 1776. 8. (45 fr.) — Französisch unter dem Titel: Les Caracteres d'Epictete, avec l'explication du tableau de Cebes; par l'Abbé de Bellegarde. Amst. 1709. Paris. 1772. 12. (1 fl.) und von M. d'Acier mit Anmerf. Paris. 1776. II. 12. (3 fl.) — Deutsch. Leipz. 1747. 8. und von Schulb. 1966. 3 urch. 1778. 8. (1 fl.) 2)

Dio Chrysostomus, von Prusa in Sythinien, von A. Chr. 94 - 117. berühmt; anfangs ein Sophist oder Schwager, bernach aber ein Stoifcher, gefetter Redner, fo, baf er fich den Bennamet Chryfostomus erwarb. Um gelehrte Renntniffe ju sammeln, reif't er nach Acgnyten und in andere gander. Beil er nach feiner Rich funft in seinen Reden zu fren war, so mußte er, dem gorn bes L Domitians zu entgehen, zu den Geten und nach Thracien flieben. Dier verschafte er fich tummerlich mit Laglohnen seinen Unterhalt; bis ibn Merva nach Rom juruckberufen hat, dem zu Ehren er ben Namen Coccejanus annahm. Trajan würdigte ihn einer besor bern Bertraulichkeit, daß er mit ihm oft in einem Wagen fubr. Bon feinen Schriften, beren mehrere verlohren giengen, haben wir noch 20 Reden oder vielmehr Abhandlungen, die zwar ein rednerifches Salent verrathen, aber ju beclamatorifch, weitschweifig und buntel find. — Musgaben: Franc. Turrisani, gr. Venet. 1551. fol. Die erfte; fie hat gute und fehlerhafte Lesarten. - Gr. & lat. c. Schol. MORELLI. Parif. 1604. und mit einem neuen Sitel. 1623, fol. (10 Thir.) Die beste und vollständigste. — Noch besser: Ex rec, &

BLOUNT. p. 123-125. — SUIDAS h. v. — CHAUFEPIÉ Nouv. Did. hift. & crit. h. v. — Bruckers Fragen and der Philos. Sift. 3. 29. p. 1157 sqq. — Samberger 1. c. p. 175-179.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsams. 209 e. animadv. Jo. Jac. Reiskii, Lips. 1784. II. 8m. Kritisch, nach ber Pariser Ausgabe. 1)

Dio Cassius, Coccejanus, ein Enfel des vorigen mutterliche: feits: geb. circ. A. Chr. 155. ju Dicaa in Bithonien. Er wird po 1 anbern auch ein Romer genennt, theils wegen bem romifchen Bargerrecht und den Chrenamtern, die er ju Rom befleibete, theils weaen feinem langen Aufenthalt gu Rom. Gein Bater Caffius Apronianus war Statthalter in Cilicien, ben er auch bahin bes gleitete, fich in Staatsgeschaften ju bilben, nachdem er fich auf Bhilosophie und Redefunst gelegt hatte. Er fam circa A. Chr. 180. in ben Romifchen Genat; wurde unter Pertinar, ber ihm febr ers eeben mar, A. Chr. 193. Prator; unter Macrinus A. Chr. 218. Ctatthalter ju Smyrna und Pergamus; unter Alexander Severus A. Chr. 222. Conful, hernach Proconful in Ufrifa, und gleich barauf in Dalmatien und in bem obern Pannonien, bis A. Chr. 227. Die Bratorianischen Soldaten wollten ihn nach seiner Ruckfunft ermors ben, weil sie beforgten, er mochte ihre Kriegszucht abanbern; ber Raifer nahm ihn aber in Schut, ernannte ihn A. Chr. 220. gutt eten mal zum Conful, entfernte ihn bon Rom, nahm ihn mit fich pach Campanien, und erlaubte ihm endlich nach Nicaa guruck gu tehren, wo er fein Leben ruhig beschloß. Er beschrieb in 80 Buchern bie Romifche Geschichte, bon ber Anfunft bes Meneas in Stalien, bis A. Cht. 228. womit er 22. Jahre zubrachte. Die erften 35. Bus ther giengen bis auf einige Fragmente verlohren; bas 36 - 54. incl. find gang borhanden, bis auf einige gufen; Die übrigen Bucher bat man nur im Muszug. Er zeigt oft zur Ungeit feine Beredfants feit, 1. B. in Beschreibung ber Schlachten; halt fich ju viel mit Rieinigfeiten auf; tabelt ju viel felbft groffe Manner, 3. B. Cicero, Seneta te. Ift Schmeichler und aberglaubischer Aftrolog. Gonft bet er die Begebenheiten nach der Zeit gut geordnet, und fofern er fie felbst exlebte, richtig angegeben. — Musgaben: Gr. Lib. XXXVI. LVIII. Lutetiz ex off. R. STEPHANI, 1548. fol. m: (5 Thir.) - Gr. & lat. ex off. H. STEPHANI. 1591. fol. (8 Ehlr.) — Gr. & lat, c.

÷

ŗ

a) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. X. Vol. III. p. 305-319. Vol. XIII. p. 783. — Suidas h. v. — Philostratus in vitis sophist. Lib. I. — Pope-Blount. p. 145 sq. — Bruckeri Hist. crit. philol. T. II. p. 562-565. — Sambergers 3. N. 2. Th. p. 179-1824

n. Leunclavii & var. Hanoviæ, typis Wechel. 1606. fol. (10Thr.)
— Gr. & lat. c. n. Herm. Sam. Reimari & var. Hamburgi. 1750. Vol. I. 1752 Vol. II fol. (24Thr. oder 30 fl.) Die vollständigste mit allen Fragmenten und Auszügen. — Lib. I — XXI. ed. Nic. Carminius Falconius. Neapoli. 1747. fol. Ist aus dem Plutarch und 300 naras zusammengetragen, und paßt gar nicht zum Dio. – Jalco lies es ben diesem ersten Band wolweißlich bewenden. — Deutsch von J. U. Wagner. Frunts. 1783. 8. Iter B. (1 fl. 30 fr.) 2ter B. 1784. (1 fl. 30 fr.) b)

Dlutarch, von Charonea in Bootien, vermuthlich um bas gabt Christi 49 oder 50. gebohren. Sein Lehrer zu Athen war Ummonius. Er hielt sich lang zu Rom auf; lehrte daselbst die Philosophie, wo ben er als Eclectifer groffe heftigfeit gegen die Epifurer und Stok fer zeigte; wurde unter Trajan Conful, und Stattbalter über film ricum und Griechenland; endlich unter Babrian Procurater bon Briechenland. Gein Leben beschloß er in seiner Baterftadt circa A. Chr. 130 oder 135. a. Rt. 70 - 80. Einige machen ihn wegen fei nem tugendhaften geben zu einem Chriften, aber ohne Grund. In feinen Schriften zeigt er grundliche Gelehrfamteit, und philosophifche Frenmuthigfeit. Das Bergeichnis davon, welches fein Cobn Sam prias lieferte, belauft fich uber 200 groffere und fleinere Berte; es find aber nur noch 125 vorhanden, von welchen ihm einige ab gesprochen werden wollen, j. B. Vitz X. Oratorum; de finviorum appellatione &c. Den groften Rubm bat er fich ben ber Rachwell burch feine Vitas parallelas erworben, ba er in 44. Lebensbefchreibur gen immer berühmte Griechen und Romer, Die bennabe ju gleicher Zeit gelebt haben, miteinander vergleicht. Die übrigen Schriften nennt man überhaupt Moralia, worunter bas Buch bon Erziehung ber Rinder am befannteften ift. - - Ausgaben: Opera, gr. & lat. c.n. H. STEPHANI. 1972. XIII. Vol. c. append. 3. nieblich. - Opera, gr. & lat, c. n. var, ex rec. PRIL. Joh. MAUSSACI. Parif. 1624. II. fol. (15 Thir.) - Opera, gr. & lat. c. n. Guil. Xylandri & alior. Francof. 1620. II. fol. (12 Thir.) — Opera, gr. & lat. c. n. v. ex

....

b). FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. X. Vol. III. p. 319-328. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 15. p. 193. — POPR-BLOUNT. p. 194-196. — Zambergers J. R. 2. Th. p. 527-526. — Mursima Clas. Bigs. 2. Th. p. 105-117.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 211

rec. Jo. Jac. Reiskii, Lipl 1777 - 82. XII. gr. 8. (62 fl.) - Vitz pa. rallele, gr. Basil, 1933. fol. (8 fl.) - Gr. & lat. c. n. v. cura Augusti-MI BRYANI & Mosis Du Soul. Lond. 1729. V. vol. 4m. febr prachtig, und vortreffich. (24 Thir.) - Deutsch von Joh. Christo. Rind. Leine. 1745 - 54 VIII. 8. (9 fl.) und bon Schirach. Berlin. 1776 -- 80. VIII. B. (14 fl.) Die erftere Ueberfegung behauptet bor Diefer im Gtil und in ben Anmerkungen den Borgug. - Rrangofisch durch Undr Das cier. Parif. 1721. VIII. 4. m. R. ib 1777. XII. 12. (16 fl.) Amst. 1723. IX. u. 1735. X. 8. m. R. (8 Thir. 16 gr.) Paris. 1762. XIV. 12. (18 fl.) — Oeuvres de Plutarque &c. durch Jac. Amyor, mit Anmerkungen vom Abt Brotier. ib. 1783, T. l. g. Gollen statt 13 Banben nach ber altern Ausgabe, XXIV. 8. begreifen, und mit ben Lebensbeschreibungen berühmter Reldberrn und 10 Raifer vermehrt, u. m. R. geziert werden. (168 Vf.) - Englisch durch Canaborne. London. 1770. VI. gr. 8. Richt gang richtig. — Auserlesene moralische Schriften, aus dem griech. überfest von Mucheler. Burch. 1768 -74. IV. gr. 8. (3 fl. 24 fr.) - Andere Schriften bes Dlutarchs find auch einzeln gedruckt, g. B. De liberorum educatione, gr. & lat. c. n. CHR. AUG. HEUMANNI. Jenz. 1749. 8. - Apophthegmata regum & imperatorum Lacedæm. gr. & lat. c. n. Mich. Maittaire. Lond. 1741. 4m. (3 fl.) - De llide & Oliride, gr. & angl. ex rec. SAM. SQUIRE. Cantabr. 1744. 8. — De placitis philosophor. Lib. V. gr. & let. c. n. EDUARDI CORSINI, Florent. 1750. 4 c)

Appianus von Alexandrien, lebte unter Trajan, Adrian und Antoninus Pins. Er führte zu Rom anfangs Rechtshändel, bis thm die Besorgung der kaiferlichen Einkunste übertragen wurde. Er schried eine Romische Geschichte a. u. 900. zwar in zierlichem Stil und unparthepisch, aber nicht nach der Zeitordnung, sondern nach den Produzen, in 24 Büchern, von welchen nur noch die Halfte vorhanden ist, nemlich die Beschreibung des Punischen; (Lib. VIII.) Speischen und Parthischen; (Lib. XI.) des Kriegs gegen den Mithridates; (Lib. XII.) gegen die Spanier und den Sans nibal; (Lib. VII. VII.) 5. Bücher von den bürgerlichen Kriegen der

e) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. XI. Vol. III. p. 329-390. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. X. p. 169-171. — Suidas h. v. — Pope-Blount. p. 143-145. — Bruckeri Hist. crit. philos. T. II. p. 178-183. T. VI. ;. 357-359. Ej. Fragen 16. 3. Th. p. 399 sqq. — Samberges. L. c. p. 292-201. — Mursinna Claj, Biogr. s. Th. p. 188-129.

Momer; (Lib. XIII.- XVII.) und die Ilhrischen Begebenheiten; (Lib. XXIII.) vom Cektischen oder Gallischen Krieg; (Lib. IV.) sind nur Fragmente übrig, so wie von den 9 ersten Büchern. Die ganze Seschichte sieng mit der Einnahme und Zerstöhrung der Stadt Treja an, und reichte bis auf die Regierung des Augusts. Er soll manches aus Volyd, Plutarch, Sueton w. geborgt haben, ohne sie zu nennen. —— Ausgaben: Gr. ex off. Car. Stephani. 1551. sol. — Gr. & lat. c. n. H. Stephani. 1592. sol. — Gr. & lat. c. n. H. Stephani. 1670. II. 8m. (4 Thk. 16 gr.) — Borzüglich ex rec. & c. n. Joh. Schweighæuseri, gr. & lat. Argent. 1783 — 85. III. 8m. sehr gut fritisch, und typos graphisch schön. Uppsan wurde auch ital. franz. böhmisch. und spanisch übersest. d)

Claudius Otolemaus von Belufium in Aegypten, ward circa A. Chr. 161. berühmt. Er ftudirte zu Alerandrien Die Mathemas tic und befonders die Aftronomie. hier sowol, als zu Canopus, wo er fich 40 Jahre foll aufgehalten haben, machte er aftronomie fche Beobachtungen. Wie lang er gelebt habe, laft fich nicht be ftimmen. Mebst andern Theilen der Mathematick bearbeitete er vor tuglich die Aftronomic und Geographie. Wir haben von ihm: I. Geographiæ Lib. VIII. darin aber viele Rebler in Bestimmung ber gange und Breite ber Derter, jumal berer, bie bon Reannten entfernt waren, borfommen. Die dazu nothigen Charten, welche Agathodamon zu Alexandrien zeichnete, find verlohren gegangen. II. Magnæ constructionis, s. Almagesti Lib XIII. Das erfte Aftre nomische Lehrgebaube, barin die Bewegung ber Geftirne ertlat wird. Rach demfelben ift unfre Erbe ber Mittelpunct unfers Gow nenspftems, um welchen fich Conne und Planeten berumbreben. III Recensio chronologica regum. Ein schabbares chronologisches Bergeichnis ber Affprifchen, Mebifchen, Berfifchen, Griechifden und Romischen Ronige, von Rabonaffar bis auf Antonimus Bins. 1V. De hypothesibus planetarum. V. Planispharium. Vl. Harmoni-

d) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 12. Vol. III. p. 390-394. — Vossius, de hist. gr. Lib. III. Cap. 13. p. 181. — Suidas h. v. — Pope-Blount. p. 150 sq. — Chaupepié Nouv. Dict. hist. & crit. h. v. — Samberger l. c. p. 314-318. — Mursinna Clas. Biogr. 2. Ah. p. 99-104. — Jöcher von Adelung verb. h. v. — Clement l. c. T. l. p. 434 sq.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 213

um elementorum Lib. III, VII. De iudicandi facultate & animi acipatu. VIII. Fructus librorum fuorum; find 100 aftrologische ite. 2c. — Ausgaben: I. Gr. & lat. c. tab. geograph. Amst. 1605. (4 Thk. 16 gr.) — Gr. & lat. in P. Bertii theatro Geographise eris T. I. Lugd. B. 1618. fol, II. u. VIII. Gr. & lat. cum aliis. 1mb. \$535. 4. Almag. Lib. XIII. allein, mit Theons Rommens, Basil. 1538. fol. III. IV. 11. V. Gr. & lat. Lond. 1620. 4. VI. & lat. c. n. Jo. Wallis. Oxon. e th. Sheld. 1682. 4. VII. & lat. c. comment. Ismael Bulialdi. Paris. 1681. 4. 1118 her 1663. 4. e)

Daufantas, mahricheinlich von Cafaraa in Cappadocien, warb a A. Chr. 174. berühmt. Er reifte durch gang Griechenland, medonien, Italien, einen groffen Theil von Afien, und Palaftis Er hielt fich hernach groftentheils ju Rom auf, und schrieb e Geschichte von Griechenland (The Eddados venyunes) unter Regierung des Mart Antonins im hohen Alter. Darin werden merfwurdigen Begebenheiten der Bolfer ergablt, und vornems bie Tempel, andere prachtige Gebaude, Statuen, Schausbies z. mar im Cappodocifchen Stil, aber aufs genauefte und febr richtig beschrieben, ohne etwas zu vergröffern, mit Renntnig Beurtheilung. Biele Schriften, Die er anführt, find jest vers pen. - Musgaben: Grecie descriptio accurata, gr. & lat. c. n. v. OACH. KUHNII. Lips. 1696. fol. (52hsr.) - Gr. & lat. c. n. LANDRI & SYLBURGII. Hanoviz. 1613. fol. — Französisch mit merfungen, durch den Abt Gedoyn. Paris. 1731. II. 4. m. R. ft. 1733. IV. 8. (5 Thir. 16 gr.) — Deutsch nach dieser lettern sgabe, durch Goldhagen. Leipz. 1766. II. gr. 8. (5fl.) f) Dolyamus aus Macedonien, ward um bas Jahr 165. berühmt; rte die Redefunft und übte fie vor Gericht. Dag er auch Gols

FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 14. Vol. III. p. 411-452. — Vos. stus de hist. gr. Lib. IV. Cap. 17 p. 397. De scient. mathem. Cap. 33. p. 162. Cap. 43. p. 247. — POPE-BLOUNT. p. 156-158. — SUIDAS h. v. — MONTUCLA Hist. mathes. T. I. p. 286-309. — HEILBRON-WEET Hist. mathes. Lib. I. Cap. 14. p. 343. — Samberger 1. c. p. 367-370.

FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 15. Vol. III. p. 457-481. — Vossius de hist. gr. Lib. II, Cap. XIV. p. 184 sq. — Popk-Blount. p. 155 sq. — Zamberger l. c. p. 399-401.

dat gewesen seine, kann man nicht mit Zuverläsigkeit behanpten, ob er gleich von der Kriegskunst geschrieben hat; nämlich 900 Straugematica, oder Bensviele von der Kriegslist der berühmtesten Griechischen, Assatischen und Kömischen Feldherren und einiger Peldinnen, in acht Büchern; das 6te und 7te sind aber nicht mehr vollständig, so, das die Sammlung nur noch 833 Senstiele enthält. Die dren Bücher von der Schlachtordmung sind nur aus dem Suidas bekannt. —— Ausgaben: Stratagematum Lid. VIII. gr. & lat, c. n. Is. Casauboni & Pancratii Maasvicii. Lugd. k. 1690. 8. (3 Thlr.) — Ex rec. Sam. Mursinna. Berol. 1766. 8. (2 st. 30 st.) Sehr niedlich nach jener Ausgabe mit verbesserteilat. Uebersezung abgedruckt. — Französisch, mit Ammerkungen und mit dem Frontin Paris. 1743. III 12. — Deutsch mit dem Frontin Paris. 1743. III 12. — Deutsch mit dem Frontin Mand mit Ammerkungen von Joh. Christoph Bind. Leipz. 1750. 8. (1 st.) g)

Lucian von Samofata in Sprien , lebte mahrfcheinlich sen A. Chr. 120 - 200, und ward unter der Regierung der Antonine und bes Commodus berühmt. Er follte nach feines Baters Zob, wegen feiner Armuth, ben feiner Mutter Bruber Die Bildhanertunft gegen feine Reigung erlernen; weil ihm aber diefer zu hart begegnete, fo entlief er, und legte fich ju Antiochien auf die Philosophie und Ru befunft. Er reis'te hernach, nachdem er bas Amt eines Sachwals ters, aus Abschen über die Chitanen seiner Collegen, niedergelegt hatte, nach Gallien, Macedonien, Achaja und Jonien, wo er feine Starte in der Redefunft zeigte. Doch jog er die Philosophie und besonders die Sittenlehre vor, und ließ bas Lafter, bas er fehr ver abscheuete, und die Thorbeit der Philosophen seine Kreuge Geiffel fühlen. Durch seinen bittern Spott jog er fich den Verdacht der Got tesperläugnung zu, zumal, da er nicht einmal der Gotter schonte. Davon hat man ihn endlich frengesprochens aber von feinem Dans jur Epikurischen verberbten Philosophie, da er nicht mur die Un fterblichfeit ber Geefe laugnete, fondern auch fich über alle Schame haftigfeit wegfette, weil er alles naturliche nicht für schandlich bielt, tann man ibn nicht frensprechen. Er farb endlich als fair ferlicher Prafectus über einen Theil von Megnyten im boben Alter,

g) FARRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 15. Vol. III. p. 482-484. — Vossius de hift. gr. Lib. II. Cap. 14. p. 184. — Suidas h. v. — Bayle, Dict. h. v. — Zamberger 1. c. p. 387-389.

vermentblich am Bodagra. Man irrt fich, wenn man glaubt, er fene and einem Chriften ein Beide geworden; benn er verwechfelt immer bas Judenthum mit bem Christenthum. Unter feinen Schrife ten, in welchen überall beiffender Big, feine Gelehrfamfeit, in dem pierlichften Attischen Stil , angebracht ift , zeichnen fich vorzualich and: Timon f. Mifanthropus, Spott über Die Schmeichler und über ben Migbranch bes Reichthums; Promethens f. Cancasus; Diologi . Deorum XXVI. und Marini XV., gegen die Fabellehre; Dialogi mortuorum XXX.; Charon f. contemplantes; Vitarum auctio, gegen bie Sophisten; Piscator s. reviviscentea, eine Bertheidigung bes vos rigen Gesprache ; Jupiter confutatus und tragodus, gegen den Abers alamben und die beidnische Gotterlehre. - Zweifelhafte Schriften. die man auch andern juschreibt, sind: Halcyon; Menippus; De Aftrologia; Amores; De Dea Syria; Demosthenis encomium; Cyniens; Pseudosophista; Philopatris; Charidemus; Nero; Ocypus. -- Musgaben: Opera, gr. Florentiæ. 1496, fol. - Opera, gr. & lat. c. n. Jo. Bourdelotti. Paris. 1615. fol. Nicht schähbar. - Gr. & lat. ex rec. Jo. BENEDICTI. Salmurii. T. II. Vol. IV. 8. Riche tiger Druck. - Gr. & lat. c, n, v. Amst. 1687. II. 8. (4 Iblr.) feblerbaftefte. - Gr. & lat. c. n. GILBERTI COGNATI & Jo. SAM. BUCI. Basil. 1563. IV. 8. und 1619. (2 Thir. 16 Gr.) - Hage. none. 1926. und 1939. II. 8. grace. - Die beste: Gr. & lat. c. n. var. inprimis Tib. Hemsterhusit, Jo. Math. Geswert & Jo. FRID. REITZII. Amft. 1743. III. 4. (18 Thir.) womit ju verbins ben: CAR, CONR, REITZII Index verborum ac phras. Luciani, s. Lex. Lucianeum, Traj, ad Rh. 1746, 4. - Mach ber Reitischen: Gr. & lat. c. n. fel. cum Jo. Petri Schmidii, Mitoviæ 1776-79. VI. 8. (12 fl.) Dit Demfterhufischen Anmertungen, aber abgefürzt; die Druckfehler tommten mehr vermieden senn. — Frankofisch von Perault D'A-BLANCOURT. Paris. III. 12, (4 fl.) ungetreu. — Deutsch. Burich. 1769 : 72. IV. 8. (5 fl. 30 fr.) beffer und ganz originell von Christoph Mart. Wieland, mit Ammerfungen. Leips. 1788. 111. gr 8. (7 fl. 30 fr.) h)

Claudius Balenus, geb. A. Chr. 131, ju Pergamus in flein Aften ; der berühmtefte unter den alten Aerzten nach dem Sippo-

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 16. Vol. III. p. 485 - 508. - VOS-SIUS de hist. gr. Lib. II. Cap. 15. p. 189 sq. - POPE-BLOUNT. p. 172-174. - Suidas h. v. - Bruckeri Hist. erit, philos. T. II. p. 615 fqq. Kj. Fragen 1c. 3. Th. p. 1282 - 1302. — Zamberger L c. p. 443-451. — Mursinna Clas. Biogr. 2. Th. p. 140-151.

Bentes. Cuie Buter, Miton ein gefchichter Sanmeifier und Mo eberneifter , forgte burch gute Lebrer für feinen Unterricht. Er lief ifer nebit der Philosophie befanders die Argneyfunft findiren. Rad Bes Tarers Lob begab fich Galen nach Supena, ben Arst Delope und ben Matonifer Abouns ju beren. Er reif'te bierauf 7 Jahre lang nach ber Infel Lemmes, nach Sprien und Alexandrien , theils medieinische Unterfindungen angustellen , theils feine Remntutffe in erweitern ; hielt fich hernach 4 Jahre wieder in feinem Baterland enf; gieng nach Rom, und erward fich daselbft ben seinem fünsfah rigen Aufenthalt burch bie glucfliche Audubung feiner Runft ben groften Aubm. Die Pertvertrieb ibn, und er febrte A. Chr. 168. wie der nach Bergamus jurud. Die R. Mart Aurel und E. Verus Beriefen ihn nach Aquileja. Er follte ben erftern A. Chr. 170. in bem Feldinge nach Deutschland begleiten; er verbat fiche aber und blieb in Rom, wo er im 75ften Jahr feines Alters flath. Geine Schriften, darinn er bennabe alle Theile ber Armeifunft belenchtet, belaufen fich, groß met Aein, euf 170, met find jum Theil gric chifch und lateinisch vorhanden; die lettern balt man für unacht; unter den erstem giebt man benen De locis affectis; de methodo medendi; De simplicium facultatibus; De usu partium corporis humani, Den Borgug. - Musgaben: Gr. opera, Bafil, 1538. XII. P. V. fol. - Opera, lat. ex rec. Conn. Gesneri. ib. 1562. V. fol. (10 Thir.) - Opera, latine. Lugd. 1554. V. fol. (18 Ehlr.) - Venet. ex rec. Jo. BAPT. ROSARII. 1562, V, fol. und 1625, X. fol. febr complet; ib. 1600. VIII. fol, zierlich. - Die vollffandigfte: Gr. & lat. cum operibus Hippocratis, ex rec, RENATI CHARTIER, Lutet, Parif, 1679. XIII. T. IX. Vol. fol. (46 Ehlr.) i)

Septus Pempiritus, vermuthlich ein Afrifaner, lebte cirall. Chr. 193. unter Commodus oder Severus; ein Arzt von der Secte der Empirifer; ein Steptifer. Weiter ist von seinem Leben nichts befannt; nur muß man ihn nicht, wie es oft geschieht, mit dem Septus von Charpnag, dem Lehrer des Antonins, der um 50

i) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 17. Vol. III. p. 509-590. Vol. XIII. p. 163. — Suidas h. v. — Pope-Blount. p. 163-165. — Brucke-Ri Hift. crit. philof. T. II. p. 183. Ej. Fragen. 3. Th. p. 412-426. — Chaupepié Nouv. Dict. h. v. — Dan. le Clerc Hift. de la modeoine. P. 3. L. 3. Cap. 1. p. 660 sqq. — Sambergere 3. R. s. Th. p. 452-458. — Alb. Halleri Bibl. medicinz pract. T. I. p. 228-273. — Plumenbachii Introd. in hift. medicinz litt. p. 60-73.

#### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelchrsamk. 217

Jahre akter war, verwechseln. In seinen Schriften vertheidigt er sehr witig die Porrhonische oder Skeptische Philosophie, deren Lehrläge er in den Institutionibus Pyrrhoniis Lib. III. aussuhrlich vorrträgt, so, wie er in den eilf Büchern contra Mathematicos die Wisssenschaften und Künste bestreitet. —— Ausgaben: Opera, gr. interprete H. Stuphano. Paris. 1621. fol. nachgedruckt Genevæ. 1621. sol. (7 Thir.) — Opera, gr. & lat. c, n. Jo. Alb. Fabricii. Hamb. 1718. folm. (5 Thir. 12 Gr.) k)

Diogenes Caertius, von Laerte in Gicilien; lebte unter Septis mins Severus und Caracalla, etwa A. Chr. 220 - post 250. Sonft if nichts bon feinem Leben befannt. Er machte fich febr beruhmt durch fein schatbares und für die philosophische Geschichte aufferst intereffantes Buch: De vitis, placitis & acute dictis clarorum philosophorum Lib. X. darinn er aber weder genug Urtheilstraft, noch Richtigs feit zeigt. In der Einleitung bandelt er von dem Urfprung der Philosof phie und ihren verschiedenen Secten; in ben 7 erften Buchern , bon ben Bhilofophen der Jonischen Secte; in den folgenden, bon den Philos fophen der Italischen Secte. Das gange Tote Buch ift dem Epitur gewidmet. 1) -- Ausgaben: Gr. & lat. c, n. H. Stephani, 1570. 8. und 1593. 8. (I Thir.) Dort ift die lat. Ueberfetung besonders gedruckt; hier neben dem Tert. - Gr. ! & lat. c, n. Tho. Aldobran-DIML Rome. 1594. fol. Die Anmerfungen fehlen ben bem loten Buch. weil Aldobrandini durch ben Tod gehindert wurde. - Gr. & lat. c. n. Is. & Mer. Casauboni, Aldobrandini &c. ex rec. Marci MEIBOMIL Amst. 1692.4m. (8 Thir.) und ib. 1718. II. 4m. (10 Thir.) mit ben Bildniffen der Philosophen. - Gr. & lat. c. n. v. Lond. 1663. fol. - Gr. & lat. opera Pauli Dan, Longolii. Curiæ Regnitianse. 1739. 8. (2 Thir.) nach der Meihomischen mit 26 Bilds niffen. — Gr. & lat. Lips. 1759. 11.8m. (3 fl.) — Franzofisch. Amst. 1758. III. 8. m. R. (5 fl.) m)

k) FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 18. Vol. III. p. 590-599. — Vossius de fect. philos. Cap. 13. — Dan. Le Cherc Hift. de la modecine. P. 2. Lib. 2. Cap. 8. p. 378. — Bruckeri Hift. crit. philos. T. II. p. 631. Ej. Fragen 16. 3. Th. p. 1323-1339. — Jamberger I. c. p. 430-433.

<sup>1)</sup> Meber bieses 10te Buch hat Det. Gassendi einen Commentar verfertigt: Animadversiones in Xmum librum DIGG. LABRILI, qui est de vita Epicuri. Lugd. 1649. II. fol. (8 Ehst.) ib. 1675. fol. (6 Ehst.)

m) FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 19. Vol. III. p. 600-624. — Vossuus de hift, gr. Lib. II. Cap. 13. p. 182 fg. — Jonesius de feript. hift.

Herodian, der Geschichtschreiber, lebte circa A. Chr. 238. Det Grammatiser gleiches Namens, der ost mit diesem verwechset wird, sebte A. Chr. 163. und stund ben dem R. M. Untonin in Snas den. n) Jener besleidete disentliche Shenamter, und schrieb in 8 Büchern eine Raisergeschichte vom Tod des M. Untonins bis auf den jüngern Gordian, zwar in einem gesälligen Stil und mit zwier Benrtheilung, aber nicht chronologisch richtig. — Imsgaben: Gr. & lat. Florent. 1517 8. — Gr. & lat. Venet. 1524. 8. — Gr. & lat. ex rec. H. Stephani. 1581. 4. (1 Thir. 18 Gr.) — Gr. & lat. c. n. Jo. Henr. Boecleri. Argent. 1662. tt. 1672. 8. (1 Thir.) — Gr. &. lat. c. n. v. ed. Hudson. Oxon. eth. Sheld. 1699. 8. (2 Thir. 12 Gr.) — Gr. & lat., c. n. v. ed. Burmanni. Amst. 1718. 4. (8 Thir.) — Gr. & lat., per Jo. Patonum. Edind. 1724. 8. Besil. 1781. 8. — Deutsch durch Ge. Aug. Detharding, sehr mit telmäßig. Leipz. 1747. 8. (10 Gr.) o)

Oppian, ein griechischer Dichter, von Anagarbus oder Cox rycus in Eilicien, lebte circa A. Chr. 204. Da sein Bater, Age flaus, ein reicher Mann, der ihn in den Wissenschaften, der sonders in der Anste, Geometrie und Sprachlehre underrichtet hatte, vom R. Severus A. Chr. 194. auf die Insel Melit te oder Maltha verwiesen wurde, weil er den dessen Durchreise durch Anagardus ihm nebst andern nicht entgegen sam, so begleitete er den Bater, und verschafte ihm nachher von R. Caracalla wieder die Frenheit, durch seine Gedichte von der Jagd, die den der die Frenheit, durch seine Gedichte von der Jagd, die den der die Fentlichen Vorlesung so grossen Benfall erhielten, daß er noch zur Belohnung für jeden Vers I Goldgulden empsieng. Er starb zu Anagardus etwa a. xt. 30. an der Pest. Er besthrieb die gange Jagd in 3 Gedichten; jedes bestund aus 3 Büchern; De Aucupio, Cynegetica und Halientica. Das erstere ist vermuthlich versoren;

philos. Lib. III. Cap. 12. p. 65-71. — POPE-BLOUNT. p. 158 sq. — BRUCKERI Hist. cert. philos. T. II. p. 622. Ej. Fragen 24, 3. Eh. p. 1302-1312. — Zemmanns Acta philos. Vol. I. p. 323, — Zambergers 3. R. 2. Th. p. 564-570.

p) FARBICII Bibl. gr. Lib. V. Cap. 7, Vol. VII. p. 2 - 11. - Jamberger 1. c. p. 272 fq.

e) Fabricii Bibl. gr. Lib. V. Cap. VII. Vol. VII. p. 11-13. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 15. p. 194. — Pope-Blount. p. 192-194. — Chaufepik Nouv. Dict. hist. & crit. h. v. — Jamberger I. c. p. 640-543. — Murstinna Clas. Biogr. 2, Eh. p. 118-127.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 219

am dem zien, das von der Jagd der vierfüsigen Thiere handelt, und wahre Poesse in einem blühenden Stil vorträgt, sehlt das 5te Buch; das 3te, vom Fischsang, ist ganz vorhanden, aber von dem zien so sehr verschieden, das man Ursache hat, es einem andern Bersasser berzüllegen. — Ausgaben: De piscibus Lib. V. De venatione Lib. IV. Venet. in zd. Aldi. 1517. 8. — Eadem, gr. Paris. 1555. 4. — Gr. & lat. c. comm. Conn. Rittenshusii. Lugd. B. 1597. 8. wieder ausgelegt opera Lectis. Genevz. 1606. 8. (1 Thir.) — Ineutica s. de Aucupio. Hasniz. 1702. 8. — Halievt. & Cyneget. gr. & lat. ed. Jo. Gottl. Schneiden. Argent. 1776. gr. 8. prächtig gedruckt, von Brunt kritisch bearbeitet. (2 Thir. 8 Gr.) p)

Athendus von Naukratis in Negypten, ein berühmter Sprachtlehrer, lebte unter dem R. Antonin dem Philosophen, und schrieb nach A. Chr. 204. Sein Werk: Deipnosophistæ Lib. XV. die ges lehrte Lischgesellschaft, begreist einen Schatz von griechischen Alsterthümern. Das Iste und 2te und der Ansang des zten Buchssind Fragmente oder ein Auszug; das übrige haben wir ganz. ——Ausgaben: Deipnosophistarum Lib. XV. græce. Venet. ap. Aldum. 1514. fol. sehlerhaft. — Gr. & lat. ex rec. Is. Casauboni, c. n. Jac. Dalæchampii, Heidelb. ap. Hier. Commelin. 1597. sol. — Gr. & lat. ex rec. Is. Casauboni, Lugd. 1612. II. sol. (6 Thir.) exd. ed. 1657. II. T. sol. rar. (8 Thir.) Diese benden letztern sind die besten, wegen den tressichen Anmertungen und der übrigen Bears beitung des Casaubonus. 9)

Claudius Aelian, ein Sophist und berühmter historiker, von Praneste, jest Palastrina, in Italien, und also ein Romer, weil diese Stadt das romische Burgerrecht hatte; war circa A. Chr. 222. bes rühmt. Er horte den Redner Pausanias; aber zum Redner wurde er nicht geschift. Daher legte er sich aufs Bucherschreiben; und

p) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 20. Vol. HI. p. 625-630. — Vossius de poët. gr. Cap. IX. p. 75. — Suidas h. v. — Popr. Blount. p. 187-189. — Baillet Jugemens des Savans. T. IV. p. 200. — Gy-Baldi Hift. poët. Dial. 4. — Jamberger. 1. c. p. 465-469. — Murs sinna. Eles. Biogr. 1. Eh. p. 184-189.

q) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 20. Vol. III. p. 630-695. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 15. p. 188. sq. — Pope - Blount. p. 167. sq. — Suidas h. v. — Bayle Dict. hist. & crit. h. v. — Jameberger 1. c. p. 470-473. — Jöcher 1. c. — Clement 1. c. T. II. p. 179. sq.

ohngeachtet er nie nach Griechenland gekommen war, so wurde er boch wegen seiner attischen Schreibart so febr bewundert, daß man ihn mediydwosor, mediplogger nannte. Er lebte über 60 Jahr um verhenrathet. Wir haben von ihm I.) Variz historia Lib. XIV. Man, glaubt, es seve entweder nicht mehr vollständig, oder doch nicht fleißig genug bearbeitet. IL.) Historiæ animalium s. de animalium. solertia ac proprietatibus Lib. XVII. Groftentheils aus andern und besonders aus dem Aristoteles jusammengetragen, und mit man den kindischen Fabeln burchspickt; ohne Ordnung. III.) Taclica, f. de instruendis aciebus. Der Berfaffer, offenbar ein Grieche, fieht um 100 Jahre jurud. Es ift fich alfo ju wundern, daß Gefiner, Doff u. a. dieses Werk dem Aelian beplegen, der doch gewiß nichts bon der Rriegstunft, am wenigsten der Griechen verstanden hat. Melian, der Lactifer, lebte circa A. Chr. 130. 1V.) Epist. XX. bit er jur Schulubung schrieb. - - Ausgaben: Opera omnia, gr. & lat. cura Conr. Gesneri. Tiguri. 1556. fol. (4 Thlr.) — Varize hift. Lib. XIV. gr. Romæ. 1545. 4. erste Ausgabe. - Gr. & lat. c. comm. Jac. Perizonii. Lugd. B. 1701. II. 8. (2 Thir. 12 Gr.) vorzüglich wegen ben Anmerfungen des Derizons. — Gr. & lat. c. n. Jo. Scheffeni, cur. Joach. Kuehn. Argent. 1685. und 1713. 8. (1 Ehlt.) Die verher gebenben Ausgaben 1647. und 62. find fehr fehlerhaft. - Gr. & lat. c. n. v. cura Abr., Gronovii. Lugd. B. 1731. II. 4m. schr prachtig. (6 Thir.) - Rach ber Gronovischen Varia hift, & fragmenta, gr. & lat. cum integro comment. JAC PERIZONII, cura CAR. GOTTL, Kuehn. Lips. 1789. II. 8m. (5 fl.) — Franzosisch, mit Anmertungen. Paris. 1772. 8. (3 fl.) - Deutsch von Meinete, Conrect. des Gymn. In Quedlinburg. 1775. 8, (I fl.) mit guten Erfauterungen , wor nemlich aus Derizons treflichem Commentar. - De natura animalium, Lib. XVII. gr. & lat, c n. Conr. Gesneri, & Dan. Wilh. TRILLERI. cura ABR. GRONOVII, opt. Lond. 1744. II. 4m. (826/L.) Zwar prachtig, aber nicht fritisch genug, viel weniger fur ben Ro turbifforiter brauchbar. - Diefe nachgedruckt : Balil. 1750. II. 4. (3 Thir. 12 Gr.) Tübingæ. 1768, 4. (4 fl. 30 xr.) Heilbr. 1765. IL 4. (7 fl. 30 xr.) Beide, die Tubinger, und Beilbronner, Aus gaben find nur der Bafelifche Nachdruck, mit einem neuen Umfchlag perschen. - Hist. animalium, gr. & lat. c. animadv. Jo. Gottl. SCHNEIDER. Lipf. 1783. 8m. fritisch bearbeiteit, so weit es die wer nigen Sandschriften erlaubten, und wie man es von dem Berausge ber des Vindars erwarten tonnte. (4 fl. 30 fr.) Uebertrift die Gros

novische Ausgabe weit, besonders wegen den naturhstforischen Ausmersungen. — Epistolæ; gr. & lat. in Collect. epist. græc. Jac. Cujacii. Genevæ, 1606. fol. — Tactica, s. de motionibus ac præceptis militaribus ad formandas & transformandas acies necessaris; gr. & lat. c. n. Sixti Arcerii. Lugd B. 1613. 4. (3 Ehst.) 1)

Mart Aurel Antonin, aus einem vornehmen Geschlecht zu Rom geb. A. Chr. 121. a. u. 872. Da er feinen Bater Unnius Berus bald verlor, fo ließ ihn theils fein Grofbater, theils der R. Udrian aufs forgfältigste auferziehen. Diefer wurde ihn zu seinem Throns folger ernennt haben, wenn er nicht zu jung gewesen ware; aber auf feinen Befehl mußte es Untoninus Dius thun, ber ihn auch wurflich an Rindesstatt annahm ; baber führte er ben Damen II. Aurel Antonin. Er murbe immer von den berühmteffen Lehrern in den damale ublichen Runften und Miffenschaften, befonders von Cornelius Fronto in der Be-dfamfeit, und in der Stoischen Bbilofophie von Sertus von Charonta u. a. unterrichtet. zur Regierung tam, ließ er fich aufferft angelegen fenn, die Sitten ber Burger zu verbeffern und die Wiffenschaften zu beforbern : nur lief er fich endlich gegen die Christen einnehmen , daß fie unter ihm bie vierte Dauptverfolgung erlitten. Er ftarb A. Chr. 130. Er fcbrieb 12 Bucher rur els kauror, de seiplo ad seipsum; de rebus suis, s, de iis, que ad se pertinere censebat; von den Pflichten des Menschen: fcone moralische Gedanken, ohne fostematische Ordming. Gie wers ben mit Recht febr gerühmt, und verdienen gelefen zu werden. -- Musgaben: De seiplo f. vita sua; gr. & lat. interpr. Guil. Xylan-DRO. Tiguri. 1558. 8. febr felten, aber unrichtig; beffer Balil. 1568. 2. und noch beffer mit den Anmerkungen des Casaubonus. Lond. 1643. 8. - De rebus suis s, de eis, quæ ad se pertinere censebat; gr. & lat. c. comment. Tho. GATAKERI. Cantabr. 1652. 4. (2 Thir.16 Gr.) Traj. ad Rh. 1698. fol. Ead. cura GE. STANHOPE, Lond. 1707. 4. (3 261r.) -Oxon. 1704. 8. ( I Thir. ) Mach diefer gr. & lat. c. n. Christo. Wolle, Lips. 1729. gr. 8. (1 2hlr.) Glasg. 1745. 8 — M. Ant. Commentarii, quos ipse sibi scripsit, c. indice gracitatis ed. Monus.

<sup>1)</sup> FABRICII B. gr. Lib. IV. Cap. 21. Vol. III. p. 696-709. — Vossius de hift. gr. Lib. II. Cap. XI. p. 175 — 177. — Suidas h. v. — Philostratus de vitis sophist. Lib. II. Cap. 31. — Chaupepié Nouv. dict. h. v. — Pope - Blount. p. 153. sq. — Sambetger l. c. p. 315-522. — Jöcher von Abelung verbessert, 1, B. — Clement l. c. T. I. p. 60. sq.

Lips. 1775. gt. 8. (14 Gr.) Eine gute, saubere Handausgabe. — Französisch: von Pardoux Duprat. Lyon. 1570. 8. von Bened. Jesper Krus, einem jungen Schweden, 1654. 8. von Msr. und Mad. Dacien. Amst. 1691. II. 8. zum 4ten mal gedruck. ib. 1714. (1 Thir.) Sehr perbessert durch Jo. Pet. de Joly unter dem Tiel: Pensées de l'Empereur M. A. Antonin, ou leçon de vertu, que ce Prince philosophe faisoit à lui même. 1742. Dresde. 1755. Paris. 1770. und mit dem griech. Tert und Gatakers sat. Uebersezung, ib. 1773. 8. und diese Uebersezung von Joly ist die beste. — Englisch zu erst durch Mer. Casaubon. Lond. 1634. 4.; hernach durch Collier 1701. und hernch von Thomson; die beste aber von einem Ungenanten. Glasgow. 1745. 8. (1 Thir. 16 Gr.) — Italienisch mit Varianten, vom Cardinal Barberini. Rom. 1675. 8. — Deutsch, durch Joh. Udolph Hosmann. Hamb. 1735. 8. (45 fr.) s)

Maximus von Tprus, ein Sophist und Platonischer Philosoph, lebte circa A. Chr. 190. unter den Antoninen und dem Commos dus. Er hielt sich unter diesem zu Rom, sonst die meiste Zeit in Griechenland aus. Man verwechselt ihn mit dem Cl. Maximus, wenn man ihn zum Lehrer des M. Antonins macht. Seine 41 Reden, dozoi, diadezeie, (so heissen die 7 erstern, die übrigen Pidosopuseien) werden von einigen wegen der zierlichen Beredsans seit, die man ihnen beplegt, zu sehr erhoben; sie sind aber getins stelt und sophistisch, und der griechische Stil ist nicht rein. — Indegaben: Dissertationes philosophicæ, gr. &. lat. c. n. Dan. Heinsit. Lugd. B. 1607. und besser 1614. 8. (1 Thr. 16 gr.) — Gr. & lat. ex rec. & c. n. Joh. Davisii. Cantabr. 1703. 8. (2 Thr.) — Ead. c. n. Jer. Markland. Lond. 1740. 4. (3 Thr. 12 gr.) — Gr. & lat. ex rec. Davisii, c. n. J. Marklandi recudi curavit & sus notas addidit J. J. Reiske. Lips. 1774. II. 8m. (2 Thr.) t)

a) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 23. Vol. IV. p. 21-32. — Vossius de hist, gr. Lib. II. Cap. 14. — Suidas h. v. — Jul. Capitolinus in vita Antonini. — Dio Cassius. L. 71. — Herodian. Lib. 1. Cap. 1-4. — Bruckeri Hist. cr. phil. T. II. p. 578-598. T. VI. p. 391-295. Ej. Fragen 3 Th. p. 1186-1247. — Pope - Blount. p. 169 sq. — Jambergers 3. R. 2 Th. p. 409-415. — Jöchers Gel. Lel. von Melung verb. h. v. — Chaufepié h. v. — Clement l. c. T. I. p. 385 sq.

<sup>2)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 23. Vol. IV. p. 32-40. — Vossius de sect., hilos. Cap. 16. p. 79 sq. — Suidas h. v. — Jamberger I. c. p. 417-429.

IL Dhiloftratus, ber altere, fonft auch ber gemnier, weil er fich in feiner Jugend ju Lemnus aufhielt , lebte unter Geverus bis me Regierung des Dhuippus A. Chr. 244. und lehrte bie Berebfamfeit theils ju Athen, theils ju Rom. hier nahm ihn die R. Julia, die Gemalin des Severus, unter die Gefellschaft der Belehrten auf, mit welchen fie fich in den Wiffenschaften übte, und veranlagte ihn, das Leben des Apollonius von Tpane in 8 Bachern zu beschreiben. Er schildert feinen Belben, einen Zanberer ober Betruger von der Pothagorifchen Secte, als einen . Bott , vermuthlich die Bunder Chrifti herabzusegen; doch fommen darin viele trefliche Rlugheiteregeln vor. Wir haben überdif von ibm II, Heroica, ein Gefprach zwischen einem Beingartner und Phonizier, eigentlich eine Kritif über den Komer, darin 21. Des ben , Die dem Erojanischen Rrieg benwohnten , beschrieben werden. III. Imagines LXVI. in 2 Buchern, eine Beschreibung ber Schile bereien in ber Salle zu Reapel. IV. Vice sophistarum Lib II. barinn er zu erft von bloffen Rednern, hernach von denen handelt, Die mit der Redefunft die Philosophie verbunden baben. V. Epistole &c. Epigramma und fragmentum dissertationis de inature & artis inter se comparatione & concordia.

Dhiloftratus ber jungere, aus Lesbus, bes altern Schmeffers foba , lebte A. Chr. 214. und farb vor 241. Er hielt a. æt 22. eine Rebe aus bem Stegreif, und wegen einer andern ertheilte ihm a. zt. 24. Caracalla die Befrenung von den burgerlichen Aufs lagen. Sonft vermehrte er die 66. Schildereien feines Betters mit 18. Imaginihus. - - Musgaben : Philostratorum opera, gr. & lat. Paris 1608. fol. - Opera, gr. & lat, c. n. Gottfr. Oleani. Lipf. 1709. fol. m. (10 Thir. oder 12 fl.) — Uebersett von Seybold, Lemgo. 1776. II. gr. 8. - De vita Apoll, Tyanei Lib. VIII. gr. & lat. Venet. ap. Aldum. 1501. II. T. fol. - Frangofisch durch Sed. Morel, mit Anmerk. von Arthus Chomas d'Ambry. Par. 1612. 4. — Englisch durch Carl Blount. Lond, 1680, fol. wegen ben verbachtigen Anmerkungen wurde bas Buch 1693. verbotten. --Icones & heroica, gr. Florent, 1517, fol. - Les Images de deux Philostrates, mis en françois par BLAISE de VIGENERE. &c. a Par. 1637. fol. - Epistolæ quædam, gr. ed. a. Jo. Mæursio. Lugd. B. 1616. 8. u)

u) FABRICII Bibl, gr. Lib. IV. Cap. 24, Vol, IV. p. 43 - 54. Lib. II.

Alexander Aphrodisiensis, von Aphrodisias in Carten, ein Peripatetischer Philosoph, der sich ganz an die Lehren des Aristosteles hielt, einer der gründlichsten unter den Aristotelisern, lebte zu Ende des zten und zu Anfang des zten Jahrhunderts. Die R. Severus und Caracalla haben ihn zum Lehrer der Peripatetischen Philosophie nach Athen oder Alexandrien berusen. Er läugnete mit Aristoteles zwar die Unsterdlichseit der Seele, aber des sen andere Lehren von Gott und von der Vorsehung wollte er kicht weiter verbreiten. Man hat viele Schriften von thm: De sato; Comment, in VIII, Topicorum libros; Comment in XII, libros metaphysicorum; Comm. in IV. Lib. de meteoris; Comm. in III, lib. rhetorices; de anima Lib. II. &c. die einzeln größtentheils nur griechisch von Atdus zu Benedig gebruckt worden sind. x)

Dlotinus von kycopolis in Aegypten, geb. A. Chr. 205. Gein Lehrer, Ummonius Saccas, bildete ibn gu Alexandrien, ba ibm Die Banfereien ber Platonifer und Ariftotelifer febr miffielen, ju einem Eclectifer. Diefen horte er eilf Jahre lang; jog bernach, um die Philosophie ber Perfer und Indianer gu lernen, mit ber Gordianischen Armee nach Perfien; er mußte aber nach Mutie chien flieben, ba Bordian ben Mesopotamien umfam, und lebrit bierauf zu Rom mit groffem Benfall, wo er ben dem R. Gallien und beffen Gemalin in befonderer Gnade ftund. Er farb A. Chr. 270. auf einem Landgut in Campanien, wohin er fich wegen feinem fiechen Rorper bas Jahr guvor begeben hatte. Die 54. Bucher, welche er in einem fehr bunkeln und rathfelhaften Stil nachläßig verfagte, brachte fein Schuler Porphyrius in Ordnung, und fammelte fie in 6. Enneaben. Gie werben aber nicht mehr ges achtet. -- Ausgaben: Opera, gr. & lat. c. comment, Marsilii Ficini. Basil, 1580. fol. (3 Thir.) Die einzige griechische, die wir haben. y)

Cap. 10. Vol. 1. p. 426. (421.) — SUIDAS h. v. — JONSIUS Lib. III. Cap. 13. p. 74. C. 14. p. 88. — POPE - BLOUNT. p. 186. fq. Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 15. p. 190. fq. — Jamberger 1. c. p. 547-553.

de sect. philos. Cap. XVII. Lib. I. p. 92. — Suidas h. v. — Bruckett Hist. crit. phil. T. II. p. 480 sqq. Ej. Fragen. 3 Th. p. 919. sqq. — Bamberger l. c. p. 473 -479. — Joecher l. c.

<sup>7)</sup> FABRICII Bibl. gr, Lib. IV. Cap. 26, Vol. IV. p. 88-147. - Vossius

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 225

Dorphyrius aus Batanea, einem Dorf in Sprien, nabe ben Enrus, daher er auch der Enrier genennt wird, sonft auch Mal chus, geb. A. Chr. 233. Gehr jung borte er ben Rirchenlehrer Origenes, hierauf den Longin ju Athen, ben dem er fich besons ders in der Beredsamkeit ubte; endlich in feinem goten Jahr bes gab er fich nach Rom, die Philosophie von Plotin zu lernen. Auf deffen Anrathen mußte er fich nach einem 6 jahrigen Aufents balt wegen einer Schwermuth nach Sicilien begeben. Nach einer weitern Reise nach Afrika kam er wieder nach Rom guruck, und lehrte die Philosophie und Beredsamkeit. Er ftarb circa A Chr. 305. Er war in allen Theilen der damaligen Gelehrfamfeit bewandert; nur migbranchte er fie gegen die chriftliche Acligion, die er bestritt, aber, megen der Bertheidigung der driftlichen gehrer, ohne Mache brud. Der geofte Theil von feinen vielen Schriften ift verlohren : noch vorbanden find: I. Vita Pythagore, am Anfang und Ende mangelhaft. II De vita Plotini & ordine scriptorum eius, Litel der Blotinischen Schriften sowohl, ale die Zeit, mann fie gefchrieben worden find, werden hier ausführlich angegeben: III. De abitinentia ab elu animantibm , gegen ben Claubius von Meanel. ber in einem Buch gegen diejenigen eiferte, welche fich bes Rleis sches enthielten. IV. Sententiæ ad intelligibilia ducentes, eine Eins leitung in ben Plotinischen Schriften. V. Homerica Quaftiones XXXII. VI. De antro Nympharum. VII. In harmonica Ptolemzi commentarius, &c. - Ausgaben: I. IV. VI. Gr. & lat, Roma, 1610. S. und de vita Pythagoræ c. n. Holstenii & Rittershusir. Amft. 1707. 4. - III. Gr. & lat. Venet. 1547. 4. -c.n. v. ed JAC. de RHOER. Ultrai, 1767. 4m. (2 fl. 30 fr.) - V. VI. Gr. Romz. 1(18. 4. - Ed. R. M. de Goens Ultrai. 1765. 4. 2)

Jamblichus von Calcis in Colefprien aus einem vornehmen Ges

de sect. phil. Cap. 16. p. 78. — SUIDAS h. v. — PORPHYRIUS in vita Plotini. — POPE - BLOUNT. p. 203. — HEUMANNI Acta philos. Vol. I. p. 138. sqq. — BAYLE Dict. hist. & crit. h. v. — BRUCKERT Hist. crit. phil. T. II. p. 217. sq. Ej. Fragen. 3 Eh. p. 474 sqq. — Zamberger l. c. p. 607 - 610.

<sup>8)</sup> Fabricis Bibl gr. Lib. IV. Cap. 27. Vol. IV. p. 180-281. Vol. I. Lib. II. Cap. 3, p. 287. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 16. p. 197-199. — Suidas h. v. — Popf - Blount. p. 206-208. — Jonsius. Lib. III. Cap. 15. p. 81-85. — Bruckers Hist. crit. phil. T. II. p. 236. fq. Ej. Fragen. 3 Eh. p. 608 fqq. — Hamberger 1. c. p. 641-648.

schlecht, lebte wahrscheinlich unter Constantin dem Grossen bis gegen A. Chr. 333. Er studirte besonders die Platonische Philossophie unter Ansührung des Porphyrs, doch machte er sich auch die Lehren der Pythagoraer, Aegypter und Chaldaer bekannt. Durch seine Gelehrsamkeit sowol, als durch seine affectirte Wurd derkraft hatte er grossen Julauf; seine Schüler schätzen sich glück lich immer um ihn zu seyn. Bon seinen Schristen sind noch vorhanden: I.) De mysteriis Aegyptiorum liber, das die Lehre der heidnischen Theurgie enthält. II.) De philosophia Pythagoræ Lid. X. bisher ist aber nur das 1—4. und das 7te Buch erschienen. Das erste enthält das Leben des Pythagoras. —— Ausgaben: De mysteriis Aegyptiorum, gr. & lat. c. n. Tho. Gale. Oxon. 1678. fol. (5 Thlr. 8 gr.) — De vita Pythagorica, gr. & lat. c. n. Ludolphi Küsteri. Amst. 1707. 4. (1 Thlr. 16. gr.) a)

Aelius Aristides geb. A. Chr. 129. ju Adrianopel in Hithps nien oder Myfien. Rachdem er die berühmteften gebrer , porgige lich ben Uriftokles zu Pergamus, gehort hatte, fo bielt er fich au Emprna auf. Er pflegte, gegen die Art anderer Sophiften, fich immer auf feine ju haltende Reben vorzubereiten, und fich ber Deutlichkeit , Anmuth und Zierlichkeit ju befleißigen. Durch feine Beredfamteit bewog er A. Chr. 178. ben R. M. Mur. Intonin, die durch ein Erdbeben verungluctte Stadt Smorna wieber aufbauen ju laffen ; dafur fetten ihm bie Ginwohner in bem Tem vel bes Mestulaps, beffen Priefter er war, eine Chrenfaule. Bud erhielt er von eben diefem Raifer und beffen Sohn Commodus Die Befrenung von öffentlichen Diensten. Auffer dem Prieferthum bes Jupiters in Abrianopel, weigerte er fich, andere ibm aufer tragene Ehrenftellen anzunehmen. Er hatte viermal Megnoten bis nach Methiopien burchreist, und farb ju Smyrna a. zt. 60. ober 70. Bon seinen schwulstigen Reden find noch 53. und Lib. IL

a) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 28. Vol. IV. p. 282-294. — Vos. sius de sect. philos. Cap. 16. p. 78. — Jonsius. Lib. III. Cap. 16. p. 88-90. — Pope - Blount. p. 128 sq. — Suidas. h. v. — Bruckeri Hist. cr. phil. T. II. p. 260. Ej. Kragen. 3 Eh. p. 647 sq. — Samberger l. c. p. 691-696. — Bon einem altern Jamblich, der circa A. Chr. 176. lebte, und aus Sprien gebürtig war, S. Fabricii Bibl. gr. Lib. V. Cap. 8. Vol. VI. p. 82. sq. Cap. 38. Vol. IX. p. 404. — Vessius de hist. gr. Lib. IV. Cap. 17. p. 397.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 227

de ciuili & simplici dictione (\*\*\*exeve entrapese") vorhanden. — Mus gaben: Orationes, gr. Florentiæ. 1517. fol. — Gr. & lat. interprete Guil. Cantero. ap. P. Stephanum. 1604. III. 8. — Opera, gr. & lat. c. n. v. ex rec. & c. observ. Sam. Jebb. Oxon e th. Sheld. 1722. II. 4. sehr schön; ib. c. n. v. 1732. II. 4. (12 tht.) b)

Bermogenes von Tarfus, A. Chr. 161. berühmt. Schon in feis nem 12ten Jahr fieng er an die Rhetorif ju lehren , fo daß ihn, da er kaum 15 Jahre alt war, der R. M Untonin mit Bes munberung borte; in feinem 18ten Jahr fchrieb er in 5 Buchern bas Merf are rhetorica de partitione statuum & questionum oratoriarum, wovon noch die 4. lettern vorhanden find; im 25ten Sabr verlobr er sein Gedachtniß gant und wurde zum Reden untüchtig: daber der Gophist Antiochus von ihm fagte: er maidi uer neuwr. to de regen mair. Er ftarb im hohen Alter, und da man feinen Leichnam offnete, fo fand man fein Berg aufferordentlich groß und mit Saar bewachsen. Auffer bem angezeigten Wert hat man ton than: De formis cratoriis Lib. II. und De inventione oratoria Lib. IV. Das 4te Merf: Methodus apti & ponderosi generis dicendi. bat et nicht vollendet. - Musgaben : Ars Oratoria absolutiffima & libri omnes, gr. & lat c. comm, CASP, LAURENTII, Geneve. 1614. 8. - De inventione Lib. IV. gr. & lat. c. n. Joh. STURMIL Argent. 1570. 8. Paris. 1530. 4. - De formis orat. Lib. IL gr. & lat. c. n. Jo. STURMII Arg. 1571. 8 c)

Dionyfius Longinus, lebte circa A. Chr 267. Db er ein Syster, oder ein Griech, oder keines von benden gewesen, bleibt ungewiß. Da er mit seinem Bater in vielen Stadten und Lans bern herunweiste, so wurde er mit den berühmtesten Lehrern bes kumt; am langsten genoß er den Unterricht des Ummonius Sacs cas und Origenes. Ohngeachtet er die Stoische und Peripatetis sche Philosophie wol inne hatte, so verliebte er sich doch in die

b) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 31. Vol. IV. p. 373 - 395. — Philostratus de vitis fophist. Lib. II. C. 9. — Suidas h. v. — Jame bergers 3. N. 2 Th. p. 426-430. — Chaufepié h. v. — Joeches L. c. — Clement l. c.

e) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 31. Vol. 4. p. 428-435. — Philostratus. Lib. II. Cap. 7. — Suidas h. v. — Pope - Blount. p. 168. fq. — Samberger 1. c. p. 370-373.

Platonische so febr, daß er des Stifters Geburtstag jabrlich mit einem Gastmal fenerte. Eben fo febr war er in der Sprachfunft, Rritif, Beredfamkeit und in der Geschichte der Gelehrsamkeit ber wandert. Daher hatte ihn die gelehrte Raiferin Zenobia zu fich nach Balmpra berufen, und bertraute ibm nicht nur die Ernie bung ihrer Rinder, fondern ernannte ibn auch ju ihrem Staats rath. Aber Diese Wurde fostete ibn das leben : benn ba ber Rais fer Aurelian die Zenobla befriegte und gefangen nahm, und biek nur baburch ihr Leben retten fonnte, baf fie ihre Rathgeber ent bectte, so wurde Congin, als der vornehmste unter denfelben, ergriffen und A. Chr. 273. getopft. Der Philosoph gieng feinem Tobe ftandhaft entgegen. Bon allen feinen Schriften baben wir nur bas Buch De sublimi dictione, s. de sublimitate orationis. (weod Thus) Es ift aber hie und da verstummelt. — Ausgaben: Grece. Venet. ap. PAUL. MANUTIUM. 1555. 8m. - Gr. lat. & gallice in usum Principis elector. Brandenb. c. n. v. ed. Jac. Tol-LIUS, Tr. ad Rh. 1694, 4. (2 Thir. 16 gr.) - Gr. & lat. ed. Jo. HUDSON, Oxon, 1710, 8, (20 gr.) ead, ed. auct. ib. 1718, unb 1730, 8. - Gr. & lat. c. fragm. ex rec. ZACH. PRANCE. Lond. 1724. 4. prachtig. — Nach ber Londner des Pearce, Glasgue. 1751. 8. sehr schön. — Gr. lat, ital, & gallice. Veronæ. 1733. 4m. (3fl.) nach ber hubsonischen von 1710. Die Ital. Uebers. von Gori, die Franzos, von Boileau. - Gr. & lat. ex rec, Zach, Prancu; animadversiones interpretum excerpsit, suas & novam versionem adiecit SAM. FRID. NATHAN. MORUS Lips. 1769. 8m. (2 fl. 24 fr.) - Add. Ej. Mort Libellus animadversionum ad Longinum. ib. 1773. 8m. - Gr. & lat. c. n. Joh. Toupip, accedunt emendationes DAV. RUHNKEwii. Oxon. 1778. gr. 4. und gr. 8. Die beste. - Griechisch und deutsch durch Ciscov. Dresden. 1742. 8m. (1 Thir. 8 gr.) and durch zeineke. Hamb. 1737. gr. 8. (1 Thir.) — Boileau's fran zofische illebersegung, und seine Reflexions für Longin find be

Uphthonius von Antiochien, ein Cophift, lebte vermuthlich A. Chr. 315. oder 450. Er schrieb Progymnasmata in Hermogenis at-

d) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 31. Vol. IV. p. 435-448. — Suidas h. v. — Jonsius. Lib. III. Cap. 14. p. 89. — Pope - Blount. p. 200 fq. — Bruckeri Hist. crit. phil. T. II. p. 214. Ej. Fregu. 3 Th. p. 465. fqq. — Samberger 1. c. p. 616-622.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 229

tem rhetoricam; davon die besten Ausgaben sind: Gr. & lat. Amst. 1649. 8. (12 gr.) Lugd. B. 1626, und Paris. 1627. 8. Er sams melte auch 40. Aesopische Fabeln und versaßte sie in griechischer Prose. Paris. 1648. 8. c. progymn. e)

Julius Pollur, von Maukratis in Negnpten, lebte unter Lommodus, der ihn als Lehrer der Redekunst zu Athen anstellte. Er starb 2. zet. 58. nach A. Chr. 180. Das einzige noch vorhandene Werk sik sein Wörterbuch (ονομασικόν) Lib. X. darin er verschies dene Wörter zu Erläuterung der alten Schriftsteller gesammelt hat. — Ausgaben: Grzce. Venet. ap. Aldum. 1502, fol. — Gr. & lat. c. comment. Godoff. Jungermanni, c. n. v. imprimis Jo. Hemr. Lederlini & Tib. Hemsterhusii. Amst. 1706. fol. (82612.) f)

Befochius von Alexandrien; einige feten ihn wahrscheinlich in bas ate ober ate (399.) andere in das ste und 6te Jahrhundert, mb machen ibn ohne Grund zu einem Christen. Wir haben ein ichathares griechisches Worterbuch von ihm, bas er aus den als ten Errachlehrern zusammengetragen und mit vielen Wortern aus homer, aus ben fomischen, tragischen und Iprischen Dichtern, and ben Rednern, Mergten und Geschichtschreibern vermehrt bat; es fam aber febr verftummelt und mit Jufagen verfalscht auf uns. -- Ansgaben: Dictionarium. Venet, ap. Aldum. 1514. fol. - Hagenoz. 1521. fol. unter ben alten Ausgaben die richtigste. - Gr. c. n. v. cura Corn. Schrevelit. Lugd. B. 1668. 4. (3 Thir. 8 gr.) fehlerhaft. — Lexicon c. n. v. suas adiecit Joh. Alberti. T. l. Lugd. B. 1746. fol. Nach deffen Tod hat es Ruhnken vom Bort Paidorns an vollendet. T. II. ib. 1766, fol. (15 Thlr.) Die befte, mit fritischem Scharffinn bearbeitet. — Man merte noch: Gloffæ facræ Hefychii, græce; ex universo illius opere in usum interpretationis libror. facror. excerpfit, emendavit notisque illustravit Jo. CHR. GOTTL. ERNESTI. Lips. 1785. 8m. Ein Auszug aus dem

c) PABRICII Bibl. gr. Lih. IV. Cap. 31. Vol. IV. p. 448-450. Lib. II. Cap. IX. §. 9.

f) FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 33. Vol. IV. p. 489-514. — PHILOSTRATUS de fophistis. Lib. II. — SUIDAS h. v. — VOSSIUS de hist. gr. Lib. IV. Cap. 17. p. 398. — POPE - BLOUNT, p. 176. sq. — Jamberger 1. c. p. 420-423.

gröffern Wert, mubfam gefammelt, aber nicht mit gehöriger sie wahl g)

Ein anderer Sesychius aus der Stadt Miletus, wegen seiner Murde, die er bekleidete, illustis genannt, lebte im 6ten Jahr hundert. Er schried in 6. Absagen unter dem R. Justinian Historiam chronicam, von Belus in Affiprien bis auf den Tod des L. Anapassus; wir haben sie aber nur noch von Ansang des 6ten Musakes. — Ausgaben: Selecta de originibus Constantinopoleos, Gr. & lat. ed. Gu. Douza. 1596. 8. — In Joh. Muursit operibus. Florent, T. VII und Inter Eclogas Historicor, de reb. Byzantin, Paris, 1647. fol. h)

Oblegon, ein Geschichtschreiber aus der Stadt Tralles in Lebien, ein Frenzelassener des R. Udian, war berühmt cira A. Chr. 138. Unter seinen verlohrnen Schristen bedauert man am meisten die 16 Bücher von den Olympiaden; nur die 170te wurde durch den Obotius erhalten, worinn Olymp. CII. 4. der Finsters niß, die sich bev dem Tode Christi ereignet hat, Weldung gesschieht. Noch vorhanden sind: I) Lid. de mirabilibus. II.) Lid. de longzvis. III.) Fragmentum de Olympiis —— Ausgaben: Opuscula, c. n. Jo. Meursii. Lugd. B. 1620. 4. — In Gronovii Thes. Ant. grzc. T. VIII. p. 2690. 2727. T. IX. p. 1289. — Opuscula. gr. & lat. e rec. Jo. Meursii, c. n. ejus & Xylandri, atque Jo. Meibomii de longzvis epistola; cura Jo Gr. Fr. Franzii. Halz. 1775. 8. (12 gr.) Nichtiger Tept, gut gedruckt, hat bequeme Register. i)

Seliodor, ein Christ, von Emesa in Phonicien; lebte im 4ten Jahrhundert unter Throdos dem Groffen, und dessen benden Sobs nen; und wurde Bischof zu Tricca in Thessalien, aber auch, wie Micephorus Hist, eccl. Lib. XII. C. 34. meldet, des Bistums wie der entsest. Er und die 4 solgenden, Longus, Uchilles Ca-

g) Fabricii Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 35. Vol. IV. p. 542 - 568. — Pope-Blount, p. 310. — 312. — Samberger 1. c. p. 636 - 640.

b) FABRICII Bibl. gr. Lib. V. Cap. 5. Vol. VI. p. 240 - 248. — SUIDAS h. v. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 22. p. 214 sq. — Jonsius Lib. III. Cap. 19. p. 105 sq. — Cave Hist. litt. scriptor. eccl. T. L. p. 518. — Hambergers 3. R. 3 Th. p. 420 sq.

i) FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 13. Vol. III. p. 397 - 402. — SUIDAS h. v. — VOSSIUS de hist. gr. Lib. II. Cap. XI. — BAYLE Dict. hist. & crit. h. v.

ins, Ecnophor be freche me Incern come e fogenannten Emilie . 110m Farrichte. 2 2000 L monhafte Eruminner I frei serinte 🗦 inne z : 🚖 den: Aechieres. v.r. te pur es gueres un se Sucre-Die Erzahlung if mit eine Since Sierringung aus in Since -- Musica Europeanum in Le se Trans Ossopoet, Ball, 172. . - R. C. R. S. R. S. R. uni 1996 i mesernat læ i m. i - i æ e : nick febe pr ambiener. — Institu un Mennet un maise . lette 1767. L 4

Imophon en Inducter um Imaine ducto mer nan è mit wee die voorgen 🖟 Hinder van die Jeke die Ingilie und des Abreformes. Des grand. Irrigitad fi un einer al l'occissions ju gondon 1736 i geneuet Italienia um Saturn. 772 i **b** \$23.

Chericon, an Luiveller von Appropries vertiebe die Rend sefdicte des Charens unt der Indumbure — Fefe Ausquie : gr. & bar c. comment. I'let List. Limit :-- & - E. Famicius L c.

Kierolles, em bedanise Inlaman de mes Destas den Jungern Sec. V. in Mermiliner De Plantonine Brigininger und groffen Berfall lehen. — Schrifter: Le mirmence & inn . e. & lat, Paris, 1597. 9. 2. 1. Man. Casalathi Lime 197: 1. --Comment in sures carmins a present of the Limit 19-2 %. ib. 1742. S. Cantairt. 1709. S. — Fatting de Endmirent initis & factis ridiculis, gr. & L.: Lugd. 1605. & L. L. 1-10. S. Der Ber faffer ift ungewiß, 1)

Longus, em Cerbiff, wer er geweien, met mann er eilebe babe, ift unbefannt. Man fest ibn megemein in bas tie ober ste Sabrbundert. Der beffe unter ben Eretitern. Er ichrieb febe reigend Lib IV. Pastoralium de Daphnide & Unice; erfte Indas

k) FABRICII. Bibl. gr. Vol. Vl. p. 768. - Vossius de hift. gr. Lib. IV. C. 18. - Bayle b. v. - Bamberger. 2 26. p. 585 fqq.

CAVE. T. I. p. 344. - FABRICII Bibl. gr. Vol. I. p. 462. - BRUCKERI Hist. cr. phil. T. II. p. 306. Ej. Fragen. 3 Th. p. 752. — BAYLE — h. v. — Zamberger. 3 Th. p. 156 fgg.

be: Florent, ap. Phie. Juntam. 1598. 4. — Heidelb. ap. Commelin, 1601. 8. — Cum not, Pet. Moll, gr. & lat. Franck. 1660. 4. — Gr. & lat. c. fig. Paris. 1754. 4. — c. n. v. curauit Beni. Gottl. Laur. Boden, Prof. poel Viteb. Lips. 1777. gr. 8. (1 Ths. 12gr.) mit schähderen Anmerkungen. — Auch von d'Ansse de Villois son, Paris. 1778. 8m. — Mit inpographischer Pracht, cum proloquio de libris, eroticis antiquorum. Parmæ, 1786. 4m. von Bodoni gebruckt. Französisch durch Jac. Amiot. Paris. 1559. 8. und 1718. (1745.) 8. ib. 1757. 4. m. R. — Englisch durch Ge. Chornley. Lond. 1657. 8. — Deutsch von Brillo, Berl. 1764. 12. m)

Achilles Tatius, oder Statius, von Alexandrien, aus einem Beiden ein Christ, und nach dem Zeugnis des Suidas, Bisches; aber wo, und wann er gelebt habe, — im 4ten oder 5ten Jahr hundert — ist ungewis. Ausser dem Buch de sphæra, f. lingoge ad Arati phænomena; gr. Florent. 1567. fol. und gr. & lat. in Dionys. Petavil Uranologio. Paris. 1630. Amst. 1703. fol. schnider: Lib. VIII. Egwinw s. de Clitophontis & Leucippes amoribu. Heidelb. ap. Commelin. 1601. 8. — Gr. & lat. c. n. v. cura R. G. L. Boden. Lips. 1776. gr. 8. (1 Thl. 16 gr.) Die lat. Neberse zung ist von Crucio, so, wie sie von Berger verbessert wurde; Bodens Anmerfungen sind auch hier schäfbar. n)

A. Chr. 50. unter dem R. Claudius gelebt, und eine Sammlung aus verschiedenen Schriftstellern gemacht hat, unter der Ausschießeist: Mesapogwodew Duraywyn, transformationum narrationes C. congeries. — Musgaben: Gr. & lat. c. n. Guil. Xylandri. Basil. 1568. 8. — Gr. & lat. ed. Abr. Berkel. Lugd. B. 1674. 12. — Gr. & lat. c. n. Tho. Munkeri. Amst. 1676. 12. — Gr. & lat. c. n. Tho. Gale. in ej. hist. poet, script. ant. Paris. 1675. 8. — Gr. & lat. c. n. Munkeri, quibus suas adiecit Henr. Verheyk. Lugd. B. 1774. gr. 8. Munker hat Worterläuterungen, Verbeyt über dis noch fritische Verbesserungen angebracht, die ihm größtentheils von hemsterhuis, Vallenar, Ruhnken 12. mitgetheilt wurden. Ganz wurde nicht geleistet, was geleistet hätte werden sollen.

m) FABRICII Bibl. gr. Lib. V. Cap. 6. S. 8. Vol. VI. p. 813 fq.

n) FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 5. §. 23. Vol. II. p. 104 fq. Lib. V. Cap. 6. Vol. VI. p. 811 fq. — Suidas h. v.

3. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 233 ylander gab den Untonin aus der einzig bekannten heibelbers er handschrift beraus. 0)

Diostorides, (Bedanius, Bedacius) ein griechtscher Arzt, von mazarbeum in Eilicien, war circa A. 64. herühmt; ein Empiriser. Seine Schriften: I. De materia medica Lib. V. Sammlung nd eigene Erfahrung. II. De alexipharmacis & theriacis Lib. II. wird von einigen für das 6te und 7te B. des vorhergehenden ehalten. III. De facile parabilibus medicamentis. —— Ausgaben: lpera, gr. Venet. ap. Aldum. 1499. fol. ib. 1518 — Gr. & lat., comm. Marcelli Vergilii, Colon. 1529, fol. — Opera, gr. blat. c. schol. ap. hered. Wechel. 1598. fol. Die beste. p)

Aretaus, ein Arzt aus Cappadocien, ein Pnevmatifer, ber Gesendheit und Krankheit einem gewissen Seiste zuschrieb. Er war ernuthlich berühmt A. Chr. 54—81. oder zwischen der Regies ung des Tero und Titus. Aber wo er sich eigentlich aufgehale en hat, ist nicht bekannt. Seine Schriften: I. De causis & signis cutorum & diuturnorum mordorum Lid. IV. II. De curatione acutorum & diuturn, mord. Lid. IV. — Ausgaben: Gr. & lat. opera, comm. Ge. Henischii. Aug. Vind. 1603. fol. und 1627. nur wit einem neuen Titelblatt. — Gr. & lat. c. n. Joh. Wigan. Ixon. 1723. fol. — Gr. & lat. c. comm. Petri Petiti, & Jo. Wigan, c. n. Dan. Wilh. Trilleri; ed Herm. Boerhave, pt. ed. Lugd, B. 1735. fol. auch von Saller, Lausanne. 1772. 8. 9)

Apollodor, ein berühmter Baumeister aus Damascus, ber seine Runft an der Brücke, welche Trajan über die Donau bauen ließ, und an dem Markt des Trajans zu Nom zeigte. Weil er aber gar zu offenherzig die Fehler an den architectonischen Planen des Adrians tadelte, so verwies ihn dieser Raiser von Rom, und ließ ihn endlich gar circa A. Chr. 129. ermorden. Sein Werk

c) Fabricii Bibl. gr. Lib. III. Cap. 27. S. 10. Vol. II. p. 679. — Goett. Aug. 1775. p. 1004 sqq.

P) FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 3. Vol. III. p. 88. — DAN. LE CLERC Hift. de la medicine. P. III. Lib. II. Cap. 2. p. 621-626. — Sambers gers 3. R. 2 Eb. p. 82-84.

<sup>4)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. III. Vol. III. p. 100. — DAN. LE CLERC. Hift. de la med. P. II. L. 4. fect. 2. Cap. 3. p. 508 - 517. — CHAUFEPIÉ Nouv. Dict. h. v. — Samberger 1. c. p. 146 - 149. — José cher 1. c. — CLEMENT 1. c.

bon ben Maschinen (πολιοςκητικά) steht in veteribus mathematicis, gr. & lat. c. sig. Paris. 1693. fol. r)

Apollonius, wegen seiner murrischen Lebensart Dystolus von Merandrien, ein berühmter Sprachlehrer unter Adrian und Am tontnus Dius circa A. Chr. 138. Er lebte eine Zeitlang zu Nom und starb zu Merandrien. Man mußihn mit dem Sophist Apollonius nicht verwechseln. Der größte Theil von seinen Schriftenist verlohren; 3 liegen in der f. Bibliothef zu Paris ungedruckt; die gedruckten sind I. De syntaxi s. constructione partium orationis Lid. IV. davon die beste Ausgabe ist gr. & lat. c. n. Fr. Sylburgu. Francos, ap. Wechelii hered, 1590. 4. II. Historiæ mirabiles, g. comm. Jo. Meursil, Lugd, B. 1620. 4. 2)

Barpotration (Valerius) and Alexandrien, ein Sprachlehrer, ber, wie man glaubt, ben K. Verus im Griechischen unterrichtet, schrieb als ein gntes Hulfsmittel zum Berstandniß der griech. Sprache und besonders der attischen Redner: Lexicon in X theores: gr. c. n. Jac. Maussaci. Paris. 1614. 4. — Gr. & lat. c. n. ej. & Henr. Valesii. Lugd. B. 1683. 4. — Gr. & lat. c. n. Jac. Gronovii. ib. 1696. 4. t)

Dhrynichus Arabius, ein Sophist aus Bithquien, berügnt circa A. Chr. 180. unter M. Antonin und Commodus; schrieb in 37 Büchern ein Magazin der Redefunst (magazinen) sochernei) des aber verlohren ist. Ein anderes Wert ist noch vorhanden: Ecloge nominum & verborum atticorum, Lib. II. oder nach andern Lib. III. gr. & lat. c. n. Dav. Hoeschelm & Jos. Scaligen, cura & c. n. Joh. Corn. de Pauw. Trai. ad Rh. 1739. 4. 1)

Aquila (Ponticus) aus Sinope im Pontus, ein Peide, lebte eirca A. Chr. 128. Er ließ sich zu Jerusalem tausen, und hatte unter hadrian, mit welchem er nach dem Zeugnis des Lepipha

<sup>2)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. III. Cap. 24. Vol. II. p. 589. — BAYLE Did. hift. & cr. h. v. — Zamberger l. c. p. 291 fq.

<sup>\*)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. V. Cap. 7. Vol. VII. p. 1. fqq. — Suidas h. v. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 14. — Zamberger l. c. p. 309-312. — Joecher l. c.

t) FABRICII Bibl, gr. Lib. IV. Cap. 36. Vol. IV. p. 583, fq. — Suidas h. v. — Samberger l. c, p. 390 fq.

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. gr. Lib. IV. Cap. 34. 5. 6. 7. — SUIDAS h. v. — Ham berger 1. c. p. 416 fq.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 23

nius nahe verwandt gewesen senn soll, die Wiederausbammg dies ser Stadt zu besorgen. Weil er aber der Aftrologie zu sehr erges ben war, so kam er in den Bann. Aus Rache gegen die Christekt ließ er sich beschneiden, und wurde ein treuer Schüler des R. Alibba. Unter dessen Aussicht versertigte er in griechischer Sprasche eine neue Uebersetzung des A. Testaments; zu erst etwas frenzigernach ganz wörtlich, mit vielen Barbarismen und Sprachselern vermischt. Wir haben nur noch Fragmente davon, welche Bernh. Montsaucon am besten in den Hexaplis Origenis hergestellt hat. Paris. 1713. fol. Schade! daß das übrige verlohren gieng; denn ams dem wenigen, was wir noch haben, kann man das Alterthum des Masorethischen Tertes beweisen, x)

Theodotion von Sphesus, lebte circa A. Chr. 176. Er war ansangs ein Shonite voer ein halber Jude, ein Anhänger des Marcion aus Pontus, hernach ein ganzer Jude. Man hatte von ihm eine neue griech. Uebersetzung des A. Testaments, die, wie man aus den Fragmenten in des Montsaucon Hexaplis Origenis siehe, zwischen der allzuwörtlichen des Aquila, und der zu frenen des Symmachus die Mittelstraffe hielt. Weil er den LXX. Dols metschern genau folgte, so nahm man, zu Ergänzung ihrer Handsschriften, aus ihm den Propheten Daniel. Wenn man das ganze Werk noch hätte, so könnte man aus demselben die LXX. Dols metscher berichtigen. y)

Symmachus, ein Ebionite, lebte nach 193. Er übersetzte das A. Test. in einem reinen griechischen Stil, an welchem er zum zten mal feilte, nicht wortlich, bloß nach dem Sinn. Seine Fragmente stehen in des Bernh. Montfaucon Hexaplis Origenis. z)

Che ich weiter gehe, muß ich hier noch einige Gammlungen ber griechischen Schriftfteller anführen, die Busmmengebruckt erfchies

<sup>2)</sup> CAVE Hist. litt. script. eccl. T. I. p. 54. — FABRICII Bibl. gr. Vol. II. p. 332. — CHAUPEPIÉ h. v. — Zamberger l. c. 2. Th. p. 289. sqq. — Bichhorns Ginleit. ins A. Lest. 1 Th. p. 338-348. — Joechers Lexie. von Abelung verb. h. v.

y) Cave l. c. T. I. p. 78. — Fabricii Bibl. gr. Vol. II. p. 334. — Samberger l. c. 2 Th. p. 404 fq. — Eichhorn l. c. 1 Th. p. 355-358.

<sup>\*)</sup> Cave I. c. T. I p. 99. — Fabricii Bibl. gr. Vol. II. p. 336. — Same berger I. e. 2 Ch. p. 434 sq. — Eichhorn I. c. 1 Ch. p. 349-355.

nen find. I. Sprachlehrer: Thesaurus, cornu copiæ & horti Adonidis; gr. Venet. ap. Aldum. 1496-1525, IV. fol. - APHTHONII erogymnasmata; Hermogenis are rhetorica; Aristotelis Rhetoricorum Lib. III. Ars poêtica und Rhetorice ad Alexandrum; SOPA-TRI Ouzstiones de componendis declamationibus; CYRI differentiz Statuum; Dionysii are rhetorica; Demetrii Phalerei lib. de interpretatione; ALEXANDRI sophiste de figuris sensus & dictionis; MENANDRI divisio causarum; Aristeidis de civili oratione, und de simplici oratione; Apsini de arte rhetorica præcepta. Venet an Ald, 1508. fol. - Rhetores selecti; Demetrius Phalereus; Tiberius Rhetor; Severus Alexandrinus. Gt. & lat. Oxon. 1676. 8. - II. Briefe. Epistolæ græcanicæ mutuæ antiquorum rhetorum, oratorum, philos. medicor, theologor, regum ac imperatorum Aurel, Allobr, 1606, fel. - Epistolæ veterum Græcorum, nempe Hippocratis, Heracliti, Catetis, Democriti, Diogenis, Phalaridis, Bruti &o. gr. & lat. ed. Lu-DINUS ap. Commelin 1609. 4. Niele darunter find unacht. - - III. - Aftronomen: Julii Firmici Altronomicorum Lib. VIII. MARCI MANILII Aftron. Lib. V. ARATI phænomena; Theonis Commentaria in Arati phæn. PROCLI Sphæra. Venet. 1400, fol. - Uranologion f. Systema variorum auctorum, qui de Sphæra ac sideribus eorumque motibus græce commentati funt; gr. & lat, cura Dionys, PETAVII. Paris. 1630. fol. - - IV. Zonfunftler : Antique Musice auctores VII. gr. & lat. c. n. MARCI MEIBOMII. Amst. 1652. II. 4. -- V. Prices schriftsteller: Veteres de re militari scriptores, FL. VEGETH Inftitutorum rei militaris Lib. V.-S. Jul. FRONTINI stratag. Lib. IV. CL. AELIANUS de instruendis aciebus; Modestus de vocabulis rei militaris; Polybius de militia & castrametatione Romanorum: Ag-NEÆ Poliorceticus f. de toleranda obsidione. Vesaliæ Cliverum. 1670. 8. - Sammlung aller Rriegsschriftsteller ber Griechen , for wol ftrategischen, ale tactischen Inhalts, aus dem griechischen mit Anmerkungen von Albr. Beinr. Baumgartner, Brandenb. Rath. Manheim. 1. B. 1780. gr. 4. m. R. (3 fl.) Gut überfest, aber fehlerhafter Druck. In biefem Band find enthalten : Onos Canders Unterricht für einen Felbherrn, und Cl. Aelian von Schlachtordnungen. - VI. Geoponici , ober Schriftfteller vom Felds bau: Gr. & lat. ed. Pet. Needham Cantabr. 1704. 8. - Geo. ponicorum f, de re ruftica Lib. XX. Cassiano Basso Scholastico col. lectore, gr. & lat. post Needhami curas ad Mstorum fidem recens-

ti & illustr. ab Jo. Nic. Niclas. Lips. 1781. 8m. IV. (7 fl.) Miclas. Rector an der Michaelisschule zu Luneburg commentirt über Weeds bams Ausgabe mit Benbehaltung ber alten Cornarifchen Uebers fenng. Die verbefferte Lesarten, Die groftentheils unter dem Text fteben, find aus Der Gubifchen Abschrift, aus 3 Pfalgischen und einer Gottorpifchen Sanbichrift genommen. Caffianus, aus Bithynien, mußte auf Befehl des R. Conftantin VII. einen für bie Landleute brauchbaren Auszug, eine Chrestomathie vom Lands wefen verfertigen. Not. quoque Ed. c. Comm. A GAZEI, Venet. 1628. fol. (4 Thir. 12 gr.) Antw. 1628. fol. (5 Thir.) ib. 1626. II. g. (1 36lr. 12 gr.) Paris. 1642. fol. (6 2hl.) Lips. 1722. fol. (3 2hlr.) - VII. Merate: Medicæ artis principes, post Hippocratem & Galenum, GRÆCI, latinitate donati: Aretæus, Ruffus Ephesius, Oribasius, Paulus Aegineta, Aetius, Alexander Trallianus, Actuarius, Nic. Myrepfus; LATINI: Corn. Celfus, Scribonius Largus, Marcellus Empiricus &c., ap. H. STEPHANUM, 1567. II. fol, - HALLERI collectio lat. manualis cur. D. VICAT, Laufannæ, 1769-74. XI. 8. -Ind gebort hieher: Chr. Gottfr. Gruners Bibliothet ber alten Mergte (im Audjug) Leipz. 17802c. 8. - VIII. Erdbefchreiber: Dionysii Alex. & Pomp. Melæ situs orbis descriptio; Aethici Cosmographin: C. J. SOLINI Polyhistor, ap. HENR. STEPH. 1577. 4. - Geographica Marciani Heracleotæ, Scylacis, Artemidori, Di-CHARCHI ISIDORI Characeni, gr. ed. a DAV. HÖSCHELIO, Aug. Vind. 1600. 8. — Geographiæ veteris Scriptores græci minores gr. & lat. c. n. (Joh. Hudson) Oxon. I. 1698. II. 1703. III. IV. 1712. 8. — — IX. Geschichtschreiber: Historia antiqua, h, e. Myrsilli Lib. de origine Italia & Tyrrhenorum; M. P. CATONIS fragmenta ex libris originum; ARCHILOCHI lib. de temporibus; Berosi Babyl. Antiquitatum Lib. V. MANETHONIS Acg. lib. de regibus Acg. - METASTHENES Perfa de iudicio temporum; XENOPHON de aquivocis; O. FAB. PICTOR de aureo seculo, de origine urbis Romæ eiusque descriptione; C. SEMPRONIUS de divisione Italia; PHILONIS Jud. Antiquitatum bibl. liber; ap. Commelin, 1599. 8. - X. Mythologen: Historiæ poëticæ scriptores antiqui: APOLLODORUS Athen. CONDON Grammaticus: Prolommus Hephaft, Parthenius; Antoninus Liberalis, Gr. & lat. Paris. 1675. 8. - Opuscula mythologica, physica & ethica. Gr. & lat. c. n. Tho. Gale. Amst. 1688. 8. - XI. Gnomologen: Sententiosa vetustissimorum poëtarum opera, ed. HEYNE, Lips, 1776.

II. 8. — Gnomini poëtæ græci, ad optimorum exemplarium fiden omendauit Rich. Franc. Phil. Brunck. Argent. 1784. 8. fritisch. Die Sammlung enthält das meiste aus Wintertons zten Theil der fl. griech. Dichter; überdiß Aleanths Homnus an den Jupiter; bestods Ged. Opera & Dies, und einige Fragmente besonders aus komischen Dichtern.

Ueber alle die Clafische und Richtclafische griechische Schrift steller, die ich bisher beschrieben habe, fann man noch auffer J. A. FABRICII Bibliotheca graca. Hamb. 1705 XIV. 4. tind Sam bergers Zuverläßige Rachrichten von den vornehmsten Schriftfiel kern bis 1500. Lemgo. 1756. IV. gr. 8. nachlesen: Schulzens Bis bliothet der griechischen Litteratur. Gieffen. 1772. und Zufate 1773. 8. - - Joh. Joach. Efchenburgs Sandbuch der clafischen lit teratur. Berlin. 1783. gr. 8. furg, aber grundlich. - Black-WALL Introd. to the Classiks, 1718. 8. lat. Comm. de præfantis classicorum auctorum. Lips. 1735. gr. 8. - WALCHII Introd. in hift. linguæ græcæ. 1772. 8. beffer - HARLESII Introd. in hift, linguæ gr. Altenb. 1778. 8. - BURTON Hift, gr. linguæ - 11eberficht ser Schiedener Ausgaben ber griechischen und Romischen Clafifer, mit Anmerfungen von Eduard Barwood, D. th. aus dem Engl. übers fest von Franz Carl Alter, Prof. gr. L. Wien. 1778. 8. brauchbar, aber nicht vollstandig genug, nicht fritisch; ein chrone logisches Berzeichnis ber Ausgaben. - Dictionnaire pour l'intelligence des auteurs classiques grecs & latins, par Mfr. SABATHIER. Paris. 1766 - 83. XXX. 8m. (40 fl.) G. unten ben den Romifchen Claffifern.

#### IX.

Athen, heut zu Tag Setines, war vormals in ganz Griechen land der Hauptsitz der Gelehrsamkeit. Die berühmtesten Philosophen lehrten hier; Arustoteles im Lyceum, das dem Lyceischen Apoll geheiligt war; nach ihm Theophrast. Plato lehrte in der Akademie, die von einem unbedeutenden Menschen, Akademus, den Namen hatte. Es waren überall geräumige Hörsale und schone Garten angebracht. Wer etwas lernen wollte, mußte nach Athen kommen. Selbst die vornehmen Romer schieften ihre Sohne das hin, z. B. Cicero; daher war ihnen die griechische Sprache so ger läusig, als uns die Französische. Cicero nennt Athen omnium da

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gekhrsamt. 239

Bringrum inventrices, Lib. II, de nat. deor. nur glaubt er, ber reis ne gemäßigte himmelsstrich babe die Einwohner in Attica por ans bern Rationen witig gemacht; da man eben keine sonderliche Spus ren in dem beutigen Setines davon bemerft, feitdem die Griechen unter bem Despotismus seufzen , und die alten berühmten gebrer nicht mehr baben. Athenaus Lib. V. Dipnosoph. nennt Athen museum Græciæ & Helladis Hellas. So wars; so ists nicht mehr. mehr die gebildete Sprache, nicht Patriotismus, nicht Krens beit, nicht Gelehrfamfeit; so sehr fich einige Reisebeschreiber bemuben, noch Ueberbleibsel von dem alten Bis zu bemerten. Mir finden von dem alten Athen, von seinen gelehrten Alters thumern und gelehrten Instituten aussubrliche Rachricht in Jo. MEURSII Athenis Atticis f, libris de præcipuis Athenarum antiquitatibus, Lugd, B. 1624. 4. Damit verbinde man seine andern Practate de fortuna Attica; Attice Lectiones; Themis Attica, Die alle in Gronov II Thef, Antiquit. greec. T. IV. V. flehen. Add. G. DE LA GUILLETIERE Athenes anciennes & nouvelles, ed. 3. Paris. 1676. 8. alles mobl befchrieben. Auch findet man Nachricht in altern und neuern Reisebeschreibungen. Jac. Spon Relation de l'état présent de la ville d'Athene, avec un Abregé de son histoire & ses antiquités. Lyon, 1674. 12. und Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Gréce & du Levant, fait aux Années 1675. 76. par Jac. Spon & GE. WHELER. Amft. 1679. II. 12. noch besonders Voyage de Dalmatie, de Gréce & de Levant par Msr. Gr. Whelen, traduit de l'Anglois. Amst. 2680. II. 8. bende zusammengedruckt Hang. 1724. fol. — Voyages du Sr. PAUL LUCAS dans la Gréce d'Asse min. de la Macedoine & l'Afrique. Amft. 1714. Il. 8. - Guys litterarische Reise nach Gries denland, oder Briefe uber bie alten und neuern Griechen. Leipt. 1772. 8. - Voyage pittoresque de la Gréce, nom Graf Choiseul Gouppien. Paris, 1780. 81 XI. hefte, gr. fol. prachtig. - Reis fen in Griechenland unternommen, auf Roften ber Befellschaft ber Dilettanti, und beschrieben von Richard Chandler, D. Th. Leing. 1777. & m. R. (I Thir. 4 Gr.) und Chandlers Reise Dahin. ibid. 1776. gr. 8.

#### X.

Alexandrien in Aegnpten (turfifch Scanderif, in der heiligen Eprache Noph) war bennahe gleich von ihrer Erbauung an (330

a. Chr.) beruhmt, und behauptete ihren Ruhm bis in bas ste Jahre hundert der christlichen Zeitrechnung. Die Ptolomaer, besonders Lagi und fein Sohn Dhiladelphus machten fich um die Belehr famfeit vorzüglich verdient; jener legte das Mufeum an, eine bobe Schule, in welcher die berühmtesten gehrer unterhalten wurden; Diefer errichtete die weltberuhmte Bibliothef, und lief die gelehrte ften Werte mit erstaunenden Roften sammeln und abschreiben. Dbi losophie, Sprachlehre, Redetunft, Mathematif, Rechtsgelehrsam keit und andere Kunste und Wissenschaften wurden hier gründlich gelehrt und begierig gelernt; und es war eine Zeit, da Alexandrien felbst Athen den Borgug streitig machte. Untonin errichtete eine medicinische Schule, die noch im 4ten und 5ten Jahrhundert febr berühmt war. Im driftlichen Zeitalter lehrten Dantanus, Cle mens von Alexandrien, Origenes, der Bischof Dionyfius und Dierius nach einander in der zwar nicht offentlichen, aber boch fehr berühmten catechetischen Schule, ba man mehr auf bie Lien Des Chriftenthums, als auf die profanen Miffenschaften Midficht nahm. Der unfinnige Caracalla hinderte eine Zeitlang bie Stw bien , theils burch tolle Berordnungen , theils burch bie Bermie Rung ber Stadt. Endlich fam die Stadt unter die Bottmaffieleit ber Garacenen, die fie unter Anführung Omars, des zen Coli phen , Sæc. VII. eroberten ; Diefer ließ bie toftbare Sibliothef per brennen, und berurfachte badurch der Gelehrfamteit einen unerfet Seitdem die Turfen uber Megnoten berrichen, lichen Berluft. (1517.) hat fie kaum 8000 Einwohner, und ist von ihrer vorwe ligen Sohe gang herabgefunken. a)

#### XI.

Da Alexander der Groffe durch seine stegreiche Waffen Afen Bezwungen hatte, so wurde die griechische Sprache, und mit der selben auch die Gelehrsamkeit der Griechen dahin gebracht. Die Sprache breitete sich immer weiter aus; und alle gesittete Boller beeiferten sich, sie zu lernen. Carthaginenser, Romer, Regypter, Perser, die Einwohner auf den benachbarten Inseln lieffen sich

a) Herm. Conringii Antiquit. Acad. p. 23 - 27, 236 fqq. — Bon ber Alexandr. Bibl. Prideaux Hist. vet. Test. T. II. Lib. I. p. 20 fqq. — Bom Musco, Cave Hist. litt. scr. eccl. T. 1. p. 79 fq. ed. Basil, — Ammian. Marcellin. Lib. XXII. Cap. 42.

# 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 241

ich darinn unterrichten. Doch war sie grössentheils nur unter den Seichrten und Bornehmen gebräuchlich. Romulus und der Persische tonig Darius hatten sie erlernt. Wie sie unter den Gelehrten zeschätzt worden sein, davon zeugen die noch übrigen Schristen de: kichtgriechen, Römer, Juden, Affaten, z. B. eines Josephus, dilo, Antonins, Aelians, Galens 2c. Bermittelst dieser zprache wurde hernach die christliche Lehre um so leichter ausge reitet. b)

#### XII.

Auch nach Sprien wurde die Gelehrsamkeit burch die Griechen ebracht. Philosophie, Medicin, Rechtsgelehrfamfeit zc. murben ifrig betrieben , wobon die Schriftsteller jeugen , beren Bergeich: if hottinger in Bibliothecar. quadripart. Lib. II. Cap. 2, p. 222. 44. alphabetifch angiebt. Antiochien war die hauptftabt. hier lubeten die Runfte und Wiffenschaften. Aber auch hier mare t vie Saracenen Die Berftorer ber Gelehrfamfeit , ba fie A. Chr. igr. unter Berallius Regierung bas erftemal bie Stadt eroberten. fener, Erdbeben, Rriege richteten bie Stadt ju Grund, fo febr iche bie Romer vorber angelegen fenn lieffen, die Stadt wegen brer angenehmen Lage wieder herzustellen und zu erhalten. Bu jarfus maren binbende Schulen, aus welchen viele gelehrte Mans ter bervorfamen, die bernach ju Rom und anderer Orten lehr: en. c) Bu Bergamus, Rhodus, Ephefus, Cafarea und in an: ern Stabten Aftens blubete Die Gelehrfamfeit; vorzüglich zu Bers amus durch den Gifer ihrer Konige, besonders des Eumenes, er in Aulegung und Bergrofferung feiner Bibliothet mit bem legnptifchen Konig Dtolemaus Philad. wetteiferte. d)

#### XIII.

Wir fommen in ben Occibent. Hier zieht Rom, bas friegeris iche, machtige, gelehrte, durch seine Unruhen geschwächte, pabsitis he Rom unsere Ausmerksamkeit auf fich. Der Romische Staat

DREREWOD ferutinium linguarum. Cap. I. — CICERO de claris orat. Cap. 13. Quæft. Acad. Lib. IV. — HERODOT. Lib. II. — DIONYS. HALLICARN. Lib. II.

<sup>:)</sup> Zeumanns Acta philof. T. III, p. 141-145. - STRABO. Lib. XIV.

l) BAYLE Dict; hist. & crit. voce Pergame. - Lipsius De bibliothecia. Cap. IV.

wurde durch Romulus gegründet. Das nen erbaute Rom (a. Chr. 753.) wurde burch jusammengeloffenes Gefind bevoltert. Das Bolt war rob, wilb und friegerisch, arm an Eprache, Die aufangl nur 17. Grundbuchftaben batte; erft fpater tam bas G. und K. und in dem Jahrhundert des Augusts das X. V. und Z. bingu. Gie wurde, nach und nach, nach der griechtichen gebildet. Die Belatzn brachten aus Griechenland Die Buchstaben nach Italien. Etwa 53 Bolfer, griechische Colonien, die fich in gatium niedergelaffen bat ten, machten ein Gemifch, fo, baf man in ben folgenden Zeiten bie erfte Sprache nicht mehr, ober wenigstens mubfam verftund. Die Beredfamfeit, nicht bie gierliche, nur die nachdrucksoffe, ba bas Bedurfnif zu erft gebildet. Dit ben Abwechselungen bes Staat beranberten fich die Wiffenschaften. Unter den Scipionen, son nach Zerftorung der Stadte Carthago, Mumang und Corinth fo men die Runfte und Wiffenschaften, aber auch mit ben Reichth mern Ueppigkeit nach Rom. Man beeiferte fich, gelehrt m fenn, und das wißige, schimmernbe, die Leichtigfeit und Wendung ba griechischen in die lateinische Gprache überzutragen. Cato ba Sittenrichter lernte noch in seinem goten Jahr bas Griechiche Man faufte gelehrte Grammaticter febr theuer, ober unterbiel fie mit vielen Rosten. Man ftudierte Bbilosophie, wogn die Erw berung Siciliens, wegen ber offenen Schiffahrt nach Griechenland, erwunschte Gelegenheit gab. Livius Andronicus verbefferte A V. 514. bas Schauspiel. Pacuv wurde als tragischer Dichter be wundert, bis Dlautus, und nach ihm Terenz, deffen und endern Dichter Ruhm verdunkelte. Ennius, ein evischer Dichter, wagt es glucklich, Romische helden zu befingen, und den komer nach zuahmen. Es fehlte auch nicht an Rednern. Regenten und Sach walter mußten fich mit diesem Studium in einem freven Staat be Rur bie Geschichtbucher maren Chronifen. Der einige Cato mochte, nach bem Zeugniß bes Cicero de clar. Orat ben Ro men eines Geschichtschreibers verdienen. Das Jahrhundert bes Augusts — ich menne von Eroberung der Stadt Karthago bis auf den Tod des Augusts, von A. U. 607-766. — war Roms glan sendste gelehrte Periode. &. Dlotius Gallus und Cicero gebet bem Romischen Genie einen neuen Schwung; jener als ber erft Lehrer in der lat. Sprache; Diefer als Redner. Cafar findiett mitten unter ben Waffen, und verfeinerte Die Sprache.

fein Macen beforberten burch Belohnung bes Berdienftes bie brfamfeit. Virail und Boraz, Roms grofte Dichter, Ovid, all, Cibull, Dropers; als historifer Sallust, Civius und ur, machen biefem goldenen Zeitalter Ehre. Aber nach dem Angusts fant ber Geschmat, fanten bie Wiffenschaften. Das zienst wurde nicht mehr belohnt. Alles mußte sich nach dem mfinn ber Regenten bequemen. Die Schmeichler und Dhrens rhatten fich gar bald unter Ciber emporgeschwungen. Betrug, ber Bit , Rleingeifterei bruckten bas Genie nieder. Ditelhes e waren geehrt. Caliquia wollte Somers Gedichte aus der t verbannen. Mero scheuchte durch seine Grausamkeit die Befamfeit aus Rom weg, ba er ben Lucan und Seneca ermors lies. Man vernachläßigte die Erziehung der Jugend; man elte mit Gilbenstecherenen, Covhisterenen und findischen Gviss inteiten; man liebte Schwulft und Declamation, und verbaburch aus bem Geschmack bie eble, naturliche, gefällige Erft unter Delbaffan und deffen Gohn Citus, die ben fenfchaften wieber, fo gut fle fonnten, aufzuhelfen fuchten, be Quincillian wieder die grundliche Beredfamteit, und wibers : fich bem berrichenden verdorbenen Gefchmack. Er gab dein ie wieder neue Rraft und bildete in feiner Schule folche Mans , bie die folgenden Sahrhunderte erleuchteten. Dhngeachtet mitian durch fein zweideutiges Betragen die Gelehrten auf Zeitlang aus Rom verjagt hatte, fo gab boch Trajan ber chrfamfeit einen neuen Glang; er schatte und belohnte fie, te die Krepheit wieder ber, und machte dadurch Runfte und Tenschaften blubend. Der altere und jungere Dinius, Cach , Martial und Sueton zeichnen fich unter diefer glucklichen pierung aus. Statius, Valerius Flaccus, und Sitius Itas s fallen ins Schwulftige. Unter ben folgenden Raifern bis Conftantin den Groffen famen die Wiffenschaften immer mehr Mbnahme. Die beiden Untonine zogen griechische Philosophen Nom und in die Provinzen; die andern fummerten fich auffer Rechtsgelehrfamfeit entweber um nichts, ober faben die Bifs daften für unnug an. Ginige gerftorten bie Bibliothefen und en mit den Buchern bie Badftuben heigen. Endlich wurde m den Barbaren gur Beute.

Bir finden übrigens nicht, bag bie Romer, fo eifrig wie Die Oniechen

Mathematif, Physif, Arzneikunde und Architectur studiert haben. Der erste Arzt Archagathias, der A. V. 535. nach Rom kam, war ein Grieche, aus dem Peloponnes, der aber durch sein Schneiden und Abhauen sich den Schimpfnamen Fleischhauer, und allen Aerziten Verachtung zuzog. Unter August war allein als Arzt Antos wins Musa, und als Architect Vitruv berühmt. Die Geographie war noch ein Lieblingsstudium, wozu die jungen Römer anzehalten wurden. Im Ganzen genommen waren die Römer Rachahmer der Griechen, und erreichten nie das Original, und konntens nicht erreichen, weil ihre Staatsversassung, Erziehungssart, und übrige Einrichtung von der griechischen sehr verschieden war e)

#### XIV.

Doch haben wir auch von den Romern Claffische oder vorzugliche bewährte Schriftsteller, obgleich fehr viele theils durch die Lange der Zeit, theils durch die feindlichen Einfälle der Barbaren in Itas lien, theils durch Nachläßigkeit und Unwiffenheit der mittlern fins fern und aberglaubischen Zeiten verlohren gegangen find. 3ch wers de sie nach ihrer chronologischen Ordnung anführen, ihre Werfe furz beurtheilen, und die vorzüglichen Ausgaben nennen. Vorläufig merte man die hieher gehörige Schriften , auf die ich jum Theil in der Folge verweisen werde, und in denen man fich weiter Raths erholen fann. - Jo. Alb. Fabricii Biblioth. lat. f. notitia auctorum veterum lat. quorumcunque scripta ad nos pervenerunt, in Lib. IV. distributa. Hamb. 1721. III. 8. c. supplem. ed. V. Reue verbefferte Ausgabe durch Ernesti. Lips. 1773. III. gr. 8. — Ej. Bibl. lat. mediæ & infimæ ætatis. Hamb. 1734 - 36. V. 8. Volumen VItum addidit Christian. Schoettgen, ib. 1746. 8. Eine neue vermehrte Ausgabe beforgte Jo. Dominicus Mansi c. supplem. Schoettgenii. Patavii. 1754. VI. 4. — Gottfr. Ephr. Mullers Sift. crit. Einkis

e) Le Moine Betrachtungen über ben Ursprung und Bachsthum ber schönen Wissenschaften bev den Kömern und die Ursachen ihres Bersalls; aus dem Franz. Hannover. 1755. 8. Französisch Paris. 1749. 12. — Paganini Gaudentii tr. de philosophiz apud Romanos initio & progressu. Pisz. 1643. 8. — Christ. Falsteri Quzstiones romanz s. idea hist. litter. Romanorum. Lips. 1718. 8. — P. Rapin Comparation des grands hommes de l'Antiquité. Amst. 1709. II. 8.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt.

tung jur Renntnig ber lat. Schriftsteller. Dresben. 1747. V. gr. 8. (6 fl.) Es follten 7 Theile werden, aber der Berfaffer ftarb barus ber ; er zeigt darin mehr Belefenheit, als Geschmack. — Clafic sche Biographie, oder Leben und Character aller clasischen Autos ren; aus dem Engl. von Sam. Murfinna. Salle. 1767. IL. gr. 8. (2 fl. 45 fr.) - Benj. Zederichs Kenntnig der vornehmsten Schrifts fteller vom Anfang der Welt bis jur Wiederherftellung der Wiffens schaften. Wittenb. 1767. 8. — Lebensbeschreibungen der Romischen Dichter, aus dem Engl. von Crufius, mit Anmerkungen von Schmid. Leips. 1777. 78. Il. gr. 8. Das englische Driginal: The Lives of the Roman Poëts by L. CRUSIUS. Lond, 1733. IL 12. (1 Thir. 16 Gr. ober 3 fl. 30 fr.) Ift jungen Gelehrten febr au empfehlen. - Jo. GE. WALCHII Hift, cit. lat. lingue. Jene. ed. auct. 1729. 8. (1 fl. 30 xr.) ju furs und unvollständig. - Beffer: THEOPH. CHR. HARLESII Introd, in hift, lingue lat, Breme, 1764. g. - El. Introd, in notitiam litterature romane inprimis seriptorum lat. Norib. 1781. II. gr. 8. (2 Ehlr.) - BLACKWALL Comm. de prestantia chificorum auctorum. Lips. 1735. gr. 8. - ADR. BAIL-LET Jugemens des Savans fur les principaux ouvrages des Auteurs. Paris. 1645 - 90. XIII. 12. ib. 1722. VII. 4. vermehrt und verbeffert durch Mir. DE LA MONNOYE. Amft. 1725. VIII. 4 u. 12. womit zu vergleichen ift: MENAGII Anti - Baillet. Hagz. 1688. u. 1690. 12. - Tho. Pope -BLOUNT Censura celebriorum auctorum. Genev. 1700. 1710. 4. nach bem Engl. Driginal, bas 1690. fol. heraustam. — Uebersicht vers ichiedener Ausgaben der griech. und romischen Claffifer, mit Anmers lungen von Ed. Zarwood; aus dem Engl. von Franz Carl Alter. Bien. 1778. 8. - UBERTI FOLIETÆ Lib, III. de latinæ linguæ usu & præstantia; daben ist eine Abhandlung von Mosheim de linguæ lat. inltura & necessitate. Hamb. 1723. 8. — Jo. Nic. Funccii lib. de orizine & pueritia linguæ lat. Marpurgi. 1735. 4. Ej. de adolescentia ing, lat. - de virili ætate. &c. - de eminente senectute &c - de regeta senectute &c. - de inerti & decrepita senectute &c. Lemgo. 1750. 4. - CHRISTI. DAV. JANI Artis poëticæ latinæ Lib. IV. Halz. 1774. 8m. Wird fehr empfohlen. In der Einleitung zeigt ber Berfaffer, mas Poetit fene, wie man die Dichter lefen folle: iefert eine Geschichte der lateinischen Dichtfunft und Characterifif per Dichter, und lehrt die Regeln der Profodie. Lib. I. Grammaica poetica, ober das Eigene der Dichtersprache in Alficht auf

Grammatik; Lib. II. de elegantia ornatuque carminis, eine Nesthetik; Lib. III. copia epithetorum, substantivorum, verborum, adverbiorum &c. eigentlich ein Gradus ad Parnassum; Lib. IV. Indices Deorum atque heroum veterum, descriptionum, comparationum, periphrasium ac troporum. Man sieht, wie viel nügliches man in dies sem Buch zu richtiger Lesung der Dichter zu suchen habe. — Man süge diesen noch ben: — Lilli Gyraldi Hist postarum tam græc. quam latinorum, Dialogi X. Basil. 1545. 8. — Gern. Jo. Vossii de veterum postarum temporibus. Lib. II. Amst. 1672. 4. undelsoms men, opus posthumum. S. oben ben den griechischen Classistern. — Joh. Joach. Eschenburgs Handbuch der slassischen Listeratur. Bers lin. 1783. 8. eigentlich der zet Theil zu zederichs Anleitung zu den vornehmsten Wissenschaften.

Sehr lächerlich ists, daß sichs der Jesuit Joh. Zarduin je einfallen ließ, alle historische Gewisheit verdächtig zu machen, und alle klassische Schriftsteller, ausser den Schriften des Cicero, Zos raz, Plinius und Virgils Georgica für untergeschoben zu halten, mit dem kindischen Vorgeben, im 13ten Jahrhundert habe eine Ses sellschaft Christen und Monche alle Werke der Rirchendater sowohl, als der griechischen und lateinischen Klassister erdichtet. Der Träumer mußte aber nicht nur zu seiner Schande widerrusen, sondern er wurde auch von La Croze in vindicis veterum scriptorum. Amst. 1708. 8. gründlich widerlegt.

Noch ist anzumerten, daß die Professen Crollius, Erter und Embser zu Zwenbrucken eine schone und richtige Sammlung der lateinischen Classister in gr. 8. mit kritischer Senanisteit 1780. 2c. besorgt haben. Sie er vsiehlt sich auch wegen des wolfeilen Preisses. Sehr prächtig ist sie Barbouische Sammlung, Paris. 1768-76. LX, 12, schon gebunden. (165 fl.)

Romische Elassiker vor und nach der christlichen Zeitrechnung bis in das zie Jahrhundert.

### Dichter.

Dlautus (Alarcus Accius) geb. A. M. 3757. a. Chr. 227. zu Sarfina in Umbrien. Er war von geringem herfommen, erwarb d aber durch seine wißige Schauspiele Geld und Ruhm. Durch meitige Sandelschaft flurste er fich in Armuth, daß er genothigt urde, ben der damaligen groffen Theurung fein Brod in einer Rampfmuble ju erwerben. In Diefer berten Lage verfertigte er Schansviele, die aber eben so, wie des M. Parro Buch von m Dichtern und von den Comodien des Dlautus verlobren iengen. Daber weiß man von feinen übrigen Lebensumftanben ines , ale baft er A. M. 2800. a. Chr. 184. geftorben ift. In feis m Conreichen, aber nicht gar fittlichen Luftsvielen abmt er ben wicharmus und Diphilus nach. f) Einige eignen ibm 130, ans re 21 m. Imangig haben wir noch, aber etwas verftummelt. nter beufelben war Epidicus oder der Zanter fein Lieblingeftuck. - Insgaben: Comædia XX. Venet. per WENDELINUM de Spi-A. 1472. fol. die erfte, durch Be. Merula veranstaltet. — Bes re Ausgaben: Joach. Camerarii. Basil. 1551. 58. 8. - Rob. TEPHANI. Par. 1535. fol. (10 Thir.) - Dionys. Lambini. Paril. :77. 87. fol.m. — Jani Gruteri. 1592. und 1621. 8. (2 Thir. 68r.) - Jani Dousæ fil. c. n. Antwerp. 1589. 12. Lugd. B. 195. 12. - Borguglich Frid. Taubmanni. Witteb. 1612. und i21. 4. Er arbeitete 20 Jahre baran; und verwirft bie erfte usgabe von 1605. (2 Thir. 16 Gr.) - Jo. Phil. Parei. c. n. ancof. 1641. 8m. ed. 3. vorher 1610. und 1619. (1 Thir. 16 Gr.) - Dareus schrieb auch Lexicon Plautinum, ib. 1614. 8. — Ex rec.

Epicharmus, ein Pythagorischer Philosoph und Comicus, von der Insel Cos, lebte A. M. 3512. a. Chr. 472. am Hofe des Eprannen Ziero in Sicilien; er soll 97 Jahre alt worden seyn. Bon seinen 50 Comodien sind max wenige Fragmente übrig; so, wie von den 100. Anstipielen des Diphis Ins aus Sinope. — Fabricis Bibl. gr. Lib. II. Cap. 10. Vol. I. p. 424. Cap. 22. p. 7200

Jo. FRID. GRONOVII, c. n. var. Lugd. B. 1664. tl. 69. IL. 8. Amft. 1684. II. 8. (3 Thir.) nach Gruters Ausgabe. — In usum Delphini, c. n. Jac. Operarii. Parif. 1679. II. 4. (8 Thir.) Aus Aus gaben in ulum Delphini, welche Lud, XIV. auf Anrathen bes Duc de Montausien veranstalten ließ, machen LXII. Quartbande. -Ed, Mich, Maittaire. Lond. 1711. 8. Gine bequeme Sandaus gabe ohne Anmerfungen. - Ed. Jo. Ant. & Hier. Vulpil. Patavii. 1725. 8. Sehr schon und verbeffert. - Paris. 1759. II. 12. sehr niedlich. — Ed. Ernesty. Lips, 1760. II. 8m. (5 fl. 30 xr.) Rach ber Gronovifchen. - Mit der Italienischen Uebersetung. Mediol. 1780. 8. nur Amphitro, Alinary und Aulularia. — Ins Kran zofische überset, aber nur Amphitryo, Rudens und Epidicus, burch Mir. LE FEVRE, oder Mad. DACIER. Paris, 1683. III. 12. Amit. 1691. III. 12. (1 Thir. 8 Gr.) Alle Comodien, burch Mir. de Li-MIERS. Amft. 1718. X. Tom. V. Vol. 12. m. Pofrn. (5 26fr. 16 Gr.) und durch Nic. Gusudeville, Leuvard, 1718. VIII. 12. Seide nicht ohne Label. — — Zur Erflärung; Jo. Fr. Gronovii Lectiones Plautinæ, Amst. 1740. 8. g)

Teventius (Publius) ein Afrikaner; geb. A. M. 3790 a. Chr. 194. Ob er hon Carthago geburtig, oder nur aus dem Carthaginen, sischen Gebiet war, ist ungewiß. Er war ein Frengelassener des Römischen Senators Terentius Lucanus, der ihm wegen seinem Wohlverhalten die Frenheit schenkte. Selbst Scipto, der Afrikaner, und Latius wurdigten ihn ihrer Freundschaft; und ein Römischer Ritter heprathete seine Tochter; woraus man leicht absnehmen kann, wie günstig seine Glücksumskände gewesen senn. Durch seine Comodien machte er sich nicht nur heliebt, sondern sammelte auch grossen Reichthum; der einige Evnuch brachte ihm 8000 Sestertien ein, Eudlich gieng er aus Berdruß nach Griechenland, und kam auf der Rückreise in einem Schissbruch ums Leben, A. M. 3823. a. Chr. 161. æt. 33. Sax in Onomakioo setst

g) FABRICII Bibl. lat. Lib. I. Cap. 1. T. I. p. 1-18. T. II. p. 1. fqq. ed. Lips. T. I. p. 3-30. — Adr. Baillet Jugemens des savans. Paris. 1722. T. 4. p. 11. fqq. — Vossius de poétis lat. Cap. 1. p. 8. — Pope — Blount. p. 50 fq. — Casp. Sagittarii Comm. de vita, scriptis, editionibus, interpret. lectione atque imitatione Plauti. Altenb. 1672. 8. — Bambergere 3. R. 1 Ch. p. 371-379. — Mullers Cinleit. 2 Ch. p. 3-38. — Ulursinna Ciass. Biogr. 1 Ch. p. 190-197.

feine Lebenszeit, ba er zu Rom fich bervorthat, in A. M. 3820. a. Chr. 164. a. u. 588. In seinen 6 Luftspielen herrscht Die, Gins falt und Zierlichkeit, obgleich fein Ausbruck nicht fo feurig ift, wie benm Plautus. Er mablte fich den Menander besonders zum Original. — — Ausgaben : Eine ber alteften cum comm. Donatt. Tarvilii, 1477. (1474.) fol. - Ed. Rob. Stephani, cum comm. ejusdem & variorum. Parif. 1536. fol. — Ex ed. GABR. FÆRNI & M. ANT. MURETI C. V. lect. & n. v. Lipf. 1574. 8. wird bochges fchast. - Ex rec. FRID. LINDENBROGII, c. n. crit. Paril. 1602. 4. (2 Shir.) Francof. 1623. 4. Lips. 1774. II. 8m. (7 fl. 30 fr.) — Ed. Jo. PHIL. PAREI, c. n. v. crit. Neapoli Nemetum (Spiræ) 1619. 4. (3 Thir.) - Paris, e typogr. reg. 1642, fol. zierlich. - Ed. John Lang, Episc. Norvic, cum var. lect. Cantabr. 1701. 4. Schon. -Cum n. v. inpr. FARNABII, CASAUB, & FABRI, Amst. 1686. 8. -Ex rec. & c. n. Francisci Hare. Lond. 1725. 4. Critisch gut. - Ex rec. Rich. Bentlei ed. Il. Amft. 1727. 4m. (3 Ebir. 8 Sr.) - Cura Arn. Henr. Westerhofii, c. n. v. Hage Com. 1726. II. 4. (7 Thir. 12 Gr.) ib. 1732. und 1745. 8. (2 fl. 30 xr.) - Cum var. lect. & fig. Lond. 1751. II. 8m. (6 fl.) Gehr niedliche Sands ansgabe. - Much Edinburg. 1758. 8. U. Ed. MICH, MAITTAIRE, Lond. 1729. 12. und Glasguæ. 1742. 8m. und Lond. 1744. 12. mit Let tern des J. Brindley. Diefer Runftler hat bennahe alle lateinische Clafifer in gleichem Format fehr herrlich gebruckt. - Comædiæ italicis versibus redditæ cum personarum figuris æri accurate incisis ex MS. codicæ Bibliothecæ Vaticanæ. Urbini, sumtibus HIER. MAINARDI 1736. folm (32 Thir. od. 51 fl. 12 fr.) Aufferordentlich prachtig und fostbar; por jeder Scene stehen die garven aus der alten Comodie in schonen Rupferstichen; der lat. Text ift nach Zeinfius Ausgabe, und die Italienischen Berse von Nic. Fortiguerra. - Ex rec. Dan. Heinsir, coll. ad Cod. Bibl. Vatic, cum var. lect. larvis & personis, c. italica versione & notis ed. CAR. COQUELINES. Romæ. 1767. II. fol. 3mar prachtig; aber jum fritischen Gebrauch baben bie Ausgaben des Westerbors, Bentlei und hare ben weitem den Borgug. -Ed. in usum Delphini, cura Nic. Cami. Paris. 1675. 4. Laugt wee gen ber schwachen Anmerkungen nicht viel; wurde mit einiger Beranderung wieder aufgelegt, Lond. 1688. und 1700. 8. — Unges mein schon von Jo. Baskerville. Birmingham. 1772. 4. und 8. -Ed. Jo. Carl Zeunii. Lipl. 1774. 11. 8. Sehr brauchbar, nach

Embenebrogs Jusqube, aber febr verbeffert, mit ben Commente tice bes del Donatus, Eughaphius, Calpungues, Mente bois u. - Krambfild überfest berd Nad. Dacina, mit gurn Ammertemeen , Paris. 1699. III. 12. 1768. (5 fl. 30 fr.) Romerd. 3-1-, 2000 fanft 1747. III. 2m. 18. 2. (3.23kr. 12 Gr.) And berch den Ate Lemonien, mit Anmerf. n. C. Paris. 1772. III. S. (16 fl.) und ic. eud. III. 12. (7 fl.) - Dentid, feier gut, burd Dante. Salle. 1753. Sr. M. S. (2 fl.) h) - - Conx. Scho-NAUS, der 1611. als Nector der Schule in Barlen fach, wollte Die ingend por Mergernin betrabren, und verfertigte feinen Terentius christianus, Amft. 1629, Francof, 1672, E. 1712. L. (20 Gt.) 200 fann ibn aber megen bem matten gatein fotvol , als wegen ben abge fehmarten Sabeln febr wohl miffen. 3ch batte alle folche Berfinn melungen für abgeschwackt und findisch. Goll bie Ingend nichts amitoffiges boren, feben, lefen, fo fchicte man fie and der Belt. Birb bann ber beibnische Schriftsteller burch folche fromme Boctebenngen verbrungen? Colche Balliativeuren beifen zu nichts, als Benchkt ober Pinfel ju bilden. Eben fo verbachtig fcbemt mir bie frammt Mobe, wenn man dem Jangling den ganzen Clafifer in bie ban be giebt, aber in den offentlichen gebeffunden bie argerlichen Stellen furchtfam überfchlagt , bamit ja ber getanfchte Eleve mit feiner femigen Embildungstraft allein, unvorbereitet dabinter berfahre, fic nach seinem verdorbenen Bergen noch geilere Bilber schaffe, an die ber Dichter nicht bachte, und bas Gift zu feinem Berberben begierig verschlinge, Und was foll man gar von der unfinnigen Anftalt benten , wenn man alle anfibffige Stellen andmerst , und fie in einen Saufen hinten andeucken lafit, wo alsdenn die Liebhaber als les benfammen antreffen und nach Herzensluft darin wühlen ton nen. Wenn der gehrer teine vernünftigere Maadregeln zu nehmen, und feine Lehrlinge nicht von innen gegen das Lafter zu wafnen weiß, so verdient er unfer ganges Mitleiden.

Citus & ucretius Larus, ein Ritter, geb. ju Rom A. M. 3887. a. Chr. 97. a. V. 658. Er lernte ju Sthen von den beiden Philofo

h) Fabricis Bibl. lat. Lib. 1. Cap. 3. T. I. p. 27 fq. T. II. p. 29 fq. Ed. Lips. T. I. p. 43 - 68. — Vorsius de prip. lat. Cap. 1. p. 9 - 11. — Pope - Blount. p. 52 - 54. — Jambergers B. M. 1 Ab. p. 387-396. — Mullers Emseit. 2 Ab. p. 107 - 146. — Murimaa Claf. Biogr. 1 Bb. p. 198 - 211.

a Zeno und Obadrus die Epifurische Philosophie, und übers fich hernach ju Rom der Wolluft. Ein Weibsbild, Lucilia, verblich seine Benschläferin brachte ibm , um fich seiner Liebe zu ichern, einen Liebestrunk ben, wodurch fein Gehirn alfo gerruts wurde, daß er abwechselnd in Unfinn verfiel, und endlich aus bruß A. M. 3931, a. Chr. 53. a. zt. 44. sich selbst entleibte. Zwischenzeit, wenn er ben Berftande war, verfertigte er bas rgebicht de rerum natura Lib. VI., in welchem er mit mehr Runft Big, die Spifurischen gehrfage in einem leichten Stil, aber vielen Archaismen vermischt, vortragt. - - Ausgaben: Die He Veronz. 1486. fol. — Cum commentario (optimo) DIONY-LAMBINI. Lutetiæ, 1570. 4. ed. III. nachgebruckt Francof. 1583. Sehr brauchbar. — Cum notis Oberti Giphanii, Icti Alidorf. werp. 1565. 8. Lugd. B. 1595. 8. u. 1670. 8. (1 26fr. 8 gr.)n notis Tanaq. Fabri. Salmurii. 1660. 4. Gut. - Dan, Pa-1, ber auch ein Lexicon Lucretianum schrieb, Francof. 1631. 8. Mit maßig. - In usum Delphini c. n. MICH. FAYI. Paris. 1680. 4. Thir. 12 gr.) Laugt nichts. — Thomæ Creech, c, n, Oxon, 15. 8m. Lond. 1716. 8m. (I Thir. 16 gr.) Basil. (Londini) 1754. > 1770. gr. 8. (3 fl.) auch Lipf. 1776. 8m. Gebout unter Die züglichen, befonders wegen den Erlauterungen der Epifurischen ilosophie. Creech hatte gleiches Schickful mit dem Lukrez; er entte fich A. 1700. auf seiner Studirstube, da er noch nicht bas te Jahr erreicht hatte, weil ihm feine Schone untreu wurde. ra Mich. Maittaine. Lond. 1712, folm. u. 4m. Prachtig mit pfern und fritisch. (10 Thlr.) — Ed. Mich. Maittaire. Lond. 13. 12. — Glasguz. 1749. 8. nieblich; auch von Brindley, Lond. 49. 12. sehr niedlich; und von Barbou, Paril. 1754. 12. - Cura JEB. HAVERCAMPI, C. n. v. Lugd. B. 1725. II. 4m. mit school n Rupfern. (10 Thir. 16 gr.) Ben biefer fann man die andere iffen. Es wurden aber nur 820 Eremplare gedruckt. — Nach der wercampischen, und mit benfelben Rupfern, fehr niedlich Paril. 44. 8. — Mach der Ereechischen Ed. Jo. Ant. Vulpul. Patavii. 21. 8. - Bon Jo. Baskerville. Birmingh. 1772. 4. u. 1773. 8. hr schon. — — Ueberseyungen: Engl. mit einer gelehrten poetischen xxavbrase von Thomas Creech. Lond. 1715. u. 1722. u. 1743. II. m. R. — Franzosisch, durch den Baron de Coutures, mit Ans erfungen, Paris. 1685. 1692. u. 1708. II. 12. (1 Thir. 16 gr.) Mird hochgeschäft. Weit besser durch M. Panckoucke. Par. 1768. II. 12. (2 fl.) und durch La Grange, ib. eod, II. 8. m. R. (16 fl.) — Deutsch mit Anmerk durch S. X. Mayer. Leiph. 1784. II. 8. (3 fl.) — Ital. von Aler. Marchetti. Amst. 1754. II. 8. Lond. 1761. II. 8. ib. 1779. 4m. sehr schön. i)

Der Cardinal Melch, de Polignac, der A. 1741. starb, wie derlegte sehr schaffinnig, und in der nemlichen Bersart den Spiturischen Lutrez in seinem Anti-Lucretius Lib. IX. Paris. 1747. II. 8m. Lugd. B. 1748. 8. (1 Thir. 16 gr.) nachgedruckt Lips. 1748. 8. (20 gr. oder 1 fl. 48 fr.) — Deutsch übersetzt, prosaisch, durch Mart. Frid. Schäfer, f. Preuß. D. Consist. Rath und D. Amts: Regiorungs Secretar. Bressau. 1761. 62. II. gr. 8. (1 fl. 48 fr.) — Itas lienisch mit dem lat. Text von Ricci. Verona. 1767. III. 4. — Franzin Prosa von Bougainville. Paris. 1754. II. 12. und in Bersen von dem Abt Berardier de Bataut. ib. 1787. 8m. k)

Cajus Valerius Catullus, geb. A. M. 3898. a. Chr. 86. a. u. 668. auf der Halbinful Sirmio, im Beronefischen, aus einem guten Geschlecht. Er hatte die Gunst vieler angesehener Manner, besowders des Cicero; und sein Vater stund mit Jul. Casar in der Berzbindung des Gastrechts. Er begleitete den Prator Memmius nach Bithynien, und starb A. M. 3935. a. Chr. 49. a. u. 705. Sar in Onomast. sest sein mittleres Alter in A. M. 394c. a. Chr. 62. a. u. 690. Sonst ist nichts gewisses von seinem Leben bekannt. Wir haben nicht mehr alle Gedichte des Catulls; nur eine Sammlung kleiner Gedichte von verschiedener Art, die Baptista Guarini, ein Beroneser zu erst in Frankreich entheckte. Sie sind in einem zierlichen und scherzhaften Stil, aber auch nach dem verdorbenen Geschmack der damaligen Zeiten unkeusch versast. Die beiden Liebhaberinnen Ipsistilla und Clodia, werden darin Lesdig genennt. Ob der Dichter sich nur nach der herrschenden Mode gerichtet, oder selbst aus:

i) Fabricii Bibl. lat. Lib. 1. Cap. 4. T. I. p. 42 - 50. T. II, p. 54 fq. Ed. Lips. T. I. p. 74 - 87. — Vossius de poët. lat. Cap. I. p. 9. 15. — Pope-Blount. p. 55. — Brucker Hist. cr. phil. T. II. p. 67 - 69. — Bayle Dict. hist, & crit. h. v. — Jambergers 3. N. 1 Eh. p. 460-467. — Müsers Einleit. 2 Ch. p. 147 - 192. — Mursima Class. Biogr. 1 Ch. p. 212 - 230.

h) Hist. du Cardinal de Polignac, Archeveque d'Auch, Commandeur de l'ordre de St. Esprit, Ambassaleur de France en Pologne, en Hollande & Rome &c. par le P. Chrysostome Faucher. Paris. 1777. II. 8.— Suverläßig und für die Geschichte der damaligen Zeiten schr michtig.

bweifend gelebt habe, ift nicht entschieden. - - Ausgaben: Ca-ULLUS allein, Parma. 1473. fol. - Cum observat. Is. Vossii, Lugd. . 1684. 4. (2 Thtr.) vorzüglich, aber felten. - Cum comment, Jo. KT. VULPII. Patavii. 1737. 4m. Nach Dofius Ausgabe, aber it andern handschriften verglichen; schon und gut. - Ex MC. nur Rome reperto in integrum restitutus, per Jo. FRANC. CORRA-INUM DE ALLIO. Venet. 1738. fol. Go fehr ber herausgeber ablt, uns ben eigentlichen Catull wieder bergestellt zu haben, so enig wird er ben den achten Rritifern Benfall finden. - Catull in erbindung mit Cibull und Dropers: Aelteffe Ausgabe, ohne rufort und Drufer, 1472. fol. — Ex rec. Josephi Scaligeri. aris. 1579. 8. Ed. II. in bibliopolio Commelin. 1600. 8. fritifib. ura FERD, MORELLI, C. comm. varior. Parif. 1604. fol.m. (10 26fr.) ichon. — Cum comm. Joh. Passeratii. ib. 1608. fol. (12 26lt.) ranglich. - In usum Delphini, opera Phil. Sylvii. ib. 1685. II. , Will nicht viel bedeuten. — Ex rec. Joh. Ge. Grævii, c. n. v. r. ad. Rh. 1680 II. 8. (3 Ehlr.) - Cum var. lect. Cantabr. 1702. m. Schon und accurat. — Ed. Mich. Maittaire, Lond. 1715. m. und in corpore poëtarum. Lond. 1713. fol. — Ed. Jo. ANT. VUL. 11. Patev. 1710. und 1737. IV. 4m. - Cum var. lect. Parif. 1723. 4. 3 fl.) 1743. 8. Seht schon. - Bon Jo. Baskerville fehr schon, irmingham. 1772. 4. u. 8. - - Stalienisch, von Corelli, Vema. 1781. 8m. 1)

Publius Virgilius Maro, geb. zu Andes, jest Petula, einem dorf ben Mantua, A. M. 3813. a. Chr. 71. a. u. 684. ben 15. Ict. Sein Bater, ein Topfer, begab sich ben einem Gerichtedies er (Viator) in Diensten, der ihm wegen seinem Wohlverhalten ine Tochter zur Ehe gab. Mit ihr zeugte er unsern groffen dichter. Dieser brachte seine ersten Jahre in Mantua und Eres wan zu. Zu Neapel lernte er ben Parthenius die griechische Sprache, daher er auch den Bennamen Parthenias sührt; und ben Biro die Episurische Philosophie, die er aber ben reisern Jahren zit der Platonischen vertauschte. Von Neapel, wo er sich so

<sup>)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. I. Cap. 5. T. l. p. 50-60. T. II. p. 67. Ed. Lipf. T. I. p. 87 - 100. — Vossius de poët. lat. Cap. 1. p. 16 fq. — Pope - Blount. p. 69 - 71. — Bayle. h. v. — Zamberger. l. c. p. 467 - 475. — Mullers Einlett. 2 Th. p. 193 - 300. — Mursinna Elass. 1 Th. p. 231 - 241. — Lil. Gybaldistik, poëtar, Dial. IV. X.

gern aufhielt, gieng er nach Rom, und machte fich ba durch feine Gedichte ben August, Pollio und andern Vornehmen so beliebt, daß er die von den Goldaten der Triumvirn A. U. 713. in Befit genommene våterliche Guter zurückerhielt, und aufferordentliche Reichthumer erwarb. So leicht es ihm gewesen ware, zu Chrenamtern zu kommen, so liebte er doch für seinen schwächlichen Korper die Ruhe. Um seine Gesundheit zu ftarken, wollte er nach Athen reifen; unterwegs begegnete ibm Muquit, aus Affen; ba et mit ihm zuruckfehrte, so ftarb er zu Brundufium, A. M. 3865. a. Chr. 19. a. u. 734. æt. 52. Der Raifer lies auf fein Berlans gen feinen Leichnam nach Reapel bringen, wo er nicht weit von ber Stadt an der Puteolanischen Straffe, am guffe bes Bergs Paufilippus, bengesett wurde. Man fieht bas Grabmal noch, aber mit bickem Buschwerf bewachsen. Die Statue, welche ibm Die Mantuaner errichten lieffen, wurde ben ber nachfolgenden Einnahme der Stadt Mantua durch Carl von Malatesta zerstöhrt. Man ruhmt feine Befcheidenheit, eine unter den Gelehrten feltene Lugend; ob er aber megen feiner Reufchheit den Ramen Virginius perdient habe, wollen wir babin gestellt fenn laffen, aber auch feinem Character nicht zu nahe tretten. Virgils Gebichte, wodurch er fich den Ruhm unter den groften Dichtern erwarb, find 1.) Bucolica, hirtenlieder, 10 Eclogen, nach Art des Theofrits, daran er 3 Jahre; II.) Georgica, oder von der gandwirthschaft in 4 Buchern, nach Bestodus, daran er 7 Jahre; III.) Aeneis, eber bas helbengedicht von Ueneas in 12 Buchern nach zomer, Alle 3 verfertigte er groftentheils daran er 12 Jahre arbeitete. in Rom, so gluctlich, daß er durch die Rachahmung felbst Dris ginal wurde. Rur mit der Meneis war er noch nicht zufrieden; er wollte noch die lette Sand baran legen, und die gucken in ben Berfen ergangen; aber ber Tod übereilte ihn. Bennahe hatte er es dem Feuer aufgeopfert, wenn es nicht August gerettet hatte. Er verlangte hernach nur, daß es gang unverandert bleiben mochte. Auffer diefen werden ihm 4 fleinere Gedichte, aber mit ungewiß beit, bengelegt: I.) Ciris, Die Bermanblung der Schlla in Den II.) Culex, die Mucke, ein tomisches heldenges Bogel Ciris. bicht. 111.) Moretum, bas Fruhftuck armer ganbleute, enthatt eine Beschreibung der landlichen Geschafte am fruben Morgen. 1V.) Copa, die Schenfwirthin. - - Ausgaben : Gine der alteften

Venet, per Vindelinum. 1470. fol. 1475. und 1480. fol. mit dem Commentar des Servius Maurus, oder Marius Honoratus, ber beste unter ben Alten. - Done Diefen Commentar, Rome, per Schweinhe m & Pannarz. 1471. fol. - Cum comment. Ser-VII MAURI HONORATI aliorumque. Nürnbergæ, apud Ant. Koberger, 1492, fol, - Cum eod, comm, Paris, 1532, ap. R. Stephanum, fol, ib, 1600, fol, ed. Petrus Daniel, ber fich besonders Mube gab, beit Servius ju ergangen. - Cum notis Jos. Scaligeni. Antwerp. ap. Plantinum. 1575. fol. - Cum comment. Joh. Lud. DE CERDA, 1608. Lugd 1612, 19. Colon. 1642. T. III. Vol II. fol. (10 Thir.) Immer schabbar, wegen den weitlaufigsten Erflarungen, Die sogar Rleinigkeiten nicht unbeleuchtet laffen. - Cum comm. FRID. TAUBMANNI. Francof. 1618. 4. fann den Mangel der Cers bischen ersegen. — Paris. 1741, e typogr. reg. fol. prachtig ges bruckt. — Ed. Jon. Ogilvius, Lond. 1658. und 1663. folm Gehr Chos, m. R. - In usum Delphini, c. n. CAR. DE LA RUE. Paris. 1675. 1682. 1714. und 1726. 4. (8 Thlr.) Amft. 1690. 1692. 4. (5261r. 12 gr.) Venet, 1713. 4 Lond. 1686, 1707. 8. (2261r. 16 gr.) Der Text nach Zeinsius; unter ben Ausgaben biefer Are por miglich. - Ed. Jac. Emmenessii (& Pancratii Maasvi. CII ) c. n. v. Lugd. B. 1680. III. 8. m. R. (10 Thir.) Schr brauche bar: der Tert nach Seinstus. — Cum notis Tho. Farnabil, Amst. 1650. 12. Lond. 1634. 8. Eine bequeme Sanbausgabe. - Ed. HENR. LAUGTHON, Bibliothec, Cantabrigiensis, Cantabr. 1701, Am. - Ed. C. Schrevelli, c. n. v. Amft. 1646. 4. - Ed. Mich. MAITTA/RS. Lond. 1715. 12. fritisch. - Ex rec. Nic. Heinsil. Patav. 1738. 8. - 201 J. BRINDLEY. Lond. 1744. 12. niedlich. - Ed Petr. Franc. Foggini. Florentia. 1741. 4. von einem Rlos rentinischen Coder wortlich abgedruckt. - Ed. Steph. Andre & PHILIPPE. Paris 1745. Ill. 12. Rach der Fogginischen; sehr niedlich. - Ex rec. PANCRATII MASVICII, C. n. v. Leovard. 1717. c. fig. II. 4m. nachgedruckt, aber nicht fo fostbar, Venet. 1736. Il. 4. portuglich. - Lond. 1750 Il. 8m. c. fig. (12 fl.) Rach ber Alorentinischen und Ros mifchen , burchgehende mit erflarenden Bignetten gegiert. - Edinb. 1755. II. 8m. — Ed. Petr. Burmanni, c. n. v. Amít. 1746. IV. 4m. c. fg. (18 Thir. oder 28 fl.) Schon, und unter den fritischen porzuglich. - Cum animadversionibus Burmanni. Lips. 1774. II. 8m. (5 fl.) and Glasgua, 1778. fol: - Ed, HENR. JUSTICE. Haga Com, 1760

- 65. V. 8m. (30 Ehlr.) Der ganze Tert ift in Rupfer geftochen: eine tolle Berichwendung! - Ed. Jo. Baskerville, Birmingham, 1766. 8. 1757. und 1772. 4m. Nebertrift die in Rupfer geftochene Ausgabe an enpographischer Bracht. - Virgilii opera, ex codice Mediczo-Laurentiano descripta, ab ANT. AMBROGI italico versu reddita, adnotationibus, var. lect. & antiquissimi codicis Vaticani pi-Cturis pluribusque aliis veterum monumentis illustrata. Romæ 1763 -65. III. fol. m. (60 fl.) Ein Machtrag zu biefer mehr prachtigen, als brauchbaren Ausgabe find Picturæ antiquissimi Virgiliani codicis Bibliothecæ Vaticanæ a Petro S. BARTOLI aeri incisæ. ib. 1725. 1741, fol, u. 1782, 4m. Blos Rupfer obne Text. Die Rupfer find zwar mittelmäßig, aber boch für den Liebhaber der Alterthus mer intereffant. - Bon Barbou. Paris, 1767. II. 12. m. R. giers lich. — Opera, varietate lectionis & perpetua annotatione illustrata, a Christi. Gottl. Heyne. Gottinga. 1767 - 75. IV. 8m. (9 fl. 30 fr.) Durchaus, besonders wegen der gelehrten Excurlus bor: juglich schätbar. Bon eben bemfelben Virgilii opera, in tironum gratiam perpetua annot. novis curis illustrata. Lipf. 1780. II. 8. (4fl. 30 fr.) Dehr Erflarung, als Rritif. - - Ueberfetungen : Englisch, mit Anmerkungen und illuminirten Rupfern, durch Jonn MARTYN, Bucolica. Lond. 1749. 4m. auch 8. mit Rupfern; Georgica. ib. 1741. 4m. und 8. 1746. eben fb. Opera, burch Joseph WARTON, Lond. 1753. IV. 8. mit Anmerkungen und Rupfern. Auch von Dryden. Lond, 1721. III. 8. - Französisch, Les œuvres de Virgile, avec des notes critiques & hist. par FRANC. CA-TROU, S. J. Paris. 1716. VI. 12. mit Rupfern. (5 Thir. 12 gr.) Bellebt und weit beffer, als die Uebersepung des Abt Marolles. Paris, 1649. fol. und 1662. III. 8. - Les œuvres de Virgile, le Latin a coté, avec des notes, par l'Abbé de la LANDELLE, ib 1736. III. 8. Ift nicht zu verachten. Eben so vom Abt Deskontaines, mit Ans merf. Paris, 1759. u. 1770. IV. 12. (7 fl.) und durch le Blond. ib. 1783 III. 12. — Georgiques de Virgile, en vers françois, par DELILLE, Prof. au Coll. de la marche. Paris. 1770. 8m. ed. III. (8 fl.) Schon, mit fet nen Rupfern; harmonisch ,erhaben, so gut fich Birgil ins Fran, zofische übersegen läßt; ohne Rupfer ib. eod. 12. (1 fl. 12 fr.) Kehl, 1784. 8m. febr prachtig. - Stalienisch von Bannib. Cas to. Paris. 1760. II. 8m. - Deutsch: Birtengedichte, in Berfen, mit dem lat. Text, von Joh. Dan. Overbet. helmstadt 1750. 8.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 257

8. — Neneis, in D. Berfe, durch Joh. Christo. Schwarz. Res genspurg. 1742. II. 8m. — Meneis, 10 B. in D. Berfen. Gottins gen. 1750 - 54. 8. Entbehrlich. In Profe; Birgils Meneis mit erlauternben Anmerkungen, vorzüglich aus Lipperts Dactpliothek. Samb. 1780. II. 8. nicht gang treffend. - Bon ber gandwirthe schaft 4 Bucher, in Berametern gut überfest mit Unmerf. von 7. C. J. Manso, Jena. 1783. gr. 8. aber schülerhaft in Prosa von 4. D. C. Lomarch, Leipz. 1783. 8. u. von 3. S. Berg, Samb. 1786. 8. Der altern, noch mehr entbebrlichen gebundenen und ungebundenen, der Spanischen, Stalienischen, Sollandischen, D& nifchen ze. Ueberfegungen ju geschweigen. Man fieht wenigftens, wie allgemein beliebt unfer Dichter von jeher gewesen sepe. -Much baben wir burleste Hebersegungen , oder Traveftirungen in Anittelversen: Virgile travesti, par Scarron, Paris. 1655. 1677. Amst. 1668. II. 12. und in seinen Oeuvres, Amst. 1755. IX. 12. Enthalt die erften 7 Bucher der geneiß; die übrigen 5 bat ein Sgr. de Brasey nach Scarronischer Manier Derhungt. - Abens theuer bes frommen helben Meneas, ober Birgils Meneis traves firt von 3. 21. Blumauer. Rrantf. 1783. 8. Die erften 4 Bucher. und 1784 - 88. bis jum roten Buch. Burflich jum gachen auch für einen Cato und Milgfüchtigen, voll gaune. — Damit man nicht irre geführt wird, muß ich noch 2 Bucher fennbar machen, ben welchen Virgils Rame mißbraucht wurde: I.) Lælii Capilupi Cento Virgilianus de vita Monachorum; flehet in ber Sammlung, Die Beinr. Melbom von mehrern bergleichen Centonen machte, und in helmstadt 1597. 4. herausgab; auch in des Sallengre Memoires de Littérature, T. II. P. 2. p. 191, sqq. Eine beiffende So wre auf die Unordnungen der Monche, aus Birgilianischen Berfen jusammengetragen. II.) Sibylla Capitolina, P. Virgilii Maronis poemation, interpretatione & notis illustratum, A. S. L. Oxonii. 1726. gm. Ift fein Birgilianifches Gedicht, fondern eine feine Gpott forift uber die wegen ber beruchtigten Bulle : Unigenitus, in Frants trich entstandenen Bewegungen. Der Berfaffer foll Daude fenn. m)

m) FABRICII Bibl. lat. Lib. I. Cap. 12. T. I. p. 201-233. T. II. p. 225. Ed. Lipf. T. I. p. 303-389. — VOSSIUS de poët. lat. Cap. 1. p. 15. fqq. Cap. II. p. 24. fqq. — POPE-BLOUNT. p. 73-75. — RAPIN Comparaison d'Homère & de Virgile. — CRUSIUS The Lives of the Roman Poets. T. I. p. 42-110. — BAYLE. h. v. — Samberger I. c. p. 489-

Quintus doratius flaccus, geb. A. M. 3918. a. Chr. 66 A. u. 688. ben 8. Dec. zu Benusia, einer Romischen Municipalstabt in der Proving Apulien oder Lucanien. Gein Bater, ber Gobn eines Frepgelaffenen aus einem Doragischen Daufe, ber entweber für die Generalpachter die Abgaben eintrieb, (Coactor) ober mit gefaltenen Rifchen banbelte, (Salfamentarius) forgte fur eine ans Randige und gute Erziehung feines Cohnes. Diefer zeigte balb einen muntern Berffand, und fam nach Rom in den Unterricht mit andern vornehmen jungen Romern. Gein erfter Lehrer in ber Sprache war der firenge Orbilius Duvillus, den er felbft plagofum nennt. Nach Cafars Ermordung reiste er nach Athen, die Philosophie und andere Wissenschaften zu ftudiren. M. Brutus 20g hier in dem burgerlichen Prieg die jungen Romer an fich, und nahm unfern Borag als tribunus legionis unter fein Deer. Abar gleich im erften Jahr ergriff er in dem Treffen bei Philippi mit Begwerfung seines Schildes schandlich die Flucht. Virgil und Darius, feine Freunde, brachten ihn in Die Gnade des zugufts und Macens, die er immer benbehielt. Er liebte als ein Evilw rer bie Rube und Bequemlichfeit, lebte groftentheils im Cabini fchen, ober Liburtinischen auf feinem gandgut, bas ibm Macen gefchenft batte. Diefen munichte er nicht ju uberleben; und es traf ein; beun er farb in bem namlichen Jahr zu Rom, A. M. 3975. a. Chr. 9. A. u. 745. æt. 57. ploslich, daß er bas Lefter ment, in welchem er ben August jum Erben einsette, nicht mehr verflegeln konnte. Durch seine Gebichte erwarb er fich allgemeis nen Ruhm; immer jeigt er darfin den originellen Geift des Dich: ters, der nie ins Miedrige fallt; mit edlem Ernft und feinem Scherz. Gluctlich find, alle auf uns gefommen; aber nicht alle laffen fich ohne Anftof lefen. Bir haben L.) Carminum Lib. IV. Dben in ber Rachabmung des Alcaus und der Sappho. Rpodon Lib. I. III.) Carmen seculare; ein Jubellieb, auf Befehl des Augusts verfertigt. IV.) Sermonum Lib. II. Saturen in Die logen. V.) Epittolarum Lib. II. Dogmatifche Genbichreiben, theils moralisch, theils fritisch. VI.) De arte poëtica liber. Eine Rritt von der Dichtfunft. — Ausgaben: Opera, cum interprenation CHRISTO, LANDINI. Florentiz, 1482. fol. Venet, 1483. 11, 1426. fol. Unter den aktesten eine der vorzüglichsten. — Ed, cum com-

<sup>508. —</sup> Müllers Einleit. 3Th. p. 169 - 364. — Murfinna Claff. Biogr. 1 Th. p. 242 - 259.

ment. DIONYS. LAMBINI. Lugd, 1961. 4. Venet. 1966. 4. febr permehrt Paris. 1568. 79. 87. 1604. 1642. fol. Francof 1577. fol. 1596. 4. Genev. 1605. 4. - Ex offic. Plantin, Antw. 1608. 4. -E Typogr. reg. Paris. 1642, fol, — Cum comm. var. inprimis Jo. Bond. Lugd. B. 1653. 58. 70. 82. 8m. — Cum Comm. Jac. Cruquii & Ja-NI DOUSE. Antw. 1578. 1611. 4. — Ed. C. Schrevelii c. n. v. Lugd, B. 1653, 58, 63, 70, 8m. — In usum Delphini, cura Lud. Des-PREZ. Paris, 1691. 4. nachgedruckt Lond. 1694. 8. 1711. 8. Amft. 1695. g. Venet. 1727. 4: Richt gang befriedigend. - Cum lect, var. ed. JAC. TALBOT. Cantabr. 1699. 4m. portreffich und prachtig gebruck. - Ex rec. Wilh, Baxter. Lond. 1701. 8. - Ed. Mich, Mart. TAIRE. Lond. 1715. 12. - Bon Brindley, Lond. 1744. 12. Schon. - Ed. Steph. And. Philippe. Paris. 1746. 8. Sebe schon. — Bon Sandby. Lond. 1749. Il. 8m. sierlich. — Cum not. JUVENCII. Paris. 1754. II. 8. ben BARBOU; und 1763. 12. -Jo. PINIL. Lond, 1733. Il. 8m. Der Sext ift nach der Cambridges Ausgabe gang in Rupfer geftochen , und alle einzelne Gebichte find mit erlauternden Bignetten geziert. Gint unnube Berfchwendung! (25 Thir.) - Ex rec. & c. n. Rich. Bentley. Canabr. 1711. 4. Amft. 1712, u. 1728. 4. (6 Thir. od. 7 fl.) Die lettere vorzüglich mit fris tischen und ertlarenden Anmerfungen unter bem Text: auch Link 1764. II. 8m. (6 fl.) Ein Auszug aus ber Bentlepischen Cantabr. 1713. 8. - Ed. ALEX. CUNINGHAM, Lond. 1721. 11. Hage C. 1721. 8. (2 Thir.) Ohne Erflarung, nur fritisch, aber so verwes gen, wie Bentley. - Ex rec. GE, WADE, Lond, 1711. 8m. -Cum Comm. var. Venet. 1736. 4. (9 Iblr.) - Lond. 1663. fol. c. fig. (20 Thir.) ib. 1744. XV. 12. (16 Thir.) - Cum scholiis Jo. BOND, Aurelianis, 1767. 8. nett. - Ben Foulis, Glasgue. 1750. 8. -Ed. BASKERVILLE, Birmingham. 1762. 12. U. 1770. 4m. mit Envource phischer Bracht. - Ed. Christi. Dan. Jani. Lips. 1778. Il. gm. (4 fl. 48 fr.) Borguglich mit auserlesenen Anmertungen, gelehrten Abhandlungen : excurlus) aus den besten Ausgaben die brauchbarfte Sammlung. - Opera, ad fidem LXXVI. Cod, illustrata, curante Jos. VALART. Paris. 1770. 8m. Benig Troft für den vernunftigen Rritts der. - Cur. JEREM, JAC. OBERLIN. typis & fumtu Rollandi & Jacobi. Argent. 1788. 4m. Auf geglättetem Papier, mit neugegoffenen Lettern und enpographischer Schonbeit; bloe Tert, fritifch mit 4 in

Strafburg porbandenen Codicibus verglichen. - - Heberfegungen:

Englisch mit bem lat. Tert, mit Anmerfungen, von Sam. Dunster. Lond. 1739. 8. ed. V. auch von Phil. Francis. ib. 1750. IV. 12. Ed. IV. Cambr. 1757. II. 12. - Frangofisch, mit dem lat. Tert und fritischen und hiftorischen Anmerfungen, bon Andr. Das CIER. Par. 1681 — 89. X. 8. Amft. 1727. u. 1735. VIII. 8. (8 26fr.) Hamb. 1733. IV. 4. Ed. V. - Les Poésies d'Horace, trad. en francois par Batteux. Paris. 1763. I. 12. (2 fl. 45 fr.) mit dem lat. Bert, febr flieffend und angenehm. - Avec le latin, & des remarques par le P. SANADON. Paris, 1756. VIII. 12. (11 fl.) - Ita lienisch mit dem lat. Tert, Florentia. 1777. II. fol. m. R. prach tia! - Deutsch, ungebunden, mit Anmerfungen. Caffel. 1749. II. 8. - Oden 5 Bucher, und von der Dichtfunft 1. Buch, poer tifch, von Sam. Gotthold Cange. Salle. 1752. 8. — Lat. und Deutsch , mit Anmerfungen fur junge Leute, von J. gr. Schmidt. Gotha.. 1776 — 83. III. 8. (5 fl.) Die Uebersetung im horazi fchen metro, bismeilen gut, groftentheils verfehlt; Die Anmertuns gen, fritifch, affhetifch, philologisch, find brauchbar. - Gut übers fest, groftentheils von dem Anfpachifchen Sof Rammerrath Sirfd. Anspach. 1773 - 75. III. 8. (2 fl. 30 fr.) neue verb. Aufl. ib. 1785. II. 8. (2fl. 45 fr.) - Auch einige Den vom Ramler meifterhaft - hora zens Episteln an die Visonen und an den Augustus, mit Commentar und Anmerfungen von R. Burd ; aus dem Englischen mit eigenen An merfungen von Joh. Joach. Bichenburg. Leipt. 1772. II. gr. 8. (3fl. 30 fr.) — Butds Engl. Commentar erschien Lond. 1766. III. 8. — Beit beffer ebendiese Episteln von Wieland überfest, mit gelehren Unmerfungen. Deffau. 1782. II. gr. 8. (2fl. 30fr.) Ein Deifterfluc. - Satyren, mit Anmerkungen von Wieland. Leipz. 1786. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) - - Erflarende Schriften: Christi, Ad, Klotzii Epistolæ Homericæ, Altenb. 1764. 8. (1 fl.) und tr. de felici audacia Horatii. - Joh. Chr. Brieglebs Borlesungen über den hora: Altenb. 1780. II. 8. Die Schönheiten werden darinn zu fehr auf gefucht, zergliedert und entnervt. - Not, Q. Horatii Fl. Emblemta, imaginibus in æs incisis notisque illustrata, studio OTHOMIS VAwii. Bruxellis. 1683. 4. mit prachtig illuminirten Rupfern; und Franzosssch: Le Thèatre morale de la vie humaine, représentée en plus de cent tableaux divers, tirés du Poëte Horace par Otho Venius &c. ib. 1672. fol. m. R. n)

n) FABRICII Bibl. lat. Lib. 1. Cap. 13. T. I. p. 223 - 250. T. II. p. 316.

### 28. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 261

Albius Tibullus, ein Romischer Ritter, geb. in Rom, A. M. 3926. a. Chr. 58. bor A. u. 696. oder 711. mit Dirgil und Opid gleichzeitig. Er verlohr in den damaligen Unruhen einen groffen Theil feines Bermogens; doch behielt er noch fo viel, daß er bequem leben konnte. Ob er gleich an dem Triumph des M. Valer. fala Corvinus, ben er nach Gallien begleitete, ruhmlichen Antheil batte, fo liebte er doch mehr die Ruhe auf dem gand, und die Bol. luft. Seine Schone, die er Delia nennt, hies Plania oder Plaus tia; nebst diefer hatte er noch mehrere Buhlschaften. Er ftarb A. M. 3964. 2. Chr. 20. æt. 38. bald nach Birgil. Wir haben bon ihm Elegien in 4 Buchern, die Quinctillan Instit. orat, Lib. X. 1. febr lobt. Sie find theils mit Catulls und Dropertius Gedichten (G. sben Catull.) theils einzeln gebruckt. - - Ausgaben: Romz. 1475. 4. - Cum comm. Bernardini Veronensis, vulgo Cyllenii, Venet. 1481. fol. — Ed. Jo. Ge. GRÆVII. Trai. ad Rh. 1680. 8. — Cum. Comm. JANI BROUKHUSII. Amst. 1708. 4m. Ed. auct. 1727. 4. (2 Shir. 16 gr.) vorzüglich. — Cum Comm. Jo. Ant. Vulpii. Ps. tav. 1749. 4. Sehr brauchbar megen den Auslegungen. — Cura CHRISTI. GOTTL. HEYNE. Lipf. 1755. 8. (1 fl.) auct. ib. 1777. 8m. (2 fl. 45 fr.) — Franzósisch durch M. de la Chapelle. Paris. 1719. III. 12. (4 fl.) und mit dem lat. Text. ib. 1771. II. 8. (7 fl.) 0)

Sertus Aurelius Dropertius, aus der Landschaft Umbrien, geb. A. M. 3926. a. Chr. 58. A. u. 669. (Eleg. I. Lib. IV. v. 127-134.) Er verlohr früh seinen Bater, und durch die Goldaten der Triums virn seine väterlichen Güter. Mäcen, Corn. Gallus, Tullus 2c. waren seine Gönner, so, wie Ovid, Tibull, Ponticus, Bassus 2c. seine Bertrauten. Nur Zoraz scheint nicht unter den legtern gewes sen zu senn. Seine Buhlerin Zostia, denn er war ein verliebter Thor, besingt er unter dem Namen Cynthia. Er starb zu Rom

Ed. Lips. T. I. p. 390-424. — Vossius de poët. lat. Cap. II. p. 28 sq. — Pope - Blount. p. 75-77. — Pap. Masson Vita Horatii. Lugd. B. 1708. 8. — Crusius Lives of the Roman Pæts. T. I. p. 160-265. — Hamberger 1. c. p. 510-523. — Mullers Cialcit. 3 Eh. p. 365-548. — Mursinna Class. Biogr. 1 Eh. p. 260-273.

e) Fabricii Bibl. lat. Lib. I. Cap. 14. T. I. p. 256. sq. T. II. p. 349. Ed. Lips. T. 1. p. 430-433. — Pope-Bloung. p. 83-85. — Chr. Fr. Ayrmanni, A. Tibulli vita, poëmatum eius narrationibus inserviens. Viteb. 1719. 8. — Hamberger 1. c. p. 536-540. — Mullers Ciuleit. 2 &p. 193-300. — Mursinna Class. Biogr. 1 &p. 274-288.

A. M. 3968. 2. Chr. 16. A. u. 739. æt. 42. nach Oulpi æt. 65. In seinen Elegien, von welchen 4 Bücher vorhanden sind, ahmt er glücklich den Callimachus nach. — Ausgaden (S. oben Catull.) einzeln: Cura Jani Brouckhusii. Amk. 1702. 1714. und 1727. 4. (2 Chlr. 12 gr.) vorzüglich. — Ed. Joh. Ant. Vulpii, c. n. v. Patavii 1755. Il. 4m. Noch besser. — Cum var. leck. & notis Barthii. Lips 1777. 8m (2 st. 45 fr.) Steht den vorigen weit nach. — Cum not. var. & comment. perpetuo P. Burmanni, secundi. Trai. 1780. 4m. Der Text ist nach Broetbuysen; in den zahlreichen Ansmertungen zeigt Burmann große kritische und philologische Gelehrs samkeit; nach dessen Lod vollendete Laur. von Santen, sein Schüller, das Werk. — Französisch durch M. de Longchamps. Paris. 1772. 8. (2 st. 45 fr.) p.)

Publius Ovidius Maso, aus einem vornehmen ritterlichen Geschlecht - geb. A. M. 3941. a. Chr. 43. A. u. 711. den 20 Mars, zu Sulmo, in der gandschaft der Beligner, jest Abruggo. Er lernte gu Rom Runfte und Wiffenschaften, ubte fich in der Beredsamkeit, wollte aber feine Gerichtsbandel als Sachwalter fuhren, wozu ibn fein Bater bestimmt hatte. Er studirte zu Athen die Philosophie! vermuthlich die Epiturische; burchzog Mien und Sicilien; wurde nach feiner Ruckfunft ju Rom triumvir capitalis, und tam in das Colle gium der 100 Richter. Run hatte er den nachsten Schritt in den See Beil er aber nach dem Tod feines Bruders das gange vater liche Vermögen erbte, so that er auf alle Ehrenstellen Bergicht, und überlies sich der Wolluft und Dichtfunst. Neben seinen 3 Weibern, bie er nach einander nahm, schweifte er noch weiter aus. Dif wurbe ihm fo wenig, als andern Dichtern, gefchadet haben, wenn er nicht in seinen Buchern von der Liebe und von der Runft ju lieben bie Wolluft so deutlich gelehrt hatte. Wenigstens nahm Augustus baber Unlag, die ihm zuerfannte Strafe zu bemanteln. Ovid muße te in seinem zoten Jahr nach Lomi, am Aussluß des Isters oder der Donan in das schwarze Meer ins Exilium wandern, und fein Leben da befchlieffen, A. M. 4000. p. Chr. 16. A. u. 770. æt. 59.

p) FABRICII Bibl. lat. Lib. I. Cap. 14. T. I. p. 257-260. Ed. Lipf. T. I. p. 433-436. — POPE-BLOUNT. p. 82 fq. — Hambergers B. N. 1 Lb. p. 540-544. — Mullers Einleit, l. c. — Mursinna Elass. Biogr. 1 Ebp. 289-294.

August und Tiberius blieben unerbittlich. Ran vernuthet, Opto habe einen allzubertrauten Umgang mit ber Raiferlichen Bringeffin Julia, die er in seinen geilen Bersen Corinna nennt, gepflogen, ober gar ben Raifer felbft in einer verbachtigen Stellung mit ihr angetroffen. Maffon, ber fein Leben beschrieben bat, giebt anbere Staatsurfachen an. Man mag rathen, wie man will, fo ifis am wahrscheinlichsten, daß die Beleidigung unmittelbar die Berson des Augustus betraf. - Ovids Gedichte find in leichten, flieffenben Berfen verfaft. Wir haben von ihm I. Heroides, 21. Briefe, mis ter dem Ramen berühmter Griechinnen, voll Leidenschaft und auss schweifender Liebe. II. Amorum Lib. III. III. Artis amatoriæ Lib. IV. Remedia amoris Lib. I. alle 3. geil. V. Medicamina faciel, von der Schminfe. VI. Metamorphoseon Lib, XV. Sehr finns reich, bas beste unter seinen Gebichten. VII. Fastorum Lib. VI. Eine mubliche Ertlarung ber 6 erften Monate im Romifchen Calens ber ; Schade! daf die ate Salfte nicht zu Stande fam. VIII. Triftium Lib. V. IX. Epistolarum e Ponto Lib. IV. Beide voll Rlagen uber feine ungluckliche Lage. X. Ibis f. Diræ in Ibin; eine Schmahs forift, auf wen ? ift unbefannt. XI. Nux, eine Elegie auf einen welschen Rugbaum. XII. Halieuticon, ein Fragment. — Unachte Schriften: Consolatio ad Liviam Augustam de morte Drus Neronis; Carmen panegyricum ad Calpurnium Pisonem; Elegia de philomela; Eleg. de pulice; Somnium; Epigrammata scholastica de Virgilii Lib. Aeneidos; Liber trium puellarum; De vetula Lib. III. ein Monches geschmier. — Musgaben : Die alteste Romæ 1471. Il. fol, burch Schweinheim und Dannary; Tomus, III, 1473. — Opera Ex rec. DAN. HEINSII. Lugd. B. 1629. III. 12. 1662. III. 8. Amft. 1661. 2717. III. 12. (1 Thir. 12 gr.) Beinfius hat mit vieler Mube ben Text aus ben beften Sanbichriften hergestellt. — Nach der Beinfiuft schen, von Sischer, Lips. 1758. II. 8. — Cum not, var. Francos. 1601. fol. Wegen den guten Auslegungen schatbar. - Ed. B. CNIP-PINGII C. n. NIC. HEINSII & var. Amst. 1683. u. 1702. Ill. 8. Lugd. 1670. III. 8. (4 Thir.) vorzüglich; nachgedruckt cura Jo. FRID. FISCHERI. Lips. 1758. III. 8. - In usum Delphini, c. n. DAN. CRISPINI. Parif. 1689. IV. 4. (12 26lt.) Lugd. 1689. IV. 4. (10 Thir.) Brauchbar; verbeffett Venet. 1731. 4. — Ex rec. Mich. MAITTAIRE. Lond, 1715. und 1718. III. 8. (4 Ehlr. 16 gr.) - Ex rec. P. BURMANNI, c, n, v, Amst. 1727. IV. 4m. (16 26/r. oder 25 fl.)

Die befte, prachtigfte und volltommenfte Ausgabe. - - Dach ber Burmannischen: Metamorphoses, c. n. Theoph. Erdmanni. T. I. Lips. 178. 8. fehr gut mythologisch bearbeitet. — Catalecta Ovidii. Francof, 1610. 8. ed. Goldastus; enthalten die unachten Schrif ten. - Mon J. Brindley, Lond. 1745. V. 12. nieblich. - Bon BARBOU. Parif. 1762. III. 12. nett. - Metamorph. Lib. XV. mit ber holl. Ueberf. und mit schonen R. burch Isaac Derburg. Amft. 1712. II. fol. m. - Uebersetzungen: Les Metamorphoses, en latin & en François, avec des remarques & des explications hist. par BAwier. Amft, 1732. II. fol. m. Paris 1771, IV. 4. mit prachtigen Aw pfern von Dicart; (80 fl.) auch 1732. III. 12. m. R. (4 fl.) Paris. 1738. II. 4. m. R. (12 fl.) und par l'Abbé de Bellegarde. Haye. 1734. II. 12. m. R. and par M. Fontanelle. Par. 1767. II. 8. febr gut. (7 fl.) — Lateinisch mit ber englischen Uebersesung und mit prachtigen Rupfern von Dicart. Amft. 1752. II. fol. -Deutsch die Verwandlungen, durch Saft, mit Anmerkungen. Bers lin. 1766; gr. 8. (3 fl.) — Fastorum Lib. VI, Panormi. 1735, fol. Deutsch, sehr fehlerhaft von B. \* \*. Luneburg. 1782. 8. - -Bur Erklarung: Commentaires sur les Epistres d'Ovide, par Mezi-RIAC. Haye. 1716. II. 8. Burgis, 1626. 8. - CAROLI NEAPOLIS Anaptyxis ad fastos Ovidianos. Antw. 1639. fol. Panormi. 1735. fol. Beide grundlich und schakbar. a)

Marcus Manilius, ein Römer, schrieb unter August etwa A. Chr. 9. sein Astronomicon, Lib. V. daran aber das zte mangels haft ist, und es läßt sich vermuthen, daß 2 Bücher ganz sehlen, die vormals zu diesem Astronomischen Lehrgedicht gehörten. Dogs gius hat es 1416. zu erst gefunden. — Ausgaben: Bononiz. 1474. sol. — Cum not. Joh Scaligeri, ed. Jo. Heinr. Boecler., Argent, 1659. 4. Borher Paris. 1579. 8. Lugd. B. 1600. 4. (12hlt. 8 gr.) — In usum Delphini, a. n. Mich. Fagi & Petr. Dan. Huetii. Paris. 1679. 4. (42hlr.) Unter den Ausgaben dieser Art vorzüglich. — Ex rec. & c. n. Rich. Bentley. Lond. 1739. 4. — Ed. El. Stöberi Argent. 1767. 8m. (2 fl. 30 fr.) Brauchbar. 1)

<sup>9)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. I. Cap. 15. T. I. p. 260-282. T. II. p. 355-Ed. Lipf. T. I. p. 437-473. — Vossius de poët. lat. Cap. II. p. 29 fq. — Popb-Blount. p. 85-88. — Bayle h. v. — Jo. Masson vita Ovidii. Amft. 1708. 8. — Hamberger l. c. p. 544-554. — Müllers Einleit. 4 Eh. p. 3-208. Mursinna Elass. Biogr. 1 Eh. p. 311-329. 7) Fabricii Bibl, lat. Lib. I. Cap. 18. T. I. p. 292-298. T. II. p. 409. —

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 265

Dbadrus , ein Ehracier , fam in feiner Rindheit als Stlap ju : Augustus nach Rom; Dieser lies ihn wegen feinem muntern fand unterrichten , und schenfte ihm die Frenheit. Unter Cis us wurde er von deffen Liebling Sejan heftig verfolgt, an well n er fich bestwegen in einigen Fabeln rachte. Er machte feine nmlung von Aefopischen Fabeln in 5 Buchern erft nach beffen bekannt. Sie kamen aber nach und nach in Bergeffenheit, geachtet fie es wegen bem reinen Stil und naivem Ausbruck t verdienten. Erft im 16ten Jahrhundert wurden fie durch nciscus Dithou ober Dithous entbeckt. Einige Rritifer schuts n die Ropfe, janften fich berum, bis fie endlich fur acht erfannt ben find. - - Ausgaben: Phædri fabularum Aesopiarum Lib. nunc primum in lucem editi a PETRO PITHOSO. Augustoduni Trium. 1596. 12. Pithou beforgte diese erste Ansgabe aus seines iders gefundener handschrift. — Cum not. Nic. Rigaltii, ex ROB. STEPH. 1617. 4. - Cum not. var. ed. Joh. Laurens. Amft. 1667. 8. m. R. — In usum Delphini per Petr. Daner. Paris. 1679. 4. (3 Ehsr. 8 gr.) Lond. eod. 8. - Cum notis 7. HOOGSTRATEN, in usum principis Nassovii (Joh. Wilhel-Amft. 1701. 4m. (3 Thir. 16 gr.) mit prachtigen Rupfern. -1. not. Jo. FRID. GRONOVII. Amft. 1703. 8. — Cum n. v. cura RI BURMANNI, Hagæ. 1698. 1718. 8. (1 Thir. 8 gr.) Cum novo ment. P. BURMANNI. Lugd. B. 1727. H. 1745. 8. 4m. (2 Thir. :.) - Ex rec. P. Burmanni ed. J. G. S. Schwabe. Halæ. 1779-III. 8m. - Bon J. Brindley. Lond. 1750. 12. - Ex rec. P. IMANNI. Glasguæ. 1751. 8. - Ex. rec. Rich. Bentley. Amft. 7. 4. Cantabr. 1726. 4. Goll den übrigen Ausgaben des Bent. nicht benfommen. - Ed. Mich. Maittaire. Lond. 1713. 12. in dessen Corpore poëtar, lat, ib. 1713. fol. — Franzosisch, mit nerfungen und dem lat. Tert, deutlich und genau; vom Abt LEMAND Par. 1758. 12. - Stal. von Malaspina, Napoli. 1765. - Gebr glucklich ahmten unsern Kabeldichter nach: Franc. EPH. DESBILLONS, S. J. in seinen Fabulis Aesopiis. Lib. X. Paris. 9. 8m. vermehrt Manhemii. 1768. II. 8m. ift die vollstandigfte

<sup>70</sup>ssius de poët. lat. Cap. 2. p. 36. — Pope-Blount. p. 77 sq. — 3amberger l. c. p. 581 - 584. — Müllers Einleit. 4 Th. p. 421 - 492. — Nuclinna Class. Biogr. 1 Th. p. 298 - 310.

und verbefferte Ausgabe; Unter den Franzosen de la Fontaine, der so recht für diese Art zu dichten gemacht war; und unter den Deutschen Gellert, Sagedorn, Gleim z. Unter den Engelländern: Gan's Fables. Lond, 1746. II. 8. Auch des Ch. Denis, ib. 1754. 8. u. Edw. Moore's. ib. 1757. 8. s)

Marcus Annaus Seneca, von Corduba in Spanien, aus einem Ritterzeschlecht. Er lehrte unter Augustus und Ciberius zu Romdie Redefunst, daher er insgemein der Redener (Rhetor) genennt wird. Er hatte 3 Sohne, die ihm aus Spanien nachfolgten. Der ältere M. Annaus Novatus, nahm den Namen Julius Gallio an, von seinem Gönner, der ihn adoptirte; der zte Lucius Annaus Seneca, war der berühmteste; und der zte, Lucius Annaus Mela, zeugte den Dichter Lucan. Der Vater schrieb I. Causus Mela, zeugte den Dichter Lucan. Der Vater schrieb I. Causus villes, oder Controversias in 10 Büchern, davon aber nur das 1, 2, 7, 9 und vote und doch nicht ganz vorhanden sind; darin ders gleicht er die Ersindungen und sinnreiche Wendungen von mehr als 100 griechtschen und lateinischen Rednern in dem Zeitalter des Augustus. II. Suasoriarum lider, vermuthlich nur das ite Buch. Heis de Schriften sind den Werfen seines Sohns, des Philosophen, bergebruckt. t)

Lucius Unnaus Seneca, des vorigen 2ter Sohn, geb. A. Chr. 2. oder 3 zu Corduba. Er fam als ein Rind nach Nom, und wurde hernach nebst seinen Brüdern vom Vater in der Wohlredenheit unterrichtet. Aber die Philosophie gesiel ihm besser, die er wider Willen seines Batters mit allem Fleiß studirte. Er sammelte die Lehrsage von mehrem Secten, wählte aber vorzüglich die Stoische, und legte sich besonders auf moralische Untersuchungen. Als Sachwalter zeigte er seine Starte in der Beredsamseit, bennahe zu seinem Unglück, da ihn der unsinnige Caligula beneidete, doch gelangte er zur Quastur. Messaltna, die

Ed. Lips. T. II. p. 24-35. — Vossius de poèt. lat. Cap. II. p. 33. Ed. Lips. T. II. p. 24-35. — Vossius de poèt. lat. Cap. II. p. 38. Pope - Blount. p. 96 sq. — Baillet Jugemens des Savans. T. IV. p. 147. — Bayle h. v. — Jo. Nic. Funccii pro Phædro eiusque fabulis apologia. Lips. 1747. 8. — Hambergers J. N. 2 Eh. p. 13-18. — Mullers Eiuseit. 5 Eh. p. 1-104. — Mursinna Elass. Biogr. 1 25. p. 295-297.

t) Jambergers 3. N. 126. p. 595. fq. — FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 8. T. I. p. 353. T. II. p. 480. Ed. Lipf. T. II. p. 87-127. — Pope BLOUNT. p. 98 fq.

<sup>1)</sup> QUINCTILIANI Inftit. orat. Lib. X. Cap. 1. n. 125. ber ein sehr richtiges Urtheil von ihm fallt.

quare bonis viris mala accidant. Lib. I. VI. De animi tranquillitate ad Serenum. VII. De constantia sapientis, s. quod in sapientem non cadat iniuria, ad Serenum. VIII. De clementia, ad Neronem Czesarem; Lib. I. u. Libri IIdi fragmentum. IX. De brevitate vitæ ad Paullinum. X. De vita beata ad fratrem Gallionem; am Ende mans gelhaft. Er vertheidigt fich darin gegen die Berleumdungen der Meiber wegen seinem Reichthum. XI. De otio & secessu sapientis; vornen und hinten mangelhaft. XII. De beneficiis Lib. VII. Epistolæ CXXIV. ad Lucilium, Siciliæ procuratorem. Frenmuthige Erflarungen, aber eigener nicht zu empfehlender Stil; zu gefunftelt, voll wißiger Antithefen, und nicht immer verwerflicher Genten gen. XIV. Naturalium Quæstionum Lib. VII. ad Lucilium; groften theils meteorologisch; boch zeigt er darin groffe physikalische Rennts XV. Amonodonurawois f. ludus de morte Claudii Imp. Die Ber wandlung bes Claudius, flatt in einen Gott, in einen Rurbis, ober einen Thoren; eine Satpre, gur Rache wegen feiner Berweifung. -Zweifelhaft find die Tragodien, (zu unnaturlich; mit erboratem Schmud; weit unter ber edlen Ginfalt ber Griechen; auch in ber Unlage und Ausführung sehr fehlerhaft ) unter welchen Thebais s. Phoenisse; Hippolytus; Troades; Medea; Agamemnon und Hercules Oeteus, unserm Seneca, als Dichter; Hercules furens aber, Thyestes; und Oedipus, beffen Bater, dem Redner, bengelegt wers ben; Octavia fann weber von jenem, noch von diefem fenn, weil fie ben Tod ber Octavia nicht erlebt haben. — Untergeschobene Schrife ten: Liber de virtutibus cardinalibus, deffen Berfaffer Martinus Braccarensis (A. Chr. 560.) ist; De moribus; De paupertate; De remediis fortuitorum; Proverbia & auctoritates, find Auszuge aus Seneca's Schriften; Epistolæ VIII. ad Paulum Apostolum, amar alt, aber gewiß nicht acht; Nota, ober Abbreviaturen jum Geschwind schreiben. - - Ausgaben: Senecæ philos. opera. Tarvisii. 1478. fol. per Bernardum de Colonia. — Ej. & rhetoris opera, c. n. v. apud Commelin. 1604. fol. — L. A. Senecæ opera, c. n. Justi Lipsii. Antw. 1605. u. 1652. fol. (4 Thir.) Lipfius ift ber beste Commen tator bes Seneca. - L. & M. A. Senecæ opera, c. n, v. inpr. FED. Morelli. Parif. 1613. fol. (8 26lr.) — Cum Comm. Gruteri. ih. 1698. fol. (7 Ehst.) — L. Annæi Senecæ opera, c. n. v. inpr. J. Lipsii, & J. Frid. Gronovii. Amst. 1673. II. 8m. Tomus III. M. A. S. rhetoris opera. ib. 1672. 8m. (10 Thir.) Borher gab Gronov

ben Seneca beraus 1649. und noch besser 1658. IV. 12. und diese lettere ift bier jum Grund gelegt. - Cum notis fel. var. L. A. Senecæ opera. Lips. 1702. II. 8. u. 1770. II. gr. 8. (3 fl. 30 fr.) Der Tert ift nach der schönen, correcten, Gronovischen Ausgabe von 1658. Die Anmerkungen find von Lipfius, Gronov, Fromond ents lehnt. - Tragoediz, per Des. Erasmum emendatz, c. n. v. Paris. 1519. fol. — Ex rec. Petri Scriverii, c. n. v. Lipsii, Scalige. RI, Vossii &c. Lugd. B. 1621. II. g. — Ex rec. J. F. Gronovii, c. n. v. Amst. 1662. 8m. und vermehrt 1682. ib. von Jac. Gronop. (2 Shir.) — Cum notis Tho. FARNABII; ad edit. GRONOVII. Amit. 1713. 12. Eine nütliche Handausgabe. — Cum n. v. ed. Jo. Casp. SCHRÖDERUS. Delphis. 1728. 4m. (4 Eblr. 12 gr. od. 6 fl. 30 fr.) — — Unter ben Ueberfetungen, beren mehrere von einzelnen Schriften vers fertigt worden find, will ich nur 2 anführen, die vorzügliche Aufmerk samfeit perdienen: Les Oeuvres de Seneque le philosophe, traduites par M. la GRANGE, avec des notes de critique, d'histoire & de lit. terature. Paris. 1779. VII. 8. Die Hebersetung ift getreu, fo weit es der eigenthumliche, erfunstelte Stil des Seneca erlaubt; die Unmerkungen find nicht von gleicher Gute. La Grange farb 1775. 1. zt. 37. - Seneca's Briefe, aus dem lateinischen, von Job. Sranz von Dalthen. Roftof. 1765. 66. II. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) x)

Marcus Annaus Lucanus, des M. Annaus Mela Sohn, and also des L. A. Seneca Bruders Sohn, geb. zu Corduba A. Chr. 38. Er fam als ein Rind von 8 Monaten nach Rom, and wurde daselbst in Gesellschaft des Derfius von Rhemnius Dalamon unterrichtet. Mero, auf den er ein Lobgedicht verfers igt batte, gab ibm die Quaftur und eine Stelle unter ben Aus num. Er bezeigte fich aber sehr undankbar und unbescheiden ges gen den Kaiser. Da dieser sein Trauerspiel Mobe aufführen wolls

<sup>()</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 9. T. I. p. 357-377. T. II. p. 480. — Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 25. p. 118 fq. - POPE-BLOUNT. p. 109-111 - BAILLET Jugemens des Savans. T. IV. p. 166. - NIC. ANTONII Bibliotheca Hispan. vetus. Lib. I. Cap. VII-IX. - BRUCKERS Hift. crit. phil. T. II. p. 545. Ej. Kragen 3Th. p. 1091. — Zambergers 9. N. 2 Th. p. 87 - 106. — Mursinna Class. Biogr. 1 Th. p. 330-342. Seneca der Sittenlehrer, nach dem Character feines Lebens und feiner Schriften entworfen von S. Muscheler. 1. B. Bard. 1783. 8. (1 fl.) -Leben des Seneca nach Diderot von S. C. Epheu. Desfau. 1783. 8. su fluchtig, unpollftanbig, geziert.

te, so entrog er bemfelben burch seine Tragodie, Orpheus, bie er auf ber Stelle vorlas, ben Lorbeetfram, und erbitterte ben Raifer fo fehr, baf er ihm ben Markt, bas Theater und bas Nersmachen verbot. Quean, immer durch feinen Stols weiter verführt, suchte fich durch ein Schimpfgebicht zu rachen und machte endlich gar eine Berschwörung gegen ben Raifer. Er wurde aun Tode verurtheilt, boch fo, daß er fich die Art bes Lobes mab len burfte. Er ließ fich die Abern ofnen, und ftarb A. Chr. 65. zt. 27. Der Unfinnige! Satte er nicht dem noch unfinnigern Mero ben Dichterfranz aus Gefälligfeit überlaffen, und fich fein junges Leben fpahren tonnen ? - Quean war, nach dem Urtheil des Quin ctilians, Inflit. orat, Lib. X. C. 1. mehr Redner, als Dichter. Er felbst glanbte burch sein Gebicht, Pharsalia, f. belli civilis Cesaris & Pompeii Lib. X. die Unfterblichfeit ju verdienen, und feste fic stols dem Somer an die Seite, Lib. IX. v. 983. sqq. Aber we ber bie alten, noch bie neuern Runftrichter fonnten itch babon überzengen. Das Gedicht ift nur eine Erzählung in Derametern, in einem bisweilen lururianten und ubertriebenen Stil, arm an Siction, einformig in der Erzählung, und durchaus teine Epopee. -- Ansgaben: Romæ, per Conr. Schweinheim & Arn. Pannart. 1469. fol. - Cum. not. var. Amft. 1658. 1669. 8. - Cum not. HUG. GROTTI & var. Lugd. B. 1669. 8. - Lond. 1719. 8. ed MICH. MAITTARE. fritisch. - Ex rec. Gottl. Corte; Lips. 1726. 8. und Glasgua. 1751. 8. - bon Brindley Lond. 1751. 12. bon Bar. pou, Paris 1767. 12. mit verschiedenen gesarten. - Cum notis FRANC. OUDENDORPH, & varior. Lugd. B. 1728. IL 4. (5 26ir.) - Cum Comment, Petri Burmanni, Lugd. B. 1740. 4m. (426fr.) - - bon J. Brindley. Lond. 1750. Il. 12. fcbon. - Cum not. H. GROTII & R. BENTLEY. Strawsberry - Hill. 1760. 4m. - Rrent zöftsch übersett burch Marmontel. Paris. 1766. II. 8. Matt; best fer durch Masson. ib. eod. 8. — Italienisch von Caffola. Medial. 1781. 8. y)

y) Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 10. T. I. p. 378-384. T. II. p. 528. Ed. Lipf. T. II. p. 138-150. — Vossius de hist. lat. Lib. 1. Cap. 26. p. 125-127. — Pope - Blount. p. 111-113. — Baillet Jugemens des Savans. T. IV. p. 154. — Antonius Bibl. Hisp. vetus. Lib. I. Cap. 10. p. 39. — Hankius de rom. rer. script. p. 75. — Jambergers 9. R. 2 Th. p. 107-111. — Mursinna Class. Biogr. 1 Th. p. 343-353.

Aulus Derfius Flaccus, ein Romischer Ritter, geb. A. Che. 34. Tiberii 20. 38 Bolaterra in Etrurien. hier wurde er bis in fein 12tes Jahr unterrichtet; er tam bierauf nach Rom, und batte den Grammatiker Ahemnius Dalamon, und den Redner Dergie nius glaccus ju gehrern. Seinem gebrer in ber Bbilofopbie, bem Stoifer Annaus Cornutus, vermachte er feine Bibliothef, die and 700 Bachern bestand, und 5000 fl. an Geld. Das Geld gab aber ber Philosoph ber Schwester bes Derfius gurud. Der. fius farb A. Chr. 62. æt. 28. Er hatte fich nicht nur durch feine fcbone Geftalt empfohlen , fonbern auch , gegen bie Sitten feiner Zeit, durch Keufchheit und Lugend Ruhm erworben. Man bat von ihm nur noch 6 Satyren, die zwar dunkel, aber febr beiffend verfaßt find. — - Ausgaben, theils mit Juvenal verbunden, thells einzeln. Diefe will ich bier, jene ben bem folgenden Artis fel ameigen: Satyre, cum comm. Cornuti philosophi, Joh. Britannici; & Barth. Fontii. Venet. 1499. fol. — Cum scholiis Joh. Murmult. Colon. 1538. 8. Sehr brauchbar. - Cum comm, Cornuti & n. v. Paris. 1613. 4. — Cum comm. Js. CASAUBO-NI. Paris. 1605. 1615. 8. vermehrt Lond. 1647. 8. vorzüge lich. And Lugd. B. 1695, 4. (2 Thir.) - Cura Sebaldi, Norib. 1765. 4. (3 fl.) mit Rupfern und Barianten ans einem Cober der Chuertiden Bibliothet. — - Uebersetungen : Rrangoffic durch den Voter Carteron. Paris. 1729. 8. (1 Thir.) Sehr gut; doch werden die Uebersebungen des Abt Lemonnier u. Selis noch vorgezogen. - Lateinisch und frangofisch von Sinner, mit erklarens ben Bignetten. Bern. 1765. 8. - Deutsch mit Anmerfungen von Joh. Dan. Berden. Leips. 1738. 8. — Eine erklarende nebersebung. Bers lin. 1775. 8. Doch so, daß Derfius ganz verstellt ift. z)

Decimus Junius Juvenalis, geb. A. Chr. 38 oder 39. ju Manino in Italien. Er ftubierte Anfangs die Beredfamteit gu feis nem Bergnugen, legte fich hernach auf die Dichtfunft, und befone bers auf Die Same, unter Abrians Regierung; weil er aber Sat. VII. v. 87. deffen Liebling, den Pantomimen Daris heftig durche

<sup>2) 6.</sup> Mig. Deutsche Bibl. Anhang vom 25-36. B. 3te Abth. p. 1710. — FA-BRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 12. T. I. p. 393 - 398. T. II. p. 550. Ed. Lips. T. II. p. 164-172. - Vossius de poet. lat. Cap. III. p. 41. -POPE - BLOUNT. p. 105-107. - BAILLET I. C. T. IV. p. 151. -BAYLE. h. v. - Zambergers J. N. 2 Ch. p. 70-74. — Mursinna Claff. Biogr. 1 Th. p. 354 - 362.

ang, fo verwies ihn der Raifer unter bem Schein ber Ehre, als Præfectus Cohortis, in das aufferfte Megnoten A. Chr. 119. Doch fam er wieder nach Rom juruck, und farb a. et. 82. Der beiffendste Satyriter. Er schrieb 16 Satyren, die in 5. Bucher abgetheilt werden. Er eifert darin febr ernfthaft und freymuthig gegen die Thorheiten feiner Beit. Der Stil bat nicht fo viele Elegang, als der Horazische, aber auch nicht so viele Dunkelheit als Derfius. — — Ausgaben : Juvenal allein, Rome. 1470. fol. - Ex rec. Joh. Britannici. Venet. 1515. fol. c. fig. -Cum notis Britannici & var. Paris. 1613. 4. - Ex rec. HENR. CHRISTI, HENNINII, c. n. v. Trai. ad Rh. 1685. 4. portreflic (3 Thir. 8 gr.) - Mit Derfius, e typogr. reg. Paris. 1644. fol. Sehr schon. - In usum Delphini, c. n. Lud. Pratei, ib. 1684. 4. (3 Thir. 16 gr.) Die anftogigen, unfeuschen Stellen find weg aelaffen. - Cum not, var. Amft. 1684. 8m. (2 Ehl. 8 gr.) - Cum comm. Js. Casauboni. ib. 1685. 4. (3 Ehlr. 8 gr.) - Ex rec. H. CHR. HENNINII, c. n. v. Lugd. B. 1695. 4. - Cum not, Tho. FARNABII. Hagz Com. 1683, 12, Amft. 1671, 12, Branchbar. -Ed. Mich. Maittaire. Lond. 1716. 12. - Ed. Tho. Marshall. Lond. 1723. 8. Sehr gut. - Bon J. Brindley Lond. 1744. 12. - Ex rec, Steph. And. Philippe. Paris. 1747. 12. - Ex rec. HENR. CHRISTI. HENNINII. Glasgue. 1750. 8. - ton Jo. Bas-KERVILLE. Birmingh, 1761, 4m. sehr schon. - Cum not. var. Cantabrig. 1763. 8m. fchon - Heberfetungen: Englisch mit dem lat. Tert, in Brose. Lond. 1745. 8. Ed. II. - Frangofisch burch ben Bater Tarteron. Paris. 1729. 8. nicht glücklich, trivial, frostig; weit beffer durch M. DU SAULX. Paris. 1768. 8. u. 1770. (4 fl.) -Deutsch, metrisch, mit Anmerkungen von C. F. Babrot. Frankf. 1782. 8. (1 fl. 30 fr.) - Italienisch durch Camill Gilveftri, in corpore omnium veterum poëtarum lat. cum italica versione. Mediol. 1739. XVIII. 4. auch Padua. 1711. 4. m. R. a)

Cajus Silius Italicus, aus einem bornehmen Gefchlecht, geb.

e) Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 18. T. I. p. 451-457. T. II. p. 722. Ed. Lipf. T. II. p. 357-368. — Vossius de poetis lat. Cap. 3. p. 47. — Pope - Blount. p. 135-137. — Jo. Ant. Vulpius de Satyre lat. natura & ratione eiusque scriptoribus. Patav. 1744. 8. Cap. 7-9. p. 66-104. — Sambergers S. R. 2 Ch. p. 268 - 273. — Mursinna Class. Biogr. 1 Eh. p. 376-386.

## B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 273

Chr. 25. unter Tiberlus; ob in der Stadt Italica in Spanien. er in Corfinium in dem Gebiete der Peligner, ift ungewiff. Er ste fich auf die Beredfamkeit und Dichtkunft, und wählte fich ben cero und Virgil zu Mustern. Aus hochachtung gegen beibe tte er nicht nur das Tusculanum, sondern auch das Landgut ben eapel an fich gebracht, bas die Grabftatte des Virgils in fich fte, und pflegte beffen Geburtstag jahrlich fenerlich zu begeben. ein Consulat ju Rom, unter welchem Nero farb, und bas Pros nfulat in Afien führte er ruhmlich. Wegen seinem Alter begab er b nach Campanien, und hungerte fich endlich aus Berdruf über te unheilbare Warze zu tode, (Plinii Ep. VII. Lib. III.) A. Chr. o unter Trajans Regierung. Sein Gebicht De bello Punico fondo Lib. XVII. darin er gannibals Feldzüge befingt, wurde erft von Poggius, einem Florentiner, in einem Thurm des Rlos rs gu St. Gallen , gur Zeit des Coffanger Conciliums , nebft ibern alten Schriftstellern entbeckt. Er ist mehr Geschichtschreis r als Dichter, und ein nicht immer glucklicher Nachabmer bes irails; obaleich die Nachrichten für die Erdbeschreibung und Als ethumer brauchbar find. Der Stil bat übrigens viele Gracifs en. — — Ausgaben: Silius Italicus, una cum C. Calpurnio & ESIODIO. Romæ, pet Conr. Schweynheim & Arn. Pannarz. .71. fol. Mur 275 Eremplare wurden gedruckt. - Ex rec. Daus-JEII. Paris. 1618. 4. Au polemisch. — Ex. rec. Christo, Cella-1. Lipl, 1695. 8. (20 gr.) Eine brauchbare und richtige Hands Bache. — Cum notis Arn. Drakenborchii & var. Trai. ad Rh. 17. 4m. (5 Thir.) vorjuglich. — Ex rec. Drakens. & Glossım latinitatis adiecit Jo. PET. SCHMIDIUS. Mietoviæ. 1775. 8m. !fl. 30 xr. ) b)

Dublius Dapinius Statius, geb. A. Chr. 61. zu Reapel, wo in Bater die Beredsamkeit und Dichtfunft lehrte, und seinen Sohn ich hierin selbst unterrichtete. Zu Rom machte sich der junge statius durch seine Gelegenheitsgedichte, woben er groffe Fertigs

<sup>)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 12. T. I. p. 399. fq. T. II. p. 555. Ed. Lipf. T. II. p. 172 - 178. — Vossius de poetis lat. Cap. III. p. 41 fq. De hift, lat. Lib. I. Cap. 29 — POPE - BLOUNT. p. 115 fq. — BAILLET 1. c. T. IV. p. 177. — ANTONII Bibl. Hifp. vet. L. I. Cap. 18. n. 376-383. — Zamberger 1. c. p. 201-206. — Murima 1. c. 1 %, p. 363-369.

keit zeigte; ben allen Bornehmen und felbst ben Domittan beliebt, ber ibn ben einigen Wettstreiten öffentlich kronte und mit einem Landgut beschenkte. Er begab sich a. æt. 35. auf feines Baters Landaut ben Meavel und farb A. Chr. v6. æt. 26. Er fcbrieb : L) Silvarum Lib. V. vermischte Gedichte. II.) Thebais, Lib. XII. von ber Einnahme der Stadt Theben; baran arbeitete er 12 Jahre III.) Achilleis, Lib. II, von den Begebenbeiten vor dem Trojanie fchen Prieg. Er brachte es wegen feinem frubzeitigen Sob nicht au Ende. Es ist offenbar übertrieben, wenn ihn Grotius, Scar liger zc. dem Otrail an die Seite feten, ober gar vorzieben; da fein Stil dunkel und fchwulftig ift. Einzelne Stellen enthalten Schönheiten, aber im Ganzen ift fich der Dichter nicht gleich : es fehlt ihm an Ratur, Erfindung und Elegang. - - Musaaben: STATII opera, cum comm. Placiti Lactantii, Franc. Matu-RACII & DOMITII CALDERINI. Venet, 1483. fol. Parif. 1600. 4. -Ex rec. & cum Comm. EMERICI CRUCEI. Parif, 1618. II. 4. (526/r.) Gut. — Cum not. var. opera Mich. DE MAROLLES, cum eins interpretatione Gallica. ib. 1658. III. 8. (4 Ehlr.) Marolles gehört nicht unter die besten Ueberseter. Weit beffer ift: La Thebaide de Stace; traduction nouvelle (nach) dem Corp. poët. lat. Londin.) par l'Abbé Cormiliolle. Paris. 1783. III. 8. Diese Hebersehung ift leicht und angenehm; es fehlt ihr nicht an Geift und Die, aber an gelehrter Sprachfenntnig. — Ex rec. Casp. Barthii, c. cius notis. Cygnez. 1664. IV. 4. (6 Thlr.) Der Text ift nach Gro: novs Ausgabe, Amit. 1653. 24. Die Anmerfungen find weitlau fig und gelehrt. - Ex rec. Joh. Veenhusen, c. n. var. Lugd. B. 1671. 8. (2 Thir. 16 gr.) Gut. - In usum Delphini, cura & c. not. CL. BERALDI. Parif. 1685. II. 4. Gehr felten. - Silvæ, c. n. & emend. Jer. Marklandi. Lond. 1728. 4. ju willführliche Rritif. c) - - Man muß unsern Dichter nicht mit bem Statins Cacilins verwechseln, einem Frengelaffenen aus Manland, tomifchen Dich: ter und Bertrauten des Ennius, deffen Fragmente in Corpore poc.

c) Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 16. T. I. p. 432-439. T. II. p. 707. Ed. Lips. T. II. p. 329-340. — Vossius de poet lat. Cap. III. p. 45. — Pope - Bloung. p. 129-12t. — Baillet 1. c. T. IV. p. 193. — Henr. Dobwelli Annales Statiani, Velleiani, Quinctilianei. Oxon. 1698. 8. — Jambergers 3. N. 2. Th. p. 166-172. — Mursinna 1. c. 1 Th. p. 370-375.

Wanfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 275' tarum lat. Loud. 17131 II. fol. stehen, der A. M. 3815. a. Chr. 1691. starb. d)

Caius Valerius Blaccus, ein Freund des Martials, lebte uns tet ber Regierung Vespafians und ftarb etwa in seinem zosten Jahr, A. Chr. 89. Db er von Setia (Segga) da er auch Setinus genenut wird, oder bon Padua geburtig gewesen, wird bestritten. 😝 ift überhaupt nichts von seinen Lebensumftanden befannt. Durch fein Gebicht vom Jug der Argonauten (Argonautica) machte er fich fo berühmt, daß ihn einige dem Virail an die Geite feten. Gies ben Bucher haben wir gang; an dem achten fehlt der Befchluff. Doctains entbeckte bie 3 erften Bucher und einen Theil des 4ten in einem alten Thurm des Plosters St. Gallen. Das sonft schöne Gedicht ift, wegen dem kurzen Ausdruck bie und da dunkel, und eine ungleiche Rachahmung des Apollonius. — — Musgaben: Argonautica. Bononiæ. 1474. fol. die alteste; wieder gedruckt ib. 1494. mpb 1498. fol. - Cum Comm. Jo. BAPT. PII, Bononiensiss ib. 1519. fol: Gehr felten. — Ed. Nic. Huinsil. Amft. 1680. Trai: ad. Rh. 1701. II. 1718 ed. BURMANN. 12. (6 gr.) fritisch. — Cum not var. Paril 1698. 8. (3 Thin.) - Jo. Ant. Vulpit, ex rec Nice & DAN. HEINSII & P. BURMANNI. Patavii. 1720. 8 - Cum notis PETRI BURMANNI & varior. Lugd. B. 1724: 4. (4 Thir.) portings lich. e)

Marcus Valerius Martialis von Bilbilis, fest Bilboa, in Metragonien ober Celtiberien; geb. den I. Marz A. Chr. 40 In feis nem 23sten Jahr kam er nach Nom, und wurde unter der Regies rung des Citus und Domittans berühmt, von welchem er das ins trium liberorum und das Tribunat, vermuthlich durch seine Schmeicheleien, erlangte; nach seinem Tod hechelte er ihn zum Dank durch. Unter Trajan a. 2t. 58. kehrte er nach Bilbod zur rück; sein Kreund, der jüngere Plinius, gab ihm das Gelb zu

a) Fabricii Bibl. lat. Lib. IV. Cap. 1. T. III. p. 260. 4 Vosstus da poët. lat. Cap. 1. p. 5 fq. — Bailtet, Jugem. des Sav. T. IV. p. 9.

— Zambergers J. R. 1. Th. p. 379. — Mullers Einleit. 1 Th. p. 322 fg.

E) FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 14. T. I. p. 417-421. T. II. p. 6323 Ed. Lipf. T. II. p. 250-255. — Vossius de poet. lat. Cap. III. p. 463 — Pope - Blount. p. 116-118. — Baillet I. c. T. IV. p. 181. — Hambergers B. R. 2 Ch. p. 149-154. — Mursinna. I. c. 2 Ch. p. 295-398.

dieser Reise. f) Erst nachher verbesserte er seine Umstände durch eine heprath. Er flarb A. Chr. 101. Wir haben von ihm Sinn schriften in 14 Buchern, die zwar febr wißig, aber auch oft febr fren und anftogig verfaßt find. Auch bat er, wie die Rritifer ver muthen, ein Buch von den Schauspielen in Simmschriften von am - bern gefammelt und unter seinem Ramen befannt gemacht. — — Musgaben: Epigrammata, cum libro de spectaculis, Venet. per VIN-DELINUM SPIRENSEM, wahrscheinlich 1470. 4. gedruckt. 3ft die ets fte Musaabe. - Epigr. Lib. XV. c. comm. & n. var. Paris. 1617, fol. (10 Thir.) brauchbar. — C, comment. MATTH, RADERI, S. I. In. golft. 1602. 1611. und Moguntiæ, 1627. fol. Wird febr gefchatt, obaleich die anstößigen Stellen weggelaffen find. — Cum not. Far-NABII. Amft. 1644. 12. (16 gr.) Gut. - Cum not, ej. & var. cura Corn. Schrevelli. Lugd. B. 1670, 8m. (2 26fr.) — In usum Delphini c. n. var. ed. VINCENTIUS COLESSO, numifinatibus historias atque ritus illustrantibus exornavit LUD. SMID. Paris. 1680, 4. 1697. 2. (4 Thir.) Lond. 1701. ead. Amst. 8m. m. R. (5 Thir.) Castriri: man hat aber die schmutigen Stellen fur die Liebhaber besonders gebruckt. — Ed. Mich. Maittaire. Lond. 1716, 12. — Paris, 1754. II. 12. nett, von Barbou. g)

Claudius Claudianus, von Alexandrien in Aegnpten, lebte uns ter Theodos dem Groffen, Arcadius und Honorius von A. Chr. 395. Er übte sich neben seinen Kriegsdiensten in der griechischen und lat. Dichtsunst, und legte sich auf die Satyre. Durch seine Tapferkeit, die er im Treffen gegen den Tyrannen Eugenius A. Chr. 394. zeigte, setze er sich ben Theodos in groffe Gunst. Hos nortus berief ihn als Notarius nach Rom; und der Genat das selbst lies ihm eine Ehrensäule von Erz auf dem Markt des Trasjans errichten. Diejenigen, die ihn gegen das Zeugnis des Augustins und Osorius zu einem Christen machen, verwechseln ihn mit dem Claudianus Mamercus. Wie lang er gelebt hat, ist nicht bekannt. Seine Gedichte sind: I. De Olybrii & Probini

f) PLIN. ep. 21. Lib. III.

g) Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 20. T. I. p. 460-466. T. II. p. 739. Ed. Lipf. T. II. p. 377-386. — Vossius de poet. lat. Cap. III. p. 46. — Pope - Blount p. 125-127. — Baillet l. c. T. IV. p. 189. — Samberger l. c. 2 Eh. p. 195-200. — Mursinna Clas. Biogr. 1 24. p. 387-294.

confulatu. II. In Confulatum Mallii Theodori. III. IV. In Confulatum Flavii Stiliconis Lib. III. & Lib. de bello Getico f. Pollentiaco. V. De bello Gildonico, davon das ate Buch verlobren ift. VI. Panegyris Serenæ reginæ, ber Gemalin bes Stilico. VII. Palladii & Celerinæ epithalamium, VIII - X. In Consulatum Honorii Augusti tria panegyrica. XI. XII. In nuptias ejusdem. XIII. Raptus Proserpinæ Lib. III. Ein episches Gedicht, aber nicht ausge XIV. Gigantomachia. XV. Epistolæ VII. XVI. Epigrammata & poëmatia XLVII. barunter 7 Idnilen. Unter ben Sinns schriften handeln einige von Christo, die man dem Claud. Mas mertus benlegt. XVII. XVIII. In Rufinum Lib. II. & Eutropium Lib. II. Stachelgedichte auf feine benden Rebenbubler; man balt fie fur die besten. Heberhaupt aber ift in biefen Gebichten ber Stil fcwulftig, ungleich, und bismeilen zu jugendlich gescherzt. -- Ausgaben: Opera, Vicentia, 1482, fol. - Ex rec. & cum comm. Casp. Barthii. Francof, 1650. 4. Gelehrt, aber wegen Rangel des Registers und wegen den vielen Druckfehlern nicht fo branchbar, (2 Thlr.) — Cum not, var. Amst. 1659. 8. (2 Thlr.) - Ex rec. & c. n. Nic. Heinsti; ed. Corn. Schrevelius. Amst. 1665- 8. (2 Thir.) Patav. 1734. 8. Sehr brauchbar. — In usum Delphini ed. c. n. Guil. Pyrrho. Paris. 1677. 4. (3 Ehlr.) mter die guten gerechnet. - Cum not. Jo. MATTH. Gesweri. ips. 1759. II. 8m. (4 fl. 30 fr.) — Pet. Burmanni Sec. c. n. 7. Amst. 1760. 4. - Opus de raptu Proserpinæ, mit der Stal. Ues verf. in Bersen von Nic. Bippio. Lucæ. 1751. fol. (4 fl. 30 fr.) h) Gratius Salifeus, aus dem gande der Ralifcier, lebte A. M. 1900. a. Chr. 84. und ichrieb ein epifches Gedicht von ber Sagt, Cynegeticon). Es wurde erst Sæc, XVI. durch Sannagar in Frankreich entdeckt. — — Ausgaben: Cum not. Tho. Johnson. ond. 1699. 8. Eine gute handausgabe. — Cum not. Casp. Bar-HII & var. inter poëtas rei venaticæ &c. Lugd. B. 1728. 4m. c. fig. Bebr schon. i)

<sup>)</sup> Fabricii Bibl. lat. Lib. III. Cap. 13. T. I. p. 624-639. Ed. Lipl., T. III. p. 191-202. — Vossius de poët. lat. Cap. IV. p. 57. — Pope-Blount. p. 263-265. — Suidas h. v. — Baillet. l. c. T. IV. p. 223. — Antonii Bibl. Hisp. vet. Lib. III. Cap. 5. — Jambergers 3. R. 2 Ch. p. 891-897. — Mursinna Clas. Biogr. 1 Ch. p. 411-420. ) Fabricii Bibl. lat. L. I. Cap. 16. p. 283 sq. — Jambergers 3. R. 1 Ch. p. 556 sq. — Müllers Cinlett. 4 Ch. p. 209-339.

M. Aur. Olympius Memesianus, and Carthago, ein berühmter Dichter, lebte A. Chr. 284. und schrieb Cynegetica und Eclogus IV. sur sene Zeiten erträglich. — Ausgaben: Cum T. Calpurnii Bucolicis. Florentiæ. 1590. 4. und Inter poetas lat. minor. Burmanni. T. I. — Nemesiani Eclogæ IV. & Calpurnii Eclogæ VII. c. n. v. Mitav. 1773. 8m. auch mit dem Cynegeticon des Gratius Faliscus, ib. 1775. 8m. — Französisch überset: Bruxelles. 1744. 8. mit Anmertungen. k)

T Jul Calpurnius, aus Sicilien, ein armer Dichter und Zeit genosse des Nemestans, schrieb 7 hirtenlieder (Bucolica) die mit Nemestan und in den bekannten Sammlungen gedruckt sind. 1)

Rufus Sestus Avienus, vermuthlich aus Boscien in Italien; ein heidnischer Dichter, Proconsul von Griechenland unter Gratian und Theodos dem jüngern; lebte also vor A. Chr. 400. Seine Uebersegung oder vielmehr Einkleidung des Livius Andronicus und Dirailius in jambische Berse ist verlohren; noch sind vorhanden: Aratea phænomena, in Hexametern, gut überset; — Eine Uebersegung der Erdbeschreibung des Dionysius von Alexandrien, gut poetisch in Hexametern; — Descriptio orw maritimz a Gadidus ad Massiliam usque, in Jamben, bis auf ein Fragment persohren; — Sirenum allegoria &c. — Ausgaben: Opera; Madripi. 1634. 4. — Metaphrasis Arati, in der Sammlung Aftronomischer Schriften. Venetiis. ex off. Aldi. 1499. fol. u. 1589. fol. — Descriptio ordis terræ; ora maritima, sabulæ XLII. (Die Febeln sind von Avianus) in Prithoel Epigramm. vet. Paris. 1590. 8. Lugd. 1596. 8. auch in Maittaire Corp. poët. lat. T.II. p. 1325. m)

Weil man den Avienus oft mit dem Avianus verwechselt bat, so will ich, diesem Jrrthum vorzubengen, auch von diesem furze Nachricht geben.

Blavius Uvianus, ein Fabelbichter, und zwar, wie es fcheint,

k) Fabricii Bibl. lat. T.I. p. 543. — Vossius de poët. lat. Cap. IV. — Baillet 1. c. T. IV. p. 204. — Zamb. J. R. 226. p. 629 fq. — Mullet 1. c.

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 544. — Vossius de poët. lat. Cap. IV. — BAILLET. 1. c. T. IV. p. 203. — Zamberger 1. c. p. 631. — Mubler 1. c.

m) Fabricti Bibl. lat. T. III. p. 110-113. — Vossius de hist. lat. Lib. II. Cap. 9. — Antonii Bibl. hisp. vet. T. I. p. 157. — Funccius de veg. lat. lingue. senect. Cap. 3. 5. 53. sqq. — Sambetget. 2 Th, p. 918 sq.

in Christ, lebte circa A. Chr. 160. unter den benden Antoninen. Die Sammlung, die man ihm mit Necht benlegt, besteht aus 42 fabeln, im elegischen Sylbenmas und geziertem Stil; nicht so iatürlich und schön, wie die Phadrischen. Sie wurden in den nittlern Zeiten in den Schulen gebraucht, und mußten manche Beränderungen, Einschaltungen z. erdulden; wenigstens sind die Borreden und Anwendungen sur fremde Zusäße zu halten. — Die este Ausgabe ist: c. n. v. ed. Henr. Cannegieter. Amst. 1731. 8. Rach diesem Text wieder gedruckt, mit kritischen Anmerk. über verz chiedene griech. und lat. Elasister, von Joh. Andr. Nodell. Amst. 787. 8. (10 gr.) n)

Claudius Rutilius (Numatianus) ein Gallier, vermuthlich us Poitou, ein heide, Magister officiorum u. Præsectus urbis zu kom, etwa A. Chr. 414. Er verlies Rom A. 416. und schisster ach seinem Baterland zurück. Man weiß nicht wann, und wor gestorben ist. Er beschreibt seine Rückreise in guten elegischen dersen. Das Gedicht ist aber hie und da mangelhast. Der Bersisser läst überall haß und Verachtung gegen Juden, Christen nd Monche blicken. — Ausgaben: De laudidus urbis, Etruz Laliæ. Bononiæ. 1520. 4. Die Ausschrift über den Büchern, wraus das Gedicht besteht, heist auch Itinerarium. So wurde herausgegeben von Almeloveen, c. n. v. Amst. 1687. 12. nachs edruckt Altors. 1741. 8. — Itinerarium s. de reditu, ex rec. Jo. Hr. Kappil. Erlangæ. 1786. 8m. gut kritisch bearbeitet. Es steht ich in P. Burmanni poëtis lat. min. T. II. p. 1. und in Wernsonfil Poet. min. T. V. 0)

Ennius Lucilius, ein edler Romer, der Vater der romischen satyre, geb. A. V. 605. zu Suessa im Lande der Auruncier. Er moß die Freundschaft des Scipio Africanus, mit welchem er hon im 15ten Jahr seines Alters im Numantischen Krieg zu Fels: zog. Eben so hatte er auch mit dem Laltus Vefanntschaft, id durch seinen muntern Scherz machte er sich allgemein beliebt. Horatti Sat. II. 1. 71. sqq.) Er starb A. U. 651. æt. 46. und nterließ Satyrarum Lib. XXX. wovon aber nur Fragmente übrig

<sup>)</sup> S. bie vorhin angeführten Schriftsteller, und Samberger. 2 Th. p. 324- 327. — Joecher 1. o.

CAVE Hist. litt. ser. eccl. T. I. p. 467, — FABRICII Bibl. lat. Lib. III. C. 13. S. 4. — Vossius de hist. lat. Lib. II. C. 15. III. C. 2. — Funccius de veg. L. L. senect. p. 259. — Zamberger L c. 325. p. 54 sqq.

find. — Musgaben: C. Lucilii Satyrarum quæ supersunt, reliquiæ ed c. n. Franc, Dousa. Lugd. B. 1597. 4. und mit einem neuen Litelblatt. Amst 1264. 4. (Patav. 1735. 8.) Auch ben der Haspercampischen Ausgabe des Censorinus. Lugd. B. 1743. 8. und in Mich. Maittaire Corp. lat. poet. T. II. p. 1496. sqq. p)

Ich will die Sammlungen bier anführen, die man von den lateinischen Dichtern, fo, wie von den griechischen veranftaltet hat. - Corpus omnium veterum poëtarum latinorum, secundum seriem temporum digestum & quinque libris distinctum. Genevæ. 1611. n. 1627. IL. 4. - Idem, curante ALEX. FICHETO, S. J. c. n. Lugd. 1616. 4. Diese Sammlung hat mehrere Dichter, aber verftum melt; benn die anftogigen Stellen find meggelaffen. - Poetarum veterum lat. opera & fragmenta, ed. MICH. MAITTAIRE. Lond. 1713. II. fol. (10 Thir.) Gehr schon. Auch Corpus poetar. ib. 1721. II. fol. (16 Thir.) - Corpus omnium veterum poëtarum lat. cum versione Italica. Mediol. 1731 - 1765. XXXVI. 4. Unordent lich, ohne Plan; die It. Ueberfegung, die neben dem Text fieht, iff in Berfen ohne Reimen, bon verschiedenen Berfaffern. - Fragmenta veterum tragicorum lat. c. n. GERH. Jo. Vossii. Lugd. B. 1720. 8. - Fragm. Comicorum. ed. Th. AB ALMELOVEEN. Amft. 1686. 8. - Syntagma Tragoediz lat. ed. MART. ANT. DELRIO, S. J. Paris. 1619. 4. - Poëtæ latini rei venaticæ scriptores & Bucolici antiqui &c. c. n. CASP. BARTHII & var. Lugd. B. 1728. 4m. c, f. (5 Thir. 12 gr.) - Epigrammata & poëmatia vetera ex Bibl. P. PITHOET. Lugd. 1596. 8. - Poëtæ latini minores &c. c. n. v. curante P. Burmanno. Lugd. B. 1731. II. 4. (5 Ehlr. 10 gr.) wieder aufgelegt Mictovin. 1774. 75. II. 8m. - Poete lat. minores, curavit Jo. Chr. Wernsdorf. Altenb. 1780 - 86. V. am. Der erfte Band enthalt die Gedichte über die Jagd und den Rifch fang; ber ate die Butolischen Gedichte, feit Virgil; ber 3te die fogenannten Satyrici minores, nebst einigen elegischen und Ipris fchen Gedichten; ber 4te die Gedichte vom Gartens und gandwes fen; der ste die Bedichte, die jur beschreibenden, oder panegpris ichen Poefie geboren. Alles mit guten Erlauterungen, mit literas rifchen und fritifchen Ginleitungen berfeben; nur nicht correct. q)

p) Mullers Einl. in den lat. Schriftst. 1. Th. p. 410 - 431. — Zamber gen. 1. Th. p. 407 sqq. — Bayle h. v.

<sup>9)</sup> De fragmentis veterum poetarum lat. Ennii, Lucilii &c. Cf. FABRICII Bibl. lat. ed. Lips. T. III. p. 227-277.

Romifde Geschichtschreiber vor und nach ber driftlichen Zeitrechnung, bis zum zten Jahrhundert.

Cornelius Me pos geb. ju hostilia im Beronesichen Gebiet Gallia togata). Er lebte zu Nom vermuthlich A. M. 3941. a, Chr. 2. A. u. c. 690. unter dem Jul. Cafar, bis in das 6te Stabr es Augusts oder A. 30. vor Christo, und war mit Cicero, bes onders mit dem Dichter Catull u. a. bekannt. Man feste ibm ine Chrenfaule zu Berona. Beiter ift nichts bon feinem Leben sit Gewißheit zu fagen. Schade! daß so viele Schriften bieses ortreflichen Schriftstellers verlobren giengen, g. B. Chronicorum .ib, IH. Vita M. Porcii Catonis; Vita Ciceronis; Epistolæ ad Cieronem; Exemplorum libri; Illustrium virorum libri. Das einzige wch vorhandene achte Werf find feine Vitz excellentium imperatoum, die immer als ein Meisterftuck bewundert zu werben vers Dienen, theile wegen bem gierlichen ungefünftelten Stil, theils vegen der Deutlichkeit und Liebe zur Bahrheit. Man bat diese Irbeit eine Zeitlang falschlich dem Aemilius Probus bengelegt, ver unter Theodofius lebte; denn einige Handschriften und ger ruckte altere Ausgaben führen diese Aufschrift, weil Drobus vor vas Bert, bas er nur abgeschrieben batte, feinen Ramen feste. - — Ausgaben: Venet. 1471. fol. führt die Aufschrift Probi LEMILII. - Cum Comm. DIONYS. LAMBINI. Paris, 1569. 4. 4iers ich u. cum iisdem & variorum commentariis. Francof. 1608. fol. pozu ib. 1609. fol, fam: Corn. Nep. opera explicata studio Andr. ichotti. Dieser Band enthalt nebft ben Fragmenten bes Core ielius ben Aur. Victor u. a. Alles mit gelehrten Anmerkungen. Die Ausgabe gehort unter die vorzüglichen. - Com not. & indi-Bus Jo. Andr. Bosii. Jenz. 1657. 1675. 8. (1 Thir.) Sehr nuglich ur Erflarung; cura Fischeri. Lips, 1759. 8. — Nach der Bofischen, nit Anmerk. des Cellarius, von C. A. Kriegel. Lips. 1774. 8. — Cum 1. v. ed. Rob. Keuchen. Lugd. B. 1658. 1667. 1675. 1687. 8m. c. fig. 1 Thir. 12 gr.) — Cum n. v. Amst. 1667. 8. c. f. (1 Thir. 16 gr.) - In usum Delphini, per CAR. RUZUM. Paris. 1675. 4. (3 Shir.) rachgedruckt Lond. 1691. 8. u. 1720. 8. (2 Thk.) — Ed. WILM. Adams. Oxon. 1698. 8. Michlich. - Ed. Mich. Maittame. Lond. 1715. 12. — Ed. Jo. Ant. Vulpii. Patavii. 1720. u. 21. u. 1727. u. 1733. 8. — Cum n. v. curante Augustino van Staveren. Lugd. u. 1755. B. 1734. ed. II. 1773. 12. (1 st. 15 st.) 8m. m. R. (4 st. 30 st.) Sehr schön, gut fritisch; auch cura Harlesii. Erlange. 1774. 8. — Bon Brindley. Lond. 1744. 12. schön; und von Fouts, Glasgue. 1749. 12. von Barbou, Paris. 1767. 12. — Cum not. Jo. Mich. Heusingeri. Isenaci. 1747. 8. Bernünstig fritisch; geslehrt ohne Pralerei. — Französisch mit dem lat. Text und mit brauchsbaren Ammersungen, Paris. 1771. 12. u. 1759. 12. (1 st. 30 st.) — Italienisch; Verona. 1732. 4. Venet. 1763. u. 1771. 8. r)

Cajus Salluftius Crifpus, geb. A. M. 3899. a. Chr. 85. A. U. 669. ju Amiternum im Gabinischen Gebict. Er legte sich nur auf bie Wiffenschaften, ben einer unordentlichen und frechen Lebens art, die er immer fortsette; doch pries er die Tugend, und bes ftrafte das Laster, deffen Stlav er war. Doch wurde er Quas for, und A. U. 702. Tribunus plebis. Da ihn 2 Jahre bernach ber Cenfor Appius Claudius Dulcher wegen feinem luberlichen geben, befonders wegen Chebruch aus dem Genat verftoffen hatte, fo fette ibn Cafar nicht nur wieder ein, und ertheilte ibm aufs neue die Quaftur, sondern er ernannte ihn auch zum Prator, nahm thn mit sich nach Afrika, und sette ihn über die Landschaft Rus midien, wo er durch Gelderpressungen groffen Reichthum sammelte. Er faufte fich ein Landgut und prachtige Garten zu Tibur, und farb A. M. 3949. a. Chr. 35. A. U. 719. æt. 50. In seinen Schriften ahmt er sehr glucklich dem Thucydides nach, und zeigt viele Staatsflugheit und Menschenfenntnig. Wir haben : I. Bellum Catilinarium, ober eine Geschichte von der Berschworung II. Bellum Jugurthinum, ober die Geschichte des des Latilina. Rriegs mit Jugurtha, Ronig in Numidien, ber A. U. 642. ans fieng. III. Bon feinen 6 Buchern Historiarum populi rom, vom Tod des Sylla bis auf die Catilinarische Verschwörung, nur Argamente. IV. Orationes f. Epist. II. ad Casarem, de republ. ordinanda. V. Declamatio in Catilinam. VI. Declamatio in Cice-

r) Fabricii Bibl. lat. Lib. I. Cap. 6. T. I. p. 61-76. T. II. p. 73. Ed. Lipf. T. I. p. 100-118. — Vossius de hist. Lib. I. Cap. 14. p. 46-68. — Pope-Blount. p. 71-73. — Bayle h. v. — Hambergers 3. N. 1 Th. p. 483 — 489. — Mullers Cinleit. 2 Th. p. 301-348. — Mursinna Clas. Blogr. 2 Th. p. 215-222.

nem, beide untergeschoben. - - Ausgaben: Die erfte Venet. er Vindelinum Spiram, 1470, fol. - In usum Delphini, curante AN. CRISPINO. Paris. 1674. 4. Lond. 1697. u. 1715. 2. - Ed. FRID GRONOVII c. n. v. Lugd. B. 1665. 1677. 2. Amft. 1686. 90. 8. (1 Thir. 12 gr.) - Cum not. ver. & Jac, Palmerii. mft. 1690. 8. - Cum not. var. & Josephi Waser, Cantabr. 10. 4. (5 Thir.) fritisch. — Patavii. 1722. 8. schon; und von RINDLEY, Lond. 1744. 12. auch von BASKERVILE, Birmingh. 174. 8. 600 BARBOU, Par. 1761. 12. — Ex rec. & c. n. Gottl. )RTE. Lips. 1724 4. (5 fl. 30 fr.) Venet. 1751. 4. (6 Eblr.) fritisch, rzüglich; u. Glasguæ. 1751. 12. Auch als eine sehr brauchbare Sands isgabe: Ex rec. G. Cortii & selectoribus illius adnotat. cura Jo. HRISTI. BRIEGLEB. Coburgi. 1773. 8. (1 fl.) — Cum not, var. cura IGEBERTI HAVERCAMPI. Amft. 1742. IL. 4m. (12 fl.) Huch portiugs b: aber die Cortifche Ausgabe batte daben gebraucht werden follen. · Deutsch burch J. fr. Wagner. Lemgo. 1783. 8. — Franzofisch irch M. de Brosses. Dijon. 1777. III. 4m. (33 fl.) práchtig m. . — Spanisch, Madridi. 1772. fl. fol. sehe schon. — — Jur Er nterung: CHR. AD. RUPERTI Observationes in Sallustium. Norib. 171. 8. - Angli Marie Peverati note in Sallustium, Ferra-E. 1731. 4. 8)

Cajus Julius Cafar, geb. A. M. 3884. a. Chr. 10a. A. U. 14. d. 10. Juli. zu Rom. Sein groffes munteres Genie, das von Jugend auf zeigte, machte ihn zu allem fahig. Er lerute 7 dem Apollonius Rhodius, dem Lehrer des Cicero, mit so eler Fertigkeit, daß er diesen berühmten Römischen Redner würz: übertroffen haben, wenn es ihm nicht mehr darum zu thun gezesen wäre, sich auf die Kriegs und Staatskunft zu legen. Alles reinigte sich in ihm, was einen groffen Mann bilden kam; ein urchdringender Berstand, groffes Gedächtnis, und lebhafte Einslamgstraft. Er war in Geschäften unermüdet, und konnte nach m Zengnis des ältern Plinius, Hist. nat. Lib. VII. Cap. 25. gleich schreiben, lesen, hören, dietiren, und zwar 4-7. verschies

<sup>)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. I. Cap. 9. T. I. p. 149 - 156. T. II. p. 177. Ed. Lipf. T. I. p. 134 - 247. — Vossius de bist. lat. Lib. I. Cap. 15. p. 69 - 72. — POPE-BLOUNT. p. 64 - 66. — Jamber gers J. R. I. Ch. p. 475 - 483. — Müllers Cinick. 2 Th. p. 427 - 470. — Murfama Clas. Biogr. 2, Th. p. 152 - 168.

bene Briefe. Er beforberte die Wiffenschaften, lies offentliche Bibliotheten von griechischen und lat. Schriftstellern, unter Aufs Acht des M. Darro, anlegen; verbefferte die Zeitrechnung und ordnete bas Jahr in 12 Monate und 365 Tage; daher es bas Mulianische genennt wird. Er gewann 50 offene Relbschlachten, vergoff in den 14 jahrigen Kriegen das Blut von 1200000 Menschen; bestegte ben Dompejus auf den Pharsalischen Felbern in Theffalien, und schwung sich jum Dictator perpetuus, jum Romis fchen Monarchen empor. Er überlebte aber feinen Mitcompetenten faum 4. volle Jahre, und wurde A. M. 3940. a. Chr. 44. U. C. 7fo. den 15. Marg, æt. 56. in einer Berfchworung , ben welcher Brutus, fein unachter Sohn, der Anführer war, auf dem Rathe haus mit 23. Wunden ermordet. Unter seinen verlohrnen Schrife ten bedauert man am meiften Lib. II. de analogia und feine Briefe-Die noch vorhandenen achten find: I. De bello, quod cum Gallis gessit, commentariorum Lib. VII. in welchen die Geschichte von 7 Nahren beschrieben wird. Das 8te Buch seste Aulus Birtius, ein vertrauter des Cafars, hinzu. Er war nach deffen Tod Conful zu Rom, und besiegte den Triumvir M. Untonius ben Mos bena, blieb aber in bem Treffen A. M. 3941. a. Chr. 43. U. C. 611. Man eignet ihm auch bie Bucher ju de bello Casaris Alexandrino, Hispaniensi und Africano, die fehr schon geschrieben find; aber man hat eben so viele Grunde, fie dem C. Oppius jugus schreiben. t) II. De bello civili Pompejano Lib. III. Alles in einem naturlichen , flieffenden , reinen Stil verfaßt. Rur wollten einige an der Bahrheit ber Geschichte zweifeln. - - Ausgaben: Comment, Lib. V. ex rec. Joh. Andre & , Ep. Aleriensis, Roma. 1469. fol. — Ed. Godoff. Jungermanni, c. u. v. inpr. Jo. Brantii. Francof. 1606. T. II. 4. u. 1669. T. II. 4. (2 Thir.) Sehr schaße bar, theils wegen der griechischen Uebersetung der Bucher de bello Gall. theils wegen ben vielen gelehrten Unmerfungen, die man sonst nicht bensammen antrift. Aber die lettere Ausgabe ist fehr lethast, und schlechter, als die erstere. — Ed. Boxhornii c. n. v. Lugd. B. 1635. 8. — ARN. MONTANI C. n. v. ib. 1651. 58.65. 70. 86. 8m. (2 Thir. 8 gr.) - Ed. J. Ge. GREVII, c. n. v. inpr. Dio-NYS. Vossii. Amst. 1697. 1713. Il. 8m. m. R. (2Thir. 8 gr.) Sehr

t) Samberger 1. c. p. 459 fq. — Müllers Einleit. 3 Ap. p. 78-84.

thon. — Ed. Mich. Maittaire, Lond. 1716, 12. — von Brind. ey, Lond. 1744.II. 12. — In usum Delphini c. n. Joh. Goduini. aris. 1678. 4. (3 Thir. 16 gr.) hat gute philologische Anmertus en; ift aber nicht fritisch. — Ex rec. Joh. Davisii, c. n. v. & netaphrasi græca, Lib. VII. de B. G. Cantabr. 1706. und vermehrt 727. 4. mit den curis secundis Davisi die 1726. beraustamen. 3 Thir.) Schon, und gut fritisch. — Cum not. Sam. Clarke. ond. 1712. fol. m. c. fig. (100 Thir.) Aufferordentlich prachtig, und begen dem richtigen Text, und gelehrten theils erflarenden, theils ritischen Anmerkungen vorzüglich brauchbar; 87 Rupfer gieren bas Bert. Ohne Rupfer Lond. 1720. 8. (3 Iblr.) - Ed. Franc. DUDENDORPII, c. n. v. Vossi, Clarkii, Davisii. Lugd. B. 1737. [. II. m. R. 4. (3 Thlr.) auch ib. 1740. 8. Ben den Unmerkuns en ift eine gute Bahl getroffen. - Cum, not. Tho. Bentley. ond. 1742. 8m. (2 Thir.) - Cum not, var. Venet. 1737. 4m. g. Q. (626fr.) - Ex rec. Sam. Clarke. Glasgov, 1750, fol. u. 1. u. III. 12. sehr schon, (2 Thir.) — boch hat die erste den Bors ug. - Bon Barbou, Par. 1755. II. 12. - Bon Brindley, Lond. 744 II. 12. m. R. schr schon. - Ex rec. Oudendorpii, cura lori , mit eigenen treflichen Anmertungen , Lipl. 1780. gm. 2 fl. 48 fr.) Bur Erflarung: Observations sur la campagne de J. César n Espagne contre les Lieutenants de Pompée & sur l'histoire, que I. Guichard en a faite. Paris. 1782. 8m. - Ueberfetungen : a Guerre des Suisses, traduite du I. Livre des Commentaires de nle Cesar, par Louis XIV. R. de Fr. Paris, 1651. fol. m. R. praces g gedruckt. — Der ganze Casar burch d'Ablancourt, Par, 1650. . Amft. 1678. 8. 1708. 12.— Englisch mit Edmonds Anmerkuns en, von Chapmann. Lond. 1609. 1677. fol. - Stalienisch, Veet, 1737. 4m m. K. - Deutsch, von Joh. Franz. Wagner, Res or des Gymn. ju Ofnabruck. 1765. 8. Flieffend und getren. u) Titus Livius, geb. A. M. 3925. a. Chr. 59. U. C. 695. 311 adua. Er kam nach Rom, und machte fich nicht nur ben vielen tornehmen, sondern auch ben Augustus bekannt. Nach deffen

<sup>)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. I. Cap. 10. T. I. p. 156-177. T. II. p. 186. Ed. Lips. T. I. p. 248 - 275. - Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 13. p. 60 - 64. - Pope-Blount. p. 66 - 68. - Bayle h. v. - 3ambers gers 3. R. I. Th. p. 449 - 459. Mullers Cinlett. 3 Th. p. 3 - 77. Mursima Clas. Biogr. 2. Th. p. 169-188.

Tod begab er fich in feine Baterftadt juruct, und ftarb bafelbft. A. M. 4001. p. Chr. 19. U. C. 771. Tiberii 4. den 1. Jenner. Sein Ruhm war fo ausgebreitet , daß ein Spanier aus Cabir , thn au feben, nach Rom reifte, und gleich wieder guruck febrte, Da er feine Abficht erreicht hatte. x) Dief ifte, mas man mit Bewiffheit von biefem groffen Schriftfteller, ber ju allen Zeiten wird bewundert werden, fagen fann; mit ungewiffen Rachrichten mag ich mich nicht abgeben; 3. B. daß er der Lehrer des nache maligen R. Claudius gewesen, daß er fich oft zu Reapel aufges halten habe. z. Man wollte seinen Leichnam im 15ten Jahrhuns bert zu Badug entbeckt baben; man feste ihn daselbft ben, und errichtete ihm ein prachtiges Denfmal. y) Der Reapolitanische R. Alphonius schätte fich sehr glucklich 1451. den rechten Arm bes Leichnams von den Paduanern zu erhalten, womit der groffe Mann feine Gefchichte gefchrieben hat. Livius machte fich burch feine Romische Geschichte, ober, wie er fie nennt, Immalen uns Berblich, woran er über 20 Jahre gearbeitet hat. Eir beschreibt barinn die Begebenheiten von der Ankunft des Meneaes in Italien bis A. U. C. 744. gang pragmatifch, in einem zierlichen, erhaber men, rednerischen Stil, da jedes Wort der Sache angemeffen ift. Doch wirft ibm Quincillian, so febr er ihn lobt, Provinziglis men von Padua vor. z) Das gange Bert bestund aus 140 ober 142 Buchern; aber wir haben nur noch die 10 ersten, und bas vite - 45. ober die Ite 3te 4te Decade, und von der 5ten bie Halfte; die nach und nach zusammengebracht wurden; dem bas Bert wurde , wegen feiner Groffe , ftudweis abgefchrieben , und vermuthlich in Decaden getheilt. hieraus lagt fiche erflaren, warum die zerftreuten Theile verlohren giengen. Der Rerluft icheint unersetlich zu fenn; benn bas Fragment des green Buchs, bas Bruns ben seinem Variantensammeln 1772. durch einen Zus fall in einem Pfalgischen Coder im Batician entdectte, ift nicht fo Betrachtlich, als ber Lermen groß war. Es wurde gleich in Rom burch den Druck bekannt gemacht, und zu Leipzig 1773. 8 nache

x) PLINII Ep. III. Lib. II.

y) Cf. SERT. URSATI Monumenta Patavina. Patavii, 1652. fol.

<sup>2)</sup> Institut. orat. Lib. X. C. 1. — MORHOFIUS de Paravinitate Liviana, Kilon. 1684. 4.

gebruckt. Man hat von bem gangen Bert einen furten Begriff (Epitome) ben man theils dem Civius felbit, theils dem Klorus benkeat. Aber biefe Rleinigkeit macht und immer auf bas Ganze begierig. Ludwig XIV. R. in Frankreich schloß einen Sandel auf 50000 Thaler mit einem griechischen Raufmann, ber einen au Configntinopel aus einer Reuersbrunft geretteten ganzen Livius m liefern versprach, aber nicht liefern konnte. Man wollte Diefes toffbare Ueberbleibsel bes Alterthums von Constantinopel boch bas ben. Der Romig wendete fich durch den Gefandten Kertol an bie Bforte. Der Bibliothekar follte 100000 Thir. zur Belohnung em pfangen, wenn er den gangen Livius herbepfchaffen murde; er fuchte, und fand nichts, ober wollte nithts finden, um seinen Popf nicht zu verlieren, fo febr ihn bie versprochene Belohnung reinte. Bu gleicher Zeit bot der Großherzog von Florenz 5000 Biafter dem , der diefen Schat entbeden wurde. Doch will man noch hoffen, er werbe zu Constantinopel in den alten Bibliothe ten der griechischen Raiser aufbehalten. Indeg machte fich Joh. Greinsbeim um die gelehrte Belt durch feine portrefliche Supples menten febr verbient , womit er den Livius aus andern Schriffs fellern ergante. Die erften 10 Bucher gab er ju Stocholm 1649 12. bernach 60 Bucher zu Strafburg 1654. 4. beraus; Die übris gen 35 B. welche Freinsbeim im Mipt. binterlief, taufte man in Aranfreich den Erben ab, und bructte fie alle ber Ed. in ulum Delph, ben. - - Ausgaben: Per Jo. Ant. Aleriensem Episc. Romæ. (1470) fol. davon taum 272. Eremplare follen gebruckt worden senn. Sie enthält nur 29 Bucher, nemlich I-X. XXXI-XL. aber das 33ste nicht, das auch in den übrigen alten Ausgas ben fehlt, bis auf die zu Mannz gedruckte 1518. oder 19. fol. bem lettern Jahr fam fie ju Stand; das erftere fteht auf dem Titel. - Ed. Hier. Frobenii. Bafil. 1535, fol. (4 Thir.) Gine feltene und prachtige Ausgabe , um fo wichtiger , weil fie bie 5 letten Bucher des Livius aus der einzigen in der R. Bibliothef gur Bien geliefert bat, und Dieffalls die Quelle der folgenden Ausgaben ift. - Ed. CAR. SIGONIS ex offic. Manutiorum. Venet, 1555. 1566. 1572. 1592. fol. (6 Thir.) Enthalt das 41,44ste Buch. -Cum not. var. per Jo. FRID. & JAC. GRONOVIUM. Amst. 1665. 1679. III. 8m, ap. Elzevir. (7 Thir. 12 gr.) und Lugd. Bat. 1645. IV. 12. (3 Thir. 16 gr. ) Der 4te Tom enthalt Unmerfungen. Die bon

1670. murbe nachgebruckt, Basil. 1740. III. 8m. (4 Thkr. 12 gr.) und Drakenborch legte fie ben der seinigen zum Grunde. — In usum Delph. c. supplem. Freinshemii, c. n. Jo. Doujat. Paris. 1679 - 1682. VI. 4. (32 Thir.) hat teinen Benfall. Machgebruckt Venet. 1714. VI. 4. (15 Ehlt.) - Ed. Tho. HEARNE. Oxon. 1708. VI. 8m. mit schonen Rupfern. (7 Thir.) - Ex rec. & c. n. Jo. Clerici. c. fupplem. Freinsh. Amst. 1710. X. 8. (10 Thir.) Rachgedruckt, oh ne Supplementen, Lips. 1735. und Lond. 1722. VI. 8. - Ex rec. & c. n. I. B. L. CREVIER, c. supplem. Freinsh. Paris. 1735 / 1746. VI. 4. (30 Thir.) Borguglich, und wegen des Papiers und Drucks prachtig. Crepier mar ein murbiger Schuler bes Rollins. Nachgebruckt Lond. 1749. VII. 12. nieblich; auch Argent. (Manhemii) 1779. XII. 12. -Cum not. ARN. DRAKENBORCHII & var. acced, supplem, Freinsh. Amst. 1718-1746. VII. 4m. (30 Thr.) Borguglich; fo, das man andere Aus gaben baben entbehren fann, auch typoraphisch schon. - Ex rec. Dra-KENBORCHII, CUTA A. G. ERNESTI. Lipf, 1769, III. 8m. (7 fl. 30 ft.) ib. 1785. V. 8m. (8fl- 30 xr.), Francof, 1778. IV. 8m. (8fl.) — Huch nach ber Orafenborchischen, Patavii. 1739. V. 12. (4 Thlr. 12 gr.) und Ed, Tho. RUDDIMANNI, Edinb. 1751. IV. 12. (2 Thir. 8 gr.) Cehr miedlich. - Ex rec. J. N. LALLEMAND. Parif. 1775. VII. 12. Sehr schon ben Barbou, vornehmlich nach Creviers und Drakenborchs Ausgabe, woben das 1772. entdeckte Fragment befindlich ift. Bar bou hat auf diese Art 60 Bande von feiner prachtigen Sammling ber lat. claffischen Schriftsteller geliefert, die gufammen in Frang band mit vergoldetem Schnitt 334 Pf. oder 85 Thir. fosten. -Cura Jo. MILLERI. Berol. 1751. III. 12. (8 fl.) - In einem brauch baren Ausjug: Livius excerptus a MART. FRID. SOERGEL. Gymn. Brunsuic. Rect. Lemgoviz, 1784. II. 8. - - Uebersetungen: Rran gofifch durch Det. Ryer, mit greinsbeims Supplementen. Parif. 1653. II. fol. Lugd. 1653. XIV. 12. Amst. 1695. VIII. 12. Rotterd. 1700. VIII. 12. Auch durch Guerin, a la Haye. 1740. XI. 12. -Englisch, durch eine gelehrte Gesellschaft, mit Anmerkungen. Lond. 1745. VI. 8. - Deutsch, wasserig und schleppend durch Mater nus von Cilano. Hamb. 1777 179. VIII. gr. 8. (13 fl.) etwas bef fer , aber immer zum Nachtheil bes Originals , durch Wagner und Westphal. Lemgo. 1782 / 85. VI. gr. 8. (9 fl.) - - Jur Er lauterung: Miklas Machiavells Unterhaltungen über die erfte V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 289

defade der Romischen Geschichte des T. Civius; aus dem Itas enischen. Danzig. 1776. III. 8. (2 Thir.) a)

Domponius Mela, ein Spanier, woher? ift ungewiß. bte unter Claudius A. Chr. 41. und schrieb in einem schonen, ugen, deutlichen Stil eine Erdbefchreibung, die bald die Aufschrift at, de Chorographia, bald de Geographia, bald de situ orbis Lib. I. Die lettere ist die richtigste. Er beschreibt alles mit vielet 5orgfalt. - - Ausgaben: Die altefte Mediolani 1471 4. - Cum oserv. Is. Voss11. Hagæ Com. 1658. 4. und Franck. 1700. 8. 2 Thir. 8 gr.) Gehr brauchbar. - Lond 1719. 4. mit schonen togr. Charten, - Cum not, var. curante Abr. Gronovio Lugd. . 1722. 8. (2 Thir. 16 gr.) ib. 1748. 8m. c. fig. (3 Thir.) -AC. GRONOVII, c. n. var. Lugd. B. 1685. und 1695. 8. (2 Thir. 6 gr. ) Bende fritisch. - Ed. Jo. Reinolds Eton (in Savonen) 767. 4. Prachtig und gut. - Ed. Ernesti. Lips 1773. 8. - Ex c. ABR. GRONOVII & varietate lectionis Reinoklianæ & indice loculet, cura Jo. Kappii. Curiæ (Hof.) 1774. 8. - Deutsch übers Bt durch Diez. Gieffen. 1774. 8m. (1 fl.) b)

Cajus Dellejus Daterculus, ein Nomischer Ritter, geb. A. M. 965. a. Chr. 19. U. C. 735. vielleicht zu Reapel, vielleicht zu Rom. iberius beforderte ihn zum Præsectus alæ equestris; hernach, da et ie Rriegsdienste verlies, zum Prator. So sehr er dem Raiser nd seinem Liebling Sejan geschmeichelt hatte, so wurde er doch uit diesem gestürzt, und vielleicht gar mit Sejan getödtet, A. hr. 31. U. C. 784. Dellejus schrieb in einer reinen zierlichen vofsprache eine Römische Geschichte in 2 Büchern; davon der Ansung des erstern verlohren ist. Wo er nicht aus Furcht dem graus men Eider schmeicheln muß, da zeigt er sich als einen wahrheite

<sup>)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. I, Cap. XI. T. I. p. 177-201. T. II. 204. Ed. Lipi. T. 1. p. 276-302. — Vossius de hist. lat. Cap. XIX, p. 85. 88. — Pope - Blount. p. 91-94. — Niceron Memoires &c. T. V. p. 156. sqq. Deuisch. 5 Th. p. 261-284. — Jambergers J. R. I. Th. p. 527-535. — Müllers Einleit. 3 Th. p. 87-168. — Mursinna Elas. Biogr. 2 Th. p. 223-243. — Rapin Comparation de Thucydide & de Tite Live. ) Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 8. T. I. p. 344-353. Ed. Lips. T. II. p. 75-86. — Pope - Blount. p. 104 sq. — Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 25. p. 42. — Antonii Bibl. hispan, vetus. Lib. I. Cap. XI. — Jambergers J. R. 2 Th. p. 33-38. — Müllers Einleit. 5 Th. p. 415-472.

liebenden, frendenfenden Geschichtschreiber. Beatus Abenanus auf ibn querft 1520. ju Bafel heraus, nachdem er eine fehr fehlerhafte und verftummelte Sandschrift davon im Rlofter Murbach entdeckt hatte; Die einzige, bie aber nun verloren ift. Geitdem gerbrachen fich die Rrie tifer die Ropfe, und wollten die rechten Lesarten wieder herstellen, und bie Lucken ausfüllen. Es ift ihnen aber noch nicht gang gelungen. Rubre ten hats noch am besten getroffen ; beffer , als Joh. Albr. Burer , Burmann u. a. Er anderte ben Tert nach feinem und anderer Urtbeil, wo die Berbefferung gewiß schien. - - Ausgaben: Hift. rom. Lib. II. c. castigationibus BEATI RHENANI, & c. var. lect. collectis a Jo. Alb. Burerio. Basil. 1520. fol. — Ed. Jo. Henr. BOECLERI cum notis & characteribus politicis. Argent, 1642, 63, 71. 8. (12 gr.) - Cum not, Justi Lipsii. Antwerp. 1648. fol. min. ober 4m. (16 gr.) - Cum not, Heinsii. Amst. 1678. 12. (12 gr.) - Cum not. Jo. Hudson. Oxon. 1711. 8. (1 26lr.) - Ed. Mich. MATTTAIRE, Lond. 1713. und 1725. 12. — Com not, var. curante PETRO BURMANNO. Lugd. B. 1719. 8m. 1110 ib. 1744. 8m. (2861.) and febr medlich Glasgue. 1752. 8. von Foulis. — Ed. Ant. THYSII, c. n. v. Lugd. B. 1653. 1667. 1688. 8. (1 261. 12 et.) - In usum Delphini, cura Rob. RIGUEZ, S. J. Paris. 1675. und 78. 4. (4 Thir.) nachgebruckt, Lond. 1730. 8. — Jo. Frid. Gruneri c. comment. Coburgi. 1762. 8. - Ed. DAV. RUHNKENII. c. integris animadversionibus doctorum. Lugd. B. 1779. II. 8m. (3 Thir. 12 gr.) vorzüglich. Man kann ben diefer Ausgabe die übrigen wol entbehren; obgleich daben noch manches zu wunfchen übrig bleibt. c)

Valerius Maximus, ein Kömischer Bürger, lebte A. Chr. 31. unter Ciberius. Er zog A. Chr. 14. mit dem Consul S. Dompejus in den Krieg nach Asien; wählte aber nach seiner Kückimst die gelehrte Einsamkeit, und schrieb Dictorum sactorumque memorabilium Lib. IX. darin er sowol einheimische, als fremde Senspiele von Tugenden und Lastern sammelte, und sie in einem guten ger drungenen Stil unparthepisch vortrug. — Ausgaben: Mogun-

e) FRENICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 2. T. I. p. 311 - 316. T. II. p. 426. Ed. Lipf. T. II. p. 16-23. — Vossius de hist. lat. Cap. 24. p. 109-111. — Pope-Blount. p. 101sq. — H. Dodwelli Annales Vellejani &c. Oxon. 169%. S. — Hambergers J. R. 1 Ch. p. 592-595. — Múllers Einleit. 5 Ch. p. 255-330. — Mursinna Clas. Biogr. 2 Ch. p. 244-251.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 291

iz. 1471. fol. per Petr. Schoyfur de Gernshem. — Cum not, intisto. Coleri. Hanoviz. 1614 8. Wird hochgeschäßt. — Ed. int. Thysii c. n. v. Lugd. B. 1655. 68. 70. 8 (2 Thlr.) — Cum iot. Jo. Minellii. Rotterd. 1662. 71. 12. (16 gr.) — Cum not. o. Vorstii. Berolini. 1672. 8. (16 gr.) Sehr brauchbar. — In sum Delph. per Petr. Joseph. Cantelium. Paris. 1679. 4. (6 Thlr.) — Ed. Abr. Torrenii, c. n. v. Leidz. 1726. II. 4m. (5 Thlr.) wrzüglich. — Ed. Jo. Kappii, c. varietate lect. & notis perpetuis. ips. 1782. gr. 8. Sute Handausgabe, mit vollständigen Registern. d)

Quintus Curtius Rufus, wie man vermuthet, derjenige, von welchem Cacitus Annal. Lib. II. Cap. 20 fg. Nachricht giebt. Er war zwar von geringer herfunft, da fein Bater ein Rechtet par; aber burch feinen Berffand und durch feine Renntniffe machte r fich ben dem Cibertus bekannt, daß er die Pratur, und unter sem Claudius das Confulat und die Erlaubnif zu einem Triumph, indlich Afrika als Proconsul erhielt. hier ftarb er in einem hoben Mter, nach A. Chr. 69. Mare der Anfang feiner Geschichte nicht verlohren gegangen, - benn bie 2 erften Bucher fehlen - fo murs ben wir vielleicht zuverläßigere Nachrichten von feinem geben bas ben. Er ift der Berfaffer der 10 Bucher von den Thaten Alexans bers des Groffen; aber nicht von den Briefen, die man ihm beve leat. Die Erzählung ift zwar unterhaltend und angenehm, aber auch oft romanhaft und übertrieben; ber Stil zu geschmuckt. tann Barduins u. a. Borgeben , daß ein Gelehrter in Italien , et wa im 15ten Jahrhundert das Werf des Curtius verfertigt babe, leicht dadurch widerlegen, weil Montfaucon eine handschrift ents decte, die 800 Jahre alt zu senn schien. Christo. Bruno, ein Monch in Bayern, und Joh Freinsheim haben Die gude ber 2 erften Bucher durch ihre Supplementen ergangt; weil aber jenet m furz und trocken, dieser zu weitlaufig ift; so wahlte Christoph Tellarius Die Mittelftraffe in seinen Erganzungen. Jac. Derizot nius pertheidigte ben Curtius fehr grundlich gegen die 3weifler in Curtio restituto. Lugd. B. 1703. 8. - - Ausgaben : Per Vindel.

<sup>2)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 5. T. I. p. 329-337. T. II. p. 4531. Ed. Lipf. T. II. p. 49-64. — Vossius de hist. lat. Lib. I: Cap. 241 p. 111-114. — JAC. PERIZONII Animadversiones histor. Amst. 1685. E. — Zambergets 3. N. 2 Eh. p. 18-22. — 171úllets Citleit. 5 Eh. p. 331-414.

de SPIRA. Venet. 1471. fol. ib. 1520. - Lugd. 1545. 8. - Cum fupplem. & comment. Jo. Freinshemii. Argent. 1648. II. 8. (1 Thir.) ib. 1670. 4. (2 Thlr.) Amst. 1672. und 1687. 8. (2 Thlr. 8 gr.) Borguglich. - Ed. Nic. Blancardi. Lugd. 1649. 8. Amft. 1673. 8. - Cum not, var. Lugd. B. 1696. 8. mit fchonen Rupfern. -Cum not. var. & SAM. PITISCI. Hagæ Com. 1685. 1708. 8. m. R.-In usum Delph. c. n. MICH. LE TELLIER & supplem. FREINSHE-MII. Parif, 1678. 4. (4 Thir.) Schatbar. Bieder gebruckt Lond. 1705. 8. nur find hier die Rapitel anders unterschieden. — Cum not. var. & omnibus supplem, cura HENR. SNAKENBURG. Lugd. B. 1724. Il. 4m. (5 Thir.) Borgüglich. — Cum comm. Cellarii. Hagæ C. 1727. II. 8. m. R. (2 Thir.) - Ed. Mich. MAITTAIRE. 1716. 12. - Bon Brindley. Lond. 1746. II. 12. - Bon Bar-Bou. Parif, 1757. 12. - Frangofisch übersett durch Claudius Kaber de Daugelas. Paris. 1647. und 1659. 4. Amst. 1673. 1696. 1609. 1747. II. 8. m. R. (12hlr. 4 gr.) Paris. 1764. II. 12. (3fl.) Lyon, 1761. II. 12. (2 fl. 45 fr.) auch mit deutschen Unmerkungen von chr. G. Brininger. Leipz. 1748. II. 8. m. R. (3 Thir.) Rach Balzacs Urtheil unnachahmlich. Paugelas foll 30 Jahre baran gearbeitet haben. e)

C. Cornelius Tacitus, geb. circa A. Chr. 60. A. U. 813. Lebte unter Vespasian und Titus, die ihn zu den ersten Shrenkellen beförderten. Domitian ernennte ihn A. Chr. 88. A. U. 841. zum Prator, und Nerva A. Chr. 97. U. C. 850. zum Consul. Die Betrübnis über den Tod seines Schwiegervaters, Jul. Agricola veranlaste ihn, Rom zu verlassen. Wie lang er gelebt habe, ist nicht befannt. Durch seine Beredsamkeit erwarb er sich, nebst dem jüngern Plinius, grossen Ruhm, noch mehr aber durch seine Schristen, die mit Scharssinn, Klugheit und mit einem weitums sassen, die der Staatskunst in gedrungener Kürze und in einem nervigten Stil versasst sind. I. Den Ansang machte Tacitus mit der Geschichte seiner Zeit, vom Galba die auf den Tod des Dos mittans; dieß sind die Historiæ, davon aber nur 5 Bücher por

e) FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 17. T. I. p. 439-451. T. II. p. 714. Ed. Lipf. T. II. p. 341-356. — Pope-Biount. p. 121-123. — Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 28. — Bayle, v. Quinte-Curce. — Hambergers 3. R. 2, Th. p. 42-52. — Mursinna Clas. Biogr. 2 Th. p. 252-260.

banden find, die die Begebenheiten von etwas mehr, als einem Sabr enthalten. II. Annales, oder die Geschichte vom Tod des Augustus, bis auf den Tod des Mero, von welchen die 6 ersten Bucher (bas ste verstummelt) und das II - 16te, diefes lettere aber unvollkommen, vorhanden find, fo daß die letten 2 Jahre fehlen. Jene 5 oder 6 Bucher wurden von dem Babftlichen Gelden einnehmer Ungelus Urcimboldus in dem Rloster Corven an der Befer entdeckt und dem Pabst Leo X. überbracht, der ihn mit 500 Goldgulden beschenkte und die handschrift nach Florenz brins gen lies. III. Das Buch de situ, moribus & populis Germaniæ. Bermuthlich hat er Deutschland selbst gesehen. IV. Das Leben bes Cn. Jul. Ugricala, seines Schwiegervaters. V. Der Dialog de causis corruptæ eloquentiæ wird mit mehrerer Bahrscheinlichkeit dem Quinctilian zugeschrieben, wie es leicht aus der Schreibart abzunehmen ift. - - Musgaben: Die erste, per Vindelin, Spiram, Venet, 1469. fol. — Opera, ex rec. & c. n. Justi Lipsii; accel-Sit C. Vell, Paterculus. Antwerp. 1607. u. 1667, fol. (4 Thir. 16 gr.) b. 1600. 4m. Livsius bat den Tacitus grundlich studirt; das der bleibt sein Commentar vorzüglich brauchbar. — Cum not, & emend, Curtii Pichenæ, Francof, 1607, 4. (2 Thir.) Gehr riche. iger Sert. — Cum comm, var. ed, Car. Aubertus. Paris. 1608. ol. (10 Thir.) — In usum Delph. c. n. Juliani Pichon, ib. 1682. IV. 4. (18 Thir.) Ead. Venet. 1708. 4. (8 Thir.) — Ex ec. & cum notis JAC. GRONOVII, c. comm. var. Trai. B. 1721. II. 1m. (7 Thir. od. 10 fl.) und Glasguz, 1735, IV. T. 12. Auch Ed. Jo. Fr. Gronovii. c. n. v. Amst. 1672. u. 1685. II. 8. (6 Ehst.) - Ed. Jo. Aug. Ernesti, c. n. v. Lipf. 1752. u. 1772. II. 8m. 6 fl.) Nach Lipsius und Gronov. — Ex rec. J. N. LALLEnand. Paris. 1760. III. 12. von Barbou, sehr schön. – Bon BRINDLEY, Lond. 1754. IV. 12. - Ed. GABR. BROTIER S. J. Paris. 1774. IV. 4m. (44 fl.) auch c. n. & Dist. eius. ib. 1776. VII. 12. (12 fl.) Brotier suchte in seiner Ausgabe auch die verlors ten Bucher zu erfeten, zwar mit den Worten, aber nicht mit em Geift des Cacitus. Sein Supplement ift, da das gange Bert ju toftbar ift, besonders gedruckt: G. Brotier Supplementa ibb. VII-X. Annalium C. Corn. Taciti, qui ingenti litterarum amno periere, Pragu. 1774. 8m. (45 fr.) Schon gedruckt. - lebersebungen: Englisch, durch Thomas Gordon, London. 1731.

Ł

II. fol. - Krangofisch, mit hiftorischen und politischen Anmertun gen, burch Amelot de la Houssaye. Amft. 1716-34. VIII. 12. (7 Thir. 12 gr.) Sonft oft gedruckt, 3. B. Paris. 1724. IV. 12. ib. 1735. X 8 (4 fl. 30 fr.) - Italienifch, Padua. 1755. 4. sehr aut. — Deutsch, burch Joh. Sam. Müller. hamb. 1765. 66. III. gr. 8. (6 fl.) Gut. Moch beffer burch Dazte und Golds bagen. Salle. 1776. VI. 8. Genau und mit grundlicher Beurs theilung. — Bon Bahrdt. Halle. 1780. 81. II. gr. 8. — — Er klarungsschriften: Ausser den Commentaren Conrings, Bernege gers, Borhorns, Boeclers 2c. gehoren hieher: Christo. Forst-NERI note politice ad VI. priores libb. Annalium C. Taciti. Argent. 1650. 8. Ej. omilsorum in notis ad Tacitum lib. singularis. ib. eod. g. Ej. notæ polit, ad lib. Annal. XI. XII. XIII. ib. 1652. S. Ej. notar. polit. continuatio postrema. ib. eod. 8. - Tho. Gordon, Britanni, Disputationes hist, crit. & polit, in Tacitum. Rrantofisch iberfest Amft. 1742. II. 12. f)

Lucius Annaus Storus, lebte unter Trajan und Sadrian. Db et ein Spanier, ober Gallier gewesen, will ich nicht untersus chen, weil man doch bavon eben so wenig, als von seinen Les bensumftanden überhaupt etwas mit Zuberlafigfeit fagen fann. Man hat von ihm Epitome de gestis Romanorum ab V. C. ad Jani templum clausum sub Augusto, Lib. IV. in einem poetischen, ju febr gezierten, fententiofen Stil. Man verwechselt biefe Geschichte oft mit der Epitome des Civius. - - Ausgaben: Epitome de T. Livio Lib. IV. Paris. 1470. 4. — Rerum rom. ed. nova. c. n. v. cura Joh. FREINSHEMII. Argent. 1636. 8. U. 1655. 8. (12 gr.) - In usum Delph, c.n. Annæ l'Anaqu. Fabri filiæ. Paris. 1674. 4. (3 Thir. 16 gr.) Sehr gut. ib. 1726. 4m. (2 fl.) - Ex rec, Nic. Blan-CARDI C. n. v. Franequeræ. 1690. 4. (2 Ehlr. 16 gr.) - Ex rec. Jo. Gr. GRÆVII c. n. v. Trai, ad Rh. 1680. 8. c. numis. (1 261r. 12 gr.) Amst. 1702. II. 8. (2 Thir. 12 gr.) Lips. 1760. 8. ed. Jo. Frid. Fischen. Sehr nublich, doch find Freinsheims Roten nicht boll

F) FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 21. T. I. p. 466 - 476. T. II. p. 746. Ed. Lipf. T. II. p. 386 - 406. — Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 30. p. 145 - 147. — Pope - Blount. p. 139 - 141. — Morhovii Polyhist. T. I. Lib. IV. Cap. XIII. p. m. 993 sqq. — Niceron. Memoires &c. T. VI. p. 344 - 364. — Bayle h. v. — Sambergers 3. R. 2. Ch. p. 230 - 241. — Mursinna Clas. Blogr. 2 Ch. p. 275 - 293.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamk. 295

Kandig, und die Barianten schlen. — Rerum rom Lib. II. ed. LAUR. Beger, in usum principis regni Borust. Coloniæ Marchicæ. (Amst.) 1704. fol. mit viclen prachtigen Rupsern, aber für den fritischen Gebrauch unnüß — Ed. Mich. Maittaire. Lond. 1715. 12. — Ex rec. & c. n. Car. Andr. Dukeri, c. n. v. Lugd B. 1722. 8m. (2 Thir. 16 gr.) Vermehrt ib. 1744. 8m. Vorzüglich. — Florus c. Sallustio. Birminghamiæ. typis Joh. Baskerville. 1773. 4. Sehr prachtig gedruckt. g)

Cajus Suetonius Cranquillus, geb. zu Rom circa A. Chr. 70. unter Mero War Sprachlehrer und Sachwalter ju Rom: lebte mit bem jungern Olinius vertraut, der ihn zu fich ins Daus nahm, und ihm ben dem R. Trajan das ius trium liberorum auss würfte. Zadrian machte ihn jum Gtaats: Secretar (magister epi-Rolarum,) er wurde aber wieder abgefest, entweder weil er mit deffen Gemalin Sabina zu vertraut lebte, oder ihr mit zu groß fer Berachtung begegnete, weil fie ber Raifer verachtete. Entfernung von Sofe veranlafte ibn , fich gang mit den Studien zu beschäftigen. Er schrieb in seiner Rube I. Vitas XII, Cælarum; darinn schildert er das Leben der 12 erften Raifer, vom Julius an, nach ihren Tugenden und Laftern sehr aufrichtig und fremmis thig, h) in einem furgen, beutlichen, zierlichen und fo weit es die damalige Zeit mit fich brachte , ziemlich fehlerfregen Stil. II. Lib. de illustribus grammaticis. III. De claris rhetoribus; ist verstummelt. IV. Lib. de claris poetis; davon aber nur das Leben des Terentius, Boratius, Derfius, Lucanus, und Juve nalis, und des altern Dlinius ubrig ift. Bon dem Buch de viris illustribus, ift Aur. Victor der Berfaffer. — Ausgaben: De XII. Cæsaribus, Romæ. 1470. fol. — Cum Comm. Is. Casauboni. Genevæ. 1595. 4. ib. 1615. Paris. 1610. II, fol. Lugd. 1611. 4. cum Differt. Jo. HENR. BOECLERI. Argent. 1688. 4. (3 fl.) Srauch bar. — Cum comm. Jo. Schildii. Lugd. B. 1647. 51. 62. 67. 8m.

g) Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 23. T. I. p. 488-494. T. II. 776. Ed. Lipf. T. II. p. 438-450. — Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 30. p. 148-151. — Pope-Blount. p. 184-186. — Chaurepié N. D. T. II. h. v. — Hambergers J. R. 2 Ch. p. 260-266. — Murfinna Elas. Biogr. 2. Ch. p. 294-300.

b) Enasmus Lib. XXVIII. Ep 16. Prorfus ca libertate scriplit Colorum vitas, qua vixerunt ipli.

(1 Thir. 16 gr.) Gut. - Cum not. & numism. Car. Parini. Basil. 1675. 1707. 4. m. R. - Cum not. var. & Jo. GE. GRÆVII. Trai. ad Rh. 1672. 91. u. Ed. III. auct, & emend. ib. 1703. 4m. m. R. (5 Thir.) Rritisch. — In usum Delphini c. n. Augustini Babelo-NII. Paris. 1684. 4. — Opera, cum comm. SAM. PITISCI. ib. 1690. II. 8 m. R. verbessert Leovard. 1714. 15. Il. 4. m. R. (6 Thir.) Aus den Alterthumern gut erlautert. - Cum not, var. & fig. curante PETRO BURMANNO. Amstel 1736. II. 4. (5 Thir. 12 gr.) Rritisch, aber nicht genau. - Cum animadvers. Jo. Aug. Ernesti. Lips. 1748. 8. (1 fl. 30 fr.) Bermehrt ib. 1775. 8m (2 fl. 30 fr.) Gehr brauchbar; gesunde Rritif, und grundliche Erklarungen. — Ex rec. FRANC. OUDENDORPH, c. n. v. Lugd. B. 1751. Il. 8. (2 Ehlr. 8 gr.) Zum fritischen Gebrauch vorzüglich. — - Heberschungen: Rrangofisch, mit dem lat. Tert gur Geite, durch Mir. de la l'Ause. Paris. 1771. IV. 8 (II fl.) Schon gedruckt; die Uebersebung ift awar angenehm, aber zu fren, mit nicht immer wichtigen Anmers fungen; befto lefenswurdiger find bie am Ende eines jeden Bandes bengefügte Abhandlungen. Auch durch M. de la HARPE. Paris. 1771. 11, 8. (5 fl. 30 fr.) — Italienisch, Venet. 1738. 4m. m. R. prachtig. - Deutsch durch Wagner. Lemgo. 1771. gr. 8. (1 fl. 30 fr.) i)

Just in us, sonst in handschriften Justinus Frontinus, auch M. Junianus Justinus, lebte circa A. Chr. 150. oder 160. unter den benden Antoninen, besonders dem Philosophen, unter welchem er seinen Auszug aus des Trogus Oompejus Geschichte verfertigte, mit der Aussig aus des Trogus Pompejus Geschichte verfertigte, mit der Aussignierist: Historiarum Philippicarum & totius mundi originum & terræ situs ex Trogo Pompejo excerptarum Lib. XLIV. a Nino ad Cæsarem Augustum. Trogus, ein Philossoph und Redner aus Gallien, schrieb sein grösseres Werf unter Augustus, dessen Verlust zu bedauern ist. Er bearbeitet am aussschihrlichsten die Wacedonische Geschichte. k) Wenn man vom Auszug auf das grössere Werf schliessen darf, so hat er vicle grobe

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 24. T. I. p. 494-501. T. II. p. 785. Ed. Lips. T. II. p. 451-464. — Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 31. p. 152-154. — Pope-Blount. p. 148-150. — Suidas h. v. — Bayle h. v. — Hambergers J. N. 2 Th. p. 281-289. — Mursinna Clas. Biogr. 2 Th. p. 301-312.

k) S. vont Trogus Hist. littéraire de la France. T. I. p. 114.

## B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 29

Kehler gegen die Geographie und Chronologie begangen, und Die Sefchichte ber Juden mit den unverzeihlichsten Anachronismen und Kabeln verstellt. Justins Stil ift zierlicher, als man ibn von feiner Zeit erwarten fann. Bielleicht hat er seine Zierlichkeit von dem Original geborgt. - - Ausgaben: Venet, 1470. fol. - Ed. THYSII. Lugd B. 1650. 8m. — Cum not. var. Amst. 1669. 8. — Cum notis polit MATTH, BERNEGGERI, Argent, 1653. 8. (12 gr.) - Cum not. Joh. Vorstii. Lipf. 1673. 8. (1 Shlr.) - Ex rec. Jo. GE. GREVII. Trai. ad Rh. 1669. 8. u. 1710. 8. Lugd. B, 1683. u. 1701. 8m. Amft, 1694. 8. — Cura Jo. FRID. FISCHERI, Lips. 1757. U. 1767. 8m. c. n. Grævii & Gronovii. (4 fl.) - In usum Delph. Paris. 1677. 4. (3 Ehst.) - Ex rec. & c. n. Tho. HEARNE. Oxon, 1705. 8. Mit guten fritischen, historischen und antiquarischen Anmerkungen. - Curante Abr. Gronovio, c. n. v. Lugd. B 1719. 8m 11. 1760. 1I. 8. (2 Thir.) - Cum not. Is. Vos. SII. l'atav. 1722. 8. - Bon Barbou, Paris. 1770. 12. - Deutsch bon J. D. Oftertag. Frankf. 1781. 8. 1)

Cajus Julius Byainus wird bald für einen Spanier, balb für einen Alexandriner ausgegeben, einige seten ihn in das Zeits alter bes Augustus, machen ihn jum Frengelaffenen beffelben, jum Bertrauten des Ovidius 2c. und behaupten, ber Raifer babe ihm wegen feiner Gelehrfamfeit A. U. C. 726. Die Bibliothet in bem Palatium zur Aufficht anvertraut. Andere g. B. Scheffer feten ibn in die Zeiten der benden Antoninen. Bon feinen gebense umffanden ift weiter nichts befannt, als daß er von dem Conful C. Licinius bis an seinen Sod erhalten worden, und in groffer Durftige feit gestorben ift. Scheffers Mennung perdient also feinen Bens Biele von feinen Schriften find verlohren gegangen. Roch fall vorhanden find I. Liber fabularum 277. Es scheint nicht mehr vollständig zu senn; enthält mythologische Ertlärungen im pobels baften Stil. II. Poeticon Aftronomicum, ad M. Fabium; Lib. IV. theils aftronomisch, theils mythologisch. Man lernt baraus, wie ber himmel von ben Dichtern nach und nach mit Bilbern befest

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. lat. Lib. III. Cap. 3. T. I. p. 528 - 533. T. III. p. 55 - 63. Ed. Lip. T. II. p. 58 - 67. — Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 32. — Pope - Blount. p. 161 - 163. — Jambergere 3. R. 2 Lb. p. 321 - 335. — Mursima. 2 Lb. p. 331 - 335.

worben ift. Die übrigen Bucher: Gromaticus f. de caftris metandis; de limitibus; de conditionibus agrorum, haben ben Grammas ticker Zyginus jum Berfaffer, ber unter Trajan lebte. m) - -Musgaben: Fab. lib. ed. JAC. MICYLLUS. Basil. 1535. u. 1570. fol. - Opera, c. n. Joh. Schefferi. Hamb. 1674. 8. - Cum not. var. in VAN STAVEREN auctoribus mythogr. lat. Lugd. B. 1742. 4m. Auch in Mythographis latinis, c. n. Tho. Munckers. Amst. 1681. c. fig. Il. 8m. n.) Man findet in diefer schonen Samme hing die übrigen Fabellehrer: I. Sabius Planciades Sulgentius, ber vielleicht auch ein Grammaticker, aus Spanien ober Afrika, and ein Chrift war, im 4ten ober 6ten Jahrhundert lebte, und unter andern in einem schlechten, schwulftigen Stil ein Mythologicon Lib. Ill. eigentlich eine poetisch philosophische Kabellehre schrieb. II. Lutatius oder Cactantius Placidus, ein Abschreif ber, oder Berfaffer von der Schrift: In Ovidii Metamorph, argumenta, die man auch dem Grammaticker Donatus benlegt. III. Albricus oder Alfricus, der Weltweise, lebte circa A. Chr. 1217. schrieb de imaginibus Deorum. 0)

Ueberdieß sind hier noch zu merken Scriptores historiæ augustæ mivores, oder die Augustischen Geschichtschreiber, die das Leben der Kaiser, aber nicht ihre Regierung, kurz beschrieben haben, nams lich Uelius Spartianus, Oulcatius Gallicanus, Trebellius Pols lio, Flavius Popiscus, Uelius Lampridius, und Julius Capis tolinus. Ich werde von ihnen einzeln einige Nachricht geben.

· Aelius Spartianus, vermuthlich ein hausgenoffe des R. Diosetetians, schrieb nach A. Chr. 291. das Leben der Kaiser von Jul. Cafar an bis auf seine Zeiten, ohne Ordnung und Zierlichkeit. Man hat aber nur noch das Leben des Adrians, Uel. Verus, Didius Julianus, Severus, Pescennius Niger, Untoninus Caracalla, und Geta. p)

m) FABRICII Bibl. lat. Lib. III. Cap. 12. T. I. p. 617. Lib. IV. Cap. 2. p. 853. T. III. p. 857. — Vossius de hist. lat. Lib. 1. Cap. 20, p. 93. m) FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 1. T. I. p. 303-311. T. II. p. 416. Ed. Lips. T. II. p. 3-11. — Vossius de hist. lat. Lib. I. Cap. 20. p. 92-fq. — Sambergers 3. R. 1 Ch. p. 559-563. — Mullers Cinleit. 5 Ch. p. 106-254.

o) FABRICII Bibl. lat. und Mullers Ginleit. loc. cit.

p) FABRICII Bibl. lat. Lib. III. C, 6. ed. Lipl T, III. p. 93-104. -

### . V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 299

Outcatius Gallicanus, ein Romischer Senator, lebte zu Ende es zien Jahrhunderts. Was er wurflich ausser dem Leben bes lvidius Casius geschrieben hat, ift nicht bekannt. q)

Trebellius Pollio, des lettern Zeitgenoffe, schrieb das Leben ver Raiser von Philippus an, bis auf den Claudius. Es ist wer nur noch ein Stuck von dem Leben des altern Valerians, vas ganze des jungern Valerians, der 30 Tyrannen und des Claudius vorhanden. r)

Slavius Dopiscus, von Spracus, schrieb unter dem Conlantius Chlorus das Leben des Aurelians, hernach des Cacis us, Slorians und Produs, des Firmus und Saturninus, des Oroculus und Bonosus, endlich des Carus, Aumerianus und Larinus. s)

Aelius Lampridius, lebte im 4ten Jahrhundert, und schrieb das Leben bes Commodus, Ant. Diadumenus, Seliogabalus md Aler. Severus. t)

Mon Julius Capitolinus sind noch die Lebensbeschreibungen des C. Antoninus, M. Aurelius, E. Derus, Pertinap, Albinus, Macrinus, der benden Mariminus, der 3 Gordianus, des Marimus und Balbinus vorhanden. u) — — Diese 6 Schrifts teller sind zusammengedrucht: Historiæ Augustæ scriptöres sex. Venet. 1490. fol. — Cum not. var. Gruteri, Casauboni, Salmasii &c. Lugd. B. 1671. II. 8. (3 Thr. 16 gr.) — Ex rec. Cl., Salmasii, Paris. 1620. 23. fol. (6 Thr.) — Ex rec. Is. Casauboni, b. 1603. 4. (5 Thr.) Lond. 1652. 82. fol. m. u. Lugd. B. 1671. II. 8. Lips. 1774. 8m. (2 st. 24 fr.) — Cum not. M. Z. Boxhornii. Lugd. B. 1632. 1645. IV. 12. — Cura Henninii. Amst. 1707. fol. (10 Thr.) — T. Historiæ Aug. scriptores lat. minores, a Jul. Cæsare ad Carolum magnum; c. n. Jani Gruteri. Hanoviæ. 1611. fol. — Opera Frid. Sylburgii. Francos. 1588—90. III. fol. — Genevæ. 1609. 1653.

Vossius de hist. lat. Lib. II. Cap. 5. — Zambergers J. N. 2 Eh. p. 632 fqq.

<sup>1)</sup> FABRICIUS I. c. — Zamberger I. c. p. 656 fq.

r) FABRICIUS I. c. — Vossius I. c. Lih. II. Cap. 6. — Zamberger I. c. p. 659 fq.

<sup>1)</sup> FABRICIUS 1. c. — Vossius 1. c. Cap. 7. — Zamberger 1. c. p. 670 fg.

<sup>:)</sup> FABRICIUS l. c. — Vossius l. c. — Samberger l. c. p. 672 fq.

B) FABRICIUS und Vossius L. c. - Semberger L. c. p. 697 fqq.

II. fol. — Corpus hist, rom. scriptorum lat, veterum cura Bennowis Casp. Haurisii. Heidelb. 1743 — 48. III. c. f. folm. (36 fl.) x)

### Romische Redner u. a. Schriftsteller vor und nach der christlichen Zeitrechnung bis in das zte Jahrhundert.

Marcus Dorcius Cato, mit dem Bennamen Cenfor oder Cenforius, ber Sittenrichter, auch ber Aeltere (maior), um ihn von feinem Urenfel, dem Cato von Utica, zu unterscheiden; geb. A. M. 3749. a. Chr. 235. U. C. 520 gu Tusculum, einer fleinen Stadt, etliche Meilen von Rom. Zu Rom führte er anfangs Gerichtshan bel, und erwarb fich durch feine Gelehrfamfeit und Rechtschaffenbeit groffes Unfeben. Er flieg bis jur Burde des Confule, und geigte fich überal groß, als Rechtsgelehrter, Redner, Geschicht fcreiber, Sausvater und gandmann, als Reldherr und Gittens richter. Die griechische Sprache lernte er, da er als Quaftor aus Afrika jurukkam, bon Ennius mit foldem Gifer, daß er fie fpres chen konnte. Bon Jugend auf führte er ein ftrenges Leben, hielt freng über guten Sitten und Ordnung, lies fich durch nichts fchrofen, für das allgemeine Beste zu sorgen, und behauptete seinen Ruhm bis in seinen Tod. Er starb A. M. 3832. a. Chr. 145 oder . co. a. at. 85 ober 87. Er verfertigte Reben, Geschichtbucher, bat ton aber nur Fragmente übrig find; ein Buch vom Akerbau, bas aber gar nicht mit feiner übrigen Schreibart übereinstimmt, und andere Werke, die aber verlohren find. Weit mehr wurde diefer groffe Mann im gelehrten Sach geleistet haben, wenn ihn nicht die wichtigen Staatsgeschaften gehindert hatten. y) - - Ausgaben : Fragmenta historica, ed. ANT. RICCOBONUS. Basil. 1579. 8. — De

x) De historicorum lat. fragmentis & collectionibus Cf. Fabricii Bibl. lat. Lib. IV. Cap. 4. T. I. p. 737-745. Ed. Lips. T. III. p. 278-291. y) Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 18-26. T. II. p. 19. Ed. Lips. T. I. p. 31-43. — Vossius de hist. lat. L. I. Cap. 5. p. 20 sq. — Pope - Blount. p. 47. — Nepos in vita Cat. — Bayle. v. Porcius. — Jambergers 3. R. 1. Th. p. 368-371. — Mullers Cinleit. 2. Th. p. 39-47. 58-64. 76-106.

### 3. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 301

e rustica, fragmenta quæ supersunt; c. n. Auson. Popmæ, Franck.
620. 8. und inter Scriptores rei rusticæ, cur. Jo. Matth. Gesneto. Lips. 1735. u. 1773. 74. II. 4m. (14 fl.) — Erste Ausgabe Ge. Meruæ. Venet. 1470. 72. fol. — Cato von Utica, ein entschlossener
Rann und tapserer Held, hielt es in dem letzten Triumvirat mit
Dompejus gegen den Casar. Da dieser in dem Pharsalischen
Eressen überwunden wurde, und alles für Roms Frenheit verlohen war, so begab er sich nach Utika und entleibte sich daselbst mit
inem Dolch, A. M. 3938. U. C. 708. a. Chr. 46. a. æt. 49. Jose
eph Addison, der berühmte Englische Moralist, machte auf ihn
in Trauerspiel, Lond. 1713. 12. Deutsch durch Gottsched. Leips.
732. 8. Französisch durch Mir. Deschamps. Paris. 1715. 12. Itas
isnisch durch Ant. Maria Salvini. Florent. 1725. 4. 2)

Roch ein anderer Dionyfius Cato, ein Beide, lebte um die Zeit ver Antoninen circa A. Chr. 160. Man hat von ihm eine Cammlung chrreicher moralischer Denfspruche, ober Difticha de moribus ad ilium in 4 Buchern, welche Marimus Dlanudes, und andere ins Briechische überseten. Gie waren schon ju Ende bes 4ten Sahrhuns erts in groffem Unfehen. Beil fie in den mittlern Zeiten in ben Poncheschulen eingeführt waren, so haben sie manche Berfälschung rlitten. - - Ausgaben: Catonis ethica. Auguste. 1475. 4m. bifticha &c Zizæ. 1672. 8. eine gute Ausgabe. - c. n. var. ac, Diff. LANNEGIETERI, ex rec. Ottonis Arnzenii. Tr. ad Rh. 1735. Amst 1754. 59. 8m. - Dist, de moribus ad filium Lib. IV. x rec. Jo. Mich. Bernholdi. Uffenhemii. 1785. 8 fcbon gedruct. und vermunftig fritisch bearbeitet. Bernhold vermuthet, ein ges piffer Dionyfius habe diese Berse, unter der Aufschrift Cato, aus sehrern Schriften jufammengetragen , daß alfo der mabre Litel pare: Dionysii Cato. - Grace a MAX. PLANUDE &c. Cygnese. 662. 8. - Disticha c. graca versione Joh. Scaligeri &c. Stokiolm. 1681. 8. a)

Marcus Cerentius Darro, gebohren ju Rom A. M. 3867. a. Ihr. 117. U. C. 638. Sein glucfliches Genie, der Unterricht des Jemilius, und der gunftige Zeitpuntt für die Wiffenschaften, a man sich ju Rom beeiferte, sie immer mehr empor zu bringen,

المستحد

<sup>)</sup> PLUTARCHUS in vita Cat. — LIVIUS, FLORUS. — VELL. PATERC. &c. — Relins Lexicon. 1. 28.

<sup>)</sup> FABRIGII Bibl. lat. T. III. p. 279 fq. - Zamberger. 2 26. p. 327-231.

führten ibn zu derjenigen Stuffe ber Gelebrsamkeit, auf welcher er fich allgemeinen Ruhm erwarb. Er war Kriegstribunus, Lege ens bes Dompeius, mit welchem er es gegen den Cafar hielt; boch hat er fich diesem hernach bald unterworfen, und wurde von ihm zum Auffeher der Bibliotheken ernennt. Untonius erklarte ibn nebst andern in die Acht. Unter Augustus fam er nach Rom in ruct, genof einer gelehrten Rube und farb A. M. 3957. a. Chr. 27. U. C. 727. a. æt. 90. Cicero, sein Bertrauter, (Ep. ad Att. 13, 18.) neunt ibn mit Recht modungenowrator; benn er foll ben 500 Bucher und aelehrte Abhandlungen geschrieben haben, die aber alle bis auf folgende Werfe verlohren find: I. Lib. XXIV. de lingua latina, wo bon bas 4tes gte Buch, aber verftummelt, vorhanden find; von ben übrigen bat man Fragmente. II. Lib. III. de re ruftica, bit in schoner Ordnung und mit vieler Gelehrsamfeit verfaßt find. - -Musgaben: Opera, c, h. Joh. Scaligeri & var. Dordrechti. 1659. 4. Die einzige vollftandige Ausgabe. - Lib. de lingua lat. ex rec. CASP. SCIOPPII. Ingolft, 1605. 8. aud) c. n. Dionys. Gothofrebr, inter auctores lat. linguæ. Genevæ. 1602. 22. 4. - Lib. III. de re rustica. Halæ, 1730. 8. und inter scriptores rei rust. curante Jo. MATTH. GESNERO. Lipf. 1735. II. 4m. Deutsch mit Anmertungen durch Jo. Fr. Mayer. Frankf. 1774. 8. b)

Marcus Cullius Cicero, einer der gelehrtesten und angesehen sten Romer, einer der merkwürdigsten Staatsmanner, geb. A. M. 3876. a. Chr. 108. U. C. 647. den 3. Jan. zu Arpino, wo sein Bater Marcus Cicero, ein Landgut hatte. Die Stadt führt daher noch zum Andenken des grossen Mannes die Buchstaben M. T. C. in ihrem Siegel. Sein erster Lehrer war Archias, den er hernach vor Sericht vertheidigte. Er übte sich vorzüglich in der Redefunst, übersetzte die griechischen Reden des Isotrates, Lysias und Do mosthenes, lernte das bürgerliche Necht von D. Mucius Schwola, die äusserlichen Gebärden von dem Comödianten Rostius, den er auch in einer Rede vertheidigte; die Platonische Philosophie von Philo, und hernach von Untonius Assania zu Athen, wohin er

b) Fabricii Bibl. lat. Lib. I. Cap. 7. T. I. p. 76-88. T. II. p. 82. Ed. Lips. T. I. p. 118-136. — Pope-Blount. p. 60-62. — Brucker Hist. cr. phil. T. II. p. 30 sqq. — Zambergers 3. N. 1. 26. p. 411-416. — Mauri und Aus. Popma vita Varrenis.

Ach wegen feiner Gefundheit begeben hatte. Bu Rom machte er Ro als Sachwalter berühmt, und flieg vom Quaftor bis jum Conful. Das Confulat führte er fo rubmlich, daß man ihm den Ramen eines Raters bes Baterlandes benlegte, ba er es von ber Gefaht ber Co tilinarischen Berschwörung gerettet hatte. In dem Tribun Clodius batte er einen geschwornen Feind, der es auch durch seine Ranke bes bin brachte, das Cicero in die Acht erflart wurde, und nach Gries denland entwich. Clodius verfolgte ihn noch durch ein Gefes, bas bemienigen Die Lobesstrafe brobete, ber auf 400 romische Deilen ben geachteten aufnehmen wurde; er gerftorte überdif beffen Saus fer und Landauter. Aber dieses Ungluck bauerte nicht ein polies Tebr. Der Conful wurde mit ben groffen Chrenbezeugungen und Reperlichteiten guruchtberufen, und in Italien und ju Rom empfans gen , jum Augur ernennt , und 12 Jahre nach feinem Confulat nach Cilicien als Statthalter geschickt, wo er fich durch Bestegung einiger Boller den Ramen eines Imperators ben der Armee erwarb. dem Rrieg zwischen Donipejus und Casar hielt ers mit dem ers fern; doch fand er nach dem unglücklichen Pharsalischen Treffen Belegenheit, fich mit dem lettern auszusohnen. Rach Cafars Erwordung fand Cicero an dem Triumvir Antonius einen unvers fohnlichen Reind, der ihn zu ermorden befchloffen hatte. entschloffenbeit brachte ibm ben Lod. Die Rnechte nothigten ibn in flieben; fie festen ibn in eine Genfte und eilten mit ibm , aber in fpat an die Gee; denn er hielt fich damals auf seinem gandaut ben Cailta auf. Dopilius, ein Officier des Antonius, den Cicero ben einem Capitalverbrechen vertheidigt hatte, bat fiche aus, feinen Robltbater ermorden zu durfen, holte ibn ein, und hieb ibm Ropf und Bande ab, die er dem Untonius überbrachte. Deffen Chemeis Ruivia gerftach noch mit ihren Saarnabeln die tobte Junge. Dif gefchah A. M. 3940. a. Chr. 44. U. C. 711. ben 7 Dec. a. æt. 64. Co farb ber groffe Mann , ber fich fo fehr um den Staat verdient ges macht hatte, beffen Ruhm, ben er fich durch feine Staatsgefchafte und burch feine Gelehrfamfeit erwarb, eben fo unfterblich fenn wird, als die Schande feines Morders unauslofchlich bleibt. c) Bon feinem

e) 36 will hier einige lesenswurdige Lebensbeschreibungen anführen, die nicht nur fur die Geschichte des Cicero, sondern auch fur die Ronnische Geschlichs te überhaupt, wenigstens fur die Periode, in welcher der Consul lebte, im terestant find, da sie ihn als Stantsmann schildern: The History of the

Romer haben wir fo viele Schriften, als von Cicero; er geigt aber barin mehr Starte in der Beredsamfeit, als in der Philosophic. Man fann fie in 4 Classen theilen. Rhetorische Schriften: I. Rhetoricorum ad C. Herennium Lib. IV. wird sonst bem Cicero abgespro: den. II. De inventione rhetorica Lib, II. 3mei Bucher giengen ber tohren. III. De oratore ad Q. fratrem, Lib. III.I V. Brutus f. de claris oratoribus. V. Orator f. de optimo genere dicendi ad M. Brutum. VI. Topica ad C. Trebatium ICtum. VII. De partitione oratoria, dialogus inter Cic. patr. & F. VIII. De optimo genere oratorum. Dratorische Schriften: Diese bestehen aus 59 noch vorhande nen Reben; alle Mufter ber farfen mannlichen Beredfainfeit. Ber sonders zeichnen fich die 4 Catilinarischen, und unter diesen die erste aus, auch die Rede fur den Archia, an die Quiriten nach feiner Ruckfunft, und die andere im Genat, auch die 14 Philippischen Reben gegen den Untonius, die ihn seinen Ropf tofteten. Philosophische Schriften: I. Academicarum quæstionum Lib. II. Dialogen, die er auf seinem gandgut, das er Academie nennte, von der atades mischen, oder Sofratisch : Platonischen Philosophie bielt, welche ibm auch vorzüglich gefiel. Daber fpricht er oft gegen die Stoiter und Epikurer, deren Lehrfage er auch wol inne hatte. III. Tusovlanarum quæstionum Lib. V. Auch Dialogen, die auf dem Tuscw lanischen gandgut mit einigen Freunden gehalten wurden. IV. De natura Deorum Lib. III. Er eifert hier gegen die heidnische Gotter lehre und tragt seine Mennung unter der Berson des Cotta vor. V. De divinatione Lib. II. In dem erften Buch werden Die Deiffe gungen behauptet, in dem andern verworfen. VI. De fato; ift pers stummelt. VII. De legibus Lib. III. Es waren vermuthlich 5:8. Bucher. VIII. De officiis Lib. Ill. Un feinen Cobn vortrefliche Moralische Regeln. IX. Cato maior s. de senectute ad F. Pomponium

Life of M. T. CICERO; by CONVERS MIDDLETON. Dublin. 1741. II. 8. Stallenisch überseht. Napoli. 1748 · 50. V. 4. Deutsch, Altona. 1757 · 59. III. 8. (3 sl.) M. T. Ciceronis historia per Consules descripta & in annos LXIV. distincta per Franc. Fabricium. Colon. 1570. 8. ed. IIda. Budingæ. 1727. 8. cum Christo. Cellarii Hist. explicandis epistolis, Ciceronis accommodata; ed. Jo. Mich. Heusingfr. — Add. Hist. de Ciceron, tirée de ses Ecrits & des monumens de son siecle. Paris. 1749. IV. 22. (5 sl.) ib. 1763. II. 4. Ueberdiß ist merten: M. T. Ciceronis vita; ex oratoris scriptis excerpsit, verba ipsa retinuit & ad consulum seriem digessit J. H. L. Meierotto. Berol. 1783. & ...

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 307

Acticum. Cato vertheibigt bas Alter. Schwanfende Begriffe von X. Lælius f. de amicitia. XI. Paradoxa VI. ber Unfterblichkeit. XII. Einige Rragmente, J. B. Somnium Scipionis, aus bem bteit Buch de republica &c. Die 4te Claffe ber Schriften nehmen bie Briefe ein; Lib, XVI ad diversos; Lib. XVI, ad Atticum; man lerne daraus die Romifche Staatsgeschichte der damaligen Zeiten fennen. Lib. III. ad Quintum fr. bem er fagt, wie er fich ben Bermaltung Der Proving verhalten folle. Lib. I. ad Brutum; enthalt 18 Briefe. su welchen noch 7 in Deutschland entbeckt wurden, die man nut für acht balt. Untergeschobene Schriften , bie bismeilen in ben. Rerten angetroffen werden: I. In Cr. Salustium responsio, Die ber Rebner M. Porcius Latro verfaste. II. Or. ad populum & equites rom, antequam iret in exilium. III. Epistola ad Octavium, IV. Confolatio, Die Car, Sigonius verfafte. Die Trofffbrift best Cicero über ben Tob feiner Tochter gieng verloren. - - Ausgaben : Opera. Mediol. 1498. IV. fol. sehr selten. - Ex rec. Petri Victoria. Venet. 1534-37. IV. fol. nachgebruckt von Rob. Stephano. Paris. 1538. u. 54. V. fol, ib. 1543. VIII. 8. 1545. X. 12. Sehr schon: bat vorzüglichen fritischen Werth. - Ed. PAULI MANUTII. Venet. 1540. VIII. 8. - Ed. apud Car. Stephanum, Paril 1555. IL fol. - Ed. Dionys. Lambini. ib. 1566. IV. fol. Gut fritisch. aber 211 minig. - Cum commentariis Manucciorum & n. v. Venet. 1582. T. X. fol. Gehr schatbar, aber selten. - Opera, Lugd. B. 1642. X. 12. von Elzevir. - Ed. Jo. Ge. Grævii c. n. v. Amft. 1699. u. 1710. XI. 8. (16 Thir.) (Neap. 1777. XII. 8m. unvol lendet;) - Cura Jani Gulielmi und Jani Gruteri, der die Musaabe nach deffen Tod beforgte, Hamb. 1618. nachgebruckt Lond. 1681. II. fol. (6 Thir.) treflich fritisch. — Mach dieser, Jac. Gromovii. Lugd. B. 1692. IV. 4. u. Xl. 8. (12 Thlr.) - Die Gres novische wiederholt von Js. Verburg. c n. v. Amst. 1724. II. fol. IV. 4. XI. 8. 1. R. Man giebt der Ausgabe in 4. den Borque. (16 Thir.) - Mach der Gronovischen, J. A. Ernesti. Hale, 1735. 1758. V. 8m. (6 Thir.) Vol. Vitum begreift Clavem Ciceronia. nam, oder ein fechefaches Regifter, barin die Gefete, biftorifche geographifche, lateinische und griechische und Runftworter erflats werden; wieder aufgelegt und durchgefeben. Lipf. 1776. 77. V. gm. (8. 261r. 8 gr.) — In usum Delph. cura Josephi Oliveri, c. comm. var. Paris. 1739 - 42. IX. 4. (36 Thir.) Ungemein prache

tig, nach ber Victorinischen, Manuccischen, gambinischen und Gruterischen Ausgabe, mit Anmerkungen am Ende eines jeden Banbes; mit Gorgfalt nachgebruckt zu Genev. 1750. VIII. 4m. (24 Thlr.) Die Anmerkungen stehen hier unter dem Text. -Bon Foulis, Glasguz. 1749. XX. 12. und von Barbou. Paris. 1768. XIV. 12. sehr niedlich. - Ed. Nic. L'Allemand. Paris. 1769. XIV. 12. Sehr niedlich, correcter Tert, nach den beften Ausgaben, auch nach dem Dlivetischen, überdiß mit 15 Sandschrife ten ber t. Bibliothet verglichen; brauchbare Indices. - Opera, ad optimas editiones, Parisiensem, Patavinam aliasque recentissimas, Wirceburgi. 1777. VIII. 8m. Meufferst fehlerhaft, ohne alle Rriv tif; die Ernestische wurde baben gar nicht gebraucht. - Geit 1777. fieng man an die Werke des Cicero zu Reavel berauszuges ben; man schätt bas gange auf 38 Bande gr. 8. Der Druck ift awar fchon, groffentheils nach ber Gravifchen Ausgabe, aber Die Anmerfungen And überall her zusammengeftoppelt; mehr eine Buche bandlersunternehmung, als eine Arbeit für die Gelehrten. — -Ausgaben einzelner Schriften bes Cicero: De oratore, ad Q. Fratrem; ex rec. Tho. Cockmann. Oxon. 1706. 8. Ed. II. - cum not, ZACHAR. PEARCE. Ed. II. auct. & emend. Cantabr. 1732. 8. - In usum Delph. cura JAC. PROUST. Paris. 1687. 4. taugt nichts. - Opera, quæ ad artem oratoriam pertinent, c. n. JAC. PROUST. Oxon. 1716. III. 8. - De Inventione Lib. II. & Rhetoricorum Lib. IV. ad C. Herennium; cura P. BURMANNI C. n. v. Amft. 1761. 8. - Academica, ex rec. Jo. DAVISII, c. n. v. Cantabr. 1736. 8. gut fritisch. - Rach Dieser lateinisch und mit der frans Wifchen Uebersebung, nebst Anmerkungen durch David Durand. Lond, 1740. 8. - De finibus bonorum & malorum Lib. V. c. n. THO. BENTLEY. Cantabr. 1718. 8. - Opera philos. ex rec. JOH. DAVISII. c. n. v. ib. 1728. VI. 8. - Tusculan, Quæst. Lib. V. c. comment. Jo. DAVISII. Ed. III. auct. & emend. ib. 1740, 8. Frangofisch durch Bounier u. d'Oliver, mit Anmerkungen, Paris. 1737. III. 8. - De natura Deorum Lib. III. c. n. v. inpr. JOH. DAVISII. Ed. III. Cantabr. 1733. 8. Kranzofisch durch den Abt d'Olivet, und mit den Anmerkurgen des Prafidenten Bou-HIER. Par. 1732. 12. - De divination & de fato; ex rec. & c. n. Jo. DAVISII. Ed. II. Cantabr. 1730. 8. - De legibus Lib. III. e. n. v. ex rec. Jo. Davisii. Cantabr. 1727. 2. - De officiis Libi-

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 307

III. Cato maior, Lælius, Paradoxa; Somnium Scipionis; ex rec. Joh. Ge. Grævii, c. n. v. Amst. 1688. und verbesfett 1691. 8.1 De officiis, c. n. ZACH. PEARCE. Lond. 1745. 8. branchbar: Ed. Jac. Heusingeri. Brunsvige. 1783 8m. febr gut überfest, mit treflichen Anmerkungen und Abhandlungen durch Christi. Garve. Breslau. 1783. IV. 8m. (4 fl. 30 fr. Schreibp. (6 fl.) - Orationes, ex rec. Jo. Gr. Gr. gr. v. n. v. Amst. 1699. T. III. g. Vol. VI. Treflich. (II Thir.) - In usum Delph. cur. CAR. de MEROVILLE. Paris. 1684. III. 4. auch Venet. 1724. (19 Thir.) Ed. M. Ant. Ferratii. Patav. 1729. IV. 8m. Borguglich. - Frangofisch durch Lud. Dulcis, Neap. 1727. III. 4. Durch VILLEFORE mit Anmerkungen. Paris, 1731 VIII 12. (11 fl.) Rehe lerhaft. — Zur Erflarung: Menardi Comment, in VI. Orationes Cic. Veronz. 1738. 4. - M. ANT. FERRATII Epistolarum Lib VL. in quibus omnia fere, que in orationibus M. T. dubia occurrunt, polemice illustrantur. Patav. 1699. III. 8. Diese bende Schriften, mit dem Commentar des Manutius verbunden, find die richtige Re und pollståndigste Erklarung der Reden des Cicero. lettere wurde aus dem groffern Wert des Manutius Yenet, 1578 -83. IV. fol. ausgezogen: P. Manurii Comment. in M. T. Ci. ceronis orationes; curavit C. G. RICHTER. Lipf. 1783. II. gm. Much verbeffert: Comment. in M. T. Cic. epistolas, ib. 17-9. 80. II. am. curavit Christ. Gottl. Richter. - - Epistolarum Lib. XVI. ad famil. ex rec. Jo. Gr. Gr. Gr. v. n. v. Amft. 1693. II. 2m. (4 Thir.) - In usum Delph. cur. Phil. Quartier, S. J. Paris. 1685. 4. Schlecht. - Cum not. Christo. Cellarii. Lips. 1722. 8. u. Cum not. Jo. Nic. Funccii. Marp. Catt. 1739. 8. Ino schatbare Handausgaben. - Cum comm anglico Jon. Ross. Cantabr. 1749. II. 8. - Englisch, mit Unmerfungen burch WIL-LIAM MELMOTH. Lond. 1753. 8. - 2. Epistolæ ad Atticum Lib. XVI. ex rec. Joh. GE. GRÆVII, c. n. v. Amst. 1684. II. 8m. -Deutsch mit Anmerk. von E. C. Reichard. Salle. 1783. Il. gr. 2. (3 fl.) - Epist. ad Q Fratrem Lib. HI. & ad Brutum Lib. I. c. comm. Valerii Palermi & n. v. Hage C. 1725. 8. Englisto burch Convers Middleton. Lond. 1743. 8. — Der beste Coms mentar über die Briefe des Licero ift des Daul Manutius, der befonders gedruckt und wieder aufgelegt wurde, Lipf. 1779. II. E.

Auch kann gemerkt werden: Marii Nizolix Thesaurus Ciceronianus, Francos, 1613. fol. Patav. 1734. fol. d)

C. Dlinius Secundus, sonft auch maior oder senior, um ibn bon feiner Schwester Sohn zu unterscheiben; geb. zu Berona A. . Chr. 23. Er mar Præfectus alz in Deutschland, hernach unter R. Despafian, der ihn einer vorzüglichen Bertraulichkeit wurdigte, Procurator in Spanien. Gein Gifer für die Wiffenschaften war fo aufferordentlich, daß er nicht nur alle feine mußige Zeit bamit zubrachte, sondern auch durch die Untersuchung des Besuvs feinen Tod beforderte. Diefer Berg hatte im erften Jahr bes Citus gang ungewohnlich Reuer gespieen. Dlinius, ber fich damals als Befehlshaber der Klotte ju Misenum aufhielt, wollte diese Naturs erscheinung naber betrachten; er lies fich auf einem Kahrzeug nach Stabium fubren, fo febr man ibm wegen der Gefahr abrieth. Er sette fich an das Ufer, und wurde vom Reuer und Schwefel dampf erstickt, da er ohnebin wegen seinem dicken Korver schwer athmete. Dif geschah A. Chr. 79. den 25. Aug. a. æt. 56. e) Ben feinem unermudeten Fleiß fchrieb er viele Bucher, g. B. eine Kortsegung der Geschichte des Aufidius Baffus in 31 Buchern : eine Beschreibung des Romischen Kriegs mit den Deutschen in 20 Buchern zc. deren Berluft man bedauert. Bon allen ift nur noch bas einzige Mert nature historiarum Libri XXXVII. porhanden, bas er aus 2000 Schriftstellern sammelte. Der jungere Dlinius nennt es mit Recht opus diffusum, eruditum, nec minus varium, quam ipla natura. Obgleich einige feinen groffen Berftand barinn finden wollen, so bleibt es doch für uns wichtig, theils weil Die nius der erfte unter ben Griechen und Romern war, der ein folches Gebaude aufführte, theils weil die Quellen, aus welchen er Die Nachrichten Schöpfte, verloren find. Das Wert ift dem R. Th tus jugeeignet. Das erfte Buch enthalt ein Regifter über bas Sange; das 2te-5ten handelt von ber Belt sund Erdbeschreis bung; (de circuitu mundi) bas 6te-10ten von ber Matur und

d) FABRICII Bibl. lat. Lib. I, Cap. 9. T. I. p. 88-149. T. II. p. 94. Ed. Lipf. T. I. p. 137-234. — POPE-BLOUNT. p. 57-60. — RAPIN Comparaison de Demosthene & de Ciceron. — BRUCKERI Hist. crit. phil. T. II. p. 34-50. T. VI. p. 345-349. — Jambergers 3. 92. I. Et. p. 418-448. — Müllers Einleit. 2 Et. p. 349-446.
e) PLINII Epist. 5. Lib. III. Ep. 16. Lib. VI.

n den Eigenschaften der Thiere; das 11te-19ten vom Pflans reich, und bom Gartens und Ackerbau; bas 20te - 32ten bon n Argneymitteln aus dem Thiers und Pflangenreich; bas 33teten bon Steinen und Metallen, und von den Runftlern, die fie Aus diefen Buchern bat ein Unbefaunter, ben man d Olinius Valerianus nennt, in 5 Buchern bas gesammelt, is bon ber Argneifunft, oder von den Mitteln gegen die Rrants iten des Körpers vorkommt. Man muß also dieses nicht für t verschiedenes Werk ansehen, jumal, da es auch die Aufschrift 8 C Diinius Secundus in einigen Ausgaben hat, aber frenlich rch barbarisches gatein gang verftellt ift. - - Ausgaben: Die efte, Venet. 1469. fol. - Cum notis Sigismundi Gelevii. . VI. Basil. 1554 fol. Venet. 1559. fol. — Ex rec. & c. n. JAc. LLECAMPII. Geneya. 1631. fol. Rritisch, gehort unter Die beffen. Thir.) - Ex rec. Jo. Fr. Gronovii, c. n. v. Lugd. B. 1669. . g. (6 Thir.) Nach Dalechamps Ausgabe, — — In usum lph. c. n. Joh. HARDUINI. Paris, 1685. V. 4. (26 Ebst.) ib. 23. III. fol. (30 Thir.) Die beste; nachgedruckt ju Bafel 1741. [. fol, (8 Thir.) — Ed. Glasgoviz. 1751, III. 12. (2 Thir.) Nich i. — Ed. Jo. Pet. Milleri, Berol. 1766. V. 8. (5. Thir.) on Barbou, Paris, 1779. VI. 12. c. n. Gabr. Brotter. - Ed. . MATTH. GESNERI. Lipf. 1779. III, 8m. (9 fl.) Dritte bers brie Ausgabe, durch die einem Eremplar von Gefiner benges riebene Anmerfungen. - Ed. Franzii. Lipf. 1777-88. VII. 1. (21 ff) nur bis auf das 24te Buch; aus der Gronobischen b Sarduinischen ohne fritischen Scharffinn zusammengesett. nebersegungen: Frangosisch, Histoire de l'or & de l'argent, exite de Pline, Livre XXXIII. par DAV. DURAND. Lond, 1729. " Mit dem lat. Text und Anmerkungen. — Hift, de la peinture cienne, extraite de l'hist. nat. de Pline, L. XXXV. ib. 1725. fol. on Durand eben fo. - Histoire naturelle de Pline, avec le texte in, retabli d'aprés les meilleures leçons Msts, accompagnées de tes critiques. Paris, 1771 - 77. X. 4. (50 fl.) Die Uebersegung rein, flieffend, getreu, mit erlauternden Anmertungen bon isson d'Ivry; und mit physifalischen, aftronomischen, geogras ifchen Erlauterungen, theils von eben demfelben, theils von de Lande, Guertard &c. - Deutsch, durch Joh. Dan. enso. Rostof. 1764. II. 4. (7 fl. 30 fr.) womit zu perbinden Ej.

Plintanisches Wörterbuch. ib. 1766. 4. (8 fl.) — Von G. Groffe, Prediger zu Calenberg und Pechau, Frankf. 1782—88. XII. 8. (6 fl.) — Einzeln sind auch gedruckt: PLINII VALERIANI, oder C. PLINII Sec. De re medica Lib. V. Romæ. 1509. Basil. 1528. 49. fol. woran nicht viel gelegen ist, denn es ist ein elendes Stückwerk. f)

C. Dlinius Caeilius Secundus, bes altern Schwefterfohn, geb. A. Chr. 62 gu Rovocomum ben Mailand. In der Bered, famfeit war fein Lehrer Quinetilian, und in der Philosophie Di cetas; er batte aber auch mit andern Philosophen Umgang. Jang der altere Olinius lebte, der ihn adoptirte, hielt er fich ben ihm auf. Rach beffen Tob biente er als Sachwalter zu Rom, und führte mit dem groften Rubm die wichtigsten Processe; wurde unter Domitian Prator; unter Crajan, Schapmeister, Conful, und Proconful in Bithonien, wo er burch feine trefliche Anftalten neuen Rubm und neue Gnadenbezeugungen bes Raifers erwarb. Diefer ernannte ihn jum Augur, und ertheilte ibm, ba er ben feiner zwenmaligen Che feine Rinder zeugte, bas ius trium libero-Wie lang er nach A. Chr. 107. gelebt habe, ist nicht be fannt. Gein Anfehn mar groß, wie er es wegen feiner Gelehr famfeit und Rechtschaffenheit verdiente. Er war nicht nur in den bamals üblichen Wiffenschaften fehr erfahren, als Dichter, Red ner, Philosoph und Staatsmann, fondern beforberte folde auch durch feine Krengebigkeit. Wir bedauern nur, daß auffer feiner Lobrede auf den Trajan, und 10 Buchern Briefe nichts von fer nen Berfen auf uns gefommen ift. Unter den Briefen, Die er felbst aus mehrern ausgelesen bat, ift bas lote Buch bas porgie lichste, und in diesem der 97te Brief der merkwurdigste, barinn er Die Chriften gegen bie Berfolgung vertheibigt. g) Die Briefe find nett, fententios, in einem reinen, obgleich nicht fo periodifcen Stil, wie die Ciceronianischen; die Lobrede ift erhaben, nur ets

g) Darüber ift nachiniefen Moshemii Comment. de rebus Christianorum ante Constant. M. p. 145 frq.

f) Suetonii vita Plinii. — Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 13. T. L. p. 401-413. T. II. p. 562. Ed. Lips. T. II. p. 179-239. — Vossiude hist. lat. Lib. I. Cap. 29. — Pope-Blount. p. 118-120. — Nice-ron Memoires. T. VII. p. 250. G. 7 Eb. p. 313-329. — Bruckell Hist. crit. phil. T. II. p. 609. Ej. Fragen 16. 3 Eb. p. 1269. — Jamb bergers 3. N. 2. Eb. p. 135-145.

vas zu gefünstelt. — — Ausgaben : Epistolarum Lib. VIII. ex ec. Ludov. Carbonis, f. l. 1471. fol. - Epist. Lib. X. & Paneyricus, c. comment. Jo. MARIE CATANEI. Mediol. 1506. 1533. ol. 1600. 4. — Epist. c. n. v. Luga. B. 1669. 8. — Epist. & Paegyricus, c. n. Tho. Hearne. Oxon. 1703. 8. - Epist. ex rec. FOTTL. CORTII & PAULI DAN. LONGOLII, C. n. v. Amft. 1734. . (4 Thir.) - Opera. Glasguæ. 1751. 4. sehr schon, von Foulis ebruckt, auch eod. A. IL. 12. - Epist. & Paneg. c. n. Jo. MATTH. insuna. Lips. 1739. 8m. (1 fl. 30 fr.) wieder aufgelegt cura RNESTI. ib. 1770. S. (2 fl.) - Panegyricus, inter XII. Paneyricos veteres; davon Franc. Puteolanus die erste Ausgabe vers mthlich zu Mailand circa 1482. 4. besorgte. — Cura Jon. Fi-CHMANNI. Argent, 1635. 4. — In usum Delph. c. n. JAC. de la AUNE, S. J. Paris. 1677. 4. micht fritisch, nicht judicios; wies erhohlt Amst. 1701. 8. Lond. c. n. v. 1716. 8. u. Venet. 1708. effer 1719. 8. - Panegyricus, c, n. v. Lugd, B. 1684. 8. - Cura OH. ARNTZENII, c. n. v. Amst. 1738. 4. (3 26st.) - Ex rec. & n. Christi. Gottl. Schwarzii, c. n. v. Norimb. 1746. 4m. o fl.) Borzüglich. Bescheibene Kritif. - Rach biefer Ed. J. M. ESNERI. Gottinge. 1749. 8. Lipf. 1779. 8m. - Ueberfesuns en: Les Lettres de Pline &c. par Mr. de SACY. Paris. 1721. III. 2. 1760. II. 12. (2 fl. 45 fr.) — Panegyrique de Pline, en latin ; en françois; avec des remarques hist. crit. & morales, par le omte Coardi de Quart. Turin. 1724. fol. - Die Briefe, enge sch, mit Anmerkungen durch John Orrery. Lond. 1751. II. 8. deutsch, mit Anmerkungen durch B. A. Schmid. Dessau. 1782. (2 fl.) Einige Briefe hat auch Wieland in feinem Deutschen Rerfur 1774. 8 B. p. 73 - 96. fo meifterhaft überfest, dag man le so gu lefen wunscht. - Die Lobrede, mit Anmerkungen von bristi Tob. Damm. Leipz. 1735. 8. Schleppend. h)

Citus Petronius Arbiter in der Gegend von Marfeille aus nem Mittergeschlecht gebohren. Er legte fich auf die schonen Bife nschaften und zeigte guten Geschmad. In dem hof des Claus ius verfiel er in Bolluft, doch fo, daß er zu öffentlichen Ge-

<sup>)</sup> Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 22. T. I. p. 477-488. T. II. p. 760. Ed. Lipf. T. II. p. 407-438. — Pope-Blount. p. 141-143. — Cel-parii vita Plinii. — Jo. Massoni vita Plinii ordine chronol. digelta, Amst. 1709. 8. — Sambergers J. R. 2 Ch. p. 241-256. — Musium pa Clas. Biogr. 2. Ch. p. 313-339.

fchaften branchbar blieb; wie er bann bas von gebachtem Raifer ibm aufgetragene Proconfulat in Bithynien gut verwaltete, nach seiner Ructunft von Mero zum Consulat befordert wurde. Rest batte er bie Luftbarteiten des Sofs anzuordnen, und feste fich in die Gunft des Raifers. Diefes jog ihm Reider ju, unter welchen Tigellinus, ber hauptmann von ber Leibmache, ber ger fabrlichste mar; benn dieser brachte es durch ein angedichtetes Berbrechen babin, bag er auf einer Reise bes Raifers nach Cams vanien ju Cuma angehalten wurde. Weil ihm nun Die Beit m lang war, fein endliches Schickfal abzumarten, fo lies er fich beim lich eine Aber ofnen, die er ben feinen Berrichtungen willfubrlich auf: und zuband, bis er A. Chr. 66. an der Berblutung farb. Begen seinem Satyrico, in welchem er die Laster seiner Zeiten sehr geil und lebhaft schildert, beißt er magister nequitiarum, aber viel mehr fatuitatis ac nequitiarum Claudii Aug. irrifor. Die benden Fragmente bavon wurden theils durch Detrus Detitus zu Trau in Dalmatien, theils durch einen frangofischen Officier, Dupin, ber der Eroberung von Belgrad 1688, entdeckt. Kranciscus Nodot lies diefes lettere 1693. querft brucken. Man will es aber wegen ben baufigen Barbarifmen und Gallicifmen nicht fur acht balten. In dem erstern Fragment wird die Mahlzeit des Crimalio (R. Claudius) geschildert. - - Ausgaben: Satyrici fragmenta. Venet, 1499. 4. - Satyricon. Paris. 1577. 8. - Cum not. var. Francos. 1629. 4. - Cum n. v. Amst. 1669. 8. (1 Iblr. 12 gr.) - ib. 1672. 8. (2 Thir.) - Ed. Petri Burmanni c. n. v. Trai. ad Rh. 1709. 19. 4. (6 Thir.) Amst. 1743. II. 4m. (12 Thir.) -Cum notis Jon. Bourdelofii. Paris. 1618. 45. 77. 12. Mieblich. - Ex tec. PETRI BURMANNI cum supplementis Nodotianis, cura CONR. GOTTL. ANTONII. Lipf. 1731. u. 1781. gm. (2 ft. 30 fr.) -Rach der Burmannischen aber ohne Anmerkungen, mit eppographe fcber Schonheit , Berolini. 1785. 8. - Frangofifch burch M. du Jar. DIN. Paris. 1742. II. 12. Deutsch von Beinse: Begebenheiten des Eu-Lold 26. Rom, 1773. II. 8. Mit Anmerkungen in Detrons Manier, i)

D FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 11. T. I. p. 385-392. T. II. p. 358.

Ed. Lips. T. II. p. 151-163. — Vossius de poët. lat. Cap. III. p. 41.

— BAILLET Jugemens de Savans. T. IV. p. 170. — Taciti Annal-Lib. XVI. Cap. 18. — Hambergers B. R. 2 Eh. p. 112-119. — Muss sping Elas. Biogr. 2. Eh. p. 261-274.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 313

Mulus Bellius, auch in einigen Sandschriften Agellius, vers mthlich zu Rom gebohren, wo er von dem Apollinaris Sulpis ius in der Sprachlehre, und von Titus Caftricius in der Redes unst, unter Adrian, unterrichtet wurde, auch mit Corn. Fronto elehrten Umgang hatte. Zu Athen studirte er die Stoische Philos ophie. Rach seiner Ruckfunft mablten ibn die Bratoren zum Richs Seine Zeit fallt in die Regierung ber benden Antoninen. Er schrieb vor A. Chr. 165. Noctes Acticas in 20 Buchern, davon as 8te gang, und ber Anfang bes 6ten Buchs fehlt. Es ift eine Bammlung vermischter Bemerfungen, die Bellius aus verschiedes ien griechischen und lat. Schriftftellern in ben Minternachten gu Uthen veranstaltete, und in einem zwar reinen, doch nicht vorzüglis ben Stil verfagte. - - Ausgaben: Romz, 1469. fol, Exemplare wurden gedruckt. — Bononia. 1503. fol. Gehr schon; von Ohil. Beroaldus besorgt. — Noctes Attick, c. comment. & ex rec. Ant. Thysii & Jac. Oiselli, Lugd. B. 1666. 8. - Ex ec. Jo. Frid. Gronovii. Amít. 1651. u. 1665. 12. Lugd. B. 1687. 3. (2 Thir.) - In usum Delph. cura Jac, Proust. Paris. 1681. 4. (4 Thir.) Laugt nichts. — Cum not, & emendat. Jou. Faid. & Jac, Gronovii. Lugd. B. 1706. 4. (5 Thir.) Vorzüglich; nach der Ehrfischen Ausgabe. - Ed. Gronoviana; excursus operi adiecit. Jo. Lud. Conradi. Lips. 1762, Il. gm. (6 fl.) — Französisch übers set mit Anmerkungen. Paris. 1777. III, 12, (4 fl.) k)

Marcus Jabius Quinctilianus, geh. A. Chr. 42. zu Calahors ra in Spanien. Mit seinem Bater, der ein Redner war, kam er nach Nom; begleitete in seinem 20ten Jahr den Galba nach Spasnien, kam mit ihm nach 8 Jahren zuruck, erdsnete als Redner eine Schule zu Rom, und erhielt zuerst von Vespasian destwegen eine Besoldung, die 10000 Sestertien, oder 5000 fl. betrug. Er lehrte 20. Jahre, und erhielt von Domittan A. Chr. 118. das Consulat. Wie lang er dieses verwaltet habe, und wann er ges storben sepe, ist nicht bekannt. — Seine Schriften: I. Institutiones Oratorix Lib. XII. Ein portressiches Wert, das allgemeinen

k) Fabricii Bibl. lat. Lib. III. Cap. 1. T. I. p. 508 = 514. T. III. p. 1-23.

Ed. Lipf. T. III. p. 1-27. — Pope-Blount. p. 146-148. — Barthie Adversaria. Lib. XXXV. Cap. VII. — Hambergers 3. R. 2 Ch. p. 382-387.

Benfall verdient. Quinctilian schrieb es in seinem 47ten Sahr auf Bitten feiner Freunde, ba ihm fein Lehramt abges nommen war. Besonders ift benen, die eigentlich die Rhetos rit studieren wollen , das zote Buch ju empfehlen. Doggius ents bectte bas Werf ju erft im Rlofter St. Gallen. \*) II. Declamationes, 19 groffere, und von 388. noch 145 fleinere. Gie wurden bem Quinctilian wenig Ehre machen, wenn fie bon ihm verfaßt waren. Der ungleiche Stil zeugt von mehrern Berfaffern. Diejenigen , welche er felbft obnftreitig gehalten bat, giengen bers loren, oder wurden, wie er selbst darüber flagt, falsch nachges schrieben. III. Dialogus de causis corruptæ eloquentiæ. Man hat noch nicht farte Grunde genug, diefes Buch, bergleichen er eines zuverläßig gefchrieben hat, dem Quinctilian abzusprechen, ba es mit feiner Schreibart übereinstimmt. - Musgaben : Inftitutiones Rome, 1470. fol. unter Aufficht des Joh, Unt. Campanus. ib. 1470. fol. burch Schweinheim und Pannarg; ber Bischof ju Aleria, Joh. Andrea, beforgte fie. - Cum not. Raph. REGII. Venet. 1493. fol. Wurde ben den folgenden Ausgaben, die haupts fachlich im 16ten Jahrhundert oft in fol. und 4. veranstaltet murs ben, jum Grunde gelegt; unter diefen find die Ed. Parif. 1541. 4. n. Rob. Stephani, 1542. 4. gu merfen. - Institutiones, ex rec. EDMUNDI GIBSON. Oxon. 1693. 4. (2 Thl. 8 gr.) Lond. 1716. 2 - Instit. orat. Libri XII. ad usum scholarum accommodati, recisis, quæ minus, necessaria visa sunt, & brevibus notis illustrati a CAROLO ROLLIN. Paris. 1715. II. 12. Brauchbar. — De Instit. orat. Lib. XII., ex. rec. & c. n. CLAUDII CAPPERONNIER. Paris. 1725. tol. (10 Thir.) Prachtig gedruckt; die Anmerkungen sind zum Theil ens andern , befonders aus Burmann , jufammengetragen. - De J. O. ex rec. & cum comment, Jo. MATTH. GESNERI, Gottingæ. 1738. 4m. (3 Thir.) porzüglich. — Inft, orat. ad usum scholarum reciss, quæ minus necessaria visa sunt, & brevibus notis illustr, a Car. Rollin; addita lectionis varietate a Theoph. Christo. HAR-LES. Altenb. 1773. II. 8. (2 fl.) Rach der Burmannischen, Gele nerischen, besonders Rollinischen Ausgabe. - Chrestomathia Ouinctiliana, scholæ suæ accommodavit, notasque variorum & suas animadversiones adiecit Bonav. Andres, Pr. litt. hum. Wirceb. 1782. S. - Instit. & declamat. cura Ulr. Obrechti. Argentor.

<sup>\*)</sup> Diefe Sandidrift befindet fic bermal auf der offentlichen Bibliothet in Burich,

### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 315

698. II. 4. (2 Thlr.) — Cura Conn. Schnevelli, und nach effen Tod, Jo. Fr. Gronovii. Lugd. Bat. 1665. II. 8m. taugt icht viel. Amst. 1685. II. 8. (3 Thlr.) — De Inst. orat. Lib. XII. t Declam. c. n. v. curante Petro Burmanno. Lugd. B. 1720. II. . (6 Thlr.) und Patavii 1736. 8. Kritisch. — Declamationes, cum dialogo de causis corruptæ eloquentiæ. Oxon. 1692. 8. — Ueberstumgen: De l'institution de l'orateur; traduit par l'Abbé Gedonn. aris. 1718. 4. und 1770. IV. 12. (5 st. 30 str.) Jierlich und richsig, nach dem Urtheil des Jadrisius. — Lehrbuch der schönen Bissenschaften in Prosa, aus dem sateinischen des Quinetilians; unter Schirachs Ausstell. Helmstädt. 1. Th. 1775. 8. Läst sich jut lesen, doch besser das Original. 1)

Lucius Apulejus von Madaura in Afrifa, ein Platonischer Bhilosoph, lebte unter beiben Antoninen, circa A. Chr. 160 ober 174. Sein Bater Thefeus war Duumbir, und feine Mutter kammte aus dem Gefchlecht des Dlutarchs. Er ftubierte ju Cars thago, besonders aber zu Athen, wo er fich in allen damals bes fannten Wiffenschaften ubte, auch ju Rom vor fich die lat. Spras che erlernte. Auf seiner hernach angestellten Reise, die den gros ften Theil feines Bermogens foftete, bemubete er fich um die Gebeimniffe der Priefter und verschiedener Gottesbienfte, und ließ fich in heilige Gesellschaften einwenben. Zu Rom sowol, als in Afrifa feste er fich durch Advociren in fo groffes Ansehen, daß man ihm verschiedene Ehrenfaulen errichtete. Er befleidete nie ein obrigkeitliches Umt, murde aber unter die Briefter in Afrika aufgenommen, und balb fur einen Bunderthater, bald fur einen Rauberer gehalten. Go febr ihn einige tadeln, so ist doch nicht gu laugnen, daß er unter die gelehrteften Manner feiner Zeit ges zahlt zu werden verdient; ob man gleich nicht Urfache bat, mit Beroaldus zu behaupten, die Musen wurden sich nicht wiziger und zierlicher ausbrucken, als Apulejus. Den Wig wollen wir ihm nicht absprechen; aber seine Schreibart verrath bie Barte eis nes Afrikaners, und kann durchaus hicht jur Nachahmung ems Bon feinen Schriften find noch vorhanden: pfohlen werden.

<sup>1)</sup> DODWELLI Annales Quintilianei &c. Oxon. 1698. 8. — FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 15. T. I. p. 421-432. T. II. p. 636. Ed Lipf. T. II. p. 256-328. — POPE-BLOUNT. p. 127 fq. — BAYLE. h. v. — Antonii Bibl. Hisp. vet. T. I. Cap. XII. n. 238-278. — Jambergers \$. R. 229. p. 213-224.

I. Metamorphoseos de asino Lib. XI. Ein satprischer Roman, barin er bie Zauberei, Die Schandthaten ber Priefter, Die unbe-Araften Rotten der Diebe zc. witig durchzieht. II. Oratio de magia, f. pro se apud Claudium Maximum Procons. apologia; nicht; wie er fie gegen bie Beschulbigungen bes Licinius Memilianus vor Gericht hielt, sondern erst nachher ausgearbeitet. III. Liber de mundo. Eine Uebersetzung von dem Buch, das dem Aristoteles unter gleicher Aufschrift bengelegt wird. IV. De deo Socratis; Darin untersucht wird, ju mas fur einer Classe Diefer Schutgeift gehore. V. De habitudine doctrinarum & nativitate Platonis philos. Lib. III. handelt de philosophia naturali, morali, und rationali; eine Einleitung in die Platonische Bhilosophie. VI. Florida; Auszige aus Abhandlungen und Reben , welche Apuleius vor ben Proconsuln und dem Bolf zu Carthago gehalten. Ueberdieß wers ben ihm zweifelhaft und falfchlich bengelegt: Hermetis Trismegisti verbum perfectum, h. e. de natura Deorum ad Asclepium; de ponderibus & mensuris ac signis cuiusque ponderis; de herbis s. de nominibus ac virtutibus herbarum; ratio sphæræ Pythagoricæ, bie in BARTHII Adversariis Lib. 30. Cap. 7. fteht. - - Ausgaben: Opera, Romw. 1469. fol. durch Schweinheim und Pannarz ges bruckt, und wahrscheinlich von Joh. Undrea, Bischof zu Aleria beforgt. — Opera, c, n. PETRI COLVII. Lugd. B, 1528. II. 8. (2 Thir.) ib. c. n. v. 1614. II. 8. (3 Thir.) - Cum notis BEROAL-DI. Balil. 1620. II. 8. (3 fl. 45 fr.) Ex rec. EBERH. ELMENHORSTH. c. n. v. Francof. 1621. 8. (12blr. 8 gr.) — In usum Delph. c. n. Juliani Floridi. Paril. 1688. 4. (6 Thir.) gehört unter die gw ten. - Altenburgi. 1778. II. 8. (2 Thir.) Bon der Metam. de alino hat man eine frang, engl. und beutsche geberfesung. m)

Marcus Ditrunius Pollio, war A. M. 3974. a. Chr. 29. U. C. 723. berühmt. Daß er von Berona gebürtig gewesen, wie Scipio Maffei in Verona illustr. P. 2. behauptet, kann eben so wenig bewiesen werden, als überhaupt sein Vaterland, Geburts und Todesjahr unbekannt find. Unter Jul. Casar diente er im

m) Fabricii Bibl. lat. Lib. III. Cap. 2. T. I. p. 514-528. T. III. p. 33-55. Ed. Lipf. T. III. p. 28-57. — Vossius de hist. lat. Lib. III. Cap. 1. p. 699. — Bayle h. v. — Bruckeri Hist. crit. phil. T. II. p. 171. Ej. Fragen 1c. 3 Th. p. 376. — Jambergers 3. R. 2 Th. p. 337-349. — Jöcher l. c. h. v. — Glement l. c. p. 437-441.

### 33. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 317

Rrieg; nach beffen Ermordung überließ ihm Munuftus anfangs Die Aufficht über die groffe Kriegsmaschinen, bernach über die öffentlichen Gebäude in Rom; wodurch diese Stadt aufferordents lich verschönert wurde. Er erreichte ein hohes Alter, und schrieb, auf Berlangen des Raifers, ein Bert von der Bautunft in 10 Buchern, die alle, auffer ben jedem Buch bengefügten Riffen, erhalten worden find. In ben 7 erften Buchern handelt er in eis nem planen Stil eigentlich von ber Baufunft; im 8ten von ben Bafferleitungen; im oten von der Gnomonif, und im 10ten von ber Mechanif. -- Ausgaben: De Architectura Lib. X. cum Frontini libro de aquæ ductibus. Florentiæ. 1496. fol. - Cum not, var. ex rec. Joh. de Laet. Amít. 1649. fol. (6 26/r.) vors züglich. — Ueberset, franzosisch durch Perrault, mit Unmere kungen und Rupfern. Paris. 1673. und 1684. fol. (10 Thlr.) Tres lich auf Colberts Berlangen und Beranstaltung. — Deutsch, burch Gualter Rivius. Basel. 1548. und 1614. fol. (3 Ehlr.) — Italies nisch von Galiani, Napoli. 1758. fol. — Zur Erklärung: Bernand BALDI Lexicon Vitruvianum, f. de verborum Vitruvianorum fignificatione, una cum vita Vitruvii. Aug. Vind. 1612. 4 - Jo. Poleni Exercitationes Vitruviana. Patav. 1739. 4. - Uebrigens muß man nachstehende und ahnliche Werte nicht für den wahren Vitrub ans schen: Vitruvius Britannicus, per Colen Campbell. Lond. 1716. II. fol. c. fig. und der Danische Bitrub ic. Copenh. 1747. fol. m. R. Beide find Gammlungen schoner Abbildungen der berrliche ften Gebaube theils im Grofbritannischen , theils im Danischen Reich. n)

Lucius Junius Moderatus Columella, aus Cabir, lebte vor A. Chr. 65. unter Ciberius und Claudius theils zu Rom, theils in Sprien und Eilicien. Sonst ist nichts von seinem Leben bekannt. Von seinen Schriften sind noch übrig: De Agricultura f. de rerustica Lib. XII. welche Poggius zu erst entdeckte; sie sind in einem zierlichen und lebhasten Stil versast. — Ausgaben: De re rustica Lib. XII. Ex typogr. Hieron. Commelini. 1595.

n) Fabricii Bibl. lat. Lib. 1. Cap. 17. T. I. p. 287 - 292. T. II. p. 391. — Vobsius de scient. mathem. Cap. 48. p. 292. — Pope-Bloung. p. 78 - 80. — Hambergers 3. R. 1 Th. p. 523 - 527. — Mullers Ciwlett. 4 Th. p. 351 - 420.

8. - Inter scriptores rei rustice, Catonem, Varronem, Palladium. Vegetium, c. n. v. cura Jo. MATTH. GESMERI. Lipf. 1724. II. 4. Ed II. ib. 1774. II. 4m. Man fann ben Diefen vorzüglichen Musaaben die übrigen füglich entbehren. - Ueberfetungen : Engl. Lond. 1745. 4. nach der Gesnerischen Ausgabe. — Frangofisch par CLAUDE Cortereau. Paris. 1551. 4. ib. 1556. 4. - Deutsch, burch M. C. Curtius, mit Anmerkungen. Bremen. 1769. 8. (2 fl.) 0) Mulus (nicht Aurelius) Cornelius Celfus, ein Romer, ober ein Beronefer , ift unentschieden; lebte A. Chr. 14. ju Eine ber Megierung bes Augustus und unter Tiberius. Aus bem Still Schweigen bes altern Olinius H. N. Lib. XIX. Cap. I. f. g. fann man ficher fcblieffen, bag er fein Argt von Profefion gewesen feve, fondern die Argneikunft nur als einen Theil der Gelehrfamkeit ftw birte. Er fcbrieb eine gange Encyclopabie, barin er von Runften, pon ber Philosophie, Rechtsgelehrsamfeit, Rriegsfunft, Landwirth schaft, Arzneifunft und Rhetorif handelte. Rur bas lezte Stuck von der Argneifunst, und ein Fragment von der Redefunft, bas Ausonius Dopma der Bergeffenheit entriff, ift noch übrig. nes begreift 8 Bucher, bavon die 2 lettern von der Chirurgie handeln, und ift in einer reinen flieffenben Schreibart verfaft, fo, daß man den Celfus daher den medicus Cicero und Hippocrates latinus ju nennen pflegt. Die Briefe an C. Jul, Calliftus u. Pullius Natalis, die ihm einige beplegen, find von Scribonius Sargus. - Musgaben: De medicina Lih. VIII. Florentie. 1475. fol. -Ex rec. Jo. Antonidæ van der Lindun. Lugd. B. 1665. 12. Ed. II. (12 gr.) Rritisch, richtiger Lert. - Cum. not. var. cum THEOD. JANSS. ab ALMELOVEEN, Lugd. B. 1687. 12, 1713, 1730. 1746. 8m. (1 Thir.) nachgedruckt cura Ge. Wolfg. Wedelil. Jenz. 1713. 8. (12 gr.) u. Basil. 1748. 8. (1 fl.) Megen ben Ans merkungen des Morgagni sehr gut. — Cura Jo. BAPT. VULPII. Patav. 1722. 8. ib. 1750. II. 8. (I Thir. 18 gr.) recus. Venet. 1763. II. 12. Das vorzügliche ben diefer lettern Ausgabe find die 6 Briefe bes Morgagnt über den Celsus. - Cum animady. Car.

CHRISTI, KRAUSE. Lipf. 1766, II. 8m. (3 fl.) Für einen Argt von

<sup>6)</sup> FARRICII Bibl, lat. Lib. II. Cap. 7. T. I. p. 342-344. T. II. p. 471-Ed. Lips. T. II. p. 71-74. — POPE-BLOUNT. p. 107 sq. — ANTONII Bibl. Hisp. vet. Lib. I. Cap. 5. p. 16. sq. — Jambergers J. R. s. L. P. 85-87. — Mullers Einleit, 2 Lb. p. 70-72. 76-106.

V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 319

züglich brauchbar. — Ex rec, Leonardi Targue, Patavii, 1769. 4 mit guten Anmertungen. — Ex rec. Alb. de Haller, Laufanne. 1772. II. 8. (3 fl.) — Ex rec. Joh. Valart. Parif. 1772. 8 miedlich. — Franzbsisch von M. Ninnin, Paris. 1753. II. 12. — Jur Ertlärung: Jo Bapt. Morgagni in A. C. Celsum & Q. Seren. Sammonicum epistolæ; in quibus de utriusque auctoria variis editionibus, libris MSt. & commentatoribus disseritur. Lugd. B. 1735. 4. p)

Sertus Julius Frontinus Kammte zwar nur aus dem Boltsorben, aber er schwung fich durch feine Berdienfte gu den hochsten Würden in Rom; denn er wurde unter Domis tian A. Chr. 70. Prator, und A. Chr. 74. Conful. als for cher befiegte er die Siluren in Britannien; erhielt von Merva bie Aufficht über die Wafferleitungen in Rom, und farb unter Trajan circa A. Chr. 106. als Augur, in welcher Burbe ihm der jungere Difertus (Lib. IV. Ep. 8.) folgte. Er schrieb I.) Stratagematicon Lib. IV. fo, wie Dolyan unter den Griechen. II.) De aquæ ductibus urbis Rome; ober eigentlich de aquis, que in Urbem influent, Dongius entdecte es querft in einer Bibliothef gu Monte Caffino. Biele von feinen Schriften giengen verloren; andere werben ibm falfchlich bengelegt, 3. B. de re agraria, s. de agrorum qualitate &c. - Musgaben: Stratag. Lib. IV. per Phil. Beroaldum. Bononie. 1486, fol. - Cum not. var. ex rec. Franc. Oudendorpil. Lugd. B. 1731. 8. (1 Thir. 16 gr.) Ed. II. auct. & emend. ib. 1779. sm. (1 Thir. 20 gr.) Durch deffen Sohn Corn. van Oudendorp mit Anmerfungen vermehrt. — Cum not, Nic. Schwebelit. Lipf. 1772. 8m. (2 fl. 30 fr.) Gut. - De aquæ ductibus; opera Jo. Polewi. Patavii. 1722. 4. (I Thir. 16 gr.) Aus der ju Monte Caffino entbedten handschrift. - Eorum , quæ extant , ed. Rob. Keu-CHEN, c. n. v. Amft. 1661. 8. (18 gr.) - Deutsch überfett: Dolyans und Frontins Kriegeranke der berühmten Felbherren. **Leips.** 1750. 8. (1 fl. 12 fr.) q)

P) FABRICII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 4. T. I. p. 324 - 329. T. II. 448. T. III. p. 758 fq. Ed. Lipf. T. II. p. 36-48. — Jo. Rhodii vita Celfi. — Dan. le Clerc Hist. de la medecine. P. II. L. 4. Cap. 4. p. 517. — Conringii Introd. in art. med. Cap. 3 sq. — Stolle Anleit. jur Medic. Gel. p. 65 sqq. — Zambergers S. R. 2 Eh. p. 7-13.

q) FABRIGII Bibl. lat. Lib. II. Cap. 19. T. I. p. 457-460. Lib. IV. Cap.

Caius Julius Solinus, ein Romifcher Sprachlehrer, ba, nicht, wie einige glauben, unter Muguftus, sondern allem Ber muthen nach erft circa A. Chr. 250. nach ben Zeiten bes Bespa sians lebte, und Collectanea rerum memorabilium, s. de mirabilibus mundi, f. de situ & mirabilibus orbis schrieb; er neunt st auch Polyhistor, und unter diesem Litel find fie am meiften befannt. 3w verläßig bat er den altern Dlinius, ohne ihn zu verftehen und zu nennen, ausgeschrieben, und in einem schlechten Stil vorgetragen. Daber nennt ihn Scaliger auctorem valde futilem; und Salmafius mirum nugatorem, miscellionem, omnia turbantem & confundentem simium. - - Ausgaben : De situ orbis terrarum, & memorabilibus, quæ mundi ambitu continentur. Venet. 1473. fol. - Polyhistor s. rerum orbis memorabilium collectanea, cura Jo. CAMERTIS. Viennz. 1520. fol. Basil. 1538. fol. — Ed. CLAUDII SALMASII Cum exercitationibus Plinianis in C. J Solini Polyhistora. Paris. 1629 II. fol. Berbeffert und fchon gedruckt Trai. ad Rh. 1689. II. fol. Bors züglich. r)

Callus Apicius lebte vermuthlich citen A. Chr. 250. und saw melte aus mehrern Schriftstellern, in einem sehr ungleichen Styl, ein Werf von der Rochsunst, de obsoniis & condimentis, f. de arte coquinaria Lib. X. Sonst waren 3 unter diesem Namen besaunt, die sich durch ihre Schwelgerei verewigt n. Einer davon lebte uns ter Augustus, der 5 Millionen Gulden durch die Gurgel gejagt, und da ihm nach Abzug aller Schulden noch eine halbe Million übrig blieb, aus Sepsorge zu verhungern, sich erhentt hat. —— Ausgaben: De re coquinaria, Mediol. 1498. 4. — Cum not, Gabr. Hummelburgii. Tiguri. 1542. 4. — Cum not, Mart. Listur. Lond. 1705. 8. Amst. 1708. 8. s)

Cenforinus, vermuthlich ein Sprachlehrer unter ber Regierung bes Aler. Severus, Maximinus und Gordians, circa A. Chr. 238. berühmt. Er schrieb ein gelehrtes Buch De die natali, bas er sein

XI. p. 850 fqq. T. II. p. 737. T. III. p. 856, Ed. Lips. T. II. p. 369-376. — Vossius de scient. math. Cap. 48. p. 292. — Pope-Blount. p. 128 sq. — Sambergers 3. N. 2 Lh. p. 224-229.

r) Fabricii Bibl. lat. Lib. II. Cap. 13. T. I. p. 413-415. Lib. IV. Cap. 1. p. 677. T. II. p. 623-630. Ed. Lipf. T. II. p. 239-246. — Zambergers 3. R. 2 Th. p. 553-558. — Vossius de hift. lat. p. 646 fq.

e) Fabricu Bibl. lat. Lib. II, Cap. 25. T. I. p. 501 - 507. - BAYLI

### B. Aufang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 321

nem Freund Q. Cerellius als ein Geschenk zu seinem Geburtstag zueignete. Es enthält Betrachtungen über die Geburt des Mensschen, über Jahre, Monate und Tage. Sein Werk mit der Aufschrift it Indigitamenta, ist verloren. — Ausgaben: Cum Cebetis tabula, Bononiae. 1497. fol. — Cum Macrobio. Venet. 1528. 8. und ib. c. n. 1581. 8. — Ex rec. & c. n. Henr. Lindenberogii. Hamb, 1614. 4. und Cantabr. 1695. 8. — Ex rec. c. n. v. Sigeb. Havercampi. Lugd. B. 1743. 8m. t)

Als Sammlung find hier noch ju merten: I.) Die fleinere Schriften ber lat. Mhetoren: Antiqui Rhetores latini, ex bibl. Franc. PITHOEI. Parif. 1599. 4. ed. CAPPERONIER, Argent. 1756. 4. -II.) Mnthologen: Auctores Mythographi latini, Hyginus, Fulgine. TIUS, PLACIDUS, ALBRICUS; C. comm. var. curavit Augustin vam STAVEREN. Lugd. B. 1742, 4. - III.) Sprachlehrer und Redner? Grammaticze lat. Auctores antiqui, opera HELLE PUTSCHII, Hano. viz. 1605. 4. c. n. Dionysii Gothofredi. Genevæ. 1605. 4. Much Grammatici illustres XII. Paris, 1516, fol. - Panegyrici veteres, c. n. Jac. de la Baune. Venet. 1728. 4. c. n. v. ed. Wolfg. Ja-GER. Norimb. 1778. 79. II. 8m. am bollständigsten. - IV.) Aftros nomen: Aftronomica veterum scripta Isagogica græca & latina, &c. 1580, fol, - V.) Defonomen: Scriptores rei rustice veteres latini. Cato, Varro, Columella, Palladius, Vegetius &c. c. n. v. cur. Jo. MATTH. GESNER, Lipf. 1735. 4m. - VI.) Geographen : Vetera Romanorum Itineraria &c. c. n. var, cur, Per. Wesseling. Amft. 1735. 4.

# Rechtsgelehrte Des dritten Jahrhunderts nach der driftlichen Zeitrechnung.

Memilius Dapinianus, geb. circa A. Chr. 140. unter Untoninus Dius. Man fann es nicht gewiß fagen, ob er aus Benes vento, ober aus Sprien herstammte. Gewiß ifts, daß er in ber griechischen und lateinischen Sprache und in der Stoischen Philos sophie sehr erfahren, und der berühmteste Rechtsgelehrte seiner Zeit

h. v. — Zambergers 3. N. 2 Eh. p. 558 - 562. — Jöchet 1. e. — Clement 1. c. T. I. p. 406. fq.

<sup>2)</sup> FABRICII Bibl. lat. T. III. p. 67 - 80. - Samberger. 9. 26. p. 543 - 546.

gewesen, so, daß ihn die Alten agisor rur vominur, iuris asylum, dockrinæ legalis thesaurum nannten. Unter M. Antoninus wurde er Advocatus Fisci; unter Severus magister libellorum, præsectus prætorio, und tutor des Caracalla und Geta. So sehr sich Papis nian bemühte, unter diesen Brüdern die Einigseit zu erhalten, so wenig wollte ihm seine Absicht gelingen. Caracalla glaubte, er sepe dem Geta mehr ergeben, entsetze ihn seiner Würden, und ließ ihn, weil er den an Geta verübten Brudermord nicht genehmis gen und schriftlich bemänteln wollte, A. Chr. 212. enthaupten. Bon seinen Lib. 37. Quæstionum, Lib. 19. responsorum, Lib. II. definitionum, Lib. II. de adulteriis, sind mehrere Fragmente in den Pans becten, ausser diesen aber nichts weiter, vorhanden. u)

Domitius Ulp fanus, von Thrus, Papinians Zeitgenoffe, mit welchem er assessor judicii und magister seriniorum war. Zeliogabalus verwies ihn ins Elend, und Severus rief ihn wieder zu ruck, bediente sich seines Raths, und machte ihn endlich zum præsectus prætorio. Weil er aber die versallene Kriegszucht vers bessern wollte, so wurde er von den Soldaten A. Chr. 228. im Schos des Raisers, wohin er sich slüchtete, ermordet. Seine Schriften sind verloren. Nur hat man in den Pandecten mehrere Fragmente davon; und Unianus, der Kanzler des Königs Marich, machte einen Auszug ex corpore regularum Ulpiani in 29 Liteln. Die erste Ausgabe davon beranstaltete Joh. Citius, Lucet. 1549.

4. Auch c. n. J. Cujacii & Dionys. Gothofredi, in S. Lexwil de origine juris civ. auctoribus. Lugd. B. 1671. 8. x)

Julius Paulus, vermuthlich von Padua, ein Zeitgenoffe des Ulpians, mit bem er bennahe gleiches Schickfal hatte; benn er

u) Pancirolus de claris legum interpretibus. Lib. I. Cap. 55. — Gravina Orig. iuris civ. Lib. I. Cap. 99. — Guil. Grotii vitx Ictorum. Lib. II. Cap. 9. — Heineccii hift. iuris rom. Lib. I. §. 328 fqq. — Fabricii Bibl. lat. Lib. IV. Cap. 9. T. I. p. 820. T. III. p. 792 fq. — Everh. Ottonis Papinianus, f. diatr. de vita, ftudiis, fcriptis, moribus & morte Papiniani. Lugd. Bibl. 1718. 8. Bremz. 1743. 8. — Ant. Fabri Jurisprudentia Papinianea. Par. 1573. 4. — Jac. Cujacii Papinianus, f. recitationes in omnes leges Papiniani. Francof. 1595. 4. — Pope-Blount. p. 183. — Hambergers J. N. 2 Ch. p. 479-481.

x) PANCIROLUS 1. c. Lib. I. Cap. 57. — GRAVINA 1. c. Lib. I. Cap. 100. — HEINECCIUS 1. c. Lib. I. §. 336. — FABRICII Bibl. lat. Lib. IV. Cap. 9. T. I. p. 820 fq. T. III. p. 804. — Jamberger 1. c. p. 522-525.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 39

wurde auch von Zeliogabalus verwiesen, von Alexander zurucks berufen und zum præf, præt. ernennt. Weiter ist nichts von seinem Leben befannt; auch von seinen vielen Schriften nichts vorhanden, als ein unvollsommener Auszug aus seinen 5 Büchern receptarum sententiarum; welchen der Gothe Anianus veranstaltet hat. Er steht auch cum not, J. Cujacui in S. Luewii de orig. jur. civ. rom. auctoribus. Lugd. B. 1671. 8. y)

Sertus Pomponius lebte circa A. Chr. 161. nach der Bers muthung des Zeineccius unter Adrian und den benden Antoninen, und schrieb, ausser mehrern Schriften, davon Fragmente in den Pandecten besindlich sind, ein gedoppeltes Enchiridion; das erstere besteht aus einem, das andere aus 2 Büchern. Sen jenem ist eine kurze Seschichte des Rechts besindlich. Die Fragmente von seinen 35 Büchern ad Sabinum hat Dagenstecher gesammelt, Lemgovie. 1750. 4. —— Ausgaben: Enchiridion, c. n. v. & Cujacii in S. Leewii auctoribus &c. Lugd. B. 1671. 8. und in Uhlii opusc, ad hist, juris. Halz. 1735. 4. — Hist, de orig. juris, c. comm. Wilk. VAN DER MUELEN; c. ejus Exercit. &c. Trai. ad. Rh. 1723. 4. 2)

Berennius Mobest inus, ein Schüler des Ulpians und Lehe rer des Maximinus, lebte noch unter Gordian. Unter seinen Schriften, wovon auch Fragmente in den Pandecten stehen, vers dienen seine Evrematica den Vorzug, über welche Brencmann coms mentirte. Lugd B. 1706. 8. a)

Citus Cajus, oder Gajus, lebte unter Abrian, und war unter den beiden Antoninen, und befonders unter dem Marcus bee rühmt. Db er ein Chrift gewesen, kann man nicht gewiß behaups ten. Unter seinen Schriften, davon die Fragmente auch in den Pandecten stehen, waren Institutionum Lib. III. oder IV. welche Justinian gröstentheils in seine Institutionen, und der Westgothe

y;) PANCIROLUS 1. c. Lib. I. Cap. 58. — GRAVINA 1. c. Lib. I. Cap. 101. HEINECCIUS 1. c. Lib. I. \$, 341. — STRAUCHII Vitæ vet. ICtor. Jens. 1703. 8. p. 90. — FABRICII Bibl. lat. Lib. IV. Cap. 9. T. I. p. \$21-\$23. T. III. p. 793. 803. — Jamberger 1. c. p. 527-539.

<sup>2)</sup> HEINECCII Hift. iur. Lib. I. S. 310 sqq. — Guil. Grotii vitz iCtor. Lib. II. Cap. 5: p. 125. — Fabricii Bibl. lat. Lib. IV, Cap. 9. T. I. p. 824. — Zamberger 1. c. p. 357-359.

a) Pancirolus 1. c. Lib. I. Cap. 59. — Gravina 1. c. Lib. I. Cap. 102. — Heineccius 1. c. Lib. I. §. 349. — Fabricii Bibl. lat. Lib. IV. Cap. 9. T. I. p. 825 fq. T. III. p. 795. 805. — Samberger 1. c. p. 546 fq.

sche König Alarich durch seinen Kanzler Ausanus in einen, noch worhandenen, furzen Auszug bringen ließ. — Ausgaben: Titi Gaii Institut, cum Julii Pauli sententiis &c. Lutetiæ, 1525, 4. Sehr selten. — E libris IV. institutionum quæ supersunt; c. n. Jac. Oisklii. Lugd. B. 1658. 8. — Cum not. Dionys. Gothofrkol & Jac. Oisklii; in S. Lkewii Auctoribus de orig. & prog. juris civ. rom. Lugd. B. 1671.8. p. 557. sqq. b) — Alle Fragmente die serstgenannten Rechtslehrer hat auch Anton Schulting gesammelt und mit Anmerkungen herausgegeben, Lugd. B. 1717. 4.

Co batten wir nun die Clafischen Schriftsteller ber Griechen und Romer durchloffen. Da wir diese noch haben, so tonnen wir ben Berluft der elenden Geribenten , 4. B. eines Bavius und Mai vius gar wol verschmerzen. Aber es liegen mir noch einige An merfungen auf dem herzen, die ich nicht verschweigen fann. lief't die Clafifer mit der Jugend in den Schulen, und man kann sie nie genug lesen; man übersett sie in unsere Muttersprac che; man macht Auszuge daraus, die man mit dem Ramen Chres stomathien beehrt. Und durch alle diese Anstalten, deucht mich, verlieren wir ben Geift ber Alten, und werden von ber richtigen Lefung ihrer Schriften abgebracht. In den niedern Schulen ber . gnugt man fich mit Wortflaubereien , Gilbenftechereien , Formel schneiden, Phraseologien, grammatikalischen Constructionen zc. und gwar mit dem Backel in der Sand , der ben jedem Rebler dem Lehrling einen unvergeflichen Ecfel gegen Lehrer und Clafifer ein: prugelt ober einstaucht. Un bie Schonheiten bes Ausbrucks , an die Verbindung und Wendung der Gedanken , an den Plan des Ganzen, an die harmonie der einzelnen Theile, Sprackidiotismen, Entwickelung der Ideen , achte Latinitat zc. wird nicht gedacht : Ropf und herz des Schulers bleibt leer, bas herz wird durch Schlage und Banken und Schelten fo hart, wie ber Rucken, ber jene empfindet. Und was ist die Folge diefer tyrannischen Bedau Der Lehrling vermunicht den Schriftsteller, der ibm , wie er glaubt, fo viele traurige Stunden gemacht, fo viele Plafereien verurfacht hat. Nur wenige fehren als Junglinge, oder als Man ner bon ihrem Jrrwege juruck, fangen erft an ben Claffiter mit

b) Heineccii Hist, iuris civ. rom. Lib. I. 5. 313 sq. — Zam. cogers 3. Rb. p. 260 - 362.

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 325

rubigem Geift, ohne Zwang und Drang, ohne pedantische Stlaves rei, vernunftig zu studiren, machen sich mit dem Beift der Alten befannt, und werden mit Weisheit belohnt. c) Aber was braucht man fich benn auch den Ropf über dem Griechischen und Lateinis schen zu zerbrechen? Man hat ja Ueberschungen genug. — Grostentheils schiefgerathene, geschmacklose, schleppende, bolverige Hebersetungen. Und die beste Uebersetung, wie viel verliert fie gegen dem Original! Ber fann die eigenthumlichen Schonheiten einer Sprache in eine andere übertragen? Laffen wir immerbin ben Dilettanten ihre Uebersetungen, für welche fle gemacht find. Der Durft wird beffer ben frischen Quellen gestillet. d) Unsere Chresto, mathien endlich , womit die Schulen überschwemmt worden find, find wahre Verstummelungen der Classifer, die mir gar nicht behagen. Die Erfahrung lehrt, bag fie bisher wenig Rugen gestiftet haben. Unfere ehrliche deutsche Bater hatten nichts dergleichen , feine fo perfehrte Sulfsmittel, feinen tandelnden Geschmack, und fie lerne ten mit eiferner Geduld die griechische und lateinische Gprache grundlich, und bildeten mannlich ihren Gefchmack.

c) Sulzers Gedanken über die beste Art die Elasischen Schriftsteller mit der Jugend zu lesen. Ej. Allgemeine Theorie der schönen Kunste. Leipz. 1771-1774. III. gr. 4. — ROLLIN Maniere d'enseigner & d'etudier les belles lettres. IV. 8. Deutsch durch Jo. Joach. Schwabe. Leipz. 1750. IV. 8. — Namkers Einleit. in die schönen Wissenschaften. ib. 1756. und 3te Aussgabe vermehrt. 1769. IV. 8. — Rants Beobachtungen über das Gesühl des Schonen und Erhabenen. Königeb. 1764. 8. — Duschs Briese zur Bilbung des Geschmats. Bressan. 1773. VI. 8. verbessett. 1774.

d) So hat man: Sammlung der neuesten Uedersetzungen der griechischen profaischen Schriftseller unter der Aussicht des Hrn. Kirchenr. Stroth, Recters des Symnassums zu Gotha. Frankf. 1782. 8. — Und: Sammlung der neuesten Uedersetzungen der römischen Prosaiser, mit erläuternden Unswerfungen, unter der Aussicht der Hrof. Bergsträffer und Oftertag ib. 1781. 8. — Damit steht in Berbindung: Museum der neuesten Ueder, setzungen, und anderer in die Archdologie der Griechen und der Römer eins schlagenden Materien und Denkmäler, unter der Aussicht des Hrn. Prof. Bergsträffers. ib. 8. — In der erstern sind die 1783. in mehrern Banden herausgekommen: Diodors von Sicilien Bibliothet der Geschichte, 3 Hande; Tenophons Feldzug, und griechische Geschichte, 2 Bande; Dio Cassius römische Geschichte, 2 Bande; Ferodots Geschichte ic. und Plutarche moralische Abhandlungen ic. — In der zwoten: Justin, C. Plinius Gec. Cornel. Nepos, Cicero's vermischte Briefe, Sallust, und Eurstius ec.

### Epoche ber christlichen Religion.

#### XV.

Ohnffreitig bat bie driffliche Religion auch im Reiche ber Belehrsamkeit Epoche gemacht. Durch fie wurde ber heidnische Aberglaube mit allen feinen Alfangereien ju Boden gefchlagen; mabre gottliche Weisheit unter die Menschen gebracht; bas mensch liche Berderben aufgebeckt; Sulfe und Rettung gegen daffelbe an geboten; der Weg jur Tugend und Gluckfeligkeit gezeigt, der Bere fand mit Wahrheit genahrt, das verdorbene herz gebeffert und ber Menfch von den Wegen des Brrthums jurudgerufen. Bas war die eingebildete Meisheit der Griechen und Romer, und aller beibnischen Bolter? Schwankende Begriffe von Gott, von Uns fterblichfeit ber Geele, von Lugend und Lafter, bon Belohnung und Strafe; Widerfpruch, gegen gefunde Bernunft emporender Unfinn, und Thorheit in der Gottesverehrung. Ueberall tyrannis firte und flegte bas Lafter in ber heibnischen Welt. Finfterniß bes beckte die gander. Unfere Religion fommt vom himmel und verbreitet Bahrheit und Licht. Gesteben wirs, Trog den Spottern und Keinden derfelben, daß wir die wahre Weisheit ihr zu verbanten haben, und dag wir ohne fie Thoren find. Es muß un ferm Berstand und herzen alles daran gelegen senn, und von ih rer Bahrheit überzeugen zu laffen. Ich will hier die vorzügliche ften, neuesten Schriften nennen, die und zu diesem wichtigen Ends sweck führen. — — Die Starte und Schwache der menschlichen Bernunft, aus dem Engl. If. Watts. 2te Auflage Salle 1756. 8. - Bersuch über den Plan, den der Stifter der chriftlichen Relie gion jum Beften der Menschen entwarf; ein Bentrag ju den Bes weisen für die Mahrheit dieser Religion. Bittenb. 1781. 8. von Prof. Reinhard in Wittenberg; portreflich. — Jac. Dernets Abhandlung von ber Babrheit ber driftlichen Religion. Salle 1753. gr. 8. Franzofisch, 2te Ausgabe Geneve. 1748. 8. XL. -1782. 8. Grundlich aber zu weitlaufig. - Abbadie tr. de la verité de la religion chretienne. Rotterd. 1684. II. 8. Amst. 1729. IV. 12. a la Haye. 1750. IV. 12. u. 1763. III. 8 Deutsch, Leipi. 1713. u. 1721. Il. 4. neu überfett und mit Anmerkungen begleitet von zeinr. Joh, von zahn, Carlsruh. 1776. III. 8. — Jos.

### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehriamt. 327

Abbifon von der Bahrheit der driftlichen Religion; davon die pollståndigste Ausgabe des Babr. Correvon ist, der dieses vor: trefliche Buch nicht nur ins Frangofische übersett, sondern auch mit gelehrten Anmerfungen und Abhandlungen vermehrt hat. Geneve. 1771. III. gr. 8. Das Correvonische Werf ins Deutsche übersett durch Beinr. Joh. von Bahn Frankf. 1782. Ill. 8-Moffelts Bertheidigung der Bahrheit und Gottlichkeit der chriftl. Religion 4te Ausg. Halle. 1774. gr. 8 — Left Beweiß der Babrs beit der driftlichen Religion ate vermehrte Ausgabe Gottingen 1773. gr. 8 und von eben bemselben, eben so grundlich über die Religion , ihre Geschichte , Bahl und Beftatigung , in 3 Theilen. ib. 1783. III. gr. 8 - Joh. Chapmanns Eusebius, welcher die gute Sache des Chriftenthums behauptet; aus dem Engl. Sams burg. 1759. 61. 11. gr. 8 — Joh. Jortins Abhandlungen von der Bahrheit der christlichen Religion aus dem Engl. ib. 1769. 8 -C. Bonnets Philos. Untersudeing der Beweise für das Christen thum; aus dem Frang. Burch. 1769. gr. 8 Frang. Genf. 1768. und 1771. gr. 8 - Jo. Be. Rosenmüllers Prufung der vornehms ften Grunde für und wider die Religion, Erlangen, 1775. 8. Ej. Rurge Apologie des Christenthums. ib. 1776. 8. Ej.. Sistorischer Beweiß von der Mahrheit der chriftlichen Religions: Meinungen. 1771. 8 — Jac. Jochims Anleitung über die Religion überhaupt und über die geoffenbahrte insbesondere, vernunftmaßig und schrifts maßig ju denten. Blensburg. 1777. gr. 8. - Ueber die Eviden; der Beweise für die Bahrheit der chrift. Rel. hanop. 1778 8. Der Bers faffer ift Schumann, Rector des Lycaums ju Sannover. - Brib. Dan. Bebne Bertheidigung der vornehmsten Mabrheiten der driftlis den Religion, vornehmlich gegen die neuern Angriffe. Lubeck. I Tb. 1778. 8. - Dbil. Stelton die geoffenbahrte Deisterei; aus dem Engl. Braunschweig. 1756. II. gr. 8 Engl. 1749. II. gr. 8 — A. J. Roustan Lettres sur l'etat du christianisme & la conduite des incredules. Lond. 1768. 8 Supplement, ib. 1771. 8 Deutsch, Basel. eod. 8 - Frid. Sam. Bots Bertheibigung ber driftlichen Reli gion wider die Feinde und Spotter berfelben. Ronigsberg 1768. IL. gr. 8 e)

o) Die übrigen sowol altere als neuere Bertheibiger ber driftlichen Religion trift man nach einem rasonnirenden Berzeichniß an in des obbelobten herrn von Sahns Uebersehung bes Abbabie.

## Der groffe Stifter unfrer gottlichen Religion ift Jefus Christus.

Man wird leicht erachten, daß ich diefen groffen Propheten, der nach der Nerheissung und nach den Weissagungen der Propheten in Diefe Belt hat fommen follen, hier nicht als einen Gelehrten aufftelle; Diefe Molle mare fur ihn zu klein. Die Absicht feiner Sendung gieng weit bober. Er fam in die Welt, felig zu machen, was verlos ren ift, und was fich durch den Glauben an ihn will felig machen laffen. Er ift der allgemeine Bolfslehrer, Seligmacher, Belt beiland, Megias. f) Er wurde von Maria, aus dem Geschlecht Davide, ju Bethlehem gebohren, A. M. 3983. U. C. 753. imp. Aug. 28. Als ein Rind mußte er vor der Buth herodes I. M. mit Maria und feinem Pflegvater Joseph nach Megypten flieben. In feinem 12ten Jahr fas er im Lempel unter den Lehrern, die feine Weisheit bewunderten; ward feinen Aeltern unterthan; nahm au an Weisheit, Alter und Gnade ben Gott und ben Menfchen; ließ fich in feinem zoten Jahre von Johannes im Jordan taus fen, trat als Defias unter ben Juden auf, lehrte gu Jerufalem und in Judaa, bestätigte seine Sendung und Lehre durch gottlis che wolthatige Bunder; lebte heilig, unschuldig und ohne Gunde, und ftarb in feinem 33ten Jahr fur die Gunden der Belt am Rreug, ftund am gten Lage von den Todten auf, und fuhr, nach dem er ben seinen Uposteln alle Anordnungen getroffen hatte, feperlich und sichtbar gen himmel. Die Evangelisten , Matthaus, Marcus, Lukas und Johannes haben fein Leben, und am aus führlichsten seine Defianischen Berrichtungen beschrieben. Dan hat sich bemubt, diese machrichten harmonisch ju ordnen. g) Bas

f) Rich. Aidders überzeugender Beweis, daß Jesus der Meffias sewe; swidem Engl. Weftok. 1751. 4. Englisch, London 1684s 1700. III. 8.

Die vorzüglichken unter desen harmonien sind: Chemnitii, Levseil & Grangadi Harmonia IV. Evangelikarum. Hamb. 1704. 111. fol. (opt. ed.) Deutsch, unter Beranstaltung und Aussicht D. Otto Mathemael Micolai. Magdeb. 1764. 65. II. 4. — Cansteins harmonie und Auslegung der Evangelisen ic. halle. 1718. n. 1727. fol. — Russii Harmev. Jenz. 1727. III. 8. — Jac. Maknighti Comm. harmonicus in IV. Evang. ex angl. lat. vertit A. F. Ruckerspelden. Bremz. 1776-

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 32

ian in den erdichteten Evangelien, Evangeliis infantiæ Christi &c. eträumt hat, ist frommer, und wenn wir aufrichtig reden wollen, ummer Betrug. Es kann nichts einfältigers gelesen werden, als iese Christo fälschlich bengelegten Schriften. Bon gleichem Schlag k der Brieswechsel Christi mit Abgarus, dem Fürsten zu Edessa. ieberall leuchtet Einfalt und Betrug hervor, daß man sich wums ern muß, wie einige sichs einfallen liessen, die Briese für ächt uhalten. Man sindet sie in Euskbir Hist. eccl. Lib. I. Cap. 13. er sie zu erst aus dem Archiv zu Edessa bekannt gemacht, und mes dem Sprischen ins Griechische übersetzt hat; — in Fabricii docice Apocrypho N. T. p. 317. sqq. h)

Daß Jesus in der Welt gewesen, ift eine unläugbare historis che Bahrheit, und fo wenig dem Zweifel unterworfen, daß felbft Die beidnischen Schriftsteller es bezeugen. i) Aber gang unbegreif ich ifts, daß es je Menschen gegeben bat, und noch giebt, welche die unverantwortlichste gasterungen gegen diesen gottlichen Dens chenfreund ausstoffen, bessen ganger Character und gehre jede, uch die schärfste Brufung ausbalt; die ihn geradezu für einen Betrüger ausschrenen, und fich die unfinnigsten Dighandlungen gegen feine geheiligte Person erlauben. 3ch will hier nicht bas wutende heer ber Deiften, Boltairiften, farten Beifter, die fo leicht ihre Schwäche und Bosheit verrathen, aufführen. Mas eis ner laftert, laftert ber andere nach. Rur die Legingischen Frags mente, und die Schmabschrift: Ueber den 3weck Jesu und seiner Junger, tann ich nicht mit Stillschweigen übergeben, weil fie bes gierig, und gleichsam im Triumph gelesen wurden, und in der That ben nahe alles Gift enthalten, bas je gegen die Bahrbeit ausgespieen wurde. Machten aber auch alle Zweifler: Doberleins

<sup>79.</sup> III. 8m. Engl. Lond. 1756. 4. 1763. II. 4. — Jo. Jac. Zes Ge-fcicte ber 3 letten Lebensjahre Jesu. Juch. 1772. III. 8. Sechste vers mehrte und verbesserte Ausgabe. ib. 1782. II. 8. Ein Anhang baju: Ueber bie Lehren, Thaten und Schickale unsers Herrn. ib. 1782. 8. und erste Ingendgeschichte Jesu. 1773. 8.

h) Cave script. eccl. hist. lit. T. I. p. 2 sq. — Fabricii Cod. Apoer, N. T. p. 302 sq. — Basnage Hist. des Juiss. T. I. p. 500. — Jan, bergers 3. R. 2 Sh. p. 3 - 6.

i) TACITUS Annal. Lib. XV. Cap. 44. — SUETONIUS in Nerone Cap. 16. PLINIUS Lib. X. Ep. 97. — LUCIANUS de morte Peregrini, T. II. opp. — MACROBIUS Saturn. Lib. II. Cap. 4.

Fragmente und Antifragmente, Nurnberg. 1768. II. 8. verbessett 1781. II. 8 und Joh. Coblers Sedanken und Antworten zur Ehre Jesu Christi und seines Neichs. Jurch. 1780. 8 unbefangen, mit Wahrheitsliebe lesen! wurden sie wol noch zweiseln, noch spotten, noch lästern? Aber insgemein verabscheuen die lieben Herren die Mittel für ihre Ueberzeugung, flattern lieber den Jrrlichtern nach, und tändeln im Jrrthum, weil das Nachdenken über Wahrheiten, von welchen ihre Seeligkeit abhängt, ihnen zu muhsam ist.

Die Evangelisten und Apostel haben die Reden und die Lehre Christi schriftlich aufgezeichnet. Man nennt die Sammlung ihrer Schriften, welche die erste Kirche veranstaltete, das Neue Teste ment, oder den Kanon, d. i. das Verzeichnis der in den Gemein, den vormals dffentlich vorzulesen verordneten heiligen Bücher. k) Wir wollen diese nebst den Verfassern hier kürzlich anzeigen. Der erste unter den Evangelisten, oder Geschichtschreibern von Ehristo ist

Matthaus, fonft auch Levi, ein Jude, Gohn des Alphaus, romischer Unterpachter oder Bollner; von welchem Stand ibn Chriffus ju feinem Apostel beriefte. Bon ber Rubrung feines Am tes und von feinem Lode find die Rachrichten ungewiß. Er fdrieb circa A. Chr. 61. fein Evangelium, und zwar nach bem überein ftimmenden Zeugnif des Alterthums, in hebraischer Sprache; es wurde, wie Michaelis bermuthet, ins griechische überfest, von wem ? und wann ? ift unbefannt - fo genau, daß man bas Dei ginal wol vermiffen fann, das ohnehin von den Nagaraern und Chioniten, die noch als Chriften nach dem Gefet Mofis lebten, mit untergeschobenen Stellen erweitert wurde. Andere Selehtte besonders Schmid in Hift. canonis &c. beweisen, daß der grieche fche Tert, fo, wie wir ihn noch haben, nicht Ueberfetung, for bern Originaltert fene. Die noch vorhandene hebr. Ueberfetungen find neu, und nicht acht, fo wenig, als das Evangelium nativitatis Maria, bas Ev. infantiæ Christi und eine Aethiopische Liturgie,

k) Semlers Abhandlung von freper Untersuchung des Kanons. Salle. 1774. IV. 8. — Christi. Frid. Schmidil Hist. antiqua & vindicatio Canonis facri V. & N. T. Lips. 1775. 8. — Ens Bibliotheca S. s. Diatribe de librorum N. T. canone. Amst. 1710. 8. — Stosch de librorum N. T. canone, & de cura veteris ecclesia circa libros N. T. 1755. 8.

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 3

lche man insgesamt dem Matthäus sälschlich beplegt. 1) —— Bgaben: Evangelium secundum Matthæum, hebr. & lat. c. n.

B. Munsterl. Basil. 1537. fol. — Ev. Matth. hebr. ed. Jo. Tius. Paris. 1555. 8 — hebr. syr gr. lat. germ. Bohem. Ital. Hisp.
II. Angl. Dan. Polonice; ex adornatione Eliæ. Hutterl. Norib.
99. 4. Die Hebr. Uebersehung ist von Hutter. — Commens
11. e: Jac. Elsnerl, c. n. Ferd. Stosch. Zwolliæ. 1769. II. 4 —
L. van Till. hollandisch, Dordr. 1694. 4. Deutsch, Franks.
11. os. 4 — Gottfr. Olearii. Lips. 1713. 4 — Christo. Matth.
12. affil. Tub. 1722. 4 — In IV. Evangelia; Bald. Walki.
13. los3. Amst. 1662. gr. 4. — Sam. Clarkii Paraphrase
14. Evangelisten, aus dem Engl. Berlin. 1763. III. 4. Englisch,
15. 1701. mehrmalen gedruckt und in seinen Werken, Lond. 1738.
15. fol.

Marcus, ein Jude aus der Landschaft Eprene; ein Sohn der daria, in deren Sause sich die Christen zu Jerusalem zu versams eln pflegten, Act. XII. 12. ein Gefahrte Dauli und Detri, und n Better bes Barnabas, ben er nebit Daulus auf feiner erften eife unter die Beiden begleitete. Seinen Martyrertod ju Alexans ien feben einige in das 14te Jahr des Claudius, andere in das e Jahr des Aero. Blondell zieht ihn ganz in Zweisel. g will feinen Leichnam haben, und verehrt ihn als Schuspatron. r schrieb sein Evangelium ju Rom in griechischer Sprache, so, Af er die Geschichte Matthat vor fich hatte, wegließ, und hingu Bte, was feiner Absicht gemaß oder nicht gemaß war. Die lateis fche Urfunde von feinem Evangelio, die man ju Benedig als ein eiligthum, und wie man vorgiebt, als die Urschrift ausbewahrt, ein Stud von der alten versio Itala, oder des Evangeliarii, bas m Aquileja nach Forli gebracht wurde. Gie enthalt nur 5 Lagen, ber sehr verdorben; die 2 erstern befinden sich zu Brag. Auffer em Evangelio werden dem Martus Acta S. Barnabæ und eine Lis

<sup>)</sup> FABRICII Cod. Apoer. N. T. T. 1. p. 19-38. 159-212. 314. P. III. p. 211-252. — Cave Script. eccl. hift. litt. T. 1. p. 13. — RICH. SI-MON Hift. crit. du N. T. Cap. 5. p. 47 fqq. — Michaelis Einleit. in die göttlichen Schriften bes R. Bundes. S. 91. p. 355 fqq. — PRITII Introd. in lect. N. T. ed. Hofm. p. 148-164. — Sambergers 3. R. 2 Li. p. 58-63.

turgie als unachte Schriften bengelegt. m) — Ausgaben: Divina Liturgia S. Marci, de ritu misse &c. gr. & lat. Paris. 1583. 8. und in Biblioth. PP. Maxima. Tom. II. p 9. auch deutsch durch Andr. Gnospius. Königsb. 1678. 8. — Acta S. Barnadæ, gr. & lat. in Actis SS. Antwerp. T. II. p. 421-460. — Commentare über das Evangelium Marci: Ausser den oben angeführten Harmonien, und den Erklärungen der sämtlichen Bücher des N. T. die ich unten anzeigen werde: J. Elsneric. n. Stoschil. Tr. ad Rh. 1773. 4.

Queas, oder Lucanus, ein heidnischer Argt, aber nicht ein Maler, von Untiochien in Sprien; ein bestandiger Gefahrte bes Daulus, ben er auch nach Rom begleitete. Er predigte bas Epan gelium zu Theben in Megnyten, nachdem Daulus zu Rom binge richtet war, und ftarb A. Chr. 70, 2t, 84. wie? und wo? fann man nicht bestimmen. Gein Evangelium sowol, als Die Apostek Geschichte, die eine Fortsetzung von jenem ift, schrieb er A. Chr. 63. auf Beranlaffung des Theophilus, eines vornehmen Chriften, und war in einem reinern griechischen Stil, als bie übrigen Evangelie ften. In diefer ergablt er die Geschichte der erften Gemeinde über baupt, und vom 13ten Capitel an ins befondere die Begebenheiten des Daulus, n) - - Ausgabe: Acta Apostolorum græco - latine, e end. Laudiano in Bibliotheca Bodleiana adservato descripsit Tho. HEARNE Oxon. 1715. 8. Nur 120 Eremplare murden nach der Bandschrift, die etwa 1000 Sahr alt ift, aufs genaueste abgedruckt. - Commentare: In IX. priora Cap Evang, CAR. SEGAAR, Tr. ad Rh. 1766. 8. - In Acta Apostolorum, CASP. SANCTII. Lugd. B. 1716. Colon. 1717. 4. Joh. Lud. Lindhammers. Salle. 1725. fol. - Rich. Biscoe, Englisch. Lond. 1742. II. 8. Deutsch : Erlauterung der Apostelgeschichte aus ben Weltgeschichten und Alterthumern. Magdeb. 1751. 4. - GE. BENSON, Engl. Lond. 1756. 4. Deutsch: Geschichte ber erften Pflanzung der chriftlichen Religion, Salle.

m) Cave Scr. eccl. H. L. T. 1. p. 14. — R. SIMON Hift. crit. du N. T. Cap. 10 fq. — — FABRICII Cod. Apocr. N. T. T. I. p. 314. 983. T. II. p. 253-325. — Oudini Comm. de Script. eccl. T. I. p. 15. — Michael III. Einleit. in die G. S. N. E. S. 94-97. p. 379 fqq. — Privil Introdin lect. N. T. ed. Hofm. 164-175. — Zambetger l. c. p. 63-67.

m) Cave l. c. T. I. p. 25. — R. Simon l. c. p. 122. 152. — Michaelis Einleit. §. 98. 109. p. 287. 429. — Pritti Introd. p. 175-196. — Zame berger l. c. p. 121-124.

1768. II. 4. — ERN. IMMAN. WALCHII Differtationes in Acta Apo-ftolorum. Jenæ. 1756. 59. '61. III. 4. — Borzüglich: Tho. Pyle's, Canon. zu Sarum und Predigers zu Norfolf, Paraphrase über die Apostelgeschichte und die Apostolischen Briefe des N. T. aus dem Engl. von Wieser Gottl. Rüster, Pastor an der Andreastische zu Braunschweig. Hamb. 1778. II. gr. 8. (3 Thlr.)

Johannes, von Bethsaida, der Liebling und mutterlicherseits der Amberwandte Chrifti, Zebedai und der Salome Sohn, und des altern Jacobus Bruder. Als Fischer wurde er von Chrifts zum Kunger berufen, und wegen seinem sanften, liebesvollen Chas racter einer vorzüglichen Bertraulichkeit gewürdigt. Rach beffen himmelfahrt lehrte er in Affien, und besonders zu Ephesus, mo er im hoben Alter unter Trajans Regierung eines naturlichen Lobes Daff er in der damaligen Christenverfolgung zu Rom' auf Befehl des Claudius in fiedendes Del geworfen worden, und uns beschädigt geblieben sen, ift nicht gang zuverläßig erwiesen. gewiß ifts, dag ihn eben diefer Raifer auf die Infel Pathmos, aber nur auf furge Zeit verbannt hat; benn Merva feste ihn wieben in Krenheit. Er war der lette unter den heiligen Scribenten. Er schrieb also nach A. Chr. 63. sein Evangelium, seine 3 Briefe und feine Offenbarung. Jenes und den erften Brief fette er den gris thamern des Cerinthus und der Snoftifer entgegen, und wieders bolt die Erzählungen der übrigen Evangelisten nicht. Go febr man über die Offenbarung auch in neuern Zeiten gestritten bat, fo . bleiben doch die Grunde, die ihn zum Verfasser, und das Buch felbst für eine Prophezeihung angeben, überwiegend. 0) Man bat ihm auch andere Schriften fälschlich bengelegt, 3. B. Acta &c. de transitu Mariæ; Epist. ad hydropicum. p) - - Commentare: In Evang. Joannis; Pauli Tarnovii. Rostochii. 1629. 4. - Frid. ADOLPHI LAMPE. Amst. 1724 26. III. 4m. nachgedruckt, Basil. 1725 -27. III. 4m. - In Apocalypsin; Jo. MARKII. Ed. II. Tr. ad Rh.

o) Semlers Untersuchung über die sogenannte Offenbarung Johannis. Salle.
1769. 8. Dagegen: Reuß Wertheibigung der Offenbarung. Frankf.
1772. 8.

p) Fabricii Cod. Apoct. T. I. p. 352. 531 - 590. 926 fq. T. II. p. 200-210. — Cave l. c. T. I. p. 16. — R. Simon l. c. p. 137. 186. 203. 218. — Michaelis l. c. S. 101 - 108. p. 397 fqq. — Pritti Introd. p. 196-218. — Hamberger l. c. p. 124 - 127.

1699. 4. — Joseph Mede. Ed. III. Cantabr. 1649. 4. und Engl. Ed. II. Lond. 1650. 4. — Camp. Vitringa. Ed. III. Leucopetre. 1721. 4. — Moses Lowman. Lond. 1737. 4. — Joh. Alb. Bens gel. ate Aufl. Stuttg. 1746. 8. und 1758. Ej. 60 Reden über die Offenbarung Johannis. ib. 1748. 8. — Joh. Christoph Zaren, bergs; Braunschw. 1759. 4. — Besonders: Maranatha, das Huch von der Zufunst des Herrn, des N. T. Siegel. Riga. 1779. 8.

Daulys, vor seiner Bekehrung Saulus, ju Tarfus in Cilicien von judischen Aeltern aus dem Stamm Benjamin gezeugt. In sei ner Baterftadt, die von Augustus das Romische Burgerrecht er balten hatte, lernte er die griechische Gelehrsamfeit, und zu germ falem die Judische ben Gamaliel, einem angesehenen, eifrigen Phos rifaer. Durch die eingesogenen Lehrfage wurde er veranlaft, Die Chriften beftig zu verfolgen. Mitten in diefer Berfolgung murbe er auf dem Wege nach Damascus wunderbar befehrt und jum Apo ftel von Christo aufferordentlich berufen. 9) Als Apostel predigte er mit allem Eifer bas Evangelium in Afien und Europa unter ben beiden, unter vielen Gefahren und Muhfeligfeiten, bis er ju Rom unter Nero A. Chr. 64 - 68. standhaft den Mårtprertod litt. r) Er schrieb an verschiedene Gemeinden nachstehende Briefe : I.) Einen an bie Galater, A. Chr. 51. II.) 3ween an die Theffalonicher, A. Chr. 52. III.) 3meen an die Corinther, A. Chr. 57. 58. IV.) Den erften Brief an den Timotheus, eod. A. V.) Den Brief an die Romer, A. Chr. 58. VI. - X.) Un die Colosser, Epheser, Philipper, Des braer, aus dem erften Gefangniß zu Rom, wohin ber Apoftel A. Chr. 61. fam; den Brief an die Bebraer, oder an die Chriffen in Balastina soll, nach Michaelis u. a. Mennung, Lucas aus dem Debratichen in das Griechische überfest haben. XI.) An den Ditus, nach bem erften Gefangnif, aus Nicopolis. XII.) Den zwerten Brief an den Limotheus, aus dem zwenten Gefangnif ju Rom, furg por der hinrichtung des Apostels. Alle biefe Briefe find acht; aber der Brief an die Laodiceer, der aus jenen zusammengeflickt ift,

q) Lyttletons Anmerkungen über bie Betehrung und bas Apoftelaunt Panli-Hanov. 1742. 2. Eine febr lefenswurdige fleine Schrift.

F) FABRICII Cod. Apocr. N. T. T. I. p. 853-904. T. II. p. 666-716. — CAVE l. c. T. I. p. 11. — Witzii Meletemata Leid. p. 1 sqq. — Pritii Introd. in Lect. N. T. ed. Hosm. p. 238-272. — Michaelis Cinicit. S. 112 sqq. — Zamberger l. c. p. 77-81.

mb ber Briefwechsel mit bem Philosophen Seneca find unterges choben. Man fann fie benm Sabricius 1. c. lefen. - - Come nentare: In epistolas Apostolorum; GE. BENSON. Lond. 1784. 10. IL 4. Deutsch, Leing. 1761. IV. 4. - In epistolas Paulinas: Io. LOCKE, Engl. Land. 1709. 4. Deutsch, Krantf. 1768. 60. IL 4. PRID. BALDUINI. Francof. 1654. fol. - SAL. VAN TILL, in I. Cor. iphel. Phil. Coloss. Amst. 1726. 4. — Joh. Dav. Michaelis, über Balater — Philemon. Gott. 1750. vermehrt, Bremen. 1769. 4. — Biam. Jac. Baumgarten, über Galater, Epheser, Philipper, Co. offer, Philemon, Theffalonicher. Halle, 1767. 4. - In epift, ad. Comanos; Jo. Alph. Turretini. Laufannz. 1741. 4m. - Jo. Tax-.on, Engl. 1745. gr. 4. Deutsch, Berlin. 1759. gr. 4. - Seine. 3chrader, halle. 1765. gr. 8. — Christi. Fr. Schmidii. Lipf. 1777. m. - In epist, ad Corinth, Joh. Lor. von Mosheim. Alensburg. 762. II. 4. - In ep. ad Ephel. & Coloff, HERM. ALEX. ROELL. Ir. ad Rh. 1731. II. 4. — Ad Colost von Frid. Eberh. Boysen. Quedlinb. 1781. III. 8. - Ad Thessalon. Jo. Alph. Turretini. latil 1739. 8. - Ad Timotheum; Joh. Lor. von Mosheim. damb. 1755. 4. Sehr practisch; eine wahre Pastoral. — Ad Hereos; Joh. Owen, Engl. Lond. 1667. 74. 80. 84. IV. fol. - Jo. RAUNII. Amft. 1705. 4. - Joh. D'Outrein, aus dem holland. irantf. 1713: 18. 4 Theile. II. 4. — Jo. Bened. Carpzov. Helmít. 750. 8m. - ARTHUR ASLEY SYKES, Engl. Lond. 1755. 4m. - Joh. Indr. Cramer. Ropenhagen. 1757. II. gr. 4. — Joh. Dav. Mis baelis. Krankf. 1762. 64. Il. 4. — S. J. Baumgarten. Salle. 1773. . — CHR. FR. SCHMIDII. Lips. 1766. 8. — S. S. 7. Morus. eipt. 1776. 8.

Petrus, sonst Simon, Jonas Sohn, von Bethsaida in Galisia; ein Fischer, und nachdem er zum Apostel berufen war, ein eständiger Gefährte Christi, den er zwar ben seiner Gefangennehs wung verläugnete, aber hernach standhaft, als ein eifriger Apostel is in seinen Lod bekannte, welchen er zu Rom A. Chr. 64. 65. oder 8. unter Nevo erduldete. Zu Rom war er weder Bischof, noch labst. Seinen ersten Brief schrieb er circa A. Chr. 49. an die aus en Jüdischen Proselnten gesammelte Christen; der zwente wurde icht immer für acht gehalten. Sonst wird ihm auch ein Brief n den Jacobus, und eine Liturgie fälschlich bengelegt. s)

<sup>)/</sup>FABRICIUS 1. c. T. II. p. 159-200. T. I. p. 905-914. - CAVE. 1. c.

Jarobus, Alphai Sohn, auch der kleine, um ihn von Zebedai Sohn zu unterscheiden, wird der Bruder des Herrn genannt. Db er Bischof zu Jerusalem gewesen, wann? und wie? er gestorben sen, ist nicht zu bestimmen. Ausser seinem kanonischen Brief, der von den meisten Kirchen angenommen wurde, wird ihm auch ein Protevangelium von der Geburt Jesu Christi und der Jungfrau Reria, auch eine Liturgte falschlich zugeschrieben. t) — Comment, in Epist. Jacobi a Ge. Benson. Halz. 1746. 4.

Judas, dessen Bruder, sonst auch Thaddaus und Lebband, wurde jum Apostelamt berufen, lebte in der Ehe, und lehrte in Affien. Sein Brief wurde nicht allgemein für acht gehalten. u) — Comment. in ep. Judæ, a Chr. Fr. Schmid. Lips. 1768. 8.

Alle diese Schriften der Evangelisten und Apostel find in der ba male gewöhnlichen, mit Debraifmen vermischten, Belleniftischgries dischen Sprache verfaßt , und in unserm R. Testament enthalten, bas oft gedruckt, und in mehrere Sprachen überfest und durch Commentare erklart wurde. Ich will das vorzüglichste hier anfüh: ren. — - Sauptausgaben bes griechischen Tertes: Die Complus tehfische, auf Beranstaltung des Cardinals Limenes, in der ju Alcala 1514 / 1517. IV. fol. gedruckten Volnglotte, worauf er 60000 Dufaten verwendete. D. Semler in Salle und Paftor Boge in hamburg ftritten uber bie Richtigfeit des griechischen Tertes, aus Beranlaffung der bekannten Schriftstelle I. Joh, V. 7. welche in Dies fer in allem Betracht merkwurdigen Ausgabe fteht. — Novum Teft. gr. & lat. ex rec. Erasmi Roterod. Basil, 1516, fol. mit fritischen Anmerfungen, die er auf feinen Reifen aus Baster handschriften sammelte. Er beforgte noch 4 Ausgaben , von welchen die von Jahr 1527. Die richtigste ist. Ben der 4ten und 5ten wurde auch Die Complutensische gebraucht. — Ed. Rob. Stephani, ex Bibl. Regia. Lutetiz. 1546. und 1549. 12. Sie heißt insgemein Editio mirifica, weil die Borrede mit den Morten : O mirificam regis &c. anfangt; ift aber nicht so fehlerfren, als man glaubte. Die ste

281 fq. — Bamberger 1. c. p. 128 fq.

T. I. p. 4 sqq. — Pritti Introd. p. 76-96. 233-238. — Michaelis Ginleit. S. 150 sqq. — Zamberger 1. c. p. 74-77.

t) Fabricius 1. c. T. I. p. 39-126. T. II. p. 1-159. — Cave 1. e. T. I. p. 14. — Pritius 1. e. p. 63-76. 277-280. — Samberger 1. c. p. 67 [q. m.) Cave Hist. litt. Scr. eccl. T. I. p. 15. — Pritii Introd. p. 106-112.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 337

Musgabe von 1550. fol. ist sehr schon gedruckt. - N. T. gr. & lat. c. n. Theod. Bezm. Geneva. 1582, fol. Ed. III. Geine Lefarten find oft blofe Nermuthungen; und doch hat man fie insgemein angenoms men, und ben den folgenden Ausgaben, fo, wie die Elzevirische Lugd. 1624. 12. abgedruckt. - N. T. c. scholiis græcis, opera ED. FELL. Oxon. 1675. fol. und nach dieser ed. Joh. Gregorii. Oxon. 1702. fol, mai, fehr prachtig; die einzige, welche griechische Scholien bat. -Ed. Joh. Milli. Oxon, 1707. fol. auct. studio Ludolphi Kusteri Amst. 1710. fol. nachgebruckt, Lips. 1723. fol. melte 30000 groftentheils unbedeutende Barianten. - Ed. GERH. van Mastricht. Amst. 1711. u. 1735. 8. Brachtig gebruckt, febr richtig, mit den erheblichsten Barianten aus der Millischen Ausgas be. Maftricht verbirgt fich auf dem Titel unter den Buchftaben: G. D. T. M. D. b. i. Gerhardus de Traiecto, Mosanus Doctor. Der zu Leipzig veranstaltete Rachdruck ift fehlerhaft. - Ed. Jo. Alb. BENGELII, cum Apparatu critico. Tubingæ. 1734. 4m. fine Apparatu. cod. A. g. Bernunftig fritifch, mit Befcheibenheit und Gewiß fenhaftigfeit; murbe wegen feiner Borguglichfeit in Engelland nache gedruckt. - Ed. Jo. JAC. WETSTENII, c. lect. var. Amst. 1752. Il. fol. hat viele gewagte, willführliche Rritick. - Ed. Jo. Jac. GRIESBACHII, Halæ. 1775. II. 8m. Zeigt vernunftige Rritick. -Ed. CHRISTI, STOCKII. Jenz. 1731. 8m. 3ft wegen den Anmers fungen bie und da brauchbar. — Ed. Christi. Sigm. Georgi. Witteb. 1736. 8. Mach ber Stephanischen von 1546. und wegen den Anmerkungen brauchbar.

In alle unter den Christen bekannte Sprachen wurde die Libel, noch mehr aber das N. Testament übersetzt. Reine unter allen hat bisher die vortrestiche Lebersetzung des Luthers im Ganzen übertrofs sen. Er machte 1522. den Anfang mit dem N. Test. wovon die sels tenste Ausgabe ist, Witteb. durch Michel Lotther. 1527. 8m. Erst 1534. druckte Lust die ganze Bibel. Die Ausgabe von 1541. sah Luther mit seinen Freunden am sorgfältigsten durch. Von 1546. 1583. druckte Lust in 19 Austagen, 100000 Exemplare. Zuerst kommt 1 Joh. v. 7. in der Ausgabe von 1596, vor. x) — Die H.

m) Ge. Wolfg. Panzers Entwurf einer vollständigen Geschichte ber beut, schen Bibelübersehung D. M. Luthers. vom Jahr 1517: 1581. Nurnb. 1783.

2. — Joh. Melch. Goege, von Luthers Bibelüberschung. Hambi

Schrift überfett bon Simon Grynaus Bafel. 1776. 77. V. gr. 8. (3 Thir.) Fren, bindet fich nicht an die Worte. Die Evangelisten find harmonisch zusammengezogen. - Die Uebersetzung des D. T. unter dem Titel: Reuefte Offenbarungen Gottes, von Carl Frid. Bahrdt. 2te Ausgabe. Frankenthal. 1777. 8. (1 fl.) 3te Ausgabe. Berlin. 1783. gr. 8. (4 fl. 30 fr.) Gang verunstaltet, gang nach ben Brrthumern bes Berfaffere verftimmt; über sfocinianisch, abs scheulich! Man verliert benm Durchlesen die gange chriffliche und alle Religion aus den Augen. Bernunftige werdens nicht mit feir nem elenden 3ch halten wollen. Bie weit kann fich die geile menfche liche. Vernunft durche Vernünfteln verwirren! — Unter den übrigen Nebersehungen nenne ich nur die Schmidische und Junius: Tremellische, auch Caft: llions lateinische; und Martins franzosische; Die erfte ift zu mortlich und hebraifirend; die 3te wegen dem Ciceros nianischen Stil zu fren. - Commentare: Matth. Flacii Glossa compendiaria in N. T. Francof. 1670, fol. womit sein Clavis S. Scriptura, auct. a Theod. Suicero. Lipf. 1695 und Francof. 1719. II. fol ju verbinden ift; fehr gut jum wortlichen Berftand. - Des. Eras-MI Annotationes in N. T. Basil. 1555. fol. Borguglich Ej. Paraphrases in N. T. ib. 1522. Hanov. 1668. u. ex rec. Jo. CLERICI curavit Jo. Frid. Sigism. Augustin; præmissa est Jo. Aug. Noesselt Hist. paraphraseos Erasmi, Berolini, 1779. 80, III. 8m. (6 fl.) Rann nicht genug empfohlen werden. Die Apostolischen Briefe find zwekmäßiger bearbeitet, als die Evangelien. - Hug. Grotii Annotationes in N. T. Erlangæ. 1755. 57. II. 4m. Gelehrt; aber nicht ollemal zweckmäßig erklärt. — Jean Le Clerc le N. T. avec des remarques. Amst. 1703. II. 4. - Le N. T. avec des notes litterales, par Beausóbre & Lenfant. Baf 1736. Amft. 1741 II. 4m. 2Bc/ mit verbunden werden fonnen: BEAUSOBRE Remarques hift. crit. & philol, fur le N. T. Haye. 1742, II. 4. - N. T. ex versione Vulgaa. ta, c. paraphr. & adnot, HENR. HAMMONDI, c animady. Jo. CLE-RICI. Amft. 1698 II. fol. nachgebruckt , Francof. 1714. 11. fol. Sc. Ichrt. - Jo. Christo. Wolfir Cura philol. & crit in N T. Hamb. 1739 - 41. V. 4m. Eine Fortschung : Jo. Christo. Köcheri Analecta philol. & exeget in IV Evang. Altenb. 1766. 4m. gesammelt fur den, der zu mahlen meis't. - Jo. Alb Bengelu Gnomon N. T. Tubingæ. ed. III. 1173. 4. - Jo. GE. ROSENMUL-LERI Scholia in N. T. Norimb. 1778-82. VI. 8m. - JOH. BENI.

KOPPE N. Test. gr. perpetua annotatione illustratum. Gott. 1778-83. IV. 8m. - MOERLII Scholia in V. & N. Test. &c. bennahe gane vergeffen, aber gelehrt. - Quesnells R. L. mit erbaulichen Ans merfungen, seit 1671. zu Baris stuckveis, und 1687. das erste mal zusammengedruckt; auch ins Deutsche überset Frankf. 1708: 4m. Mertwurdig , weil durch Chifanen die verrufene Bulle Unigenitus 101 Sage daraus gezogen und verdammt hat. — Bedingers R. E. mit Unmerkungen Stuttg. 1704. 8. und wegen feiner Brauchbarkeit oft gedruckt. — Zeumanns Erklarung des M. T. Hannover. 1750. XII. 8. ju weitlaufig. - Das D. E. nach Bengels Auslegung, herausgegeben von Dan. Christi. Botil Michaelis Leivz. 1769. Ber Bengels Arbeiten schatt, wird auch diese Sammlung au schaten wiffen, die fich wegen ihren grundlichen Unmerfungen als eine brauchbare Sandausgabe empfiehlt. - Wilh. Burtits. Vic. ju Debham in der Grafschaft Effer, Practische Erflarung des D. T. Salle. 1763 - 68. VIII. gr. 8. (26 fl.) zu wortreich. — Dods dridge Erflarung des M. T. Engl. Lond. 1738 - 47. III. 4. Deutsch, Magdeb. 1750. IV. 4m. — Loks Paraphr. Erflarung einiger Paus linischen Briefe. Lond. 1707. 4m D. Frankf. 1768. II. 4m. -Bensons D. E. einiger Briefe. Leipz. 1761. IV. 4m - 3acharia, Semlers, Michaelis zc. Paraphrafen. - - Gloffirte Bibeln : Die Ernestisch : Weimarische. Nurnb. 1640. 1736. fol. und vorher oft. — Die Pfaffische. Tub. 1729. fol. m. R. nachgedruckt. Speier. 1767. IX. 8m. - Die Liebichische, Birschberg. 1765. III gr. 8. -Die Kornerische, Leips. 1770 - 73. III. gr. 4. - Das Englische ober Tellerische Bibelmert, daran/ Teller, Baumgarten, Dietels mever und Bruter arbeiteten. Leips. 1749 - 70. XIX. gr. 4. Gis ne laftige Sammlung, gutes und schlechtes untereinander. - Chris ftoph Starts Synoplis &c. über das R. Teft. ib. 1733 - 37. III. gr. 4. uber das A. E. ib. 1741 - 47. V. gr. 4. Berworrene Sammlung, ohne Babl. - CALMET Commentaire litteral sur tous les livres de l'A. & du N. T. Paris, 1707. XXIII. 4. 1724. VIII. fol. Der bes fte unter feinen Glaubensgenoffen. - Dia tine Frangofische gloff. Bibel Amft. 1707. Il. fol. und 4m. - Des Junius und Tremels Itus lateinische. Hanoviæ. 1623. fol. - Erflarungsschriften uber einzelne Stellen: Camp, Vitringa Observ. S. Lib VI. Franck. 1712. Il. 4. Jenæ. 1723. 4. — SAL. DEYLINGII Observ. Sa 🔩 part. V. Lipf. 1735. 4 - Jo. MARKII Exercitt, ad. XXV. select,

Ignatius mit dem Bennamen Theophorus, Bischof zu Untios chien, wurde auf Trajans Befehl zu Rom A. Chr. 107. oder 116. ben komen vorgeworfen. Man hat viele Briefe von ihm, bavon aber nur 7 fur acht gehalten werben, namlich an die Ephefer, Magnefier, an die Chriften ju Tralles, ju Rom, Philadelphia, Smyrna, und an den Polycarpus; die übrigen 8 find unacht, 1. B. an die Jungfrau Maria, an den Ev. Johannes, an die Tarfenfer, Untiochier ic. Aber auch die achten find hie und ba untergeschoben. - - Ausgaben : Janatii, que extant, omnia; gr. cura Valent. Pacei. Dilingæ. 1557. 4. - Epiftolæ, gr. & lat. c. n. Guil. Morelli. Paris. 1558. 8. - Polycarpi & JGNA-TII epistolæ, gr. & lat. Oxon. 1644. 4. 11. Appendix Jgnatiana &c. Lond. 1647. 4. - Epistolæ genuinæ &c. ex Bibl. Florentina, c. n. Is. Vossii. Amst. 1646. 4. Lond. 1680. — Epist. gen. Oxon. 1708. 8. auch c. n. Tho. Smithi. ib. 1709. 4. — In Jo. Clerici PP. Apost. T. II. u. in Tho ITTIGII Bibl. patrum apostolicorum, græco-latina Lipf, 1699. S. a)

Polycarpus, ein Schuler bes Ev. Johannes, der ihn zum Bischof in Smyrna bestellte. Hier wurde er A. Chr. 147. oder 169. æt. 86. in der Verfolgung unter M. Aur. Antoninus und C. Verus mit dem Schwerdt hingerichtet. Bon seinen Briefen ist noch der an die Philipper vorhanden, den aber einige nicht für acht halten wollen; er steht in Tho. Ittigis B. PP. Apost, Lips, 1699. 8. u. in J. Clerici PP. Apost, T. II. b)

Bermas, wahrscheinlich ein Gefährte des Paulus Rom. XVI. 14. ein Jude, der unter dem Bischof Clemens zu Rom lebte. And dere, besonders Mosheim, halten ihn für den Bruder des Rosmischen Bischofs Dius. Go ware er ein Schriftsteller des 2ten Jahrhunderts eirea A. Chr. 150. Sein Buch, das die Aufschrift Pastor führt, ist ein Gewebe von Alfanzereien und Jrrthumern, darinn ein Engel, in der Gestalt eines hirten, den Verfasser und terrichtet. Es ist, ausser einigen griechischen Fragmenten, lateis nisch vorhanden, verlohnt sich aber kaum der Mühe, gelesen zu

<sup>2)</sup> Cave l. c. T. I. p. 41. — Oudin l. c. T. l. p. 73. — Stolle l. c. p. 32. — Mosheim l. c. p. 159. — Hamberger l. c. p. 207-213. — Cotta. l. c. p. 656-684.

b) Cave l. c. p. 44-47. — Fabricii Bibl, gr. T. V. p. 47. — Stolle l. c. p. 41. — Samberger l. c. p. 318 sqq. — Cotta l. c. p. 685-712.

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 343

werden, in Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 9. fqq. in J. CLERICE PP. Apost T. I. p. 67. c)

Dionysius Areopagita, von Athen, wo er eben so, wie zu Heliopolis in Aegnpten die griechische Gelehrsamkeit lernte. In seiner Vaterstadt wurde er in den Areopagus gezogen, A. Chr. co. von Paulus bekehrt, und wie man glaubt, von dem Apostel zum ersten Atheniensischen Vischof bestellt; endlich als Martyrer getös det, wann? ist ungewiß. Die Schriften: de hierarchia coeletti; de hierarchia ecclesiastica; de divinis nominibus; de theologia mystica, u. epistolæ mögen von einem andern Dionysius, wie es scheint, erst im 5ten Jahrhundert versertigt, oder besser zu sagen, unserm Dionysius um diese Zeit untergeschoben worden senn. — Opera, gr. Florentiæ. 1516. 8. Paris. 1562. 8. -gr. & lat. Antw. 1634. fol. nachgedr. Paris. 1644. fol. d)

#### XVI.

Sobald die Apostel und ihre Schüler mit ihrer neuen Lehre hervortraten, und die christliche Religion auch unter den heiden pres digten, so war diesen für ihren lieben Aberglauben und Götters kram bang. Sie machten Angrisse auf die ihnen so ärgerliche Wahrheit; sie kämpsten für ihre himmels: und höllengötter, sür die Betrügereien der Priester, sür Unsinn und Irrthum. Die christlichen Lehrer sahen sich in die Nothwendigkeit geset, ihre Wahrheit zu vertheidigen, und die Einwurfe der heiden zu wis derlegen. Daher die Schusschriften der christlichen Lehrer, des Intinus Martyr, des Uthenagoras, des Tertullians, des Minucius Felix, des Urnobius, des Lactantius 2c. alle gelehrte Männer, die aus dem heidenthum zur christlichen Kirche übers giengen, und die ben den heiden gesammelten Kenntnisse dazu ges brauchten, die Irrthümer des heidnischen Aberglaubens zu zers

c) Cave 1. c. p. 30 fqq. — Fabricii Cod. Apoct. N. T. T. III. — Stolle 1. c. p. 29. — Mosheim 1. c. p. 162 fqq. — Samberger 1. c. p. 321 fq. — Cotta 1. c. p. 647-655.

<sup>4)</sup> Cave I. c. p. 25 sq. 225-228. — Jo. Dallæi de scriptis, quæ sub Dionysii Arcopagitæ & Ignatii Antioch. nomine circumferuntur, Lib. II. Genevæ. 1666. 4. — Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 3. — Oudin I. c. T. I. p. 1353. — Stolle I. c. p. 310. — Jambergere 3. N. 3 E. p. 287-289. — Cotta Kirchenhist. des N. E. 1 Eh. p. 579-587.

loca N. T. Amst. 1710. 4. Ej. Sylloge Dissert. ad sel. textus N. T. Rotterd, 1721. 4. Ej. Fascic. Dissert.-ad sel. textus N. T. Lugd. B. 1725. 4. — Joh. Chrifti. Blasche Erlauterung schwerer Schrifte fellen des M. E. Jena. 1770. IV. 8. — With. Bowyers Conject turen über das R. T. Leips. 1774. II. gr. 8. — Joh. Zeinr. Mols benhauers Erlauterung ber schweren Stellen M. E. ib. 1763 - 70. IV. gr. 4. — Critici facri Anglicani f. clariff. virorum in S. utriusque fæderis Biblia, annotat. & tractatus theol. philol. Lond. 1660. IX. fol. Amst. 1608. IX. fol. Francof. 1697. 1700. IX. fol. Ein Ediaz von Biblifcher Gelehrfamkeit. - Poli Synopsis Criticorum aliorumque S. S. interpretum & commentatorum. Lond. 1669. V. fol. Francof. 1694. V. 4. 1712. V. fol. - - Einleitungefchriften: PRITII Introductio in lectionen N. T. cum additam. HOFMANNI. Lipf. 1735. und 1763. 8m. - Reue Einleitung in das Studium und Rennfnif bes M. L. aus dem Englischen des Zarwoods, mit Anmerkungen und eigenen Abhandlungen bermehrt von Joh. Christo. Frid. Schulz. Dalle. 1770. Il. gr. 8. - 3. D. Michaelte Einleitung in die gottlie den Schriften des D. T. Goett. 1775. II. 8. fehr vermehrt und verbeffert, ib. 1777. Il. 4. - L'Autorité des Livres du N. T. contre les incredules; par l'Abbé Du Voisin. Paris. 1775. 8m.

Diejenigen Lehrer der ersten christlichen Rirche, welche von ben Aposteln felbst unterrichtet worden, und ihre Bertraute und Mitarbeiter gewesen sind, heisen Apostoliche Bater, viri Apostolici. Sie sind nicht sowol wegen ihrer Gelehrsamkeit, als wegen ihrer Frommigkeit berühmt. Doch will ich nur von denen reden, die wurklich Schriften verfaßt und himterlassen haben.

Clemens von Rom, aus einem vornehmen Geschlecht, ein Gestährte Petri und Dauli, starb A. Chr. 100. Trai. 3. ohne den Marthrertod zu leiden, als Bischof zu Rom. Man legt ihm ben: I. Zween Briefe an die Corinthier, die zwar acht, aber in einigen Stellen untergeschoben sind. II. Constitutionum apostolicarum Lib. VIII. Die nicht apostolischen Satze verrathen einen andern, aber unbefannten, Verfasser. III. Canones Apostolorum LXXXV. Sie sind gewiß nicht von den Aposteln dem Clemens übergeben, sons dern in spatern Zeiten gesammelt worden. Man lernt daraus die Sitten der Orientalischen Christen im zten und 3ten Jahrhundert. IV. Recognicionum Clementis Lib. X. auch in Handschriften, acta Petri; disputatio Petri cum Simone Mago; periodi Petri; itinera-

### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 341

sium Clementis de factis & dictis Petri &c. enthalten Thorheiten und die Lehrsage der Gnofticker. Mosheim halt einen Alexandris nischen Juden für den Berfasser. V. Homiliz XIX. f. Clementina. Bang untergeschoben. VI. Epitome gestorum Petri. Mus ben por bergehenden Werfen jusammengestoppelt. VII. Epistolæ V. decretales; von Ifidorus Mercator erdichtet. VIII. Zween Briefe, Die Wetstein in einer handschrift ber fprifchen Uebersesung bes M. T. entbeckte, ohne Grus und Unterschrift. Man fieht aber leicht, daß fie mit den achten Briefen bes Clemens nicht übereins Rimmen. - - Ausgaben: Opera, in Patribus Apostolicis c. n. Jo. CLERICI. Amst. 1724. II. fol. u. ed. RICH RUSELII. Lond. 1746. II. 8m. — Clementis opera, ex rec. LAMBERTI GRUTERI. Colon. 2570. fol. - Ad Cor. ep. prior, c. n. l'ATRICII JUNII. Oxon. 1633. 4. - Epistolie II. ad Cor, ex rec. PAULI COLOMESIL Lond. 1687. 8. auch c. n. v. & HENR. WOTTON. Cantabr. 1718. 8. - Conditut. Apostolorum, gr. ex rec Franc. Turriani. Venet. 1562. 4. lat, Antw. 1578. fol. - Recognit. Lib. X. Basil. 1526. fol. -Epitome de rebus gestis Petri, gr. Paris. 1555. 4. - Duz epist. quas ex cod. Ms. N. T. syriaci erutas ed. Jo. LAC. WETSTEIN? gr. & lat. Lugd. B. 1752. fol. y)

Barnabas, sonst Joses, ein Jud' aus Eppern, wurde durch die Predigt der Apostel bekehrt, Act. IV. 36. und war ihr Ger fahrte und Gehulfe in Ausbreitung des Evangeliums, nicht aber Bischof zu Mailand. Der unächte Brief an die Hebraer, den man ihm falschlich benlegt, mag von einem andern Barnabas, einem bekehrten, einfaltigen Juden, herfommen, der darinn beweisen will, daß durch die christliche Religion das Mosaische Sittens und Cerimonialgeset ausgehoben sene. Eben so wenig ist Barnabas der Versasser des Missalis Ambrosiani. — Ausgaben: In Jo. Clerici PP. Apost. Amst. 1924. T. L. — Bainabæ epistola catholica &c. Paris, 1645. 4. gr. & lat. od. Lucas Dachery, 2)

2) Cave l. c. p. 18. — Oudin l. e. T. I. p. 8 sqq. — Stolle l. c. Cap. 1. — Mosheim l. c. p. 161. — Samberger L. c. p. 129-122. — Cotta l. c. p. 626-647.

y) Cave Hift. litt. Scr. eccl. T. I. p. 28 fqq. — Oudini Comm. de Scr. ecc!. T. I. p. 19-45. — Stolle Nachricht von den Kirchen diern. p. 14. — Mosheim Comm. de redus christ. ante Const. M. p. 156. — Jami bergers J. N. 2 Th. p. 186-194. — Cotta Kirchenhist. des N. T. 1 Th. p. 617-626.

Ignatius mit dem Bennamen Theophorus, Bischof zu Antio: dien, wurde auf Trajans Befehl zu Rom A. Chr. 107. oder 116. ben kowen vorgeworfen. Man hat viele Briefe von ihm, davon aber nur 7 fur acht gehalten werden, namlich an die Ephefer, Magnesier, an die Christen ju Tralles, ju Rom, Philadelphia, Smyrna, und an ben Polycarpus; die übrigen 8 find unacht, 1. B. an die Jungfrau Maria, an den Ev. Johannes, an die Sarfenfer, Untiochier ic. Aber auch die achten find bie und da untergeschoben. - - Ausgaben: Ignatii, que extant, omnia; gr. cura Valent. Pacei. Dilingæ. 1557. 4. - Epiftolæ, gr. & lat. c. n. Guil. Morelii. Paris. 1558. 8. - Polycarpi & JGNA-TII epistolæ, gr. & lat. Oxon. 1644. 4. u. Appendix Jgnatiana &c. Lond. 1647 4 - Epistolæ genuinæ &c. ex Bibl. Florentina, c. n. Is. Vossii, Amst. 1646. 4. Lond. 1680, - Epist, gen. Oxon. 1708. 8. auch c. n. Tho. Smithi. ib. 1709. 4. — In Jo. Clerici PP. Apost. T. II. u. in Tho ITTIGII Bibl. patrum apostolicorum, græco-latina Lipf. 1699. 8. a)

Polycarpus, ein Schüler des Ev. Johannes, der ihn zum Bischof in Smyrna bestellte. Hier wurde er A. Chr. 147. oder 169. æt. 86. in der Verfolgung unter M. Aur. Antoninus und L. Verus mit dem Schwerdt hingerichtet. Von seinen Briefen ist noch der an die Philipper borhanden, den aber einige nicht such halten wollen; er steht in Tho. Ittigis B. PP. Apost. Lips, 1699. 8. u. in J. Clerici PP. Apost. T. 11. b)

Bermas, wahrscheinlich ein Gefahrte des Paulus Rom. XVI. 14. ein Jude, der unter dem Bischof Clemens zu Rom lebte. And dere, besonders Mosheim, halten ihn für den Bruder des Rosmischen Bischofs Dius. Go ware er ein Schriftsteller des 2ten Jahrhunderts eirea A. Chr. 150. Sein Buch, das die Aufschift Pastor führt, ist ein Gewebe von Alfanzereien und Irrthumern, darinn ein Engel, in der Gestalt eines hirten, den Verfasser um terrichtet. Es ist, ausser einigen griechischen Fragmenten, later nisch vorhanden, verlohnt sich aber kaum der Muhe, gelesen zu

<sup>2)</sup> Cave l. c. T. I. p. 41. — Oudin l. c. T. l. p. 73. — Stolle l. c. p. 3:.

— Mosheim l. c. p. 159. — Zamberger l. c. p. 207-213. — Cotta.
l. c. p. 656-684.

b) Cave 1. c. p. 44-47. — Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 47. — Stolle 1. c. p. 41. — Hamberger 1. c. p. 318 sqq. — Cotta 1. c. p. 685-712.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 343 werden, in Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 9. sqq. in J. Clerice

**PP.** Apost T. I. p. 67. c)

Dionysius Areopagita, von Athen, wo er eben so, wie zu Heliopolis in Aegypten die griechische Gelehrsamkeit lernte. In seiner Vaterstadt wurde er in den Areopagus gezogen, A. Chr. co. von Paulus bekehrt, und wie man glaubt, von dem Apostel zum ersten Atheniensischen Bischof bestellt; endlich als Martyrer getös det, wann? ist ungewiß. Die Schriften: de hierarchia coeletti; de hierarchia ecclesiastica; de divinis nominibus; de theologia mystica, u. epistolæ mögen von einem andern Dionysius, wie es scheint, erst im 5ten Jahrhundert versertigt, oder besser zu sagen, unserm Dionysius um diese Zeit untergeschoben worden senn. — Opera, gr. Florentiæ. 1516. 8. Paris. 1562. 8. -gr. & lat. Antw. 2634. fol. nachgedr. Paris. 1644. fol. d)

#### XVI.

Sobald die Apostel und ihre Schüler mit ihrer neuen Lehre hervortraten, und die christliche Religion auch unter den heiden pres digten, so war diesen für ihren lieben Aberglauben und Götters kram bang. Sie machten Angrisse auf die ihnen so ärgerliche Wahrheit; sie kämpsten für ihre himmels, und höllengötter, sür die Betrügereien der Priester, für Unsinn und Jrrthum. Die christlichen Lehrer sahen sich in die Nothwendigkeit geset, ihre Wahrheit zu vertheidigen, und die Einwürfe der heiden zu wis derlegen. Daher die Schusschriften der christlichen Lehrer, des Justinus Martyr, des Uthenagoras, des Certullians, des Minucius Felix, des Urnobius, des Lactantius 2c. alle gelehrte Männer, die aus dem heidenthum zur christlichen Kirche übers giengen, und die ben den heiden gesammelten Kenntnisse dazu ges brauchten, die Jrrthümer des heidnischen Aberglaubens zu zers

b) Cave l. c. p. 30 sqq. — Fabricii Cod. Apocr. N. T. T. III. — Stolle l. c. p. 29. — Mosheim l. c. p. 162 sqq. — Samberger l. c. p. 321 sq. — Cotta l. c. p. 647-655.

CAVE 1. c. p. 25 sq. 225-228. — Jo. Dallei de scriptis, quæ sub Dionysii Arcopagitæ & Ignatii Antioch. nomine circumferuntur, Lib. II. Genevæ. 1666. 4. — Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 3. — Oudin 1. c. T. I. p. 1353. — Stolle 1. c. p. 310. — Jambergere 3. N. 3 The p. 287-289. — Cotta Kirchenhist. des N. C. 1 Th. p. 579-587.

:

Daher die Schulanstalten der Christen, die, solang fie es ohne Gefahr thun fonnten, ihre Rinder in die heibnische Schulen schickten, bernach aber ihre eigene Schulen und Biblios theten errichteten. Unter biefen Schulen mar die Alexandrinifche Die berühmtefte. In ben altesten Zeiten wurde zu Alexandrien das Museum, oder eine Gesellschaft von Gelehrten, auf Roften der Megnptifchen Ronige, befonders der Ptolemaer, errichtet und une terhalten. hier wurden alle damale befannten Runfte und alle Theile der Gelehrsamfeit, besonders Sprachlebre, Philosophie, Aftronomie, Medicin und Dichtfunst, bis in das bie Jahrhundert, bon den berühmtesten Mannern gelehrt. Nach diefem Inftitut lege te ber Evangelift Marcus bafelbft eine Chriftenschule an, botin nicht nur die chriffliche Jugend in der Religion unterwiefen , sons bern auch in Widerlegung der Jrthumer burch mundlichen und fchriftlichen Unterricht geubt murbe. Man nannte fie Die Cateches tische Schule. Sie dauerte bis in die Zeiten Julians, des Abe trunnigen. Die berühmtesten Lehrer waren Uthenagoras, Cles mens von Alexandrien, Dantanus, Origenes ic. u. Rhodon, mel ther lettere die Schule entweder nach Sida in Pamphilien, unter Theodos dem Groffen, verlegte, oder, welches mahrscheinlich ift, eine eigene Schule von Diefer Art in gedachter Stadt'anlegte. e) Ben biefer guten Ginrichtung mar bas tolle Berbott bes R. Ju. lians, ba er den Christen das Lehren und Lernen untersagte, per gebens, und murbe ohnehin burch feinen frubzeitigen Lod ber eitelt. f)

#### XXVII.

Es fehlte also ber chriftlichen Rirche, sowol im Orient, als De eident, an Lehrern und Schriftftellern nicht, die theils das Bolk unterrichteten, theils die Schicksale ber-Rirche aufzeichneten, theils die Wahrheit gegen die Feinde vertheidigten; aber auch durch ihre unbestimmten Ausdrücke in ihren Schriften manche Jrrthumer und

e) Eusebii Hist. eccl. Lib. V. Cap. 10. L. VI. C. 26. 29. L. VII. C. 37.

— Hibronymi Catalog. scriptorum eccles. Cap. 36. 38. 54. — Bingham Antiquit. eccles. Lib. III. Cap. 10. — Qubnsted Antiquit. eccl. p. 818 sq. — Cave Hist. litt. scr. eccl. T. I. p. 79 sq. 395.

f) Socrates Hift. eccl. Lib. III. Cap. 12. 16. — Augustinus Confell. Lib. VIII. Cap. V. — Fabricii lux evang. Cap. XIV. p. 302 fqq.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 345

Rankereien veranlaßten. Diejenigen hauptfachlich, die in den Gerften Sahrhunderten der driftlichen Zeitrechnung vorfommen, nennt mart Rirchenvater, Patres; sie werden in lateinische und griechische ges theilt. Ich will von ihnen und ihren Schriften in dronologischer Ordnung handeln, vorher aber die Schriftsteller anführen, die pon ihnen ausführliche Nachricht ertheilen, auf die ich mich auch in der Rolge beziehen merde. — PHIL. LABBE de scriptoribus ecol. Paris. 1660. fol. (42hlr. 18 Gr.) - Louis Ellies Du Pin nouvelle Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques &c. Paris. 1686-1714. XLVIIL 8m. vollständiger Amst, eod. XIX. 4. (30 Thir.) Krenmuthig, soe weit er es fenn durfte ; feinem Tadel ift befimegen mehr zu trauen, als feinem Lob. Das Werf murde von Goujer fortgefest. Paris. 1751. V. 8m. Man hat damit ju vergleichen: MATTH. PETITDI-DIER Remarques de la Bibl. de Mír. Du Pin. Paris. 1691-96. III. gm. und Rich. Simon Critique de la Bibl. de Msr. Du - Pin. ib. 1730. IV. 8m. - GUIL, CAVE Scriptorum eccles, historia litteraria a Christo nato usque ad Szc. XIV. Lond. 1688. fol. (8 Thir.) por Keinr. Wharton und Robert Ger bis 1600 fortgesett, Oxon. 1740, 43. II, fol, nachgebruckt Basilez, 1741, II, fol, m. (10 Thir.) portuglico. — Casimiri Oudini Commentarius de Scriptoribus ecclesiz antiquis, corumque scriptis tum impressis, tum MStis, ad A. 1460. Lips. 1722. III. fol. Francof. 1732. III. fol. (10 Thir.) Ex wollte Cabbe, Dupin und Cave ergangen und verbeffern, aber er erhielt den Benfall der Renner nicht. - Remi Ceillier Hift, generale des auteurs sacrés & ecclesiastiques, Paris, 1729-1763. XXIII. 4. Cehr vollständig, bis aufs 13te Jahrhundert. - Putri Halloix Illustrium ecclesiæ orientalis scriptorum Sæc. I. & II. vitæ & documenta. Duaci, 1636. fol. (6 Thir.) Nicht gang zuberläßig. - Jo. GOTTER. OLEARII Bibl, scriptorum eccles. Jenz. 1711. II. 4. -JOH. ALB. FABRICII Bibliotheca ecclesiastica. Hamb. 1718. fol. Add, Ej, Bibl, gr. Lib. V. - Joh, GERHARDI Patrologia f. de primitive ecclesie christiane doctorum vita & lucubrationibus. Jene. 1673. II. 2. (20 Gr.) - Suiceri Thesaurus ecclesiasticus e Patribus gracis. Amst. 1682, vermehrt 1728. Il. fol. - Tho, Ittigia tr. de Bibliothecis & catenis patrum. Lips. 1707. 8. - Gottl. Stolle Nachricht von dem Leben, Schriften und Lehren der Rirchenvater der ersten 400 Jahre nach Christo. Jena. 1733. 4. wozu Supples mente fteben in ber Nachricht von den Buchern feiner Bibliothet. p. 409 fqq. — Dallæus de usu Patrum ad ea definienda religionis capita, quæ sunt hodie controversa. Genevæ. 1656. 4. — Bibliotheque portatif des Peres. Paris. 1759. IV. 8m. — Jo. GE. WALCHII Bibliotheca patristica litterariis adnotat. instructa. Jenæ. 1770. 8. — Andr. Riveti Criticus sacer. Genevæ. 1660. 8. Lips. 1690. 8. (129r.) — Christo, Matth. Pfaffii Introd. in hist. theol litter. P. III. p. 256-287. — Joh. Sridr. Cotta Rirchenhist. des N. E. 25h. p. 713-1106. — Weismanni Memorab. hist. eccl. und Moshemii Institut. hist. eccl. &c. Buddei Isagoge &c.

# Lateinische Kirchenväter Szc. 11-VI.

Quintus Septimius florens Tertullianus, ber altefte untet ben lateinischen Rirchenbatern, ein Beide aus Carthago, wo fein Bater hauptmann ben dem Romischen Proconsul mar. Geine Beburt wird in die Mitte des zten Jahrhunderts, und die Zeit, da er florirte, in das 192te Jahr gefett. Um diefe Zeit, oder nicht lang bernach, ift er vermuthlich jum Christenthum befehrt worden. Er lebte als Presbyter - ju Rom ober Carthago, ift nicht gewiß - in ber Che, und trat, nachdem er 40 Jahre in der Gemeinschaft ber rechtglaubigen Rirche geblieben , jur ftrengen Secte Des Montanus, Die feinem finftern Temperament angemeffen war. Er ftarb circa A. Chr. 220. Man bewundert mit Recht seine Gelehrfamkeit, wos bon feine Schriften jeugen; nur find biefe in einem harten, dum keln, schwülstigen Stil verfaßt. Man theilt sie in solche, die er vor bem Uebergang zu ben Montanisten, und folche, die er nachher vers fertigt hat. Zu jenen gehoren: De baptismo (contra Quintillam); de poenitentia; de oratione. Die von der lettern Art betreffen die Rirchenzucht, die Rezer, die Rechtglaubigen ober Nicht : Montani ften, und die Bertheidigung ber christlichen Lehre. - Bur Rirchem aucht: De spectaculis; de idololatria; de habitu muliebri und de cultu feminarum; de velandis virginibus; ad uxorem Lib. II; exhortatio ad castitatem; de corona militis; de pallio. - Gegen die Reger: Adversus Marcionem Lib. V. De carne Christi; de resurrectione carnis; de anima; adversus Judæos; adversus Valentinianos; adversus Praxeum; adv. Hermogenem; Scorpiace, ein Gegengift gegen bie

Reger : de præscriptionibus adversus hæreticos. Man halt die letten Cavitel vom 46ten an fur untergeschoben. - Gegen die Rechtglaus bigen: De pudicitia; de fuga in persecutione; de ieiunio; de monogamia. - Schutschriften: Apologeticus, an die Romische Statts balter in Afrika, eine hauptschrift; ad nationes Lib. II. Ad Scappe lam, ein Mussug aus dem Apologetico; ad martyres; de patientia; de testimonio anima. - untergeschoben find : Adversus Marcionem Lib. V. Genesis: Sodoma: carmen ad Senatorem: de iudicio domini; carmen de Jona & Ninive; alle in lateinischen Bersen. - -Musgaben: Opera, ex rec. BEATI RHENANI, Balil, 1521, fol, febs lerhaft. — Ed. Sigismundi Gelenii, c. n. B. Rhenani, ib. 1550. fol. nachgebruckt Paris. 1566, II. 8. beide schon. - Opera, c. n. JAC. PAMELII, Antw. 1579. 84. fol. Heidelb. 1599. fol. Die Ans mertungen find gelehrt und brauchbar, wenn fie nicht bisweilen gu weit vom Text abweichen. — Cum notis Jo. Lud. De LA Cerda, Paris. 1624. 1630. und 1641. II. fol. — Cum n. v. inpr. Nic. Ri-GALTII. Paris. 1635. und 1641. II. fol. nachgedruckt, aber nicht correct, Venet. 1744. II. fol. (6 Thir. 16 gr.) vorzüglich so, wie die mit den Anmerkungen des LE Prieur u. a. Paris. 1664. und 1675. II. fol. - Opera, ed CAR. MOREAU. Parif. 1658. III. fol. (12 Ibir.) Der erste Tom enthalt die Werke; in den übrigen find solche nach alphabetischer Ordnung in locos communes gebracht. - Ed. Sem-LERI. Halæ, 1770-76. VI. 8.(5 fl.) - Einzelne Schriften: Lib. de Pallio, c. n. CLAUDII SALMASII. Lugd. B. 1656, 8. - Lib, de præscriptionibus adversus hæreticos, c. n. Christi. Lupi. Bruxellis. 1675. 4m- - Apologeticus, ex rec. SIGEB. HAVERCAMPI. Lugd. B. 1718. 8. (18 gr.) — Libri II. ad nationes, c. n. JAC. GOTHO-FREDI. Genevæ. 1625. 4. g) Ich muß hier anmerten, daß sich die Monche von der Congregation des S. Maurus sich um die Ausgabe der Rirchenvater vorzüglich verdient gemacht haben. Re-NATUS PROSPER TASSIN, Mitglied und Priefter Diefer Congregos tion, schrieb eine Gelehrtengeschichte der Congregation von St.

g) Cave Hist. litt. script. eccl. T. I. p. 91-94. — Du-Pin Nouv. Bibl.
T. I. p. 90. — Oudini Comm. de script. eccl. T. I. p. 214. — Ceil1.1er Hist. gen. des A. E. T. II. p. 374 — Stolle Nachricht von den
Airchenvatern. p. 105. — Cotta Kirchenhisterie des N. A. 2 Ab. p. 825883. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 698. 825. T. III. p. 347-371. 295— Jambergers J. N. 2 Ab. p. 492-503.

Maur, Benedictiner Ordens; darm das Leben und die Schriften berer Mitglieder vorkommen, die seit dem Ansang der Congregation von 1618:1770. gelebt haben; Französisch, Bruffel und Partis. 1770. 4m Deutsch, Frankf. und Leipz. 1773. 74. II. 8. Ein interessantes Werk.

Marcus Minucius gelip, ein Afrifaner, lebte circa A. Chr. 220. oder 230. und practicirte — vermuthlich bis zu feiner Befehr rung als Sachwalter zu Nom. Seine vorhandene Schupschrift ist als ein Dialog abgefaßt und führt die Aufschrift: Octavius, von ber hauptperson, die barin die Christen vertheidigt gegen die Eins wurfe des Cacilius Matalis. Zwischen beiden macht biffweilen Minucius felbst, unter bem Ramen Marcus, ben Schieberichter. Mules ift mit Scharffinn und Gelehrfamfeit beredt vorgetragen. --Musgaben: Octavius cum Annobii Lib. adversus gentes. Roma. 1542 fol Man hielt die Schrift des Minuclus lang fur das Bte Buch des Urnobius, bis Badr. Junius den Jrrthum ber mertte. - Octavius, c. n. Jo. Meursii & var. Lugd. B. 1672. 8. (1 Thir.) - Ex rec. Jac. Gronovii c. n. v. ib. 1709. 8. (1 Thir. 6 gr.) - Ex rec. Joh. Davisii c. n. v. Cantab. 1707. 8. 1712. 4. (I Thir. 12 gr.) porzúglich. — Ex rec. Davisii. Glasguæ. 1750. 8. Ohne Roten, sehr schon gedruckt. - Ed. J. G. LINDNER. Longoisal. 1760, 1773. 8. (30 fr.) h)

Thascius Lacilius Cyprianus, ein Afrikaner, lehrte mit Ben, fall die Rebekunft, war aber vor seiner Bekehrung, mie er selbst bezeugt, lasterhaft. Cacilius, ein Presbyter zu Carthago, beskehrte ihn, dessen Namen er auch zur Dankbarkeit annahm. Er wurde circa A. Chr. 246. getauft, 247. Presbyter, und 248. Bis schof zu Carthago. In der Decianischen Verfolgung sollte er den Löwen vorgeworfen werden; er entgieng aber der Gefahr, verslor desswegen seine Guter und wurde in die Acht erklart. Erst A. 251. durste er nach Carthago zurücksehren, wurde aber endlich in der Verfolgung unter Valerian A. Chr. 258. enthauptet. Seine Gelehrsamkeit bewunderten selbst die Heiden; doch war er, nach

h) Cave l. c. T. I. p. 101 sq. — Du-Pin l. c. T. I. p. 117. — Crillier l. c. T. II. p. 222. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 728. T. III. p. 371-377. — Pope-Blount. p. 189-191. — Stolle l. c. p. 124. — Cotts l. c. 2 Th. p. 895-902. — Jamberger l. c. 2 Th. p. 504-507.

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 349

Suthers Urtheil, fein grundlicher Theolog. Geine achten Schrife een find : Epiftola LXXXVI, Die einen Schat von Rirchenalters thumern enthalten; de idolorum vanitate liber; de laplis; de unitate ecclesiæ; de oratione dominica; liber ad Demetrianum; de mortalitate; de opere & eleemosynis; de patientia; de Zelo & livore; de exhortatione martyrii; testimoniorum lib, III. adversus Judæos; concilium Carthaginense; de spectaculis; de laude martyrii. Diesen kommen noch 21. unachte Schriften vor. - Ausgaben: Epistolæ & opuscula. Romæ 1471. fol. Cehr felten, weil nur 275. Eremplate gedruckt murden; aber auch fehr fehlerhaft; auch Venet. 1471. fol. - Opera, ex rec. Erasmi. Basil, 1521. fol. -Opera, ex rec. Nic. RIGALTII. Paril. 1648. u. 1666. fol. - Ex rec. Jo. Fell. Oxon. 1682. (7 Thir.) nachgedruckt; Bremæ. 1699 (2 Thir.) u. Amst. 1700. fol. (8 Thir.) - Ex rec. Steph. Balu-ZII. Parif. 1726. fol. nachgedruckt. Venet. 1728. fol. portualich. (8 Thir.) - - Frangofisch gut übersett burch Lombert. Rouen. 1716. II. 4. - Bur Erlauterung: HENR. Dodwelli Differtat. Cyprianica. Oxon. 1684. 8. i)

Arnobius, (ber altere) aus ber Stadt Sicca in Afrifa, lebrte Dafelbst mit Benfall die Rebefunft. Er foll durch einige Traume beranlaft worden fenn, Die chriftliche Religion anzunehmen. Weil ibn aber der Bischof nicht eber taufen wollte, bis er eine offents liche Probe seines Eifers fur die Bahrheit wurde an den Lag gelegt haben, fo schrieb er circa A. Chr. 303. Libros VII. adversus gentes. Das 8te Buch, bas einige Sandschriften bengefügt haben, ist des Minucius Selir Octavius. Urnobius zeigt zwar in gedache ter Schrift viele Renntnif in ben Alterthumern, aber besto mehr Rehler gegen die Philosophie und die Lehre des Christenthums, Die er noch nicht genug inne hatte; baher er auch nicht gleich uns ter die Catechumenen aufgenommen murbe. Weitere Nachrichten hat man nicht von ihm. - - Ausgaben; Disputationum adv. gentes L. VIII. Romæ, 1542, fol. von Raufus Sabaus ju erft vers anstaltet; sehr schon und schätbar. - Lib. VIII, ex emend, Sz-GISM. GELENII. Bafil. 1546. 8. ju willführlichen Berbefferungen.

i) Cave l. c. T. l. p. 126-129, — Du-Pin l. c. T. II p. 149. — Oudin l. c. T. l. p. 266. — Ceillier l. c. T. III, p. 1. — Fabricii Bibl. lat-T. l. p. 699, 728. T. II. p. 377-387. — Stolle l. c. p. 159. — Cotta l. c. 2 Ch. p. 903-945, — Zamberger l, c. 2 Ch. p. 592-602.

— Lib. VII. c. n. Theod. Canteri. Antw. 1582. 8. Canter sonderte zu erst das 8te Buch ab, und bearbeitete den Arnobius borzüglich. — Lib. VII. ex rec. Cl. Salmasii, c. n. Canteri, Gebh. Elmenhorstii & Desid. Heraldi. Lugd. B. 1651. 4. 1. 1657. (2 Thir. 16 gr.) die beste. Schade, daß Salmasius as bölliger Ausarbeitung seines grossen Commentars durch den Johnsbert wurde. Den Ansang gab Fabriz mit des Hippolytis Werken heraus, Hamb. 1718. fol. k)

Lucius Colius (Cecilius) Lactantius Firmianus, ein Coi ler des Urnobius, den er aber in der Beredfamfeit fo weit uber traf, daß er sich den Namen eines christlichen Cicero erwarb. Er Iehrte die Redekunst unter der Regierung des Diocletians zu Miss medien, wo er ein Augenzeuge der Drangfale war, welche die Chris ften zu leiden hatten. Constantin der Große, berief ihn A. Chr. 317. nach Gallien , feinen Sohn Crifpus zu unterrichten. Er flat vermuthlich eirea A. Chr. 325. ju Trier. Geine Schriften find mut gierlich, aber nicht mit binreichender philosophischer Pracifion und theologischer Renntnig verfaßt. Noch vorhanden find : I. Divinamm institutionum Lib. VII. gegen die Unglaubigen, derer Frrthumer a gluctlich bestreitet. II. De ira Dei, ad Donatum. III. De opificio Dei, ad Demetrianum; barin er bie Vorsehung aus bem Bau be Menschen sinnreich behauptet. IV. Epitome Institutionum div. a Pentadium fratrem. Daran fehlte ber Anfang, bis ihn ber Ranfa Pfaff aus der einzig vollständigen handschrift zu Turin befamt machte. V. De mortibus persecutorum, ad Donatum confessorem. Es, wurde durch eine Sandschrift erhalten, die in einem Rloffe entbeckt, und in die Colbertinische Bibliothet gebracht murt VI. Sympolium; 100 Rathsel in Bersen. VII. Carmen de Phænice; de Pascha, carmen ad Felicem episcopum und Carmen de passione Domini, merden dem Lactantius falschlich bengelegt. — — Auser ben: Man gahlt 62. oder gar 109. von den famtlichen Merten, Davon die vorzüglichsten sind : Opera, Romæ. 1468. fol. Die zwent

k) Cave l. c. T. I. p. 161. — Du-Pin l. c. T. I. p. 203. — Ceillier l
c. T. III. p. 373. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 728 fq. T. III. p. 385
394. — Pope-Blount. p. 213-216. — Bayle h. v. — Stolle l. c
p. 199. — Brucker H. cr. phil. T. III. p. 463. Ej. Fragen 1c. 4 U.
p. 1312. — Jambergers 3. N. 2 The p. 650-656. — Jocher l. c. —
Clement l. c. T. II. p. 132 fq.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 351

febr schäsbare Ausgabe. — Ed. Tho Spark. Oxon. 1684. 8. (2 3blr.) Ed. SERVATII GALLEI C, n v. Lugd B. 1660. 8. - Cum notis STEPH. BALUZII & var Trai. ad Rin. 1603. 8. - c n. MICH. THO-MASII. Antw. 1570. und 1587. 8. — Ex rec. Joh. Ge. Walchil. c. n. v. Lipf. 1715. 8. (1 Ehlr.) - Ex rec. Christo Aug. Hev. MANNI, c. n. Mich, Thomasii & Christo Cellarii tingæ. 1736. 8. (1 Ehlr.) - Cum not. Cier Cellarii Lipf. 1698. 8. (I Thir.) - Ex rec. Joh. Ludolfi Bünemanni, c.n. v. ib. 1739. 8m. (3 fl.) - Opera, ed novill, qua omnium instar esse potest: ad LXXX MSS cod. editosque XL. collata & emendata, atque notis uberioribus illustrata; cui manum primam adhibuit Joh. BAPT. LE BRUN, extremam imposuit NIC LENGLET DUFRESNOY, Paris. 1748. Il. 4. Le Brun arbeitete 40 Jahre baran; nach beffen Lob vollendete Dufresnoy die Arbeit und benuste noch die Bunemannie sche Ausgabe. Opera &c recensuit, diflertat. & annot, illustravit F. E XAVERIE. Romæ, 1759. XIV. 8m. (21 fl.) - Epitome Instit, div. & fragm. de origine generis hum, ed, Christo. MATTH. PFAFF. Paris. 1712 8m (16 gr.) 1)

Stlarius, von Poitiers in Gallien, wo er, nach feiner Befehe rung aus dem Beidenthum, Bifchof murde. Er widerfeste fich mit aller Dacht dem einreiffenden Urianismus; mußte aber besmegen unter Constantius A. Chr. 356. nach Phrygien ins Elend mandern: und tam 360. nach Gallien guruck. Er feste feinen Gifer bis an feinen Tod 368. fort, und erwarb fich badurch den Ramen eines Erhaltere der reinen gehre. Man fann ihm die Gelehrfamfeit, fo, wie fie zu feiner Zeit ublich war, nicht absprechen. Im Griechis ichen mar er menig, im Sebraischen gar nicht erfahren. In Erflas rung der heil. Schrift allegorifirt er nicht fo fehr, wie andere, Bon feinen vorhandenen Schriften bemerke ich: 1. B. Drigenes. Comment, in Pfalmos, großtentheils aus Drigenes; Comment, in Matthæum; Lib. XII, de trinitate, gegen Die Arianer; Lib. de fynodis; Lib, II. ad Constantium; Lib, contra Constantium &c. frage menta &e. Liber de Patris & filii unitate und Liber de essentia Patris & Filii find aus den Buchern de Trinitate von andern gezogen.

<sup>1)</sup> CAVE l. c. T. I. p. 161-163, — Du-Pin. l. c. T. I. p. 205. — Oudin l. c. T. I. p. 307. — Ceillier l. c. T. III. p. 387. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 09. 730 fq. T. III. p. 394-413. — Pope-Blount, p. 216-219. — Stolle l. c. p. 205. — Samberger l, c. p. 675-688.

Einige andere sind untergeschoben. — Musgaben: Opera, ex rec. Erasmi, Basil. 1523. fol. — Ex rec. monachorum ordinis S. Benedicti, e Congreg. S. Mauri. Paris. 1693. fol. (8 Thlr.) eigentlich von Pet. Constant besorgt. Scipto Massei hat sie vermehrt und vers bessert, Veronz. 1730. Il. folm. (7 Thlr.) Venet. 1750. II. fol. m. — Ex rec. Fr. Oberthür. Wirceb. 1786. III. 8m. m)

Umbrosius, geb. A. Chr. 340. nicht, wie einige glauben, w Mrelat, fondern zu Treviri (Trivoli). Gein Bater mar Raiferl. Statthalter in Gallien, und ließ ihn forgfaltig in den Miffenschaft ten unterrichten. Bu Rom wurde er Sachwalter, nachber gand: pogt über Ligurien und Memilien, und refibierte besmegen zu Man land, wo er endlich von dem Bolt im Tumult, den er in der Rirche gu ftillen fich bemubte, jum Bifchof wiber feinen Billen ausgerufen murbe. Er ließ fich, fobald bie Raiferl. Beffattigung eingeloffen war, 374. als Catechumenus taufen und 8. Zage barauf gum Biftum einweihen. Als Bifchof zeigte er feinen Gifer, theils gegen Symmachus, den Statthalter ju Rom, ber bas heiben thum begunftigte, theils gegen die Arianer, die mit Begunftigung ber Raiferin Justina eine Rirche in Manland an sich tieben woll ten, theils, aber fehr unflug, gegen den Raifer Theodofius, ben er megen ber an ben Ginwohnern zu Theffalonich verübten Brau famteit jur offentlichen Rirchenbuffe aufstellte, ehe er ihn bom bas male noch gewohnlichen Rirchenbann befrente. Er farb A. Chr. 298. - - Schriften: In hexaëmeron Lib. VI. De paradifo; de Abel & Cain Lib. II. De Abraham patriarcha Lib. II. De Isaac & anima; de bono mortis; de fuga seculi; de Jacob & beata vita Lib. II. De Ioseph patriarcha; de benedictionibus patriarcharum; de Elia & jejunio; de Nabothe & pauperibus; de Tobia adversus fœneratores: de interpellatione Jobi & Davidis Lib. IV. Apologia prophetæ David; enarrationes in Pfalmos XII. Expositio in Pfalmum CXVIII. Commentarlorum in Ev. Lucæ Lib. X. De officiis ministrorum Lib. III. De virginibus ad Marcellinam fororem Lib. III. De viduis; de virginitate: sermo de virginitate perpetua S. Mariæ; exhortatio virginitatis;

m) Cave l. c. T. I. p. 213. — Du. Pin l. c. T. II. p. 79. — Oudin l. c. T. I. p. 426. — Ceillier l. c. T. V. p. 1. — Fabricii Bibl. let. T. I. p. 731. T. III. p. 413-419. — Pope - Blount. p. 231-223. — Stolle l. c. p. 272. — Zambergee l. c. p. 761-767.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt.

de mysteriis f, de iis, qui mysteriis initiantur; de sacramentis Lib. VL De pænitentia Lib. II. De fide ad Gratianum Augustum Lib. V. De Spiritu S. Lib. III. Sermo de incarnationis dominica facramento: Epistolæ XCII. De excessu fratris Satyri Lib II. Consolatio de obim Valentiniani; oratio de obitu Theodosii Imp. Hymni XII. Die und da affectirt er die Spisfindigfeiten des Seneta; manches nahm er aus den Schriften des Origenes. Didymus u. a. griech. Pirchenlebrer. Missa Ambrosiana; ber Lobgesang Te Deum laudamus u. a. find untergeschoben. - - Ausgaben: Opera. Basil. 1492. fol. bie erfte vollständige. — Ex rec Erasmi, ib. 1527, fol. besser 1505. V. fol. — Ex rec. Joh. GILLOTII, Paris. 1569. III. fol. — Ex rec. FELICIS. Cardinalis de Monte Alto. Rome. 1979-87. VI. fol. bat willfürliche Neranderungen. - Studio monachorum e Congres. S Manris, Paris, 1686, 90, Il. fol, bisher die befte; leibet aber noch Berbesserungen. (30 Thlr.) — De officiis Lib. III. c. n. Mich. FORTSCHII. Stutgard. 1698. 8. Coll eine Moral fenn, nach Cicero's Buchern de officiis, aber ohne Ordnung; murde in viele Sprachen überfest. n)

Sophronius Eusebius zieronymus, geb. 339. zu Stribenin Dalmatien, wurde zu Rom von Donatus in der Grammatif,
vom Nedner Dictorinus in der Beredsamkeit, und in der hebr.
Sprache vom Juden Barhanina unterrichtet, und ließ sich daselbst
tausen. Er begab sich hernach als Monch in den Orient nach
Bethlehem; von hier besuchte er den Gregorius von Nazianzum zu:
Constantinopel, der ihn so, wie nachber Didymus zu Alexandrien,
in der heil. Schrift und in den Lehren des Christenthums unters
wies, da er schon Aeltester war. Er kam A. Chr. 382. mit Paulinus nach Rom zurück, wurde ben dem Bischof Damasus Seheims
schreiber und gab einigen vornehmen Damen Unterricht. Weil er
aber die Laster der Geistlichkeit und des Bolks zu freynnithig bes
strafte, so machte er sich verhaßt, und gieng wieder nach Bethles

n) Cave l. c. T. I. p. 261-265. — Du-Pin l. c. T. II. p. 250. — Over din l. c. T. I. p. 655. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 731. T. III. p. 430-442. — Ceillier. l. c. T. VII. p. 329. — Pope - Bloung. p. 247-250. — Chaupepié Nouv. Dict. h. v. — Stolle l. c. p. 448. — Samberger. l. c. p. 907-913. — Hist. litteraire de France. T. I. p. 325-412. — Jöchers Gel. Lex. von Abelung verb. 1 B. p. 701 sqq. — Clement. l. c. T. l. p. 258-863.

bem in das Rlofter jurud, das ihm Paulla, ben welcher er fich in Rom aufgehalten hatte , bauen ließ , die ihm auch in biefe Einfamfeit nachfolgte. hier ftarb er A. Chr. 420. 2t. 91. Er war obnftreitig einer ber gelehrteften Rirchenvater, ber bor ihnen wegen feiner Renntnig in ben S. Sprachen und in der Rritif noch einen Borgug hatte. Aber feine Liebe jum Monchswefen , feine Gilfertigkeit im Schreiben , fein Eigenfinn und Gifer in Beham; tung feiner Menmingen , feine beftige Streitschriften verbunfeln feinen Ruhm. - Schriften: Epistolæ CXVI. Vita S. Pauli primi eremitæ; vita S. Hilarionis eremitæ; vita Malchi monachi captivi; regula S. Pachomii, e graco latine reddita; eius & S. Theodorici Epistolæ & verba mystica; liber Didymi de Spiritu S. e græco lat. conversus; altercatio Luciferiani & orthodoxi; liber adversus Helvidium; libri II. adv. Jovinianum; liber contra Vigilantium; liber contra Joannem Hierofol, Apologetici adv. Ruffinum Libri III, Liber de viris illustribus, febr merfwurdig; ber erfte Bentrag unter bet Chriften zur Gelehrtengeschichte , den ungerechten Borwuf ba Deiden abzulehnen, als wenn die Chriften feine gelehrten Den ner gehabt håtten; auch von Sophronius ins Griechische überku. Liber de nominibus hebraicis, bedeutet nicht viel; Liber de situ & nominibus locorum hebraicorum, aus dem Griechischen des Pusebins au fren übersegt, nuglich. Liber quæstionum hebr. in Genesin, eine Bergleichung ber lat. Uebersejung mit bem Sebr. und Griechifden; febr nutlich. Commentarius in Ecclesiasten; homiliæ II. Origenis in Cant. Canticorum; commentariorum in Jesaiam Lib. XVIII. In Jeren. Lib. VI. In Ezech. Lib. XVI. Explanatio in Danielem: Homilianu XXVIII. in Jerem. & Ezech. ex græco ()rigenis; Commentariorum is XII. Proph. min. Libri XX. Comment. in Matth. Lib. IV. Homilie XXX, in Lucam ex gr., Origenis; Comment, in Epift, ad Gabtas Lib. III. - in Ep. ad Ephef. Lib. III. - in Ep. ad Titum; in Ep. ad Philem. Chronicon Eusebit lat. redditum, cum continue tione : Sacræ Scripturæ versio ; aus bem hebr. und griechifde Grundtert; hernach, da sie durch die Abschreiber verdorben mer, aufs neue perbeffert. Die altere beifit die Romische; Die neuen, verbefferte wird die Gallische Ausgabe genennt, weil fie theil von der Romischen , theile von der Gallischen Rirche gebilligt war Bende fiehen in der Ballarfischen Ausgabe der Werfe bei Bievonymus, nach welcher auch die obigen Schriften bier angezeit

## B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 355

find. Die Bulgata ber fatholischen Rirche scheint aus ber alten Stalischen und aus der legten hieronymianischen Hebersebung mit willfürlichen Beranderungen entstanden zu fenn. Gedachte Ballare fiche Ausgabe enthalt auch im eilften Band die unachten Schriften bes hieronymus. - - Ausgaben: Opera, ex rec. Desid. Eras-Mr. Balil. 1516. VIII. fol. mit Fleiß gemacht, oft nachgedruckt ja Basel, zu knon 1530. besonders zu Paris, 1546: (12 Thle.) — Opera, ex rec. Mariani Victorii. Antwerp. 1579. IX. fol. 2005 erft gedruckt zu Rom, 1565. oft nachgebruckt zu Paris und zulezt 1643. Eigentlich ber Erasmischen entgegengesest. Aus beiben - Ed. ADAMI TRIBBECHOVII, Francof, 1684, Xl. fol. m. (24 fl.) — Opera. Audio Monach, ord. S. Bened, Par. 1693-1706. V. fol. (60 Thir.) mangelhaft. (Cf. Jo. CLERICI, Quæstiones Hieronymianæ, in quibus expenditur Hieronymi nupera editio Parisina &c. Amst. 1700. 8.) - Opera, fludio Dominici Vallarsii, opem ferentibus aliis, præcipue Scip. MAFFEIO. Verone. 1734 - 42. XI. fol. (55 Ehlr.) bers mehrt und verbeffert. Venet. 1766. Xl. 4m. vorzüglich. Doch bleibt noch die Tribbechopische brauchbar. - Epistolæ Romæ. 1468. u. 1470. II. fol. Es ift aber eine Sammlung von mehrern Dieronnmischen Chriften. - Lib. de Scriptoribus ecclesiast. c. vers. gr. Sophronis & n. v. in J. A. FABRICII Bibliotheca Ecclesiastica. Hamb. 1718 fel. o)

Cyrannius Rusinus von Concordia in Italien; begab sich nach Aquileja in ein Rloster, wo er mit zieronymus lebte, und circa A. Chr. 371. getaust wurde. Gleich darauf gieng er mit Mes lanta, einer frommen Matrone, in den Orient, lebte einige Zeit ben den Monchen in Nitrien, und ben Didymus zu Alexandrien; serner 6. Jahre in Negnpten; kam nach Jerusalem zurück, half sener Watrone die Fremdlinge in ihrem Rloster bewirthen, wurde Neltester ben der Gemeinde, kam A. Chr. 397. mit Melania nach Rom zurück, und wollte mit ihr, nachdem er sich eine Zeitlang in Nauis leja ausgehalten u. daselbst some Schuzschriften und andere Werke geschrieben hatte, wieder nach Palastina reisen, um den Grausams

e) Cave 1. c. T. I. p. 267-274. — Du-Pin 1. c. T. III. p. 100, — Oudik 1. c. T. I. p. 790. — Ceillier 1. c. T. X. p. 172. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 731 fq. T. III. p. 447-463. — Pope-Blount. p. 252-257. — Stolle 1. c. p. 477. — Jamberger 1. c. 3 Th. p. 65-85.

. Teiten der Gothen zu entgehen. Er fluchtete fich von Rom nach Meffina, und ftarb A. Chr. 410. Dit Zieronymus gerieth a ameimal In Streit, weil er ben Origenes vertheibigte und einige feiner Berfe übersette. - Schriften: Differt, de adulteratione librorum Origenis; Benedictionum XII. Patriarcharum explanatio; Apoloagia adv. Hieronymi epist. ad Pammachium, ober Invectivarum Lib. II. wie sie auch unschicklich genennt wird; Apologia pro side sua ad Anastasium Pontificem; Historiæ eccles. Lib. II. eine Rortsegung ber Rirchengeschichte bes Bufebius, vom Urfprung des Arianismus an, bis auf ben Lob Theodos bes Gr. Wurde auch ins Griechische ubersest; Historia eremitica s. vitre patrum & itinera per Aegyptum, woju Detronius, Bifchof ju Bologna, den Stoff gab; Explicatio Cymboli. Unter den vielen Ueberfegungen, die Rufinus aus bem Griechischen gemacht hat, merten wir befonders die 9. Bucher ber Rirchengeschichte des Eusebius, die aber fehr fren und fo beschaffen ift, daß man fie fur ein eigenes Werk anfeben fann. Ralfolid werden ihm zugeschrieben: Commentarii in LXXV. priores Pfalmos, in Oseam, Joëlem, Amos; Vita S. Evagriz; libellus de fide &c. --Ausgaben : Opuscula quædam. Par, fol. unvollstanbig. - Opera, Der Dominicum Vallarsi. Veronæ. 1745. I. T. fol. - Hift, eccles. Lib. IX. Eusebii & contin. Lib. II. Basil. 1544. fol. p)

Aurelius August nus geb. A. Chr. 354. zu Tagaste in Afrika. Sein Bater, Patricius, war ein heide, und seine Mutter, Monica, eine Christin, die ihren Shegatten noch vor dem Ende seines Lebens zur Annehmung der christlichen Religion brachte, und ihren Sohn unter die Catechumenen ausnehmen ließ. Dieser studirte theils in seiner Geburtsstadt, theils zu Madaura und Carthago, überließ sich aber schon in seinem Idten Jahr ganz der Wollust, und zeugte mit seiner Benschläserin einen Sohn. Er lehrte hernach besonders zu Carthago und Nom mit solchem Bensall die Sprachfunst und Beredsamteit, daß er A. Chr. 384. zum öffentlichen Lehramt nach Wanland berusen wurde. Bisher war er dem Jrrthum der Manis

p) Cave l. c. T. I. p. 286-288. — Du-Pin. l. c. T. III. p. 140. — Centeier l. c. T. X. p. 1. — Vossius de hist. lat. Lib. II. Cap. XI. p. 194 sqq. — Pope-Blount. p. 265-268. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 732-734. T. III. p. 499-501. Bibl. gr. T. V. p. 35. T. VI. p. 218 sq. — Cambergere 3. N. 2 Ch. p. 28-44.

chaer und ben gaftern ergeben. Der Bischof Ambrofius befehrte ibn. und überzeugte ihn von der Gottlichkeit der heil. Schrift. Er murde A. Chr. 387. vom Bischof getauft, kehrte bald darauf in fein Bas terland jurud, ftiftete als Aelteffer ju Sippo ein Rlofter, und folgte A. Chr. 396. dem Bischof daselbst in seiner Burde. Da die Bandas len A. Chr. 430. hippo belagerten, fo betete er ju Gott, er mochte ihn von der Welt nehmen. Er wurde auch in eben diesem Jahr feines Bunsches gewährt. In seinen Lib. XIII. confessionum erzählt er aufrichtig fein geben, und in Lib. II. Retractationum beurtheilt er seine Schriften, von deren Menge man eben nicht auf seine Ge lehrfamteit schließen barf; benn fie enthalten viele Spigfindigfeiten, feichte Diftinctionen, mystische, allegorische Erklarungen der beil. Schrift, ba ihm bie beil. Sprachen unbefannt waren. Lib. XXII. de Civitate Dei widerlegt er grundlich und gelehrt bi. Einwarfe der Beiben gegen bas Christenthum. Die Lib. IV. de doctrina Christiana sollen eine hermenevtif und homiletif vorftels len. Ueberhaupt enthalten seine Werke 273 Briefe, viele Predigs ten und 110. åchte Tractate; auffer diesen sind mehrere verloren Wie boch er noch in der Romischen Rirche geschätt gegangen. werde, ift befannt; was für Streitigkeiten Jansenius burch feinen Augustinus veranlagt habe, lehrt die Rirchengeschichte. 9) --Ausgaben: Opera, ex emendatione Desid, Erasmi, Basil, 1528. 29. X. fol. (30 Thir.) Supplement datu, Par. 1555. II. fol. (6 Thir.) Dieses lieferte Bieron. Dignier. Ber diese vortrefliche Ausgabe bat, auf welche Erasimus allen Fleiß verwendete, tann der übrigen schon entbehren. - Opera, per theologos Lovanienses emendata. Antwerp. 1577. X. fol. Aus 200. Handschriften verbeffert. - Opera, post Lovan, theol. recensionem castigata ad MSS. Codd. Gallicanos, Vaticanos, Anglicanos; Belgicos &c. studio Monachorum ord. S. Bened. Par. 1679 - 1700, T. VIII. Vol. XI. fol. (50 26/r.) Die Jes fuiten beschuldigten die Berausgeber des Jansenismus, besonders weil diese dem Mert de correctione & gratia des Arnald Analysin vors drucken ließen; fie wurde durch den Ergbifchof ju Paris verbotten; und weil D. Blampin aus ungeitigem Gifer die noch übrigen Ereme place verbrannte, fo trift man die Arnaldische Schrift felten ben

q) Joh. Ge. Walche Einleit, in die Religionsfreitigkeiten auffer ber Evang. Lutherifden Ricche. I. Lp. p. 232 - 259.

Diefer fonft fo vorzüglichen Ausgabe an, die theils zu Amfterdam 1700:1703. fehlerhaft; theils ju Benedig 1729:1735. XI. fol. nachge bruckt murde. ( 40 Thir. ) Bu ber Amfterdamer Ausgabe fügte Joh. Cles ricus ben 12ten Com, unter ber Aufschrift: Appendix Augustiniana. Antw. 1703 fol. Der größtentheils beffen Anmerkungen über die famtlichen Berfe enthalt. - Opuscula plurima, Venet. 1484. 4. Soll gute Lesarten haben. - Argentina. 1489. und 1491. 4. Ent balt 34. Schriften. - Enarrationes in Pfalmos. Parif. 1681. fol. m. (6 fl.) - Milleloquium veritatis, a F. BARTHOLOMEO, Urbin episcopo, digestum Brixia, 1734. fol. m. (12 fl.) - Epistola, Basil. 1493. fol. Kranzofisch übersett, nach der neuen Ausgabe der Benedictiner, burch MSr. du Bois, mit Anmerf. a Lille. 1707. VI. 12. Lettres nouvelles, trad. en François, avec le lat a cotè & avec des notes critiques, hist. & chronol. &c Paris. 734. 8. — Confessiones, Mediolani, 1475. 4. - Lib. XIII. confessionum. Antw. 1650. 8. - De civitate Dei 1467. und Romæ, 1468 fol. auch Francof, c. comment. Jo. Lud. VIVIS & LEON. COQUEI 1661. II. 4. Kranzosisch mit Anmerk. burch Lombert. Amst 1736, IV. 12. Norher Paris, 1675. 1)

Sulpictus Severus aus der Provinz Aquitanien, circa 363. geb. Anfangs ein Rechtsgelehrter; aber nach dem Tod seiner Sho gattin entzog er sich aller weltlichen Geschäften, und sührte em einsames, monchartiges keben. Daß er Aeltester, oder ein Pelas gianer gewesen, ist nicht gewiß; ganz salsch aber, daß er Bischof zu Bourges gewesen seine. Er starb circa A. Chr. 410. —— Schriften: I. Historia sacra, oder Chronica sacra Lib. Il. Sine Rirchen geschichte von der Schöpsung an die A. Chr. 400. in zierlichem Sallussischen Latein, aber nicht chronologisch richtig. II. Vita S. Martini Turonensis &c. leichtgläubig; enthalt sabelhaste Wunder. Ill Epistolæ II. ad Claudiam sororem; und Epist. V. die erst von d'Achery besannt gemacht wurden. —— Opera, c. n. Victoris Giselinz. Antw. 1574, 8. — Opera, cum lectissimis commentariis, curante

r) Cave l. c. T. I. p. 290-299. — Du-Pin l. c. T. III. p. 158. — Oudin l. c. T. I. p. 931-993. — Ceillier l. c. T. XI. sq. — Bayle Dick. hist. h. v. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 734. 791. 803. T. III. p. 508-520. — Pope-Blount. p. 270-275. — Jambergers 3. R. 3 Eh, p. 98-115. — Ces. Benvenuti Vita del S. Agostino. In Palestina (Præneste) 1723. 4m. — Jöcher l. c. 1 B. p. 1252 sq. — Catal. Bibl. Bunav. T. I. p. 1051 sq. 100 15 Schristen von seinem Leben angeführt merben. — Clement l. c. T. II. p. 260-282.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 359

E. HORNIO, Lugd. B. 1647. 8. und Ed. III. Amft. 1665. 8. 2 Thir.) Reblerhaft, blos wegen der Anmertungen schäzbar. -)pera, c. n. Jo. Vorstii. Berol. 1668. 8. und jugleich c. n. Jo. LERICI, CUTAVIT CHRISTL SCHOETTGEN. Lipf. 1709. II. 2. 12 gr.) - Opera, ad MSS. codd. emendata, notisque observationius & dissertat, illustrata, studio HIERON, DE PRATO. Veronz, T. I. 741. T. II. 1754. T. III. 4. (6 Thir.) Borguglich ber 3te Lom A die Spifteln enthalten. — Historia S. c. n. J. DRUSII. Franck. 507. 8. - Bibliotheca historia S. V. Test, s. exercitationes hist, in cripturam S. & Josephum per modum commentarii in Hist, S. Sulicii Severi &c. auctore Christi. Schotano. ib. 1661. II. fol. in zu lattiger Commentar; weit beffer ift des Siconius Commentar perum T. IVto. s)

Philaftelus, aus Spanien oder Italien, reiste als Presbyter urch das Romische Reich, die heiden und Reger zu bekehren; wurs : Bischof zu Brescia und starb circa A. Chr. 387. Er schrieb in blechtem niedrigen Stil ein unbedeutendes Buch de hærelibus, das nn er 150. Retereien fehr frengebig gablt, und überall gegen e Zeitordnung fundigt. - - Ausgabe: Liber de hæresibus c. n. ). ALB. FABRICII. Hamb. 1721. 8. (8 gr.) t)

Aurelius Drudentius Clemens geb. 348. ju Garagoffa, ober alaborra in Spanien. Die übrigen Umftande seines Lebens find cht sehr bekannt. Er lebte noch im Jahr 405. - - Man hat n ihm lateinische Besänge, in verschiedenem, aber fehlerhaften ilbenmaas, die zwar gute und fromme Gedanken enthalten, aber inen Dichtergeift berrathen. 1.) Cathomerinon in 12. Gefangen; n dem, was ein Chrift taglich ju verrichten bat. 2.) De coronis, L. Gefange auf berichiebene Martyrer. Gie zeugen von ben bas als schon eingeriffenen Diffbrauchen in der Rirche. 3.) Apotheolis, n ber Gottheit Christi , gegen die Patripaffianer u. a. Reger. ) Hamartigenia, vom Urfprung ber Gunde, gegen bie Marcionis

1. c. T.VI. p. 739. — Stolle 1. c. p. 525. — Zambergers g. R. 284. p. 837 fq.

CAVE 1. c. T. I. p. 374. - Du -Pin 1. c. T. III, p. 145. - Oudin 1. c. T. I. p. 914. - CEILLIER L. C. T. X. p. 635. - Vossius de hift, lat. Lib. II. Cap. 12, p. 196 [q. — Pope-Blount. p. 280-282. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 735. T. III. p. 531 - 525. - Zambergers 3. 9. 3 21. D. 47 - 54. CAVE 1. c. T. I. p. 276 fq. - Du-Pin 1. c. T. II. p. 244 - CEILLIER

ten und Manichaer. 5.) Psychomachia, der Rampf der Tugenden und Laster in der Seele des Christen. 6.) Contra Symmachum Lid II. Gegen dessen Rede de ara pacis. 7.) Diptychon, oder Enchiridion V. & N Testamenti. Besteht auß 49. Epigrammen. —— Musgaden: Opera &c. c. n. var. ed. Joh. Weitz. Hanoviz. 1618. 8. — Ex recens. & cum animadvers. Nic. Heinsil. Antw. 1664. 8. — Ex recens. & cum animadvers. Nic. Heinsil. Amst. 1667. 12. gut stratsch. — In usum Delphini, curavit Steph. Chamilland. Par. 1687. 4. — Ex recens & c. adnot. Christo. Cellaril. Halz. 1703. 8. nach der Heinsiussschen. — Am besten und schönsten von Bodoni gehruckt, Parmz. 1788. II. 4m. Mit mehr als 12. Codd, verglichen. Daben des Prudentius Leben. u)

Daulus Orofius, vermuthlich von Tarragona in Spanien, ein Presbyter. Wegen ben Bermuftungen der Barbaren in Spanien , und ben Unordnungen der Priscillianisten , verließ er 415. sein Baterland und begab sich nach Afrika zu dem Bischof Augustinus. Auf beffen Beranlassung schrieb er Historiarum adv. paganos Lib. VII. darin er die Beschuldigung der Heiden abzulehnen sucht, als wenn alles Ungluck, welches damals das Romische Reich ber traf, der driftlichen Religion benzumeffen mare. Man weiß nicht, was man aus der Aufschrift Hormesta, Die einige Sandschriften ber ben, machen foll. Beumann halts für einen Bennamen des Orofius; andere glauben, de ormesia mundi, fene fehlerhaft fur: de miseria mundi, in ben Codicibus von ben Abschreibern gesett. Ueber bies find noch vorhanden: Apologeticus contra Pelagium de arbitrii libertate, und Commonitorium ad Augustinum. — Musgaben: Adversus paganos hist, Lib. VII. c. n. FRANC. FABRICII. Moguntiz. 1615. 8. ju fren verbeffert. (16 gr.) - Adv. paganos hist. Lib. VII. & Apologeticus contra Pelagium, ex rec. SIGEB. HAVERCAMPL c. n. v. Lugd. B. 1734. 4. (4 Thir. 12 gr.) Borguglich; mur fehlt ein Wortregifter. x)

Johannes Cafianus, mahrscheinlich aus Gallien, aus bar

p) Cave Hift. litt. script. esclef. T. I. p. 380. — Du-Pin Nouv. Bibl. T. III. p. 5. — Bayle h. v. — Zamberger. 1. c. 3 2h. p. 13-19.

<sup>8)</sup> Cave l. c. T. I. p. 393 fq. — Du -Pin l. c. T. III. p. 156. — Ceiter l. c. T. XIV. p. 1. — Pope-Blount. p. 290-292. — Fabricii B. lat. T. I. p. 726. T. III. p. 535-529. — Bayle h. v. — Zambergers B. M. 2 Eh. p. 59-65.

Provence. In feiner Jugend fam er in den Unterricht der Monche in Palastina und Aegypten; hielt sich hernach in einem Rloster zu Bethlehem auf; jog A. Chr. 390-400. ben ben Ginfiedlern in Megnos ten herum, daher er bisweilen ber Eremit genennt wird; fam hierauf nach Constantinopel, wurde des Chrysostomus Schüler und durch ibn Diaconus; reiste in feines vertriebenen gehrers Angelegenheit A. Chr. 405. nach Rom; wurde Aeltester zu Mars feille und fliftete baselbst ein Manns, und Frauentloster. Er farb A. Chr. 440. ober 444. -- Schriften: I. De institutis conobiorum Lib. XII. Er zeigt fich als einen Semipelagianer. II. Collationes patrum XXIV. zeigt auch bier Pelagianische u. a. Jrrthumer. III. De incarnatione Christi Lib. VII. Gegen ben Mefforius --Ausgaben: Opera, c. comm. Alardi Gazzi. Atrebati. (Arras) 1628. fol. (5 Thir.) Venet. eod. fol. (4 Thir. 12 gr.) Par. 1642. fol. (6 Thlr.) ib. 1733. fol. Lips. 1722. fol. (3 Thlr.) Huch in Bibl. max. PP. Lugd. T. VII. p. 15. y)

Dincentius, mit dem Bennamen Lerinensis, weil er in dem Rloster zu Lerins Monch war; ein Gallier, der vor seinem Monchssstand weltliche Bedienungen bekleidete. Er erward sich durch seine Frommigkeit und Beredsamkeit großes Ansehen, wurde Aeltester und starb unter der Regierung des jüngern Theodos und Valenzimians des dritten vor A. Chr. 450. Unter dem angenommenen Namen Peregrinus schrieb er Commonitoria II. adversus hæreses; von dem zweisen sind aber nur Fragmente übrig. Man beschuldigt ihn des Pelagianismus. — Ausgaben: Commonitoria duo c. comment, Joh. Filesaci. Par. 1619. 4. — Cum notis Steph: Baluzii. Cantadi. 1687. 8. — Cum Hilarii Arelat. operidus, c. n. Jo. Salinas. Romæ. 1731. 8. — In Bidl. max. PP. T. VII. P. 249. 2)

Leo M. vermuthlich ein Romer , zeigte viele Talente in ber Beredfamfeit und Staatstunft. Er wurde beswegen noch als Dias

2) Cave 1. c. T. I. p. 425 fq. — Du-Pin 1. c. T. IV. p. 170. — Oudin 1. c. T. I p. 1231. — Ceillier 1. c. T. XIII. p. 564. — Pope-Blount. p. 298 fq. — Jamberger 2 Eh. p. 160 - 162.

Y) Cave I. c. T. I. p. 410. — Du-Pin I. c. T. IV. p. 14. — Oudin I. c. T. I. p. 1134. — Ceillier I. c. T. XIII. p. 37. — Fabricii B. lat. med. & inf. zt. h. v. B. gr. T. VII. p. 551. — Sambergers 3. R. 3 Ch. p. 131-135.

conus vom Raiferl. Sof gebraucht, gewiffe Angelegenheiten in Gal lien zu beforgen. Seine übrige Gelehrsamkeit war nicht febrauss gebreitet , besonders mangelte ihm die Renntnif der griechischen Sprache. Er folgte A Chr. 440. Sirtus dem dritten auf dem pabfilichen Thron und ftarb 461. Die Jrthumer der Manichaer und Eutychianer sowol, als die Ginfalle der Gothen und Bandas len in Italien machten ihm viel zu schaffen. Uebrigens war er ein Liebhaber ber Cerimonien. - - Schriften: De vocatione omnium gentium Lib. II. Capitula & anctoritates de gratia & libero arbitrio: Epistola ad Demetriadem de humilitate christiana; man legt biese 3. Merke dem Prosper ben; Sermones XCVI. Epistolæ CXLI. Das Befte unter allem; Codex facramentorum vetus, wird auch andern bengelegt. - - Ausgaben: Opera &c. notis illustrata (ed. PASCHAS. QUESNEL) Par. 1675. II. 4. und Lugd. 1700. II. fol. (6 Thir. 16 gr. ) Murbe in Indicem libror, prohibitorum gesegt. - Opera, ed. THO. CACCIARI. Romæ. 1751-55. III. fol. — Opera, curantibus fratribus BALLERINIS. Venet. 1757. III. fol. a)

Claudianus Mamertus, ober Cl. Ecdicius Mam., ein Gallier und Bruder des Bischofs ju Bienne, fehr gelehrt in der Geometrie, Aftronomie, Beredfamfeit, Dichtfunft, griechischen und lat. Sprache; fehr flug und bescheiben. Anfangs Monch, bernach Meltefter ju Bienne, wo er feinen Bruder fo eifrig unters ftute, baf er bas Umt eines Bischofs verwaltete, ohne ben Das men zu baben. Er war in allem unverdroffen, liebreich, bienfts fertig , und verdiente daber bie Sochachtung! und vertraute Be tanntschaft der Gelehrten. Er ftarb circa A. Chr. 474. - -Schriften : De ftatu anima Lib. III. gegen die Materialiften ; Hymnus de passione Domini ; Epistola II. Andere Gedichte 3. B. contra poëtas vanos; Laus Christi; Miracula Christi; Carmen paschale, werben mit Recht andern , und zwar das erftere bem Daulinus, und die übrigen dem Damasus bengelegt. - - Ausgaben: De statu animæ Lib. III. ex rec. PETRI MOSELLANI. Basil. 1520. 4. -Cum not, Casp. Barthii. Cygnez, 1655. 8. febr brauchbar. (14 gr.)

<sup>8)</sup> Cave I. c. T. I. p. 430 - 433. — Du-Pin I. c. T. IV. p. 120. — Oudim I. c. T. I. p. 1271. — Ceillier I. c. T. XIV. p. 316. — Bayle h. v. — Fabricii Bibl. lat. T. III. p. 526 - 531. — Zamberger 3 Eh. p. 200-207. — Bower, Platina u. a. von dem Leben der Pabhe. — Mainsbourg Hift. du Pontificat de S. Leon le Grand, if sehr parthepisch.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 363

Par. 1602. 4. (I Thir. 12 gr.) ib. in usum Delphini, 1677. 4. 3 Thir.) — Ed. Heinsti & Schrevelli, c. n. v. Amst. 1665. 8. 2 Thir.) b)

Salvianus, ein Gallier, vermuthlich aus der Gegend von soln. Er hielt sich zu Trier auf, wo er den Grund zu seiner Belehrsamseit legte; henrathete die Palladia, die er zum Christens hum brachte; begab sich nach Bienne; wurde circa A. Chr. 430. lektester zu Marseille, wo er wahrscheinlich circa 485. starb. — Roch vorhandene Schriften: Adversus avaritiam Lib. IV. De guernatione Dei & de iusto Dei presentique iudicio Lib. VIII. Epitolæ lX. — Ausgaben: Opera, ex Bibl. P. Pithoei. Paris, 580. 8. — Opera c. Vincentii Lirin, op. c. n. Steph. Baluzii, 'ar. 1663. 69. und 84. 8. (2 Thr.) nachgedruckt. Venet. 1728. 8. — Opera, c. n. v. inpr. Conr. Rittershusii. Bremæ. 1688. 4. I Ths.) c)

Cajus Sollius Apollinaris Sidonius geb. 428. ober 430. u knon aus bornehmem Gefchlecht; benn fein Bater und Große ater waren Præfecti prætorio. Er wurde mit aller Gorgfalt erzogen nd in den schönen Wiffenschaften sowol als in der Philosophie on den berühmteften Lehrern unterrichtet. Befonders legte er fich uf die Dichtfunft; aber er verfiel daben in die Rehler feiner Zeis en, da Spigfindigfeiten, fuhne Metaphern und abertriebene Bers lleichungen Mode waren. Apitus, der A. Chr. 455. jum Raifer rklart wurde, gab ihm seine Lochter Dapianille zur Che. Dies en begleitete er nach Rom, und erhielt wegen feiner Lobrede auf hn eine eherne Statue. Majorianus, der den Avitus 457. ffurs e, erhob ibn, weil er auch auf ibn eine Lobrede gehalten batte, ur Burbe eines Comes. Eben fo machte ibn ber Raifer Unthe 1145 A. Chr. 467. gum Brafectus, Patricius und Genator gu Rom. Er widmete fich hernach dem Dienft der Rirche und wurde 472. Bischof zu Clermont in Aubergne. Er starb circa A. Chr. 484. in großem Anfehen. - - Schriften: Epistolarum Lib. IX. mehr fur de Gefchichte ber bamaligen Zeit intereffant, als in Abficht auf

<sup>)</sup> CAVE l. c. T. I. p. 450. — DU-PIN l. c. T. IV. p. 224. — CEILLIER l. c. T. XV. p. 22. — FABRICII Bibl. lat. T. l. p. 628. 634. 711. T. III. p. 213. — Samberger 3 Th. p. 223 - 226.

<sup>)</sup> Cave. T. I. p. 438. — Du-Pin, T. IV. p. 215. — Chiller. T. XV. p. 46. — Zamberger. 3 Eh. p. 240-245.

bie Schreibart zu empfehlen; Carmina XXIV. nach dem Claudian.

—— Ausgaben: Opera, c. comment. Jo. Savaro. Par. 1599.
und 1609. 4. rar. — Ex rec. Jo. Wowerii (Wouweren) ed.
Geverhartus Elmenhorstius. Hanoviæ. 1617. 8. — Cum notis Jac. Sirmondi. Par. 1614. und 1652. 4. — Carmina, in Corpore poët. lat. Allobrog. 1640. T. II. p. 828. und in Maittaire Corpore poët. lat. T. II. p. 1415. d)

Gennadius, Aektester zu Marseille; er starb circa A. Chr. 493. sber 495. Bon ihm ist noch vorhanden: I. Lib. de viris illustribus, eine Fortsetung des Werks, das Zieronymus unter gleicher Ausschrift versast hat; es ist auch den altern Ausgaben dieses Kirchens vaters bengedruckt. Sonst kam es heraus: Helmst. 1612. 4. und in Fabricii Bibl. eccles. c. n. v. Hamb. 1718. fol. II. Epistola de side sua, oder de ecclesiasticis dogmatibus. Hamb. 1614. 4. auch in Augustini operibus. Antw. 1700. T. VIII. p. 71-76. weil maus dem Augustin falschlich beplegte. e)

Sulgentius, geb. 468. zu Telepte in Afrika. Seine Mutter sorgte für seine Erziehung. Er widmete sich dem Monchsleben und stiftete ein Rloster ben der Stadt Joidi; wurde A. Chr. 508. Hischof zu Ruspe und starb 533. da er immer streng wie ein Monch gelebt hatte. — Schriften: Lib. III. ad Monimum; Lib. contra Arianos; Lib. III. ad Trasimundum Vandal. regem, der ihn nach Sardinien verwiesen hatte, so, daß er erst 523. nach dessen Jod zurücksam; Epistolæ XVIII. De Trinitate Liber; De remissione peccatorum Lib. II. De incarnatione Christi; De veritate prædestinationis & gratia Dei Lib. III. De side; Sermones &c. — Ausgaben: Opera, impressa in Hagenau. 1520. fol. nicht vollständig. — Opera omnia, ex rec. Jac. Sirmondi. Par. 1623. fol. steht auch in Bibl. max. PP. Lugd. T. IX. p. 1. — Opera. Venet. 1742. fol.

d) Cave. T. I. p. 453. — Du-Pin. T. IV. p. 250. — Ceillier. T. XV. p. 82. — Pope-Blount. p. 306 fq. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 634-636. T. III. p. 166-170. 173-177. — Chaupepié. v. Apollinaire. — Samberger. 3 24, p. 261-266.

e) Cave. T. I., p. 464. — Du-Pin. T. IV. p. 277. — Ceillier. T. XV-p. 473. — Samberger. 3 Th. p. 270-272. — Fabricii B. med. at-T. II. p. 88-94. — Pope - Blounz. p. 209 fq.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 365 n Abdruck der Pariser Ausgabe, die Mangeant 1688. 4. bes rate. f)

Georgius Florentius Gregarius, aus Auvergne, geb. 14. Trat in den geistlichen Stand, und wurde 573. Bischof zu ours. Er wurde von den Königen Guntrammus und Childert II. zu verschiedenen Gesandtschasten gebraucht; reiste auch zu iregorius M. nach Rom, ein Jahr vor seinem Lod, und karb 35. In seinen Schriften herrscht Unordnung, Leichtglaubigkett id ein nicht seiner Stil. Die ächten sind: Hist. eccles. Francorum ib. X. wird auch sonst Historia und Gesta Francorum genennt; Libni iraculorum; Commentarius in Psalmos, nur 3. Stücke. — Ause ibe: Opera omnia c. n. Theoderici Ruinart. Par. 1699. sol. thält auch die unächten Schristen. — Opera, in Bibl. max. PP. 18d. T. XI. p. 707. sqq. g)

Greaorius I. der Große, ein Romer, aus einer vornehmen Fas ilie. Er hatte, ba er fruh jur Burbe eines Genators und Dras ctus ber Stadt Rom gelangte, ju ben bochften Bedienungen foms en konnen; aber er mabite ben Monchestand, und fliftete nicht ur in seinem Sause zu Rom ein Rlofter, sondern lieg auch in Sicis n noch 6. andere erbauen. P. Pelagius machte ihn zum Diacos 18 und schickte ihn A. Chr. 579. als Gefandten an den Raiserl. of, gegen die Lombarder Sulfe zu suchen. Da er 585. nach udlicher Berrichtung gurudtam, so ftund er feinem Rlofter als bt vor, und biente bem Pabft in Secretariatsgeschaften. Diefem Igte er A. 590. in der Pabstl. Burde, und bekummerte fich gar hr um die Befehrung der Beiden und Juden. Die Reter wollte mit Gewalt zwingen. Unter den Monchen und Geiftlichen hielt auf ftrenger Bucht; liebte den Pracht benm Gottesbienft, mar n großer Seuchler, Feind der mabren Gelehrsamkeit, leichtglaus g, einfaltig in Ergablung der abgeschmackteften Bunder; brachte erft die Lehre vom Regfeuer auf; und schmeichelte aus nieders

CAVE. T. I. p. 493 - 495. — Du-Pin. T. V. p. 20. — Oudin. T. I. p. 1373. — Ceillier. T. XVI. p. 1. — Zamberger. 3 Eb. p. 335 - 243. — Fabricii Bibl. gr. T. XIII. p. 800 fq. Bibl. med. zt. T. II. p. 661 - 672.

<sup>)</sup> Cavr. T. I. p. 535. — Du-Pin T. V. p. 89. — Oudin. T. I. p. 1454. — Ceillier. T. XVII. p. 1. — Hist litt. de la France. T. III. p. 372. — Zamberger. 28h. p. 442-449.

trächtigem Eigennut dem schändlichen Raiser Obocas, und der eben fo schandlichen Frantischen Konigin Brunehild. Er farb 604 Diejenigen, die ihn zu einem Borganger Luthers, und alfo zum Beugen ber Bahrheit machen wollen , fagen etwas ohne Beweis. - Schriften: Moralia f. expositio in Johum; Homiliæ XXII. in Ezechielem; Liber pastoralis curæ; Dialogorum de vita & miraculis patrum Italicorum, & de æternitate animarum Lib. IV. Epistolarum Lib. II. ist bas hauptwerf. Liber Sacramentorum de circulo anni; Benedictionale; Antiphonarius und Liber officialis; biefe 4. werben auch andern bengelegt. - - Ausgaben : Opera, iuffu Sixti V. emendata. Romæ. 1588 - 1593. VI. fol. Dagegen ber Engellander Tho. James seine Vindicias Gregorianas, Genev. 1025. 4. herank aab. - Opera ex MSS. codd. emendata, c. n. Petri Gussanvil-Beffer, als die vorige. - Open, L.A.I. Paris. 1675. fol. omnia, ad MSS. Codd. Romanos, Gallicanos, Anglicanos emendata. aucta & notis illustrata studio Monachorum ord. S. Bened. ib. 1706. IV. fol. (25 Thir.) Borguglich - Opera, curante Jo BAPT GAL LICCIOLI. Venet. 1768-1776. XVII. 4m. Ein vermehrter Rach bruck ber Benedictiner Ausgabe; mur ift ber Alulfus T. IV. p. 587-964. weggelaffen , und einige Barianten find theils verminden, theils nach Willfuhr bengefügt worden. S. Goett. 2013. 1778. p. 610. fqq. h)

Denantius Hohorius Clementianus Fortunatus, geb. eirca 530. ben der Stadt Ceneda im Trevisanischen Gebiet in Jtw lien. Er legte sich nur auf Sprachfunde, Beredsamkeit und Dicht kunst, nebst der Rechtsgelahrtheit, und übte solche zu Rabenne; kam 565. nach Frankreich; wurde zu Poitiers Raplan der Königin Radegunde, hernach Aeltester, endlich Bischof eirea 600. Bu seinem Ende weiß man nichts. — Unter seinen gebundenen Schristen in XI. Büchern sind die wichtigsten: Expositio orationis dominicæ und symboli; unter den ungebundenen: Vitæ sanctorun. — Opera s. carmina, epistolæ & expositiones &c. c. n. Christo.

h) Cave. T. I. p. 543-546. — Du-Pin. T. V. p. 102. — Oudin. T. I. p. 1491. — Ceillier. T. XVII. p. 128. — Vossius de hist. lat. p. 243-245. — Pope-Blount. p. 330-333. — Bayle. h v. — Jamberget. 3&h. p. 459-467. — Bowers, Platina 2c. Leben der Pabse.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 367 Broweri. Mogunt. 1603. 4. ib. 1617. 4. opt ed. Mich. Angelie Luchi, Mon. Bened. Romz. 1787. II. 4m. mit des Fortunatus Leben. i)

## Griechische Kirchenväter. Sæc. II-VI.

Juftinus Martyr, geb. circa A. Chr. 89. zu Naplvuse, ober Klavia Neapolis in Spria Palaftina (Sichem). Er legte fich besonders auf die Platonische Philosophie, und wurde circa A. 133. jum Chriftenthum befehrt, da ihn ein alter Mann, ber ihm auf bem Spagiergang begegnete, jur bobern chriftlichen Philosophie Unter der Regierung des R. Antoninus Dius, fam er nach Rom, und überreichte A. 150. seine erfte Apologie. Rache dem er nach Affien zuruckgekehrt war und mit dem Ernphon feine Unterredung gehalten hatte, fo fam er jum zweitenmal nach Rom. Beil er die Erthumer der beibnischen Philosophen so muthig bes ftritt, und ihre Sitten fo nachbrudlich schilderte, fo gog er fich ibre Nerfolgung qu. Der Ennifer Crescens mußte es ben bem R. Antoninus Philosophus dahin zn bringen, daß dem Justin A. 163. nach vorheriger Geiffelung ber Ropf mit dem Beil abges hauen wurde. Man findet übrigens feine Nachricht, daß dieser Rirchenvater ein offentliches Amt in ber Rirche verwaltet habe. — Mechte Schriften: Cohortatio ad Græcos, ober Elenchus; Oratio ad Græcos; Apologiæ II. Die erste lang, die zweite furz; De monarchia Dei, bavon ber Anfang fehlt; Dialogus cum Tryphone Judæo. -Unachte Schriften: Quæstiones christianæ V. ad Græcos; Quæstiones Græcanicæ ad Christianos de incorporeo, de Deo & resurrectione. mortuorum; Expositio fidei de recta confessione &c. Responsiones ad Orthodoxos &c. - - Ausgaben: Opera, græce, ex officina ROB. STEPHANI, Paris. 1551. fol. - Opera, gr. & lat. ed. W. ERN. TENZEL. Colon. (Witteb.) 1686. fol. (4 Thir.) Rach der Parifer pon 1636, fol, - Opera cum MSS, codd. collata & novie interpretationibus & notis illustrata &c. studio unius ex Congr. S.

<sup>1)</sup> CAVE. T. I. p. 530. — Chillien &c. T. XVII. p. 84. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 707. — Ej. Bibl. lat. med. at. h. v. — Samberger. 3 Lh. p. 454-459.

Mauri. (Prudentii Marand) Hage. C. 1742. fol. (13 fl.) Erift nicht immer den Sinn des Justins in seinen Erklärungen glücklich. — Apologia prima pro Christianis ad Antoninum Pium, gr. & lat. c. n v. ed. Jo. Ern. Grabe. Oxon. 1700. 8. (2 Ehlt. 12 gr.) — Apologia secunda, gr. & lat. c. n. v. ed. H. HUTCHIN. ib. 1703. 8. — Apologia duz & Dialogus cum Tryphone Judzo, gr. & lat. c. n. STYANI THIRLBY. Lond. 1722. fol. (10 Ehlt.) — Apologiz, gr. e 1ec. Grabiana c. n. & emendat. Christi. Guil. Thalemann. Lips. 1755. 8. mit geschickten Berbesserungen. — Dialogus cam Tryphone Judzo, gr. & lat. c. n. v. ed. Sam. Jebb. Lond. 1719. 8. k)

Irenaus, aus Griechenland, geb. circa A. 120. Ein Schila bes Polycarpus. Burde Aeltester und A. 177. Bischof ju Lon. Dieses Amt verwaltete er mit aller Liebe , Treue und Gifer , bis et A. 202. unter ber Regierung bes Severus in einem Auflauf bes Bobels ben Martyrertob litt. Bon allen feinen Schriften baben wir nur noch einige Fragmente, die Grabe, Maffuet und Diaff gesammelt haben; und Lib. V. adversus hæreses, davon aber mu bas erfte Buch und von den übrigen einige Stude griechisch por banden find ; die lat. Ueberfepung von allen 5. Buchern fcheint auch nicht gang , und wegen bem barbarifchen Stoll erft im bten Sahrhundert verfertigt worden zu fenn. - - Ausgaben: Adversus hæreses Lib. V. opera Des. Erasmi, Basil. 1526. und perbestet 1528, fol, auch Par. 1570, fol. von Mic. Ballais, mit den grieche schen Stellen aus dem Epiphanius. - Contra omnes hæreses Lib. V. lat. & gr. c. n. Jo. ERN. GRABE. Oxon. 1702. fol. m. (8 26/r.) -Ex rec. RENATI MASSUET, cum novis fragm. gr. ac notis & glosfariis &c. Par. 1710. fol. (10 26/r.) Venet. 1734 II. fol. reg. (18/l.) Beide baben noch nicht alles erschöpft. - Fragmenta anecdota ex Bibl. Taurinensi, gr. & lat. ed. Christo. Matth, Praffius. Hage Con. 1715. 8. und Lugd. B. 1743. II. 8. (1 Thir. 8 gr.) 1)

k) Pet. Halloix Vita & documenta S. Justini. Duaei. 1622. 8. — Histonymus de viris illustr. C. 23. — Cave. T. I. p. 60-65. — Du-Pik. T. I. p. 57. — Oudin. T. I. p. 179. — Ceillier. T. II. p. 1. — Stoke p. 48. — Pope-Blount. p. 159-161. — Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 51. — Hamberger 2 Eth. p. 374-382. — Cotta Kirchenhist. 2 Eth. p. 715-743.

<sup>1)</sup> HIBRONYMUS 1, c. Cap. 35. — CAVE. T. I. p. 66-69. — Du -Pie.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 369

Theophilus, vor seiner Bekehrung ein Jude von der Secte r Sadducker; wurde eiren A. 169. Bischof zu Anstochia und erbseiren A. 181. — Bon seinen Schriften sind nur noch vorhanden: ktitutionum Lib, III. ad Autolycum de Deo & side Christianorum ntra gentes, die theils cum Justino Martyre, Hagæ. C. 1742.

L theils einzeln gedruckt sind; gr. & lat. Hamb. 1724. 8. c. n.

CHRISTO, WOLFII. (18 gr.) auch Oxon. 1684. 12. ed. Jo. LL. m)

Ein anderer Theophilus war von A. 385-412. Bischof zu Ales ndrien; zwar scharstinnig und gelehrt, aber nicht fromm; tutisch, winnsuchtig, rachgierig. Seine Schriften: Epistolæ, Canones &c. hen in Bibl. max. PP. T. V. p. 842. n)

Athenagoras, ein Atheniensischer Philosoph von der Platonis sen Secte. Da er die heil. Schrift mit aller Ausmerksamkeit, in der Absicht, das Christenthum zu bestreiten, so wurde er kehrt, und zeigte sich hernach als ein eistriger Lehrer der cateches dem Schule zu Alexandrien. Er sezte nebenher sein Lehramt in r Platonischen Philosophie fort. Er schrieb, ausser dem Buch resurrectione mortuorum, hauptsächlich A. Chr. 177. eine Schuzs rist für die Christen: Neusbera, Legatio pro Christianis ad p. M. Aur. Antoninum & L. Aur. Commodum. —— Ausgaben: ologia &c. & de resur, mort. gr. & lat. Ex ossic. H. Stephani. 57. 8. auch c. n. Eduardi Dechair. Oxon. 1706. 8. (1 Thir. gr.) und c. n. Prudentii Marani. Hagæ Com. 1742. 8. ends del. Rechenbergii. Lips. 1684. und 85. 8. ed. nov. Joh. ettl. Lindneri. Langensalzæ. 1774. 8. 0)

T.I. p. 70. — Oudin. T. I. p. 206. — Ceillier. T. II. p. 135. — Stolle p. 79. — Pope-Blount. p. 174-176. — Fabricii B. gr. T.V. p. 66-74. — Bibl. lat. T. I. p. 727 fq. — Henr. Dodwelli Differt. VI. in Irenzum. Oxon. 1689. 8. — La vie de S. Irenéc par l'Ahbé Gervaise. Paris. 1723. II. 8. — Hamberger. 2 Ch. p. 458-465. — Cotta l. c. 2 Ch. p. 743-767.

HIERON. I. C. C. 25. — CAVE. T. I. p. 69. — Du-Pin. T. I. p. 66. — Ceillier. T. II. p. 103. — Stolle. p. 73. — Jamberger. 2 23. p. 423-426. — Cotta. p. 811-825.

CAVE. T. I. p. 279. — Du-Pin. T. III. p. 88. — Ceillier. T. IX. p. 790. — Fabricii B. gr. T. V. p. 95. T. XII. p. 656. — Sambergee. 3 26. p. 45 fq.

CAVE. T. I. p. 79. - Du - Pin, T. I. p. 65. - Oudin. T. L. p. 203.

Titus Blavius Clemens, vermuthlich von Athen , heift auch ber Alexandriner, weil er ju Alexandrien lehrte. Er murde als ein heidnischer Philosoph zum Christenthum bekehrt; durchreif'te Briechenland , Calabrien , ben Drient und Aegypten ; borte ver schiedene chriftliche Lehrer; zulezt Pantanus zu Alexandrien, dem er als Borfteber der Catechetenschule folgte, da ihn der Bischof Demetrius A. 189. nach Indien schickte. Diefes Umt verwaltete er mit aller Treue und Geschicklichkeit. Um der Berfolgung unter bem Severus auszuweichen, begab er fich eine Zeitlang nach Jeru falem und Antiochien; fehrte bernach wieder gurud und farb ante A. 218. Ohne Widerspruch war er einer der gelehrtesten Rirchen pater, movon feine noch vorhandene Schriften zeugen: I. Cohortatio ad gentes, darin er den heidnischen Aberglauben widerlegt und das Christenthum als vernünftig anpreißt; der Anfang fehlt, und fonst scheinen auch noch gucken zu senn. II. Pædagogus Lib, III. eine schone Sittenlehre fur die Jugend. III. Stromata Lib. VIII. Lapeten, oder eine Sammlung von verschiedenen Materien; bun kel und ohne Ordnung; bas 8te Buch ift nicht gang. IV. Quis dives falvetur? V. Excerpta ex scriptis Theodoti & doctrina, qua orientalis vocatur, enthalten die Balentinianische Lehre von den Meonen. VI. Ex scripturis prophetarum eclogæ. VII. Adumbrationes in aliquot epistolas canonicas, ist lateinisch, und scheint, wie die beiben poris gen aus ben verlornen libris hypotyposeon genommen ju fenn. VIII. Fragmenta, Die man aus dem Eusebius und den Catenis Patrum gesammelt bat. - - Ausgaben: Opera, ex Bibl. Medicea, griechisch. Florentiz. 1550. fol. ed. PET. VICTORIUS. Nebersegung wurde 1551. und vollständiger zu Bafel 1556, fol. gebruckt. - Opera, gr. & lat. ex rec. Dan. Heinsil. & Frid. SYLBURGII, Colonia, (Witteb.) 1688 fol. (4 Thir.od. 8 fl.) nach der Parifer fehlerhaften von 1641. Die von 1629. wird fur beffer gehalten. (6 Thir.) - Opera, recognita & illustrata per Jo. Potterum. Oxon. 1715. fol. m. (20 Thir.) Borzüglich - Operum supplementum, c. n. FRANC. COMBERISII, collegit Tho. ITTIGIUS. Lipf. 1700. 8. p)

<sup>—</sup> Ceillier. T. II. p. 112. — Stolle. p. 68. — Cotta. l. c. p. 790-799. — Fabricii B. gr. T. V. p. 85-91. T. VI. p. 800. — Вачев. h. v. — Zamberger. 2 Ch. p. 405-409. — Joecher l. c. р. Нівкомумия de viris illustr. Cap. 28. — Evennus Hist, eecl, Lib. VI.

Origenes, geb. A. 185. ju Alexandrien, von driftlichen Meltern. Sein Bater Ceonidas, ber A. 202. in der Berfolgung unter bem Severus ben Martyrertod litt, unterrichtete ibn anfangs felbft; hernach hörte er den Clemens von Alexandrien und den Ummonius Saccas, der die Platonische und Aristotelische Philosophie vereinigs te. Dem Clemens folgte er in der Catechetenschule gu Alexandrien, und feste daben eine Zeitlang den Unterricht in der weltlichen Ges lehrsamkeit fort. Weil er auch Personen vom andern Geschlecht in feinem Unterricht hatte, fo entmannete er fich a. æt. 21. felbft, theils aus übertriebener Reuschheitsliebe , theils aus migverftandener Schriftftelle Matth. XIX. 12. theils den Berbacht der Beiden abzus lebnen. Rachdem ber graufame Severus A. 211. geftorben mar, so reif'te er nach Rom, Die alteste christliche Kirche zu seben, kehrte aber bald wieder gu feinem Amte guruck, und beschaftigte fich mit Ers lernung der hebraischen Sprache, und mit Forschung der Beil Schrift. Er reif'te a. zt. 31. nach Arabien, den dafigen Statthale ter zu unterrichten. Nach feiner Ruckfunft mußte er wegen bem burgerlichen Rrieg Alexandrien verlaffen, und begab fich ju feiner Sicherheit nach Cafarea in Palastina, wo er a. æt. 44. jum Presbye ter von den Bischoffen ju Cafarea und Jerusalem ernennt wurde. Demetrius, ber ihn schon lang beneidete, fieng baruber Streit an, und berief ihn jurud. Mammaa, die Mutter des Severus, war begierig, ben Origenes, beffen Ruhm fo groß mar, ju fpres chen; fie lies ihn, unter einem fichern Geleit, ju fich nach Antios chien tommen , und unterredete fich mit ihm von der chriftlichen Relis gion, doch ohne fich dazu zu bekennen. Durch die Berfolgung bes Demetrius wurde er auf zwo Rirchenversammlungen verdammt und aus Alexandrien verwiesen. Er errichtete A. 231, eine berühmte Schule ju Cafarea in Palaftina. Bon bier floh er A. 235. wegen einer unter Marimin entstandenen Berfolgung nach Cafarea in Caps padocien, und hielt fich hier 2 Jahre heimlich in dem Sause einer Jungfer, Juliana, auf, bis nach der Ermordung des Raifers; reif'te bierauf nach Athen und Boftra in Arabien, wo er viel Gutes

:

ť

C. 13. 14. — CAVE, T. I. p. 88-91. — Du-Pin. T. I. p. 79. — CBILLIER. T. II. p. 242. — Stolle. p. 90. Pope-Blount. p. 178-180. — Bruckeri Hift. erit. philos. T. III. p. 414. Ej. Fragen. 4 Th. p. 1227 sqq. — Cotta l. c. 2 Th. p. 767-789. — Zamberger. 2 Th. p. 484-492.

ftiftete. In der heftigen Decianischen Berfolgung wurde er ins Befangniß geworfen und gemartert; fam aber , ba er ftanbhaft blieb, nach der Ermordung des Decius wieder los, und farb A. 254. a. æt. 69 ober 70. Ein frommer und gelehrter, wegen feinem Gifer für die Erhaltung und Ausbreitung der christlichen Lehre fowol, als megen feiner Arbeit, Gebuld, Standhaftigfeit und mibrigen Schickfalen bewundernswurdiger Mann, ber, wie Die Rirchengeschichte ergablt, auch nach seinem Tode feine Ruhe hatte. Benn man alle feine Schriften, groß und flein, Reden und Briefe, zusammen nimmt, so belaufen sie fich auf 6000. Aber fehr wenig, und vieles davon ift nur noch in der lat. Ueberfetung vorhanden. I. Biblia hexapla; Origenes sammelte ben feinem Aufenthalt zu Cafas rea in Cappadocien die verschiedene Hebersetungen des 21. Testaments. Er machte eine dreifache Sammlung; Die erste enthielt in 4 Colums nen die Uebersehungen des Aquila, Symmachus, der LXX. Dok metscher und des Theodotions, und hies tetrapla; die andre, hexapla, hatte noch in 2 Columnen den hebraifchen Text, theils mit judifchen ohne Puncten, theils mit griechischen Buchftaben; bie britte, octapla, hatte noch in 2 Columnen die beide griechische Hebersetzungen, welche er ju Jericho und zu Nicopolis gefunden hatte. Endlich fam noch die zte griechische Uebersetung hinzu; und biefe Sammlung nannte man Enneapla. Er bemertte burch befonbere Zeichen die Abweichung der LXX. vom hebraischen Text. So hatte man zwenerlei Eremplare der LXX. Dolmetscher; Die gemeis ne fehlerhafte (worvn), und die von Origenes fritisch bearbeitete (hexaplaris). Bon diefen fo wichtigen Sammlungen, unter welchen allein die hexapla 50 Volumina begriffen haben, find nur noch, feit ben Zeiten bes bieronymus, Fragmente vorhanden. II Exegetica; bon allen Auslegungen, Die Origenes über die gange B. Schrift verfertigte, ift ein groffer Theil ber lat. Ueberfetung, vom griechischen Driginal aber, auffer 19 homilien über ben Jeremias, nur Rragmente ubrig. III, Confra Celsum Lib. VIII, ift eine Bers theibigung der chriftlichen Religion. IV. Philocalia f. Electa; Ausluge aus einigen Schriften bes Origenes, welche Gregorius von Mazianzum und Basilius M. zusammengetragen haben. precatione liber. VI. Protrepticus f. fermo exhortatorius ad Martysium. VII. Epistola ad Africanum pro historia Susannæ. braicorum nominum S. Scriptura & mensurarum interpretatio. IX.

principiis Lib. IV. X. Dialogus contra Marcionitas und Fragitum Philosophumenon, find zweifelhaft; bas Fragment de unio ist vom Lippolytus. — Ausgaben: Opera, latine, studio : MERLINI, Paris. 1512. fol. ist die alteste. - Opera, lat, ex DES. ERASMI. Basil 1536. fol. - Opera, gr. & lat. studio R. DELARUE, Presb. e Congr. S. Mauri, Parif. 1733-40, III, fol. m. Thir. od. 32 fl.) und mit der weitern Fortfetung von deffen Bruders hn Car. Vincent Delarue. ib. 1759. IV. fol. (30 Thir.) Bor: lich; nachgedruckt in Oberthürs Sammlung der griechischen Bas - Hexaplorum quæ supersunt auctiora c. n. Bernh. de Mont-JCON, ib. 1713. II. fol. auctiora & emendatiora c. n. CAR. FRID. IRDT. Lipf. 1769. 70. II. 8m. (6 fl.) — Commentaria in S. pturas, gr. & lat, c. n. Petri Dan, Huetii, Colonia, 168c. u. if. 1679. II. fol. (16 Thir.) Daben find die Origeniana, oder dricht von den Schriften und gehrfagen des Origenes. - Con-Celsum Lib. VIII. gr. & lat. c. n. Guil. Spenceri. Cantabr. 8. 4. (3 Thir.) Französisch durch El. Bouhereau. Amst. 1700. Sehr richtig übersett; Deutsch, mit Anmerkungen burch Joh. :. Mosheim. Hamb. 1745. 4m. (4 fl.) — Philosophumena, 1. Jo. CHRISTO. WOLFII. Hamb. 1706. 8. q) Tatianus, ein Sprer und groffer Philosoph, ber fich borguge e Renntnig des geheimen Gottesdiensts ber Rolfer burch feine e Reifen erworben hatte. Durch die Abscheulichkeit der beidnis n Religion fowol, die er befonders zu Rom eingefehen hatte, als ch Lesung der h. Schrift wurde er zum Entschluß gebracht, die ftliche Religion anzunehmen. Er lies fich zu bem Ende von kin dem Martyrer unterrichten, und suchte diesen degen den scens zu vertheidigen; doch entgieng er der Lebensgefahr. Eine lang war er Borfteber der Christenschule gu Rom; gieng aber b Sprien zuruck, und stiftete in Mesopotamien eine neue Secte

unter der Regierung des M Untonins, wodurch er seine von den altern Gnostifern angenommene Irrlehren fortpflanzte, und deswes gen in die Classe der Rezer gesetzt wird. Er lebte circa 168-172. Bon seinen Schriften hat man nur noch Oratio ad Græcos, ex rec. Wilh. Worth, c. n. v. Oxon. 1700. 8. Die Harmonia Evangelica ist, wie wir sie jest haben, nicht von ihm. r)

Bippolytus lebte circa A. 222. Seine ganze Geschichte ift voll Biberspruch. Die Alten nennen ihn Bischof und Martyrer. macht man ihn zum Bifchof zu Aben im gludlichen Arabien; bald ju einem Bischof, der an feine Gemeinde gebunden mar, und bald im Orient, bald im Occident predigte; bald gar ju einem weltlis chen Bischof, oder Aufseher über die Policen, oder Safen und Seekusten. Bermuthlich ist er der Zippolytus, dem man den Bennamen Dortuensis giebt. Diefer mar ein Araber und Bischof zu Portus Romanus in Arabien; ein Schüler des Jrenaus. Zu Rom hielt er fich eine Zeitlang auf, und verfundigte hier das Evanges lium, litt auch endlich hier, oder nicht weit davon den Martyrer wb, vielleicht in der Decianischen Berfolgung circa A. 250. Zu bes bauern ifte, daß wir von biefem gelehrten und beredten Dann, der in der Philosophie und andern Wiffenschaften fo groffe Renntnig hatte, und so viele Schriften hinterlies, so wenige und nur folgende Ues berbleibsel haben: Canon paschalis; wurde erst 1551. zu Rom auf bem Bege nach Livoli nebst seiner marmornen Bildfaule entdeckt; Chronicon; Liber de antichristo; Fragmenta de Susanna & Daniele; De Deo trino & uno & de mysterio incarnationis contra hæresin Noëti; Didascalia; und mehrere Fragmente. - - Opera, gr. & lat. c. n. v. curante Jo. Alb. Fabricio. Hamb. 1718. II. fol. (3Thlr. 8 gr.) s)

E.) Hieron. 1. c. C. 29. — Cave. T. I. p. 75. — Du-Pin. T. I. p. 63. — Oudin. T. I. p. 210. — Ceillier, T. II. p. 123. — Stolle. p. 59. — Fabricii B. gr. T. V. p. 81. — Brucker. 1. c. T. III. p. 378. Ej. Fragen. 4 Th.: p. 1183. — Mosheim Comm. de reb. christ. p. 397. — Samberger. 2 Eh. p. 394-398. — Cotta. 1. c. 2 Th. p. 799-811.

<sup>8)</sup> Hibron. 1. c. C. 61. — Euseb. 1. c. Lib. VI. Cap. 20. 22. — Cave. T. I. p. 102-109. — Du-Pin. T. I. p. 112. — Oudin. T. I. p. 221. — Ceillier. T. I. p. 316. — Stolle. p. 129. — Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 203-211. — Cotta. 1. c. 2 Ch. p. 1005-'1017. — Zamberger. 2 Ch. p. 508-515.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf.

Serus Julius Africanus, von Nicopolis, oder Emmaus n Palastina, wo er sich auch immer aushielt. Da die Stadt durch ime Feuersbrunst verheert wurde, so gieng er A. 221. wegen Wies derausbauung derselben an den Hof des Raisers Eliogabalus. Daß er Bischof in seiner Vaterstadt gewesen, ist nicht so gewiß, ils daß er aus dem Heidenthum bekehrt worden ist. Seine Schrifsen, 3. B. Cesti; Chronographia &c. sind bis auf einige Fragmente verloren. — Ausgaben: Cesti, gr. c. n. Jo. Boivin; inter Mahematicos veteres. Paris, 1693. 4. t)

Firmilianus, ein Schüler und Freund des Origenes, wurde 1. 233. Bischof zu Casarea in Cappadocien. Er starb A. 269. zu zarsus in Cilicien in einem hohen Alter. Bon seinen Schriften ist ur ein langer Brief an Cyprian von der Regertause übrig, und war in der lat. Uebersetzung. u).

Ammonius, aus Alexandrien, lebte circa A. 250. und schrieb uerst eine Harmoniam in IV. Evangelia. Sie steht in Bibl. PP. max. ugd. T. II. P. 1I. p. 203. Man muß ihn mit Ammonius Sacs as, dem Lehrer des Origenes nicht verwechseln, der nie als Schriftsteller bekannt war. x)

Uthanasius, geb. circa 296. zu Alexandrien. Er wurde in der 5prachlehre, Redekunst und in der H. Schrift sorgsältig unterrichent; diente hernach dem Bischof Alexander als Notarius, der ihn ernach zum Diaconus und Aeltesten ernannte. Er folgte ihm . 326. in der Bischössichen Würde zu Alexandrien; wurde aber on den Arianern und Eusebianern, deren Haß er sich auf der Kirspenversammlung zu Nicaa zugezogen hatte, immer aus heftigste erfolgt. Man beschuldigte ihn auf den Kirchenversammlungen zu afarea, Enrus und Constantinopel der greulichsten Laster, des

<sup>)</sup> Cave. T. I. p. 110. — Du-Pin. T. I. p. 115. — Ceillier. T. II. p. 535. — Stolle. p. 134. — Cotta. l. c. 2 Kh. p. 1023 - 1031. — Zamberger. 2 Kh. p. 525 sq.

<sup>)</sup> CAVE. T. I. p. 123. — FABRICII Bibl. lat. med. & inf. at. Lib. VI, p. 499. — WALCHII Hift. eccl, N. T. p. 997 fqq. — Cotta. l. c. p. 1031-1039.

<sup>)</sup> Hieron, l. e. C. 55. — Euseb. Lib. VI. Cap. 19. — Cave, T. I. p. 109. — Du-Pin. T. I. p. 120. — Oudin. T. I. p. 227. — Ceillier. T. II. p. 544. — Fabricii. Bibl. gr. T. IV. p. 159. 172. — Brucker. l. c. T. II. p. 207. Ej. Fragen 3Th. p. 451. 456. — Bayle, h. v. — Zamberger, l. e. p. 562 sqq.

Mords, ber hurerei, Zauberei zc. und veranlafte dadurch ben I. Constantin, den Athanasius nach Erier zu verweisen. bernach oft wieder verjagt, und oft wieder eingesett, bis er unte bem R. Palens endlich jum ruhigen Befit feines Biftums gelang te und A. 373. fein Leben befchloß. Seine Schriften belaufen fich auf 102. namlich 43 achte, 13 zweifelhafte, 34 untergeschobene, 11 welche Montfaucon bekannt gemacht bat, und die nachber em Dectte Expositio in titulos Psalmorum. Die achten betreffen groften theils die Streitigfeiten mit den Arianern. Borguglich find Lib. IL contra gentes ju merfen. Unter ben unachten befindet fich bas be kannte Symbolum, das in den altesten Sandschriften vermift wird, beffen Berfaffer aber unbefannt ift. - - Ausgaben : Opra, gr. & lat. ex off. Commelin. 1601. II. fol. - Opera, iuxu Parifinam A. 1626. adornata. Coloniæ (Lipfiæ) 1686. fol. m. (12fl.) Diefe fowol, als die Parifer, in welcher Joh. Discator miglungene Beranderungen angebracht hat, find fehlerhaft. - Opera, gr. & lat, studio Mon. ord. S. Bened. e Congr. S. Mauri, Paril, 1698. Il. fol. Jac. Lopin und nach deffen Tod Bernh. Montfaucon besorgten diese vorzügliche Ausgabe. Dazu kam ber 3te Lom Padua, 1777. auf Beranstaltung des basigen Bischofs Mic. Unt Bluftiniani; eigentlich aber ifte ein prachtiger Rachbruck ber Montfauconischen Ausgabe, die hier mit dem 3ten Theil ober 4ten Band vermehrt wurde; also IV. fol. (30 Thir.) G. Goett. Ang. 1778. p. 921 sqq. — Interpretatio Psalmorum, gr. & lat. Romz. 1746. fol. v)

Kusebius, aus Palastina, geb. circa A. 264. Wurde anfangs Aeltester, hernach A. 314. Bischof zu Casarea. Bon seinem Freund Pamphilus, einem angesehenen Neltesten zu Casarea, nahm er den Beynamen Pamphili an. Ohngeachtet er das Symbolum zu Recaa unterschrieb, so suchte er doch den Urius gegen den Bischof Alexander zu Alexandria zu schüßen, und wohnte denen gegen Eusstathius und Athanasius gehaltenen Kirchenversammlungen bep. Da er gegen den letztern zu dem R. Constantinus abgeschickt wurde,

y) Hibronymus. 1. c. C. 87. — Cave. T. I. p. 189-198. — Du-Pin. T. II. p. 35. — Oudin. T. I. p. 325. — Ceillier. T. V. p. 150. — Stolle. p. 230. — Pope-Blount. p. 223-226. — Fabricii Bibl. gt. T. V. p. 297-319. — Zamberger. 2 Ah. p. 778-784. — Joecher 1. 6

fo wufte er fich ben ihm in besondere Gnade ju fegen. Er farb bald nach bem Raifer A. 340. Bon feinen Schriften find nebft 14 fleinern, 22 groffere groftentheils griechisch vorhanden; ich führe bavon die beträchtlichsten an: I. Chronicon f. de cunctis temporibus historia, nur noch einige Fragmente; Il. Præparationis evangelicæ Lib. XV. Darin er Die Thorheit der heidnischen und die Bernunfts mäßigkeit der chriftlichen Religion beweißt; das Berk enthält übers bif viele Stellen aus alten verlornen Schriftstellern; III. Demonstratio Evangelica, von 20 nur 10 Bucher, und diefe am Anfang . und Ende margelhaft; ein Beweis für die driftliche Religion aus dem A. Testament; IV. Historiæ eccles, Lib. X. von Christo bis auf A. 324. Bey allen feinen Mangeln bleibt es ein intereffantes Mert; benn es ift das erfte Gebaube ber Rirchengeschichte, ohne welches wir im Dunkeln irren mußten. Socrates, Sozomenus, Theo. doretus und Pragrius haben es fortgefest; ber erftere gut, vers ständig und mit Fleiß; der zte kommt dem ersten nicht ben; der zte unchronologisch und fabelhaft; der 4te leichtglaubig, mehr weltlich als geiftlich. V. Liber de martyribus Palæstinæ; wegen ber Berfols gung unter Diocletian und Mariminus. VI. Liber contra Hieroclem; eine Wiederlegung des Lierocles, Statthalters zu Alexans brien, der jene Berfolgung veranlafte und in einem besondern Buch den Apollonius von Tyane Christo an die Seite geset hatte. VII. Commentarius in Jesaiam. VIII. De vita Constantini. M. Lib. IV. Darin er das Lob des Raisers übertreibt. 1c. — gaben: Chronicon, vermuthlich zu Manland 1475. 4. gedruckt. Auch mit bes Hieronymi und Prosperi Chronico, Burdigale. 1604. fol. eine seltene, aber aute Ausgabe; In Joh. Justi Sca-LIGERI Thesauro temporum. Lugd. B. 1606. ed. II. Amst. 1658. Enblid in Hieronymi operum editione per Dominicum VALLARSTUM, Verona, 1740. fol. T. VIII. - Præparationis evang. Lib. XV. gr. Lutetie, ex off, R. Steph. 1544. fol. Die erste griech. Ausgabe; c. n. Franc, Vigeri. gr. & lat. ib. 1628. fol. nachges bruckt Colon. (Lipsiæ) 1688. foi. - Evangelicæ demonstrationis Lib. X. gr. Lutetiæ, ex off. R. Steph. 1545. und c. n. RICH. Mon-TACUTII. gr. & lat. ib. 1628. fol. nachgedruckt Lips. 1688, fol. -Ecclesiasticæ hist. Lib. X. Ej. de vita Constantini Lib. V. SockA-TIS Lib. VII. THEODORETI Lib. V. SOZOMENI Lib. IX. EVA-GRII Lib. VI. gr. Lutetiæ, ex off. R. Steph. 1544. fol. (16 Ehlt.) c.

n. Henr. Valesii Paris. 1659. und vermehrt ib. 1677. Amst. 1695. fol. m. III. (16 Thir.) am besten c. n. v. ed. Guil. Reading. gr. & lat. Cantabr. 1620. III. fol. nebst den übrigen Kirchengeschichtschreis bern. (30 Thir.) nachgedruckt zu Turin 1748. fol. — Hist. ecol. Lib. X. gr. ex rec. & c. not. crit. Fr. Andr. Stroth, Halz. 1779. 8. Vol. I. Sehr gut fritisch. — Onomasticon troium & locorum S. Scripturæ, gr. & lat. c. n. Jac. Bonfrerii & Jo. Clerici. Amst. 1707. fol. nachgedruckt in Blasii Ugolini Thes. antiquit. sacr. T. V. Venet. 1746. fol. Die übrigen stehen in Bernh. de Mont-Faucon Collect. nova PP. græc. und in Bibl. PP. max. z)

Basilius Magnus, geb. circa 316. zu Reocasarea in Cape padocien; ftudirte zu Antiochien, Constantinopel und Athen; reif'te nach Aegypten, und wurde nachher Lector, Diaconus und Aeltes fter, eine Zeitlang Monch in der Wuste von Vontus, endlich A. 370. Bischof in seiner Baterstadt. Er ftarb den iten Jenner 379. Ein Freund des Gregorius von Nations, fromm, gelehrt; ein befferer Redner, als Schriftausleger. Man ftreitet über die Acchtheit feis ner Schriften; fie bestehen groftentheils aus homilien; de baptilmo Lib. III. Liber de Spiritu S. Epistolæ 428. &c. Der vielen unache ten Werfe zu geschweigen. - - Ausgaben: Opera quædam, græce, ex rec. Des. Erasmi. Basil. 1532. fol. Die erste. - Opera omnia, gr. & lat. c. n. FRONT. DUCÆI & FED. MORELLI. Paril. 1618. und 38. fol. die von 1638. ist nicht so schon und richtig, als die bon 1618. — Opera omnia, gr. & lat. ex rec. Juliani Garnier, Mon. Bened. e Congr. S. Mauri, Parisiis. 1721. 22. 30. III. fol. (30 Thlr.) porzüglich. a)

Gregorius, geb. A. 300. zu Arianzus, einem Dorf ohnweit Nazianzus in Cappadocien. In diefer Stadt war fein Bater Bie

<sup>2)</sup> Hibronymus de viris illustr. C. 21. — Suidas h. v. — Cave. T. I. p. 175. T. II. Append. — Du-Pin. T. II. p. 1. — Oudin. T. I. p. 312. — Chillier. T. IV. p. 202. — Stolle. p. 217. — Vossius de hist. gr. Lib. II. Cap. 17. p. 200-202. — Pope-Blount. p. 219-222. — Fabricii B. gr. T. VI. p. 30-105. T. IX. p. 383. — Jamberger. 2 219. p. 705-717. — Chaufepié Nouv. Dict. h. v.

a) Cave. T. I. p. 238-243. — Du-Pin. T. II. p. 154. — Oudin. T. I. p. 543. — Ceillier. T. VI. p. 60. — Stolle. p. 359. — Pope-Blount. p. 241-244. — Fabricit Bibl. gr. T. VIII. p. 60-130. — Jamberger. 2 26. p. 804-810.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt.

chof. Er studirte zu Cafarea in Palastina und vornehmlich zu Ales andrien und Athen. hier machte er Freundschaft mit Bafiltus em Groffen , und Bekanntschaft mit dem nachmaligen Raifer Ju ian. Jener gab ihm das Bistum zu Sasima, das in seinem Kirche prengel lag; und Theodosius verordnete ihn zum Bischof in Cons fantinopel, weil er sich der Gemeinde daselbst gegen die Arianerifrig angenommen hatte. Er wählte aber A. 381. wegen entstans enen Streitigkeiten bas Privatleben und farb A. 391. hn, weil er sich so sehr den Rezern widersette, den Theologen; er st aber mehr Redner; denn er zeigt in seinen 53 Tractaten, 245 Briefen, 64 Gebichten in Berametern, 78 in andern Bergarten ind 228 Sinnschriften groffe Beredsamfeit. Seine Briefe find fur Die Rirchengeschichte interessant. Die 2 Tractate gegen ben Raiser Julian find heftig geschrieben. - - Ausgaben: Opera, græce. Basil 1550. fol. Die erste. - Opera, gr. & lat. c. comm. v. cura FED. MORELLI. Parif. 1630. II. fol. (13 Thir.) Die befte, fehlers raft nachgebruckt Colon. (Lips.) 1690. fol. — Opera, gr. & lat. c. 1. Venet. 1753. II. fol. vorzüglich. Die Carmina und Epistolæ sind mch einzeln gedruckt. b)

Gregorius, aus Pontus in Cappadocien, der jüngere Bruder Bregors des Grossen, der ihn A. 372. zum Bischof zu Nossa mach: e. Die Arianer vertrieben, ihn das solgende Jahr, daß er erst d. 378. wieder zum Besiß seines Bistums kam. Er wohnte den Kirchenversammlungen zu Constantinopel 381. und 394. ben, und darb nach A. 394. Man erhob ihn wegen seiner Beredsamseit und Belehrsamseit so sehr, daß man ihn Patrum Patrem, Nyssensium umen &c. nannte. Bon ihm sind noch 68 Tractate — Fabricius ahlt 80 — und einige Briese vorhanden. — Ausgaben: Opera, gr. & lat. c. n. v. Paris. 1615. II. sol. Appendix, ed. Jac. Gretzer. b. 1618. sol. Nicht so schof und richtig ib. 1638. III. sol. (24 Thk.) — Opera, gr. & lat. cura monach. Ordinis S. Benedicti e C. S. M. Paris. 1780. T. I. sol. Rritisch, überal gelehrte Untersuchungen;

<sup>249. —</sup> Du Pin. T. II. p. 201. — Oudin. T. I. p. 614. — Ceillier. T. VII. p. 1. — Stolle. p. 399. — Fabricii Bibl. gr. T. VII. p. 507-542. — Pope - Blount. p. 244 - 247. — Jamberger. 2 24. p. \$50-854.

diefe Ausgabe wurde schon 1704. angefündigt, aber bisher vers sogert. c)

Gregorius, vorher Theodorus, mit dem Bennamen Thavmaturgus, der Bunderthatige, wegen ben ihm bengelegten Bundern; von reichen, heidnischen Meltern ju Reo: Cafarea in Cappadocien. Er wurde , da er feinen Bater in feinem 14ten Jahr verloc , von feiner Mutter ju einem Sachwalter bestimmt, und legte fich mit allem Eifer auf die Redefunft. Auf feiner Reife nach Berntus, wo er das Romische Recht studiren wollte, tam er mit seinem Bruder Athenodorus jum Origenes, der ihn 5 Jahre lang von 231/238. in der Philosophie sowol, als in der christlichen Religion unterrichs tete; in diefer Zeit brachte er auch einige Jahre in Alexandrien gu, ba fich Origenes verborgen halten mußte. Wider feinen Willen mußte er die Einfamkeit, in welche er fich begeben hatte, verlaß fen , und A. 240. das Bistum zu Reos Casarea annehmen. Er ars beitete an der Gemeinde mit folchem Eifer, daß er ben feinem nach A. 270. erfolgten Tod wenige Beiden gurucklies. Unter feinen wenis gen Schriften merten wir besonders : Panegyricus in Origenem und Ausgabe: Opera, gr. & lat, interprete GE-Expositio fidei. — — RARDO Vossio. Moguntiæ. 1604. 4. d)

Epiphanius, von Besanduc ben Eleutheropolis in Palastina ges burtig, wurde von Monchen unterrichtet, ben denen er sich lang in Negnpten aushielt; auch lebte er ben den Monchen in Palastina und stiftete nahe ben Besanduc ein Rloster; wurde circa 368. Bischof zu Constantia auf der Insul Enpern. hier hielt er, A. 401. eine Rirchens versammlung und untersagte die Lesung der Schriften des Origenes. Er suchte auch den Chrysostomus zu gleichem Schluß, aber vers geblich, zu bewegen; reiste in dieser Absicht nach Constantinopel, und starb auf der Rückreise zur See A. 404. nachdem er gegen 100

e) Hieron. de viris ill. C. 128. — Suidas h. v. — Cave, T. I. p. 244-246. — Du-Pin. T. II. p. 222. — Oudin. T. I. p. 583. — Ceillier. T. VIII. p. 200. — Stolle. p. 375. — Pope-Blount. p. 250. fqq. — Fabricii Bibl. gr. T. VIII. p. 143 - 165. — Jamberger 2 %, p. 865-868.

d) Hibron. 1. c. C. 65. — Suidas h. v. — Cave, T. I. p. 132. — Du-Pin. T. I. p. 184. — Oudin. T. I. p. 290. — Chiller. T. III. p. 307. — Stolle. p. 175. — Fabricii B. gr. T. V. p. 247-255. — Pope-Blount. p. 204 fq. — Jamberger. 226. p. 611-615.

Jahre gelebt hatte. Ein nicht gründlich gelehrter, leichtglanbiger, ungestümmer Mann, dessen Schristen von seiner Nachläsigkeit zew gen. Unter denselben ist sein Panarium hæresium, darin er 80 Res zereien ausstellt, vorzüglich merkwürdig, und Anacephalwosis, ein Auszug daraus. — Ausgaben: Opera omnia, gr. & lat. ex rec. & c. n. Dionysii Patavii. Paris, 1622. II. fol. 1630. (12 Thir.) nachgedruckt Colon. (Lips.) 1682. II. fol. (8 Thir.) etwas vers mehrt. e)

Cyvillus, anfangs Diaconus, hernach Aeltester, endlich durch Borschub des Acacius, Bischofs zu Casarca, Bischof zu Jerusas lem. Da er aber mit diesem einen Rangstreit erregte, so wurde er durch denselben und dessen Arianischen Anhang abgesezt; wels ches mehrmalen geschah, so wie die Arianer die Oberhand hats ten, bis er A. 381. im 2ten Concilium zu Constantinopel ganz hers gestellt war, daß er sein Leben A. 386. ruhig beschloß. Unter seinen Schristen kommen hauptsächlich vor: Catecheles XVIII. illuminatorum und. Catecheses V. mystagogicæ, Reden an die Läussinge und Reugetausten 2c. — Ausgaben: Opera, gr. & lat. c. n. Tho. Miles. Oxon. 1703. fol. (7 Thlr.) — Opera, gr. & lat. c. n. Ant. Augustini Touttée. Par. 1720. fol. (10 Thlr.) vorzüglich; Prudentius Maran hat diese Ausgabe, da Couttee 1718. ges storben war, besorgt. f)

Cyrillus, Bischof zu Alexandrien nach dem A. 412. erfolgten Tod des dasigen Bischofs Theophilus, der ihn als seiner Schwester Sohn unterrichtet hatte. Er verjagte die Juden aus Alexandrien, und widersezte sich mit vollem Sifer dem Nestorius, Patriarchen zu Consstantinopel; und veranstaltete gegen ihn A. 431. die Rirchenversamms lung zu Sphesus, da derselbe verdammt und abgesezt wurde. Aber auch Cyrillus selbst wurde von der heil. Spnode abgesezt und mit

e) Hieron. I. c. C. 114. — Suidas h. v. — Cave. T. I. p 231-234. — Du-Pin. T. II. p. 295. — Oudin. T. I. p. 527. — Crillier. T. VIII. p. 631. — Fabricii Bibl. gt. T. VIII. p. 415-430. — Pope-Blount. p. 239-241. — Stolle, p. 326. — Chaufepié N. D. h. v. — Jambers ger. 3 Th. p. 3-10.

f) Hirron. l. c. C. 112. — CAVE. T. I. p. 211-213. — Du-Pin. T. II. p. 134. — Oudin. T. I. p. 455. — Ceillier. T. VI. p. 477. — Stolle. p. 261. — Fabricii B. gr. T. VII. p. 543-549. — Samberger a. Ch. p. 833-837.

Bulfe ber Raiferl. Gefanbten ins Gefangnis geworfen , weil er Die Berfammlung eröfnete und daben den Borfit führte, ohne die Anfunft des Johannes von Antiochia und der übrigen Drientalie ichen Bifchofe abzumarten. Doch fam er gleich wieder in feine Burde und starb A. 444. Ein abgesagter Keind des Chrysostos mus, ein heftiger, gebieterischer Mann. Sabricius berechnet bef fen Schriften auf 154. barunter aber 10. zweifelhaft find; 3. B. Gloffarium græcum &c. Ich will einige von den achten anführen: De adoratione. Lib. XVII. Comment, in loca sel. Pentateuchi Lib. XIII. Comm. in Jesaiam Lib. V. Comm. in XII. Proph. mino res; In Evang. S. Joh. Lib. XII. Thesaurus de sancta & consubstantiali Trinitate Lib. XXXV. Explanatio XII. capitulorum adv. Nestorium; Pro Christianorum religione adversus libros impii Juliani Lib X. — - Musgabe: Opera, gr. & lat. cura Joh Auberti. Par. 1638. VI. fol. (50 Thir.) rar. g).

Joh. Chrysostomus geb. 354. zn Antiochia in Coelesprien von beidmischen Aeltern. Er wurde im 23ten Jahr, nebst seiner Mutter vom Bischof Meletius zu Antiochien getauft, ber ihn auch in ber heil. Schrift unterrichtete und jum Lector verordnete. begab sich hierauf in den Monchestand; schwächte aber durch das ftrenge Leben feine Gefundheit , daß er genothigt wurde , nach Antiochien juruckzukehren. Man ernannte ihn bier A. 381. jum Diaconus, 5. Jahre nachher jum Melteften, und 398. jum Bischof ju Constantinopel. Beil er aber die Sitten, besonders der Groß fen, ju frenmuthig bestrafte, so jog er fich die Berfolgung der Rais ferin Budoria und des. Theophilus, Bischofs zu Alexandrien, au : dieser veranstaltete eine besondere Synode, in welcher Chryso. fromus A. 402. seiner Burde entset und verbannt; aber weil fich das Bolf emporte, bald wieder zuruckberufen; A. 404. aufs neue abgefest und ins Elend geschickt wurde, da er auch A. 407. farb. Wegen seiner Beredsamkeit legte man ihm den Namen Chrysos komus ben. Seine Schriften bestehen aus Tractaten , homilien und Briefen, Die gufammen, achte und unachte, 1447 Stucke in

g) Cave. T. I. p. 391 - 393. — Du-Pin. T. IV. p. 27. — Oudin. T. L. p. 1007. — Ceillier. T. XIII. p. 241. — Fabricii B. gr. T. VIII. p. 553 - 593. — Pope - Blount. p. 227 - 290. — Jamberger. 3 %, p. 142 - 146.

der neuesten Ausgabe ausmachen. Unter den Homilien giebt man denen über die Psalmen und den 21. Reden, die er ben der entstawdenen Unruhe zu Antiochien hielt, so wie unter den Tractaten dem de sacerdotio den Borzug. —— Ausgaben: Opera, græce, Etonæ. 1613. VIII. fol. vollständig, schon, richtig und mit aller Gorge salt gedruckt, auch zum fritischen Gebrauch von Zeinr. Savile besorgt. —— Opera, gr. & lat. cura Front. Doucæi. Francos. 1698. XII. sol. auch Par. 1636. XII. sol. richtiger. (30 Thlr.) — Opera, gr. & lat. cura Bernh. de Montfaucon. Par. 1718-1738. XIII. T. sol. (50 Thlr.) auch Venet. 1780. XIV. 4. Borzüglich — De sacerdotio Lid. VI. gr. & lat. ed. Jo. Hughes. Cantabr. 1710. 8. und ed. Jo. Alb. Bengel. Stutgard. 1725. 8. — Predigten und kleine Schristen, aus dem Griechischen, mit Anmerkungen und Abhands lungen, von Joh. Undr. Cramer. Leipz. 1748-1751. X. 8. m. (10 st.) h)

Theophilus wurde circa A. 385. Bischof zu Alexandrien; zwar scharstinnig und gelehrt, aber tutisch, rachgierig, gewinnsuchtig. Er zeigte seinen schlechten Character in den Streitigkeiten über die Lehren des Origenes und in Verfolgung des frommen und redzichen Chrysostomus, gegen welchen er seinen Haß noch nach dest sen Tod fortsezte. Er starb A. 412. Seine opuscula, epistolæ&c. stehen in Bibl. PP. max. T. V. p. 842. i)

Jadorus Pelusiota, ein Monch in dem Kloster ben Pelus sium, von Alexandrien gebürtig, führte ein strenges Leben, eiserte gegen die gottlosen Seistlichen und rettete die Shre des Chrysostos mus. Er starb vermuthlich vor A. 449. Von seinen vielen Schrift ten sind nur noch 2012 Briefe übrig; es sollen 10000 vorhanden gewesen sein. Sie sind wegen ihrer Mannigsaltigseit angenehm. — Ausgaben: Epistol, Lib, III. gr. & lat. ed. Jac. Bill. Par. 1585. sol. — Epist, Lib, IV. c. interpret, lat. Jac. Billii. c. n. Conn.

h) Palladii de vita Chryfostomi dialogus. Paris. 1680. u. 1737. 4.—
Hieron. de viris illustr. C. 129.— Cave. T. I. p. 300-342. — Du-Pin.
T. III. p. 7. — Oudin. T. I. p. 687. — Ceillier. T. IX. p. 1.—
Pope - Blount. p. 276-280. — Fabricii B. gr. T. VII. p. 553-558.—
Samberger. 3 %h. p. 19-28.

i) Cave. T. I. p. 279. — Du-Pin. T. III. p. 88. — Ceillier. T. IX. p. 790. — Fabricii B. gr. T. XII. p. 656. — Zamberger. 3 %, p. 45 fqq.

RITTERSHUSII. 1605. fol. ex off. Commelin. — Epist. Lib. V. gr. & lat. c. iisdem notis & vers. lat. Par. 1638. fol. (9 £hsr.) — De interpretatione divinæ Scripturæ epistolæ, ed. auct. c. n C. RITTERSHUSII & A. Schotti. Venet. 1745. med. fol. (5 fl. 30 fr.) k)

Theodoretus geb. A. 393. ju Antiochien. hielt sich im Rlos fter des Euprepius auf, bon seinem 8ten Jahr an, bis er A. 423. Bischof zu Epr, einem fleinen Ort in Sprien wurde. Weil er ges gen die XII, capitula adv. Nestorium des Enrillus und gegen die A. 431. ju Ephesus gehaltene Rirchenversammlung in 5. Buchern fchrieb, fo feste er fich in Berbacht, bag er es mit dem Mefto: rius hielt, und er wurde A. 449. verdammt; und ohngeachtet er A. 451. ju Chalcedon wieder frengesprochen wurde, so blieben doch Er lebte, wie es feine Bucher gegen den Eprillus im Bann. scheint, nicht über A. 457. Bir merten bon feinen Schriften: Comment, in omnes fere libros V. T. & in XIV, epist, Pauli; Hist, ecclesiaft. Lib. V. pon A. 325 - 429. eine Erganzung des Socrates und Sozomenus; Epistolæ CXLVII. Adversus ethnicos Lib. XII. &c. - - Ausgaben: Opera, gr. & lat. cura Jac. Sirmondi. Par. 1642. IV. fol. T.Vtus cura Jo. GARNERII. ib. 1684. fol. und Francopoli. 1685. fol. — Opera, gr. & lat. ex rec. JAC. SIRMONDI; denuo edidit, græca e codd. locupletavit, antiquiores versiones adhibuit, versionem lat. recognovit & var. lect. adiecit Jo. Lud. Schulze. Halæ. 1769 - 74. V. 8. m. (33 fl.) - Hitt. eccles. gr. & lat. c. n. HENR. VALESII, ed. GUIL. READING. Cantabr. 1720. fol. diesem und den 3. folgenden G. oben Pusebius. 1)

Socrates, geb. circa A. 380. zu Constantinopel; wird von ein nigen Scholasticus genennt, weil er, wie man glaubt, Rechtshandel führte. Er schrieb Hist. eccles. Lib. VII. von 306-439. mit vie lem Fleiß und Beurtheilung, doch nicht ohne Fehler, weil er sich zu sehr auf die Nachrichten des Sabinus verließ; auch ist er den Novattanern zu sehr geneigt. Not. ed. Guil. Reading. Cantabr. 1720. fol. m)

k) Suidas h. v. — Cave. T. I. p. 390. — Du-Pin. T. IV. p. 3. — Chil-Lier. T. XIII. p. 600. — Pope - Blount. p. 286. — Fabricii B. gr. T. I. p. 430. T. IX. p. 253 - 259. — Jamberger. 3 Th. p. 153 - 156.

<sup>1)</sup> CAVE. T. I. p. 405. — Du-Pin. T. IV. p. 81. — Oudin. T. I. p. 1051. — Ceillier. T. XIV. p. 32. — Fabricii B. gr. T. VII. p. 430. — Samberger. 3 Eh. p. 184-190.

m) Cave. T.I. p. 427. — Du-Pin. T. IV. p. 78. — Ceillier. T. XIII. p. 669. — Fabricii B. 51. T. VI. p. 117. — Hamberger. 2 Th.p. 140. sq.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 385

Sozomenus, mit den Vornamen Salamanes Sermias, vermuthlich zu Bethel, in der Gegend von Gaza in Palästina ges bohren. Weil er Scholasticus genennt wird, so kann man daraus schließen, daß er in den zum Abvociren nothigen Wissenschaften ers fahren war; wie er dann fast täglich vor den Gerichtshösen zu Constantinopel Processe zu besorgen hatte. Seine Kirchengeschichte besteht aus 9. Büchern, von 323-439. zwar in besserm Stil, als Socrates, aber nicht mit so vieler Beurtheilung. — Ausgaben: H. E. Lib. IX. græce, ap. R. Stephanum. Par. 1544. fol. — Greck lat. c. n. Henr. Valesii. ib. 1668. fol. n)

Wragrius, geb. zu Epiphania in Sprien A. 536. oder 537. wurde Scholasticus oder Sachwalter zu Antiochien und starb nach A. 594. Er sezte die Kirchengeschichte des Socrates und Theos doretus von 431. bis A. 593. in 6. Büchern fort; das einzige Wert, das von seinen Schristen erhalten wurde. Obgleich der Stil nicht unangenehm ist, so zeugen doch die vielen abgeschmackten Wunder von des Versassers Leichtglaubigkeit. — Ausgaben: Hist. eccles. Lib. VI. græce a R. Stephano. Par. 1544. fol. — Gr. & lat. Genevæ. 1612. fol. — Gr. c. nova vers. & not. Henr. Valleszi. Par. 1673. fol. 0)

Ephraem, mit dem Zunamen der Sprer, weil er aus Nisse in Mesopotamien geburtig war, ließ sich unter Constantins Regierung vom dasigen Bischof in der christlichen Religion unterrichs tensund tausen; lebte sehr fromm als Abt und Diaconus in einem Kloster zu Sdessa, wahrscheinlich nicht über das Jahr Chr. 378. und hatte die Shre, ein Lehrer der Melt und ein Prophet der Sprer genennt zu werden. In seinen zahlreichen sprischen Schriften zeigt er eine seurige Beredsamkeit. Man hat einige in der origis nellen sprischen Sprache; andere in arabischen, griechischen und latemischen Uebersetzungen. Sie bestehen in Homilien, polemischen

p) Cave. T. I. p. 427 fq. — Du-Pin. T. IV. p. 80. — Ceillier. T. XIII. p. 689. — Fabricii B. gr. T. VI. p. 121. — Zamberger. 3 Th. p. 148 fq.

q) Cave. T. I. p. 547. — Du-Pin. T. V. p. 98. — Chillier. T. XVII. p. 106. — Fabricii B. gr. T. VI. p. 126-128. — Samberger. 3 Sp. p. 429 fq. — Vossius de hift, gr. p. 217 fq.

\*

Abhandlungen, frommen, moralischen Betrachtungen, Ausleguns gen der Bibel z., wovon viele noch ungedruckt liegen. — Aussgaben: Opera omnia, quotquot in Italiæ bibliothecis græce inveniri potuerunt, lat. c. scholiis Grrh. Vossii, ed. III. auct. & emend. Colon. 1616. fol. ed. I. Romæ. 1589. 93. 97. III. fol. — Ephræm Syrus, græce. Oxon. 1709. fol. — Opera omnia, quæ exstant, græce, spriace, latine &c. Romæ. 1732-1746. VI. fol. med. opt. ed. (60 sl.) Det. Benedict besorgte die sprischen, und Jos. Sim. Ussemann die übrigen Werke. Dieser leztere gab zugleich in den Prolegom, ad Tom. I. eine aussührliche litterarische Nachricht von den ältern und neuern Schriststellern, die von Ephraem handeln, und von den Ausgaben seiner Schriften. p)

Synefius bon Eprene in Aegypten, aus einem bornehmen Go Schlecht. In den schonen Wiffenschaften sowol, als in der Bered: famfeit und Dichtfunft brachte er es fehr weit. Die Mathematit und Platonische Philosophie studirte er zu Alexandria unter Anfuh: rung der Appatia, eines gelehrten Frauenzimmers. Er ließ fich auf Bureden des Bischofs Theophilus zu Alerandrien taufen, und murde von eben demfelben A. Chr. 410. jum Bischof von Ptolemais ger ordnet, doch mit der Bedingung, daß er feine Chefrau benbehab ten durfte. Er ftarb vermuthlich circa A. Chr. 430. — Schriff ten; alle im zierlichen Stil: Dio f. de suo ipsius instituto, gr. & lat. c. Dione Chrysokomo. Par. 1604. fol. Gine beredte Lobichrift auf die frene Gelehrsamfeit und Philosophie. — Aegyptius f. de providentia liber, gr. & lat. Bafil. 1557. 8. Eine Borftellung ber der male unglucklichen Zeiten, unter dem Bilde des Ofiris und Tr phon. — De infomniis liber, gr. & lat. c. comment. NICEPH. GRE-GORA. Par. 1586. 8. - Epistolæ CLV. gr. & lat. c. n. Franc. PORTI. Par. 1605. 8. auch in Collect. Epist. græc. Genevæ. 1606. fol. — Hymni, gr. & lat. Par. 1570. 8. auch in LECTII Corp. Post. gr. T. II. p. 162. - Encomium calvitii; Homilia &c. - Opera, gr. Par. 1553. fol. gr. & lat. c. n. DION. PETAVII. ib. 1612. fol. auch latine, in Bibl. PP. max. T. VI. p. 67. 9)

m) Assemanni Bibl. orient. Clementino-Vatic. T. I. p. 25 fqq. — Fabricii Bibl. gr. Vol. V. p. 319-335. — Challer Hift. gen. des auteur eccl. T. VIII. p. 1. — Chaufepié h. v. — Jamberger. 2 21-p. 799-802.

<sup>•)</sup> CAVE. T. I. p. 389. - Du-Pin. T. III. p. 262. - CRILLIER. T. X.

# 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 387

Dief find die vornehmften Rirchenvater und Rirchenscribenten and den 6. ersten Jahrhunderten; die übrigen bis ins 12te Jahre hundert werden an ihrem Ort vorfommen. Man bat von ihren Werten gange Sammlungen , gröffere und fleinere , veranftaltet , Die ich noch anzuzeigen habe. I. Maxima Bibliotheca veterum Patrum & antiquorum Scriptorum ecclesiasticorum, a MARGARINO DE LA BIGNE, Doctore Sorbonico, edita, deinde a Doctoribus Colonienfibus aucta &c. Lugd. 1677. XXVII. fol. Dazu lieferte CL. DE Nourry einen Apparatus. Par. 1703. II. fol. (18 Thir.) und Sim. A CRUCE & TAMBURINUS einen Index. Lugd. 1707. fol. (5 2blr.) Das gange complete Berf besteht alfo aus 30. Comen oder 24. Banben und toftet 300 Thir. Schade! baf die griechischen Scris benten nur in der Hebersetung abgedruckt find. II. Bibliotheca veterum Patrum, antiquorum Scriptorum ecclesiasticorum, postrema Lugdunensi multo locupletior & accuration; cura ANDR. GALLANDI, Presb. Congr. Orat. Venetiis. 1766 - 76. XII. fol. ( jeder Band 2 Ducaten ). Begreift in Chronologischer Ordnung alle griechische und lateinische Rirchenvater vom I-XII. Jahrhundert. Jene Lyos ner Ausgabe von 1677. in 27. Banden ift bier gum Grund gelegt, welche bis jum ibten Jahrhundert geht. Dhngeachtet Gallandt mehrere Schriften der Lyoner Ausgabe meggelaffen bat, fo wird Die seinige boch weit vollständiger, und wegen der fritischen Ans merkungen und Nachrichten von den Ausgaben weit brauchbarer. Die erften 12. Bande reichen erft bis ins 6te Jahrhundert. Als ein Anhang der Gallandischen Ausgabe fam beraus: Veterum Patrum ecclesiasticorumque Scriptorum Analecta nova, h. e. Origenis, Dionysii Alexandrini, Gregorii Thavmaturgi, Helenæ & Constantinia Paphnutii, Nectarii Constantinopolitani, Jo. Chrysostomi, Severiami Gabalitani, Cyrilli Alexandrini & Maximi monachi; nunc fere primum gr. & lat. prodeuntia. Accedit Cosmæ Indicopleustæ, Acgyptii monachi, Topographia christiana. Venet. 1781. fol. Gros Rentheils aus den Sandschriften der Marfusbibliothet, aber nicht kritisch genug; Cosmas christliche Lopographie ist ganz aus Mons faucons Ausgabe (Par. 1706. fol.) abgedruckt. 111. Magna Bibliqtheca veterum Patrum & antiquorum Script, eccles, cura MARGARI-

p. 496. — Fabricii B. gr. T. VIII. p. 221. — Bruckeri Hilt er; phil. T. III. p. 512. Ej. Fragen. 4 Lh. p. 1366. — Samberger. 3 Lh. p. 119-124.

NI DE LA BIGNE, a Coloniensibus aucta &c. Par. 1644. XVII. fol. ( 50 Thir. ) porher ib, 1576. VIII. fol. 1589. IX. fol. 1610. XL fol. Coloniæ, 1622. XV. fol. Nicht so vollständig, wie die vom Dazu gehort: Græcolatinorum Patrum Bibliothecz Sabr 1677. novum auctarium, studio Francisci Combefisii. Par. 1648. II. fol. (6 Thir.) IV. Opera omnia SS. Patrum græcorum, gr. & lat. ed. OBERTHÜR, Wirceburgi. 1778-86. XVI. 8.m. (34 fl.) - P. latinorum. ib. 1778-86. X. g.m. (12 fl.) wird fortgefest. queme handausgabe. V. Collectio nova Patrum & Scriptorum gracorum, Eusebii & Athanasii, Cosmæ Aegyptii; gr. & lat. c. n. Ber-NARD DF MONTFAUCON. Par. 1707. II, fol. VI. Veterum aliquot Scriptorum, qui in Galliæ Bibliothecis!, maxime Benedictinorum, latuerant, spicilegium, studio Lucæ d'Achery. Par. 1677. XIII. 4. neu aufgelegt und in beffere Ordnung gebracht cura Lud, Franc. DE LA BARRE. ib. 1723. III. fol. Doch wird Die erftere feltene Aus gabe noch hochgeschätt. VII. Veterum Scriptorum & monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio, studio EDMUNDI MARTENE & URSINI DURAND. Par. 1724-33. IX. fol. VIII. Thefaurus Anecdotorum novissimus, s. veterum monumentorum, præcipue ecclefiasticorum Collectio, cura BERN. PEZII. Aug. Vind. 1721 - 29. VI. fol. - Auch Steph. Baluzii Miscellanea, h. e. Collectio veterum Monumentorum, quæ hactenus latuerant in variis Codicibus ac Bibliothecis. Par. 1678 - 1715. VII. 8. - Ecclesiz gr. Monumenta &c. gr. & lat. c. n. Jo. BAPT. Cotelerii. ib. 1677. 81. 86. III. 4. - Anecdota, quæ ex Ambrosianæ Bibl. Codd. nunc primum eruit, notis ac disquisit. auget LUD. ANT. MURATORIUS. T. I. Mediol. 1697. T. II. 1698. T. III. IV. Patavii, 1713. 4. complet 4. Lome, oder 2. B. in 4to, IX. Bibliotheca Patrum ascetica, s. selecta veterum Patrum de christiana & religiosa perfectione opuscula, cura CLAUD. CHANTELOU. Par. 1661 - 64. V. 8. umb BERNH, PEZII. Bibliotheca Ascetica antiquo-nova. Ratisbonæ. 1723-X. FRANC. COMBEFISII Bibliotheca Patrum concionatoria. Par. 1662, VIII. fol. XI. Catenæ Patrum, b. i. Sammlung der biblischen Auslegung aus den Schriften der Rirchenvater, und swar Catenæ Patrum græcorum in V. T. - In Octateuchum & lib. regum, cura Nicephori, Lips. 1772. 73. II. fol. In Johum, opera PATRICII JUNII. Lond. 1637. fol. (7 Thir.) In Pfalmos, cura BALTH, CORDERII. Antw. 1643-46. III. fol. (15 Thir.) In Can-

ticum Cant. cura Jo. MEURSII. Lugd. B. 1617. 4. In Jesaiam. cura Jo. CURTERII. Par. 1580. fol. In Proverbia, Eccles. & Canticum. cura TH. PALTHENI, & GREG. THAVMATURGI. Antw. 1614. 8. - In N. T. und swar in Matthæum, ed. Petr. Porsinus, Tolofæ 1646. 47. II. fol. (8 Thir.) In Marcum, eodem edente. Roma. 1673. fol. (6 2blr.) auch edente Chr. Frid. MATTHIA. Mosque. 1775. II. 8. und blos lateinisch, ed. Balth. Corderio. Antw. 1628. fol. In Lucam, ed. B. Corderio. ib. 1628. fol. (3 26/r.) In Johannem, eod. ed. ib. 1630. fol. (2 Thir. 12 gr.) In Acta Apost. ed. FERD. MORELLO. gr. [& lat. Par. 1631. II. fol. (626fr.) r) XII. S. Patrum, qui temporibus Apostolicis storuerunt, Barnabæ, Clementis, Hermæ, Ignatii, Polycarpi Opera, ex rec. & c. n. Joh. CLERICI. Antw. 1698. II, fol. (18 Thir.) vollständiger ed. II. Amft. 1724. II. fol. (16 Thir.) die beste und vollständigste Samme lung der Patrum Apostolicorum, - Patres Apostolici, ed. Jo. BAPT. Cotelerius, gr. & lat. Par. 1672. fol. - Jo. Ern. Grabe. Spicilegium Patrum Sæc. I - III. Oxon. 1699. II. 8. und 1714. (3 Thir. 16 gr.) - Tho. ITTIGII Bibliotheca Patrum Apostolicorum graco-latina. Lips, 1699. 8. - Auch von Rich. Rusel. Lond. 1746. II. 8m. XIII. Thesaurus rei patristicz, continens dissertationes præstantiores ex Nic. LE Nourry adparatu, Gallandii Nova Bibl, patrum aliisque celebrioribus edit, depromtas &c, c. n, Placi-DI SPRENGER, Mon. Bened. Wirceburgi, 1785. II. 4m. Szc, I. & II. Eine febr nugliche Sammlung. XIII. Endlich ift noch zu merten: Chrift. frid. Rofflers Bibliothet ber Rirchenvater in Ueberfetung und Auszügen aus ihren vornehmsten, besonders dogmatischen Wers fen. Leips. 1776-86. X. 8. (20 fl.) Zum studio patristico febr brauchbar, für alle, die entweder die groffen Berte nicht taufen tonnen, oder nicht lefen wollen. Die Uebersepung ift nicht immer genau, und die bengefügten Unmerkungen werden nicht allgemein , am wenigsten ben den Semlerischen Gegnern Benfall finden.

#### XVIII - XXII.

Roch einige Bemerkungen , welche die Rirchenväter betreffen: I. Man nennt die Lehrer der Rirche Patres bis auf das zote ober

Tho. Irrigit tr. de Bibliothecis & catenis Patrum. Lipf. 1707. 8. —
J. A. Noesselt u. J. F. S. Augustini Observationes de catenis Patrum
græe. in N. T. Halz. 1762. 4.

12te Jahrhundert; (der lette war der h. Bernhard) von A. Chr. 1000 - 1517. heiffen fie Scholaftifer; bon der Reformation an werden fie in den folgenden Zeiten Theologen genennt. Man theilt fie ferner ein in die von der bobern Rlaffe, ( maiorum gentium, Sæc II - VI.) und die von der geringern Rlaffe, (minorum gentiam , Sæc. VII - XII ) Man macht , besonders in der katholischen Rirche, wo man ihr Unsehen so febr erhebt, mehrere Rangords nungen unter ihnen, und nennt diejenigen, welche Bischofe mas ren, fogar Sunctos, Beilige. Augustin und Sieronymus sollen den Borgug vor allen behaupten, und den Evangelisten gleich zu achten fenn; wer aber unter diefen vorzugiehen fene, barüber wurs be eine Seitlang gestritten. Die griechische Rirche giebt ihrem Basilius M. Gregor von Razianz und dem Chrysostomus den Borgug. Mas von ihnen ju halten fepe, habe ich oben gefagt. II. Gelbft die hochgepriesenen Bater, Augustin und Bieronye mus, noch mehr die ubrigen, maren nicht ohne Fehler. fophen waren fie eben fo menig, s) als in den heiligen Sprachen erfahren. Und mas konnte man also in Erklarung der h. Schrift bon ihnen ersprießliches erwarten ? Man lefe, was Augustin bon sich selbst sagt: Confess, Lib. XI, Cap. 3. Lib. 1, C. 13. sq. Lib. VII. C. 9. und de Civit, Dei Lib. XV. C. 20. Lib. X. C. 16. 18. Lib. XXII. C. 8. Lib. XX. C. 23. und de Doctr. Christ. Lib. II. C. 11. 16. Lib. IV. C. 20. Die viel Miderspruch herrscht in feit nen voluminofen Werfen! Die viele Grrthumer hegt er! t) Eben Diefes gilt auch von bieronymus, u) Die fehr murbe Origenes noch nach feinem Tode perfetert! Oft zeigen biefe Bater viele Ges lehrsamkeit, die sie aus dem Heidenthum brachten; aber alles con fus, nichts ift in ihren Schriften geordnet, die Begriffe find uns bestimmt, und gaben baber zu manchen Jrrthumern Unlag. Man lese die Stromata u. a. Werte des Clemens von Alexandrien, die Werke des Lactantius. Und wie groß war ihre Leichtglaubigs keit, nach welcher sie sich oft hintergeben ließen, auch die abges schmacktesten Kabeln aufzunehmen. 111. Doch muffen wir fie nicht Wir tonnen auch etwas zu ihrem gob von ihrem gang verachten.

<sup>\$)</sup> BRUCKER in Hift. crit. philof. T.IV. Cap. 4.

t) Jo. GERHARDI Patrologia. p. 398 fqq.

p) GLASSII Philol. S. p. 518. 524 fq, - Przf. ad Gern. Patrologiam.

Rugen fagen. Die meiften waren wurflich und ungebeuchelt fromm. Biele waren febr beredt, und flifteten in ihrem Lehramt groffen Rugen ; j. B. Chryfoftomus zc. Biele hatten ben ben Sofen groffes Unsehen. Daher fommt auch in ihren Schriften manches ju Erlauterung der damaligen Gefete bor. Fur die Rirchengefchiche te find fie größtentheils unentbehrlich. Man lernt von ihnen, wie die driffliche Religion fortgepflanzt, wie die S. Schrift er flart, und die darin enthaltene Lehren von den Chriften ausgeubt worden sepen; wie fich die Errthumer in bas Christenthum einge schlichen haben; daß ber Canon ber gottlichen Schriften gang und unberfalscht auf uns gefommen sene. Biele zeugen von der Babre heit so beutlich , daß auch felbft die Lehre der Protestanten durch fie bestättigt werden fann, wie solches Gerbard in seiner Confes-Sione catholica zeigt. Je mehr fie fich ben Apostolischen Zeiten nie hern , befto reiner ift ihre Lehre; je weiter fie fich babon entfernes Defto mehr ift die Mahrheit durch Menschensabungen und Irrthus mer verunstaltet. x) IV. Zum Patriftischen Studium tragt vieles ben die achten, unverftummelte und vorzügliche Ausgaben ber Berte, welche die Rirchenlehrer verfaft haben, ju wiffen und ju gebrauchen; man wird fonft gar leicht irre geführt. Insgemein find die erften, alteften Ausgaben, die aus den beften Sandichrife ten unverfälscht abgedruckt wurden, getreu. Auch die griechische, welche Rob. Stephan, ju Paris, und die lateinische, welche 30b. froben ju Bafel, mit aller Gorgfalt und Genauigkeit vers anstaltete, find vorzüglich schätbar; so, wie die altere griechische Parifer Ausgaben mit der lateinischen Hebersetung, befonders die, welche die Benedictiner aus der Congregation des h. Maurus beforgten. hingegen bat man fich vor benen zu huten, welche in Denen gandern gedruckt find, wo die unmenschliche Inquisition Den Meister spielt ; benn biefe murben febr perftunmelt. Hauptverstümmelung aber geschah im Batikan zu Rom, wo man in der dafigen Druckeren nach Willführ ausmerzte und hingus feste; 3. B. die Bette des Ambrosius, Cyprians, Gregor. M. &c. y)

T) DALLEUS (DAILLE) de l'employ des Peres. 1631. 8. — DAN. WHERE U. de S. Scripturarum interpretation: se cundum Patrum commentaries. Lond. 1714. 8. — Buddel Isag, hist. theol. Lib. II. Cap. 3. p. 546-565. 7) Cave Script. eccles. hist. preleg. pag. XVII - XXV. — Walchii Bibl. patrist. p. 199.

#### XXIII.

Unter ben Drientalischen Raisern, Die zu Constantinopel refe Dirten, murben ju Conftantinopel, Rom und Berntus (beut a Lag Beroe in Phonizien ) Juriftenschulen angelegt, unter welchen Die leztere fehr berühmt war. Das Romische Recht lehrte man bia au Ende des gten Jahrhunderts und in der Rolge, bis die Ctadt burch Erdbeben und die Ginfalle der Saracenen bennahe zu Grunde Die Rechtslehrer hießen Scholastici. gerichtet murbe. lernte man das Recht, theils ben Privatlehrern, theils in den Bfilicis, mo bie Judices pedanei waren. z) Bur Beit bes R. Jufie nians lebte Theophilus, mit bem Bennamen Anteceffor, ein Rechtslehrer zu Constantinopel, der auf Befehl des Raifers, nebst andern ben Coder, oder die Bucher des Rechts in Ordnung brachte, und die 4. Bucher der Inftitutionen in einer griechischen Paraphrase erflarte, auch Commentationes ad priores tres Digestorum partes Schrich, von welchen lettern aber mur Fragmente ubrig find. Er ftarb circa A Chr. 534. Die beste und vollstandigste Ausgabe bon jener Paraphrafe besorgte Wilh. Otto Reig, c. n. v. & verl. lat. Hagæ Com. 1751. II. 4. ber auch ju erft die Fragmente von Dem aten Wert sammelte , und hier benbrucken lies. a)

#### XXIV.

Sobald die christliche Religion sich ausgebreitet, und durch den Schus der christlichen Raiser auch die Gelehrsamteit der Christen zw genommen hat, so wurde die heidnische Religion und Gelehrsamteit nach und nach verdrungen. Nur noch wenige heidnische Schristeller thaten sich Szc. IV - VI. hervor, deren Schristen uns ausbes halten worden sind. Ich will sie nebst einigen christlichen, der Zeit pronung nach ansühren.

<sup>2)</sup> BAYLE D. hift. & crit. v. Beryte. — Conring Antiquit. scholast. p. 18 fq. 230. sqq.

a) FABRICII Bibl. gr. T. XII. p. 353. — PANZIROLUS de claris legum interpr. Lib. I. Cap. 80. — Bundlings Gundlingiana. 2106 St. p. 105. — I. H. MYLII Theophilus f. de græcarum iuris institutionnm earundemque auctoris historia, ztate, fatis, nævis &c. Lugd. B. 1733. 8. — Jamberger 2 Ch. p. 244-349.

# Heidnische u. christliche Schriftsteller. Szc. IV-VI.

Sertus, oder Julius Dompejus Seftus, ein alter lateinisscher Sprachlehrer, der wahrscheinlich A. Chr. 350. lebte, und ein Werf de verborum fignificatione in 20 Büchern schrieb; eigentlich ein Auszug aus des Verrius Flaccus Büchern, der hernach von Daus lus Diaconus in einen neuen Auszug gebracht wurde. Von des Festus Arbeit blieb nur eine Handschrift übrig, nach welcher die Ausgaben veranstaltet wurden, Unter diesen hat den Vorzug die c. n. Andr. Dacier, insulum Delphini. Paris. 1681. 4. Amst. 1699. 4. b)

Julianus (Rlavius Claudius) ein Gohn bes Julius Coms fantius, und also Constantins des Groffen Bruderssohn, geb. 331. Er wurde ju Conftantinopel erzogen und von driftlichen Lehrern unterrichtet, die feinen groffen Berftand bewunderten. Conftantius schickte ibn nach Nicomedien, weil er wegen seinen groffen Kahigkeiten, da er ben dem Bolt ju beliebt mar, Ges fahr beforgte. Er mufte ben diefer Gelegenheit eidlich verfprechen, daß er die Schule des Libanius, der aus Conftantinopel vertries ben war, und fich zu Dicomedien niedergelaffen batte, nicht befis chen wolle. Er hielt Bort; aber befto fleifiger las er beffen Schrife Zugleich machte er Befanntschaft mit Maximus, einem heidnischen Philosophen von Ephesus, der ihm einen Abschen vor der christlichen Religion benbrachte. Bon diesem u. a. lernte er die eclectische Philosophie und besonders die Thurgie. Den geheis men Gottesdienst der heiden und die Thorheiten der Mahrfagers funft noch tiefer zu ergrunden, begab er fich nach Athen. Dier batte er Umgang mit Gregorius von Nazianzus, und mit Basie lius dem Groffen, mit welchem er sogar die Bucher der h. Schrift las. So fehr wußte er fich zu verstellen! Doch er konnte feine Abe ficht ju Uthen nicht gang erreichen; benn in eben bem Jahr 355. da er hingekommen war, mußte er als Cafar und Stadthalter in Gallien, wozu ihn Constantius erneunt hatte, nach Mapland zue

b) FABRICII Bibl, lat. T. I. p. 763. - BAILLET Jugemens des Savans. T. II. n. 617. - Zamberger. 2 Th. p. 723-727.

rud. Best zeigte er fich als Staatsmann und helb. Doch be Schaftigte er fich nebenher mit feinen Buchern. Gobald er A. 360. pon den Soldaten ju Baris jum Raifer ausgerufen mar, fo legte et feine Larve ab, und verfolgte die Christen, beren erflarter Reind er nun war, aufs heftigste, zwar nicht mit Morden und Martern, aber durch folche Unftalten , welche die gangliche Bertilgung ihrer Reib gion jum Augenmert hatten. Daher wurde er der Abtrumige (Apostata) genennt. Nach dem Tod des Constantius, mit web chem er feit 360. Rrieg führte, regierte er noch I Jahr und 8 Dos nate; denn er wurde im Treffen gegen die Berfer todlich verwum bet und ftarb, A. 363. Man fann ihm ben Ruhm eines gelehrtm und treflichen Regenten eben fo wenig abfprechen, als man feine übrige Fehler entschuldigen kann. Sein Character wird gründlich unparthenisch und baben unpolemisch, besonders aus heidnischen Schriftstellern geschildert in Wilh. Crichthons, Rectors des Ref. Gymn. zu Salle: Betrachtungen über des R. Julians Abfall von ber driftlichen Religion und Bertheidigung bes Beidenthums. Sal le. 1765. 8. Diejenigen mogens lefen, Die fo gern feine Lobfpruche übertreiben, und allem gern widerfprechen, mas andere fagen, wenns noch so vernunftig ift. - - Schriften: Oratio in Constantii Imperatoris laudem; de eiusdem Constantii Imp. rebus gestis, s. de regno; Encomium Imperatricis Eusebiæ, bes Constantius Gemas lin, welcher Julian die Burbe eines Cafars zu verdanten batte; In regem Solem; Matris Deûm laudatio; adversus imperitos canes s. Cynicos; ad Heraclium Cynicum; Epistola propentica ad Sallustium, ber auf Befehl des Conftantius Gallien verlaffen mußte; ad Themistium philosophum, seinen Lehrer, von ber Regierung; Epistoh f. Apologia de non deposito imperio, & suscepta adversas Constantium expeditione ad S. P. Q. Atheniensum; Cæsares s. Symposium, eine Satyre uber die gafter ber vorigen Raifer; Antiochicus f. Misopogon, eine Sathre auf die Antiochenser, die ihn ben seinem Aufent halt zu Antiochia wegen seinem Bart verlachten ; Epistolæ LXIII. Miles mit philosophischem Scharffinn und mit Beredsamfeit verfaßt. - Musgaben: Opera, gr. & lat, c. n. Dionysii Petavii. Paril. 1630. 4. - Opera c. n. D. PETAVII, ex rec. EZECH. SPAN-HEMII. Lips. 1696, fol. (4 Ehlr. 12 gr.) - Cæsares, c. n. v. & Ez. SPANHEMII, cum vers. lat. & gallica; ex rec. Jo. MICH. HEUsingeri. Gothæ. 1716. und 41. 8. Krantofisch allein mit Rupfern

Fon Bernard Pigard. Amst. 1728, 4. vorher mit dem Commenstar, Heidelb. 1660. 8. und vermehrt Paris. 1683. 4. c)

1

ï

3

Libanius, ein griechischer Sophist, geb. A. Chr. 314. ju Antios chia; fludirte ju Athen 4 Jahre; begab fich hernach nach Nicomes dien und Constantinopel, wo er mit Benfall lehrte. aber, weil ihn Bemarchius aus Reid der Zauberei beschuldigte, A. 346. weichen, und lehrte iben fo ju Nicomedien, wo ihn ber nachmalige Raifer Julian bewunderte, und feine Bertraulichkeit fuchte. Endlich hielt er fich in feiner Baterftadt auf, und ftarb vermuthlich circa A. 205. unter der Regierung des Arcadius. — Schriften: Progymnasmata; Declamationes XLIV, Orationes XXXVII. und Epistolæ. Seine gar ju groffe, pedantische Sorgfalt im Auss feilen verursachte Dunkelheit; doch zeigt er die Zierlichkeit der Attis schen Rede, so gut es zu seiner Zeit möglich war, und man lernt von ibm manches aus der Geschichte. - - Ausgaben: Opera, gr. & lat. c. n. & ex rec. FED. MORELLI, Parif. 1606. 27. II. fol, rar, fehlerhaft; und 1647. Il. fol. (12 Thir.) -- Epittolæ, gr. & lat. c.n. Joh. Christo. Wolfil. Amst. 1738, fol. m. (10 fl.) porher Lips. 1711. 8. — Orationes & declamationes, ex rec. & c. n. Jo. Jac. REISKE. Vol. I. Altenb. 1784. 4m. Uncorrect, nicht genug fritisch. d)

Aristanetus aus Nicaa in Sithynien, ein Vertrauter des Libas nius, und Vitarius unter dem R. Constantius; kam A. Chr. 358. im Erdbeben zu Nicomedia ums Leben. Man legt ihm 2 Bücher Liebesbriese ben, die wißig geschrieben, und mit Blumen aus dem Plato u. a. Schriftstellern ausgeschmückt sind. — Ausgaben: Gr. Antwerp. 1566. 4. — Gr. & lat. (ed. Josias Mercier) Paris. 1639. 8. — Gr. & lat. c. n. J. Merceri ed. Jo. Corn. de Pauw. Trai. ad Rh. 1736. 8. — Am vollständigsten von Frid. Lud. Abs.

e) Ammianus Marcellinus. Lib. XXV. Cap. 5. 6. — Fabricii B. gr. T. VII. p. 76-90. T. XIII. p. 782. — Pope - Blount. p. 235-237. — Vossius de hist. gr. p. 203 sq. — Cave. T. I. p. 346. — Bruckeri Hist. crit. philos. T. II. p. 293. Ej. Fragen. 3 Th. p. 727-746. — Phil. René de la Bletterie Vie de l'Empereur Julien. Paris. 1746. 12. D. Frants. 1752. 8. auch D. aus dem Frau. unpartispisch. Leipz. 1736. 8. — Zamberger. 2. Th. p. 747-755. — Schroethe Miographie.

d) Suidas h. v. — Cave. T. I. p. 345 fq. — Fabricii Bibl. gr. T. VII. p. 145-414. — Pope-Blount. p. 233-235. — Samberger. 2 Ch. p. 882-888.

resch, Iwoll. 1749. 8. welcher auch herausgab Lectionum Aristznetearum Lib. II, ibid. eod. 8. — Deutsch, von Gerel. Altenk. 1770. 8. Französisch, Rotterd. 1695. 12. und in englischen Bersen, Lond. 1772. 8. e)

Alciphron, ein Sophist, Aristanets Zeitgenoffe; schrieb auch Liebesbriefe, in einem blubenden Stil, mit übertriebenen sophistischen Wizeleien durchwebt. — Ausgaben: Gr. & lat. ed. Beng-Ler. Lips. 1715. 8. — Deutsch von Serel. Altenb. 1767. 8. f)

flavius Degetius Renatus, lebte wahrscheinlich zu Rom, wo er gebohren war, nach A. Chr. 383. unter R. Valentinian IL vielleicht ein Chrift, da er in seinen Schriften den chriftlichen Gol Dateneid anfahrt. Er schrieb in 5 Buchern vom Briegswesen p Waffer und in gand; eine Sammlung aus den altern Schriftstellen Cato, Celfus, Frontin 2c. und aus den Berordnungen der K. August, Trajan und Sadrian. Er scheint auch der Berfasser von bem Mert: De mulomedicina f, de arte veterinaria Lib. IV. ju fenn. - - Ausgaben : Epitoma institutorum rei militaris &c. Romz. 1487. 4. — Cum Frontini Stratagematibus, c. n. God. Stewe-CHII ed. PET, SCRIVER, Antw. 1607, 4. Lugd. 1644, 4. - Ed. Schwebelli c. n. Stewechii & Scriverii & versione gallica. Norimb. 1767. 4m. c. fig. (3 fl.) Auch unter der Aufschrift: Veteres de re militari scriptores. Paris, 1535, fol. Vesaliæ. 1670. 8. - -Artis Veterinariæ Lib, IV. Basil. 1528. 4. 1574. 4. und inter GESNE-MI Script, rei rust. p. 1033. - Englisch Lond. 1748. 8. g)

Julius Obsequens, ob ein Romer, oder wenigstens ein Italiener? ist eben so ungewiß, als seine Lebensgeschichte, und die Zeit, wann er gelebt hat. Einige segen ihn in das zte, andere in das 4te Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung. Er beschrieb in einem Buch die Munderzeichen, welche zu Rom und in den romis schen Provinzen geschehen senn sollen; nahm aber das meiste aus bem Livius. Wir haben nur noch ein Fragment ab A. U. 563 - Augustum. Conr. Lycosthenes ergänzte den Ansang aus dem Livius, Pion. von Salicarnaß, Orosius 2c. — Ausgaben: Prodi-

e) Pabricii Bibl. gr. Vol. I. p. 426. — Hamberger. 2 Th. p. 734 ff. — Joecher 1. c.

f) Mene Bibl. ber schonen Wiffenschaften. 5 Buch. p. 292 sqq. — Joecher I. c.

g) Fabricii. Bibl. lat. T. III. p. 132-137. — Samberger. 2 24-

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 397

giorum Liber. Venet. 1508. 8. Basil. 1552. 8. Amst. 1679. 8. Oxon. 1703. 8. und curante Franc. Oudendorpio. Lugd. B. 1720. 8. — Cum notis Schesseri & al. Curiæ Regnit. 1772. 8. (1 st.) h)

Papus, ein Mathematifer von Alexandrien, lebte circa A. Chr. 380-390, unter Theodos dem Grossen, und schrieb Libros mathematicarum collectionum, wovon aber nur in Handschriften Lib. II - VIII. vorhanden sind; ben dem 2ten Buch sehlt die erste Helste. Im Druck hat man nur Libri II di propositio XV-XXVII. und Præsatio, auch einige Lemmata Libri VII. Das 3te bis zum 8ten Buch ist von Commandinus lateinisch überset, und mit einem Commentar versehen, Pisauri, 1588. sol. Bononiæ. 1660. sol. (4 Thlr.)

Nelius Donatus, ein lat. Sprachlehrer und Redner, lehrte circa A. Chr. 354. mit groffem Benfall zu Nom, und hatte nebst andern auch den Kirchendater Sieronymus zum Schüler. Er schrieb: de octo partidus orationis; de barbarismo, solweismo, schematidus & tropis, welche in El. Putschil Grammaticis vet. Hanov. 1605. 4. p. 1735. stehen; Comment. in Terentium, ed. Fr. Lindenbrog. Paris. 1603. 4. (2 Thir.) Francos. 1623. 4. (1 Thir. 8 gr.) Dieser Commentar über 5 Terenzische Lussschie eist sehr schätzur, weil Donatus darin nicht nur die Worte, sondern auch die Saschen und besonders die theatralische Vorstellungen der Alten deutlich erklärt. k)

Sextus Aurelius Victor, vermuthlich ein Afrikaner, von geringer herfunft. Durch seine Gelehrsamteit, und besonders durch seine Bemühungen in der Romischen Geschichte wurde er berühmt, so, daß der R. Julian ihn A. 361. jum Statthalter von Pannonia

h) Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 535 fqq. — Zamberger. 2 Eh. p. 802 fqq.
i) Suidas h. v. — Fabricii Bibl. gr. T. VIII. p. 203-210. — Heilbronneri Hist. matheseos. p. 372. — Montucla Hist. des Mathematiques. T. I. p. 324. — Zamberger. 2 Eh. p. 810-812.

k) FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 788 sq. T. III. p. 740-744. wo das Leben sehr sabelhaft ift. Ed. Lips. T. III. p. 316-455. — Vossius de hist. lat. Lib. III. Cap. 2. — BAILLET Jugemens des Savans. T. II. n. 285. 627. — Zamberger. 2 Th. p. 727-730. — Elias Putschius von Andwerpen sammelte Grammaticos veteres; da er aber 1606. a. zt. 25. sarb, so sehte Gottir. Jungermann die Arbeit sort. Gleiche Sammlung hat man unter dem Titel: Auctores latinæ linguæ in unum corpus redacti, e. n. Dionys, Godofredi. Genev. 1595. 1602. 1622. 4.

•

Secunda, und Theodos circa 379. zu gleicher Würde über Komerhob. — Schriften: Origo gentis Romanz, a Jano & Saturno conditoribus, usque ad consulatum decimum Constantii &c. Die Seschichte geht nur bis auf die Erbauung Roms; man will das Werf dem Aur. Dictor ohne Grund absprechen; es enthält Racherichten, die von andern gar nicht, oder nicht so genau erzählt wers den. — De viris illustribus urbis Romz, wird auch sonst dem Corn. Viepos, Suctonius und Plinius zugeschrieben; De Czsaribus, ab Augusto-Julianum; Epitome de Czsaribus. — Musgaben: Hist. rom. breviarium, c. n. Annz Dacier, in us. Delph. Paris. 1681. 4. (3 Thst.) Das meiste ist aus dem Schottus und Casaus bonus genommen. — Idem c. n. v. ex rec. Sam. Pitisci. Trai. ad Rh. 1696. 2m. (2 Thst.) — C. n. v. curavit Joh. Arnzenius. Amst. 1732. 4. (4 Thst. 16 gr.) Rach dieser Ed. Jo. Frid. Gruneri. Coburgi. 1757. 8. (40 fr.) 1)

Sertus Rufus, oder Rufus festus, ein Romischer Ges schichtschreiber, und wie er sich selbst nennt, vir consularis, schrieb wirca A. Chr. 370. auf Besehl des R. Valens, nicht aber des Vas lentinian, ein Breviarium de victoriis & provinciis populi romani; auch vermuthlich das Werf de regionibus urbis Romz, das in Grzvii Thesauro Ant. Rom. T. III. p. 25. steht. — Ausgaben: Breviarium, ex rec. Christo. Cellarii & Sigeb. Havercampi. Lugd. B. 1729 8. cum Eutropio. — Idem, c. n. Sylburgii, Cellarii, Havercampi, ib. 1762. 8. m)

(Decimus) Magnus Aufonius, geb. circa 309. zu Bour, beaux unter Constantin dem Grossen. Sein Bater, Jul. Auso: nius, war ein berühmter Leibarzt des R. Valentius I. Nachdem er eine Zeitlang vor Gericht advocirt hatte, so sieng er an in seix ner Baterstadt die Sprachkunst und Beredsamseit zu lehren, und verwaltete 30. Jahre mit grossem Ruhm dieses Lehramt. Hierauf bertraute ihm Valentinian A. 367. den Unterricht des Gratians zu Trier; und zu Bezeugung seiner Zufriedenheit wurde er von

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 569-576. T. III. p. 98 sq. — Vossius de hist. lat. p. 183. sq. 207 sq. — Pope-Blount. p. 275 sq. — Samberger 2 Th. p. 812-817.

m) FABRICII Bibl. lat. T.I. p. 610-612. T.III. p. 112 sq. - Vossius de hift, lat. p. 186. - Samberger. 2 Th. p. 769-7726

fenem jum Comes und Quaftor ; von diefem aber A. 377. gum Statthalter uber Stalien und Afrita , und 378. uber Gallien ers nennt. Nach Gratians Tod A. 383. lebte er in feiner Baterfladt, auf feinen landgutern, ben feinen Buchern ruhig und vergnugt, und ftarb vermuthlich als ein Chrift circa A. 394. auffer feiner Lobrede auf den Gratian, alles in Berfen, die zwar leicht und angenehm find, aber wenig Geschmack und Auswahl in ben Gegenständen verrathen. - - Schriften: Liber epigrammatum; Ephemeris, Lagszeiten; Parentalia, bas Undenten feiner verftorbes nen Anverwandten; Commemoratio professorum Burdigalensium, wie es fcheint, bas ate Such ber Parentalium; Epitaphia heroum. qui bello Troico intersuerunt, eine Kolge bes porigen; De XII. Cæfaribus per Suetonium Tranquillum scriptis monosticha und tetrasticha; Clarze urbes, ober ordo nobilium urbium; Ludus VII. sapientum; Idyllia XX. darunter bas 7te nicht gang, bas 1ote vorzüglich, die ubrige größtentheils schlecht und Spielwerfe find; Liber epistolarum XXV. Periochæ in Homeri Iliad. & Od. Oratio panegyrica ad Gratianum Imp. &c. n) — Musgaben: Opera, ex rec. Jac. Tollii, c. n. v. Amst. 1671. 8. schon. - Eadem c. n. Juliani Florida, in w.C. Delph. Paris. 1730. 4. gut. Der altern Mediol, 1490. und 1497. fol. zu geschweigen. o)

Ŀ

ź

ď

Ē

Butropius, (flavius) ob ein Gallier, oder ein Griech, oder Stalier , ift ungewiß. Er lebte circa A. 364. , begleitete ben R. Bulian auf dem Feldzug nach Perfien ; vielleicht hatte er auch unter Valens eine ansehnliche Chrenftelle im Drient. Er schrieb auf Befehl des legtern Breviarium historiæ rom. Lib. X. vom Urs frung der Stadt Rom, bis auf den Lod des R. Jovians, in einem fehr leichten ungeschmuckten Stil. Man veranstaltete babon 2. griechische Uebersenngen; die erstere von Capito Lucius ift verloren; die andere von Daanius ist mangelhaft. Daul Warnes

n ) Sie fieht auch in ber Sammlung : Panegyrici XIV. veteres, c. n. v. Parif. 1655. II. 12. (1 Shir. 16 gr.) und in uf. Delph. ib. 1671. 76. 94. 4. (2 Thlt. 16 gr.)

<sup>•)</sup> CAVE. T. I. p. 346 fq. - FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 582 - 590. T. III. p. 106-109. Ed. Lipf. T. III. p. 139-149. - Vossius de poètis lat. p. 55. - POPE - BLOUNT. p. 268-270. - BAYLE. h. v. -Murfinna Claf. Biogr. 1 Th. p. 399 - 410. — Zamberger. 2 Th. p. \$70 - 878. — Joecher. 1. 4.

frid, Diaconus zu Aquileja, hat das lateinische Original durch Interpolirung sehr verunstaltet; und so erschienen die ältesten Ausgaben; bis Joh. Bapt. Egnatius 1520. zuerst eine gereinigt lieserte, die aber sehr rar ist. — Ausgaben: Breviarium &c. ab U. C. ad A. MCIX. c. n. Ant. Schonovii. Basil. 1546. 1559. Lann die Stelle der Egnazischen vertretten. — Idem, c. n. Anne Dacier, in us. Delph. Paris. 1683-1726. 4. — (2 Thr.) — Ed. Th. Hearne c. n. v. & Metaphrasi græca. Oxon. 1703. Ligd. B. 1729. 8m. (2 Thr.) — Ed. Henr. Verheyk, c. n. v. Lugd. B. 1729. 8m. (2 Thr.) — Ed. Henr. Verheyk, c. n. v. Lugd. B. 1762. 8m. (5 st.) Borzüglich — Ed. Jo. Frid. Grunkeri. Codurgi. 1752. emend. 1765. 8. (40 xr.) Nach der Haver campischen. p)

Themistius, ein griechischer Cophist aus Paphlagonien, be fen Gelehrsamfeit und Beredsamfeit allgemein von Chriften und Beiden bewundert wurde. Der R. Conftantius nennt ibn ba Schmuck feiner Regierung; Julian machte ibn A. 362. jum Prafectus urbis CPol. und Theodos M., der ihm diefe Burde A. 384 aufs neue ertheilte, vertraute ihm feinen Prinzen Arcadius pu Unterricht. Er lehrte 20. Jahre ju Constantinopel, lebte eine 3et lang ju Rom, gieng wieder nach Conftantinopel, und murbe ja Jahre lang in Regierungsgeschaften und Gesandtschaften gebrandt Er lebte bis A. 387. und war immer ein Verehrer bes Comers, Dyrbagoras, Plato und besonders des Aristoteles, über beffet Schriften er commentirte. Wegen feinem gierlichen Ausbrud nemt man ihn Buphrades. Bon feinen Schriften find noch ibrig: I. Orationes XXXIII, die sich durch Deutlichfeit, Ordnung und Reichthum des Vortrags unterscheiden. II. Paraphrases in Arithtelis Lib. I. II. Posteriorum analyticorum; Lib. VIII. physicorum; Lib. III. de anima; Lib. de memoria, fomno &c. Lib. IV. de coelo: Librum XII. metaphysicorum. - Musgaben: Opera, gr. Vent. ex off, Aldi. 1534. 42. 44. 70. fol. (3 Ehlr.) — Orationes, gr. & lat. c. n. Dion. Petavii & Jo. Harduini. Parif. 1684. 64. (6 Thir.) 9)

p) Suidas h. v. — Fabricii Bibl. lat. T. l. p. 566-582. T. III. p. 97-105. Ed. Lipf. T. III. p. 130-138. — Vossius de hift. lat. p. 1854- — Hamberger. 2 Th. p. 784-792.

<sup>4)</sup> Suidas h. v. - Fabricii Bibl. gr. T. VIII. p. 1-59. - Popt.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 401

Ammianus Marcellinus, von Untiochien, aus einer ans ehnlichen Kamilie; benn er wurde A. 350. unter die protectores lomesticos aufgenommen, und biente in Mesopotamien und Gale ien, ließ fich auch als einen Rundschafter ben bem Berfischen Lands ogt gebrauchen. Er begleitete ben R. Julian auf bem Reldzuge lach Perfien, und hielt fich hernach unter dem Valens theils gu Intiochien, theils ju Rom auf, wo er feine Geschichte von ben Romischen Raisern ftuctweise verfertigte, und fie in einer geleht en Gefellschaft vorlas. Gie fangt vom Lobe bes Domitians an ia mo Cacicus und Suetonius aufhören, und begriff 31. Bis ber, wovon aber jest die 13. erftern fablen. Der Stil ift rand mb verrath ben Auslander und ben Goldaten; aber besto gupers affiger find die Nachrichten / die von Wahrheitsliebe und Unvars beilichfeit zeugen, befonders in den Begebenheiten ber Romer mit ven Aranten. Er lebte bis 390. — Ausgaben: Unvollständig, aber thatbar, Rome. 1474. fol. - Lib. XVIII. ex rec. & c. n. Fr. INDENBROGII. Hamb. 1609. 4. gut. - Cum indem notis ex rec. ladr. Valesti. Paris. 1636. 4. und 1681. fol. beffet. - C. n. INDENBR. & VALES, ex rec. JAC. GRONOVII. Lugd. B. 1694. 4. A Thir.) und fol. m. (6 Thir.) mit Rupf. vorzüglich. Machgebrucke mra Guil Aug, Ernesti. Lipf. 1773. 8m. (3 fl. 45 xr.) - Frangos isch, Berlin. 1775. III. 12. (5 fl.) r)

Eunapius, bon Sarben in Lydien; studirte zu Athen die Philos behie und besonders die Beredsamkeit. Weil er sich nebenher auf die Geheimnisse der heidnischen Theologie legte, so wurde er zu ven sacris Eleusiniss gelassen. Auch lernte er die Arzneikunst, und bax citca A. 395. berühmt. Er schried: I. De vitis philosophorum k sophistarum, in einem bunkeln, gekünstelten, griechischen Stil 3 soch sind die Nachrichten brauchbar. II. Eine Fortsezung der Beschichte des Derspous bis auf die Verstoffung des Chrysostos

BLOUNT: p. 229-431. — BRUCKERT Hift: crit: phil. T. II. Ej. Fragen. 3 Th. p. 932-942: — Zambetget: 2 Th. p. 839-844:

<sup>)</sup> FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 612-616. T. III. p. 113-132. Ed. Lipf.
T. III. p. 158-172. — Vossius de Hift. lat. p. 188. De hift. gr. p. 204.
fq. — Pope-Blount. p. 257 fqq. — Cave. T.L. p. 347. — Bayla
h. v. — Zamberger. 2. Th. p. 844-850.

mus und den Tod der Raiserin Eudopia A. 404, woben aber mu Excerpten unter dem Namen Legationes vorhanden sind. —— Ausgaben: De vitis &c. gr. & lat. acced. Legationes; HADR. JUNIO interprete. Heidelbergæ. 1596. 8. Genevæ. 1816. 8. (18 gr.) — Legationes, gr. & lat. c. n. HENR. VALESII; in PHIL. LABBEI, de Scriptoribus Byzant. protreptico, p. 15. sq. s)

Josimus, ein griechischer Geschichtschreiber, Comes und Exadvocatus fisci zu Constantinopel, ein Zeitgenosse des Olympiodos rus; lebte bis 425. und schried in 6. Büchern eine Raiserhistorie von Augustus an, die A. 410. oder bis auf die von den Gothen unter Alarichs Ansührung geschehene Eroberung der Stadt Rom. Das Ende des ersten und der Ansanzi des zten Buchs sehlen. Die beste Ausgabe: Cura Tho. Smith, c. n. v. Oxon. e theatro Sheld. 1679. 8m. (1 Thr. 16 gr.) — Ed. Cellarii c. n. v. Jenz. 1713. 8. — Historia, gr. & lat. recensuit, notis crit. & commentatio hist, illustravit Jo. Frid. Reitemeier, Lips. 1784. 8m. Der his storische Commentar ist weit wichtiger, als die fritische Bearbeit tung, ben welcher keine neue Handschriften zu Rath gezogen wurden; jener vertritt die Stelle eines Repertoriums. t)

Syrianus, ein Platonischer Philosoph, von Mexandrien, oder nach Isidorus von Gaza gebürtig, horte zu Athen den Plus tarch, und lehrte bernach, da ihm dieser seinen Lehrstul überließ, mit grossem Ruhm die Beredsamseit und die jüngere Platonische Philosophie. Er starb circa A. 450. Von seinen Schristen sind mur noch vorhanden: Comment. in Lib. III. XIII. XIV. metaphysicorum Aristotelis, darin er den Plato-gegen die Peripateis ter vertheidigt; man hat es griechisch in einigen Bibliothes ken, aber lateinisch im Druck; interprete Hier. Bagoling. Venet. 1558. 4. u)

<sup>8)</sup> FABRICII Bibl. gr. T. VI. p. 232-234. T. IX. p. 399. — Vossius de hist. gr. p. 204. — Jonsius de script. hist. philos. p. 296-299. — Pope-Blount. p. 260 sq. — Bruckeri Hist. crit. phil. T. II. p. 303. Ej. Fragen. 3 Th. p. 747 sqq. — Zamberger. 3 Th. p. 11-13.

t) FABRICII Bibl. gr. T.VI. p. 605 - 615. — Vossius de hist. gr. p. 209 fq. — Pope - Blount. p. 296 - 298. — Cave. T. I. p. 468 fq. — Samberger. 3 Eh. p. 94-96.

B) FARRICII Bibl. gr. T. VIII. p. 449-454. - SUIDAS b. v. - BRO

# 23. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 403

Proclus, ein eclectischer Philosoph, geb. A. 412. gu Confantie novel. Seine Meltern maren aus Lycien; beswegen wird er auch der Lycicr genennt. Er ftudirte in seiner Baterftadt, und besom bers zu Alexandrien, wo er fich theils auf die Berebsamfeit und Sprachkunft, theils auf die Romische Sprache und Rechtsgelahrte beit, auch endlich burch einen Traum veranlaft, auf die Philosos phie, bier und ju Athen, legte. hier borte er den Dlutard und Sprianus, und war ihr Nachfolger auf dem Lehrfiul, beffen Rubm er burch feine Gelehrfamfeit behauptete. Er farb A. 484. Unter feinen noch vorhandenen und jum Theil gebruckten Schrife ten fommen por : De providentia & fato, nur lat. gebruckt; De malorum subsistentia, auch; In theologiam Platonis Lib. VI. Institutio theologica s. propositiones 211. De motu Lib. II. aus des Aristotes Ice Physif; In primum Elementorum Euclidis Libri IV. Comment. in Hesiodi opera & dies; Comment, in l'Intonis Timzum Libri V. In libros Platonis de Republica &c. - Ausgaben: In Platonia theologiam Lib. VI. gr. & lat. Hamb, 1618. fol. (3 26/r.) -Sphera, gr. & lat. Lond, 1620. 4. Bon ben übrigen Schriften find Zeine bebentenbe Ausgaben. x)

Ambrosius Aurelius Theodosius Macrobius, lebte A. 422, war kein Romer, wird vir consularis genennt, und von einis gen für den Kämmerling des R. Theodosius II. gehalten; schriebs I. Comment, in Somnium Scipionis a Cicerone descriptum Lib. II. Erklärt vieles in der Platonischen Philosophie und heidnischen Götsterlehre; die griechische Uebersehung des Planudes liegt noch zu Paris ungedruck. II. Saturnaliorum conviviorum Lib. VII. Entstalten 7. Lischgespräche, und erläutern die alte Geschichte mit grans matikalischer Gelehrsamkeit, in einem nicht reinen, gräcistrenden Stil. Vieles ist aus dem Gellius und Plutarch geborgt. III. De

CREA l. c. T. II. p. 315. Ej. Fragen. 3 Th. p. 778. - Samberges. 3 Th. p. 174 sq.

<sup>2)</sup> Procli vita a Marino (eius discipulo) descriptă, gr. & lat. Hamb. 1766.
4. — Suidas h. v. — Fabricii Bibl. gr. T. VIII. p. 455 - 552. T. IM.,
1 p. 489 - 491. — Vossius de scient. math. p. 165 sq. — Jonsius L. e.
2. m. 300 sq. — Popu - Blount. p. 312 sq. — Bauckeri H. Cr.
2. phil. T. II. p. 318. Ej. Fragen. 3 El. p. 784 sq. — Samberger. 3 El.
2. 245 - 2574

differentiis & societatibus græci & lat. verbi; ein Auszug aus einem gröffern Werk. —— Ausgaben: Opera (l. II.) Venet. 1472. fol. — Ed. Joach. Camerarii. Basil. 1535. fol. sehr gut. — Opera omnia (I-III.) ex rec. & c. n. Jo. Is. Pontani. Lugd. B. 1628. 8. — Opera, c. n. v. ex rec. Jac. Gronovii. ib. 1670. 8m. Lond. 1694. 8. (2 Ehst.) Nach dieser ed. Volpi. Patav. 1736. 8. auch nach der Gronobischen ed. c. n. Jo. Car. Zeunii. Lips. 1774. 8m. (5 st. 30 st.) y)

Quineus Murelins Gymmadus, Dberpriefter, Qui for, Prator; hernach A. 368. Corrector von Campanien und ber Lanbschaft ber Bruttier; nach 2. Jahren Proconsul in Afrifa, ba ibm wegen ber guten Bermaltung eine Chrenfaule gefest murbe; A. 284. Statthalter ju Rom, und 391. Conful. Lebte bis 397. Er murde wegen feiner Beredfamfeit hochgeschat und unter den Sobnen bes Theodofius ju Gefandtichaften gebraucht, fo, wie er porher ben dem Bater, und ben dem Raifer Valentinian, Gratian und Arcadius in Gnaden ffund. Man muß ihn übrigens nicht mit einem jungern Symmachus, (D. Aur. Mem mius) bem Schwiegervater des Boethus verwechseln , der auch Statthalter und Conful ju Rom circa A. 522. war, und wegen beschuldigter Berschworung auf Befehl best Oftgothischen Ronig Theoderiche A. 525. oder 526. hingerichtet murde. Jener Schrieb 10. Bucher Briefe, bie fein Cohn, Prator gu Rom, fammelte. Er ahmte zwar glucklich ben jungern Dlinius nach; aber zeigt auch hie und ba Spuren bes bamals verdorbenen Gefchmacks. -- Ausgaben : Epistolæ, c. n. FRANC. JURETI. Parif. 1580. 4. permehrt ib. 1604. 4. (2 Thlr. 16 gr.) — Ex tec. & c. n. JAC. LECTII. S. Gervafii. 1601. 12. - Ex rec. CASP. SCIOPPI. Mogunt, 1608, 4. - Ex rec. Jo. Phil. Parei. Ed. III. Francof. 1642. 8. Z)

y) Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 620-624. T. III. p. 137-147. Ed. Lipf. T. III. p. 180-190. — Popr-Blount. p. 226-228. — Samberger. 3 Ch. p. 87-91.

<sup>3)</sup> FABRICII Bibl, lat. T. I. p. 632 - 634. T. III. p. 161 - 173. Ed. Lipf. T. III. p. 204 - 212. — POPE-BLOUNT. p. 261 - 263. — Jamberga. S. & p. 901 - 905.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 405

Ulphilas, aus Cappadocien, wohnte als Bischof der Gothen bem Spnodus zu Conftantinopel A. 359. ben, und wurde pon Den Gothen, als fie 375. von den hunnen vertrieben wurden, an den R. Valens geschickt, ihnen einen Mohnplat in Thracien ju berschaffen. Er erfand bie Gothische Buchstaben und überfette Die Bibel in die Gothische Sprache. Bon Diefer Ueberfetung find noch die 4. Evangelisten in dem fogenannten Codice argenteo, der zu Upfal aufbewahrt wird, übrig. Der Coder ift mit filbernen Buchftaben auf purpurfarbenes Vergament, nicht geschrieben, sons bern mit heiffem Gifen gedruckt; die groffern Anfangsbuchstaben find mit Gold eingebrannt, fo, wie die 3. erften Berfe eines jeden Evangeliums. Der Coder ift hie und da schabhaft. Aus dem Rlos fter Werben in Westphalen fam er im Bohmischen Rrieg nach Prag. Ben Eroberung der Stadt schickte ihn Konigsmark an Die R. Christina nach Stockholm. Aus Schweden fam er in die Sande des Junius nach Solland. Der Graf de la Gardie taufte ihn fur 400 Athlr., ließ ibn in einen gang filbernen Band binden, und schenkte ihn der Bibliothet zu Upfal. Er ift nur Copie, und nicht Original des Ulphilas, etwa 800. Jahre alt; auch scheint er nicht Gothische, sondern Frankische Uebersetung zu enthalten, Die amischen 564-587. unter R. Chilperich, nach bem griechischen Text sowol, als der Vulgata verfertigt wurde. - - Ausgaben: Quatuor Evangeliorum versio Gothica & Anglo - Saxonica &c. cum Gloffario & Alphabeto Gothico, Runico &c. opera FRANC. JUNII. Dordrechti. 1665. 4. - Versio Gothica, cum interpretatione lat. & annotat. Erici Benzelli, ed. & Gammaticam Gothicam præmisit Eduardus Lye. Oxon. 1750. 4. Momit ju verbinden: UL philas illustratus. P. I. a Joh. Ihre. Holmiz. 1752. eine Differs tation. - Ulphilæ versio gothica nonnull. capitum epist. ad Rom. c. comment. ed. Franc. Ant. Knittel. Brunsw. 1763. 4m. (4 fl.) a)

Olympiodorus, von Theben in Aegnpten, ein griechischer Geschichtschreiber. Er schrieb Thur, ober allgemeine Geschichte

<sup>2)</sup> CAVR. T. I. p. 229. — OUDIN. T. I. p. 491. — Michaelis Ginl. fn bie gottlichen Schriften bes N. B. p. 269 sqq. — Zamberger. 2 Etp. 792 - 796. — Wilh. Core Reise durch Polen, Aufland, Schweben 28. p. 273 - 276.

von A. 407-425. in 22. Buchern, und eignete sie dem jungern Theodosius zu. Es ist aber davon nichts mehr übrig, als der Muszug, den Proxius in Biblioth. Cod. 80. gemacht hat. Diese Fragmente stehen auch in Sylvungix Script, hist. rom. T. 111. p. 813. c)

Ein anderer Olympiodorus, von Alexandrien, circa A. 550565. war ein Platonischer Philosoph, und schrieb verschiedene Commentarios über den Plato. Noch ein anderer war Diaconus zu
Alexandrien, circa A. 650, und schrieb Commentare über das Buch
Piob, und über Jeremias, auch Scholia in Ecclesiasten. Fragmens
te von jenen stehen in Catena Patrum; diese sind verschiedene mal
iat. und griech, gedruckt. d)

Johannes Srobaus, wie einige glauben, von Stoba in Macedonien; lebte vor A 500. Es ist nichts von ihm bekannt, als daß er auserlesene sinnreiche Stellen aus 500. Prosaikern und Dichtern in 4. Buchern gesammelt hat. Die 2. ersten Bucher sind sehr verstummelt. Eine schäzbare Sammlung vom Untergang gestetteter Fragmente. Die beste Ausgabe ist; Sententiæ ex thesauris Græcorum delectæ &c., Lugd, 1608. und Aureliæ Allobr, 1609. fol, e)

Anicius Manlins Torquatus Severinus Boethius, soil A. 455. (470.) zu Rom gehohren worden seine. Er studirte zu Athen, und legte den Grund zu seiner groffen Gelehrsamseit, die ihm nicht nur zu Rom die größte Hochachtung erwarb, sow dern auch den Weg zu den hohen Würden bahnte, die er bekleidete. Er wurde Patricius, Senator, und A. 487. Consul. Ben dem Ostgothischen König Theoderich, der A. 500. zu Rom seinen Einzug hielt, machte er sich so beliebt, daß er ihn zu seinem Rath und Magister palatii ernannte, und nicht nur ihm A. 508. sow dern auch A. 522. seinem noch jungen Sohn das Consulat

e) Cave. T.I. p. 468, — Fabricii Bibl. gr. T.VI. p. 237. — Sambers ger. 3 20. p. 93 fq. — Vossius, de hist. gr. p. 210.

d) Cave. T. I. p. 491. — Oudin. T. II. p. 512. — Fabricii Bibl. gr. T. IX. p. 351 - 355. — Zamberger. 3 Eb. p. 497.

e) Suidas, v. Joannes, = Farricii Bibl. gr. T. VIII. p. 666-691. - Samberger. 2 Th. p. 279-283.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gesehrsamt. 407

ertbeilte. Seine Rechtschaffenheit, fein Patriotismus, feine Bes rechtigkeiteliebe, ba er fich ben Ungerechtigkeiten und Belberpreß fungen ber hofbebienten und Statthalter widerfeste, erregten ibm Meider und Berleumder , bie ibn eines geheimen Berftanbuiffes mit bem R. Juftinus gegen bie Gothen beschulbigten. Theoderich lies ben guten Boethius ins Gefangnif werfen, und A. 524. ents haupten; fich aber feine Uebereilung ju fpat reuen. Ohngeachtet viele Schriften verlohren giengen , fo baben wir boch noch eine groffe Angabl ubrig , bie in einem guten Stil verfaft find. Ron 20, achten mogen biefe bie vorzüglichsten fenn: Lib. IV. de Trinin. te . bauvtsachlich wider Lutiches und Viestorius; Fidei confessio. f. brevis institutio religionis christianz; De arithmetica Lib. IL eine Nebersetung des Victomachns; noch andere Uebersetungen aus bem Aristoteles , 3. B. Analyticorum priorum & posteriorum Lib. IV. Topicorum Lib. VIII. Elenchorum sophisticorum Lib. II. &c. De mufica Lib. V. De Geometria Lib II. In Topica Ciceronis Lib. VI. De differentiis Topicis Lib. IV, &c. De Consolatione philosophise Lib. V. die er zu Erleichterung feiner Gefangenschaft theils in Res fen, theile in Profa verfagte; in mehrere Sprachen überfeit. Bon bem unachten Werf de Disciplina scholarium, ift Thomas Brabans tinus (Cantipratanus) Szc. XIII. der Berfaffer. - - Musgaben: Opera omnia, ex rec HENR. LORITI GLAREANI, C. v. comment. Balil. 1546. und vollständiger 1570. fol. (6 Thir.) Die einzige Musgabe ber sammtlichen Werke. — De consolatione philosophia Lib. V. erfte Husg. Norimb. 1476. fol. - c. n. v. Lugd. B. 1671. g. (16 gr.) nachgebruckt. Lips. 1753. 8. (20 xr.) — In us. Delph. c. n. PETRI CALLYI. Parif. 1680. und 95. 4. (3 Tht.) - Patavii. 1721. und 1744. 8. - Glasguae, exc. Rob. & Andr. Foulis. 1751. 4. (2 Thir.) sehr schon. — Ex rec. Jo Eremita. Paris. 1783. III. 12. fritisch, gut, niedlich. — Uebersetzungen: Frangofisch, par le Comte de FRANCHEVILLE, a la Hayé. 1744. 8. (1 Ehlr.) mit biftorifchen und fritischen Anmerkungen, und mit bem geben bes Boeibius; auch durch einen Anonymum, Paris. 1784. 12. (2 g.) - Deutsch, durch Joh Gottfr. Richter. Leipz. 1753. 8. (20xr.) Eine altere beutsche Uebersetung. Strafburg 1500. 8. gebort blos unter bie Geltenheiten. f)

f) CAVE. T. I. p. 495. - Du - PIN. T. V. p. 38. - CEILLIER. T. XV.

Priscianus, ein Christ, Grammatiker, Aheforiker und Dichter, von Casarca, oder, wie andere wollen, ein Romer; lehrte die Sprachtunst eirea A. 527. zu Constantinopel; schrieb: Commentariorum grammaticorum Lib. XVIII. davon die 16. ersten Bucher de partibus orationis, Priscianus maior; und die 2. leztern de syntaxi, Prisc, minor genenut werden. Lib. de accentibus; de declinatione nominum; de versibus comicis &c. — Opera, 1470. fol. such in Hellæ Purschii Grammat. vet. p. 529-1366. g)

Dionysius, mit dem Bennamen Exignus, wegen seiner kleit men Statur, ein Senthe, Abt in einem Römischen Rloster, dessen Mamen nicht bekannt ist. Er starb vor A. 536. und ist wegen seiner Erstndung des Enklus paschalis und der Aera christiana A, Iso. berühmt, die er aber wenigstens um 2. Jahre zu srüh ansängt. Ausser einigen Uedersebungen hat er auch Canones ecclesiasticos und Decreta pontisicum rom. gesammelt. — Ausgaden: Epistolæ II. de ratione paschæ, in Dion. Petavii Doctrina temp. T. II. p. 874.876. — Canones Apostolorum, Decreta pontisicum &c. Moguntiæ. 1525. fol — Codex canonum eccles. Paris. 1628. 8. h)

Tribonlanus, ein berühmter Rechtsgelehrter, zu Side in Pamphilien gebohren. Durch seine Gelehrsamkeit sezte er sich benm R Justinian in Gnaden, daß er ihn zu den hochsten Würden ers hob. Er wurde Magister officiorum, Quæstor sacri palatii und Cowful; aber wegen einer Emporung des Bolks entsezt, doch bald wieder hergestellt. Sein moralischer Character war nicht löblich. Er wird der Irreligion, des Geißes u. a. Laster beschuldigt. Er

p. 555. — Fabricii. Bibl. lat T. I. p. 641. T. III. p. 189-218. Bibl. gr. T. II. p. 283-292. — Pope-Blount. p. 317. — Bruckeri. H. Cr. phil. T. III. p. 524. Ej. Frages. 4 &b. p. 1394-1398. — Jo. le Clerc Bibl. choise. T. XVI, p. 192. — Chaufepié Nopv. Dict. h. v. — Hamberger. 3 &b. p. 317-326.

g) FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 606. 680. 783 fq. 804. Ed. Lipi. T. III. p. 251. 397. 403. 463. — POPE-BLOUNT. p. 326. — Jamberger. 3 24. p. 329-332.

h) Cave, T. I. p. 512 fq. — Oudin. T. I. p. 1405. — Ceilleer. T. XVI. p. 220. — Fabricii B. gr, T. XI. p. 12. 61, Bibl. lat. med, et, T. II. p. 99-110. — Vossius de hist, lat, p. 225 fq. — Samberger. 3. S. p. 351-354.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 409

rb A. 545. Am meiften wurde er burch die Berfertigung bes iftinianischen Gesezbuches, ober burch bie Sammlung ber Gesete ruhmt, welche Juftinian A. 528 - 534. veranstalten lies. te Sammlung war ber fogenannte Codex, ober bie Conftitutioprincipum, bas ius novum. Tribonian brachte fie, nebst 9. bulfen, in einem Jahr zu Stande, daß fie ben 7. Avr. A. 529. m Raifer bestätigt und publicirt wurde. Beil darin ber Codex egorianus, Hermogenianus und Theodosianus begriffen war, so hats t biefe ihre porige Gultigfeit verlohren. Rachber murbe ber dex wieder durchgesehen und mit 50. Decisionen vermehrt, und ! ungultigen ausgemuffert; Diese neue Sammlung, Die aus 12. ichern besteht, heißt Codex repetitæ prælectionis, und murbe ben . Nov. A. 534. eingeführt, ber vorhergehende Codex aber abs schaft. Einige neuere Berordnungen famen besonders unter den gisern friderichen, ober als Summarien von solchen Novellen ntu, wodurch in den Berordnungen, darunter fie fteben, eine Abs berung gemacht wird. Diefe beiffen Authentice, fo, wie bie ovellen, und find von verschiedenen Berfaffern durch den Accur-18 mit ben Gloffen in den Codex gekommen. Il. Die zwote ammlung find bie Pandectæ und Digesta in 50. Buchern, nach wiffen Titeln und Capiteln, in 3. Jahren, von Tribonian und . Gehülfen, aus den Buchern der alten Rechtsgelehrten gufame engetragen, und den 16. Dec. A. 533. publicirt, daß fie vom iten Dec. d. a. allein ben ben Gerichten gelten follten. loffatoren theilen dieses System der Rechtsgelahrtheit in Digestum tus (bis Tit. 2. Lib. XXIV.) in Infortiatum (bis Lib. XXXVIII.) id Digestum novum. Die Pandecten blieben unbefannt, bis Los ar ben Eroberung ber Stadt Amalfi A. 1137. eine alte Sands rift fand, die nicht lang nach Justinians Zeiten verfertigt zu on fcheint, und fie ben Difanern fchenfte; von biefen fam fie nach loreng. i) Dieg ift ber Florentinische Coder, darüber die Rechte hrer freiten, ob die vorhandenen Eremplare baraus entstanden nen. Daß die Abschriften abweichen, zeigt der Augenschein. aber giebt man dreierlei Ausgaben an: die Gemeine, welche it mehrern Sandschriften und gedruckten Eremplaren übereins

Transference .

HENR. BRENKMANNI Hift. Fandestarum, f. Fatum exemplaris Florentini. Tr. ad Rh. 1722. 4.

Rimmt; die Saloandrinische, die fich auf den Florentinischa Coder u. a. Sulfsmittel grundet; die florentinische, die der Ale rentinischen Sandschrift folgt. III. Der R. Juftinian lies noch durch Tribonian, Theophilus und Dorotheus, aus den Inflim cionibus Caii und ben Schriften ber alten Rechtslehrer ein hand buch in 4. Buchern verfertigen , bas ben 21. Rob. A. 533. publicirt, und ben goten Dec. rechtsgultig worden ift. Theophilus, en Rechtslehrer ju Conftantinopel, ber bas Recht unter Juftinian in Ordnung bringen balf, bat diefe Inflitutionen in einer griede fchen Paraphrase erflart. IV. Zu bem Juftinianischen Geseibno neboren auch die Rovellen, wozu aber Tribonian nichts bener tragen hat. Daburch murben verschiedene Berordnungen bes Es ber theils aufgehoben, theils abgeanbert. Sie wurden von A. 528-760. größtentheils in griechischer, etliche in lateinischer, etliche i beiben Sprachen verfagt, und beiffen ben ben Gloffatoren arthe tice, jum Unterschied bes Auszugs, ben Julian veranfiaken; benn er lies 125, in die Rurge bringen. Die Gloffatoren erfema mur 98. Im Corpus Juris fteben 168. Einige find bon Inftinien einige von Justinus dem jungern und Tiberius. Der ariechisch Tert , ber erft im Ibten Jahrhundert wieder jum Borfchein fan, und in einigen Ausgaben bes Corpus Juris fteht , tft nun burch em alte, folechte, lateinische Uebersetung verdrungen. bas groffe Corpus Juris, Die Bibel ber Juriften, bas beilige Gefer buch, die Ruftfammer ber Gerechtigkeit, die warerne Dafe, be fich durch die Chifanen der Rabuliften dreben laffen mant, wo burch die liebe Gerechtigfeit fo oft gemiffbraucht und vermifelt wird. — Musgaben I. Der Institutionen: Institutiones as glossi, per Per. Schoyffer de Gernsheym. Moguntie. 1468 & - Institutiones f. elementorum Lib. IV, ex ed. JAC. CHIACH, e h. v. cura Joh. van de water. ed. II. Lugd. B. 1744 4 porber Trai. ad Rh. 1714. und L. B. 1719. - EDMUMDI MINII. LII in IV. Lib. Instit. commentarii principales &c. Trai al II 1739. 4. - Inflit. Lib. IV. ex rec. & c. n. Justy Henning BOEHMERI, Hale. 1728. 4. — Cum comment. EVERARDI OTTORIS Trai, ad Rh. 1734. 4. - Inftit, L. IV. engl. mit Mannethus burch Ge. Harris, Lond. 1756, 4. II. Der Dandecten: Punt terum Juris civilis volumina V. Parif. ex off. R. Steph. 1627.

## · W. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 411

rh gelobt. - Pandectarum Libri L. ed. per Greg. HALOANDRUM. rimb. 1529. 4. wurde jum Grund mehrerer Ausgaben gelegt. nd. Lib. L. ex Florentinis Pandectis representati. Florentia. 1552. . Lalius Taurellus besorgte fie. - Pandecta Justinianen in nom ordinem digeste &c. Paris, 1748-1752. III. fol. III. Des Cos r: Codicis Justiniani, Repetitz przlectionis constitutio &c. Mont. 1475. fol. - Codicis Justin. ex repetita prælectione Lib. XIL : Greg. Haloander. Nürnb. 1530, fol. - Petri & Franc. THOEI Observationes ad Codicem & Novellas &c. Paris, 1680, fol. uptfachlich bas erfte Buch aus der Geschichte gutt erlautert. . Der . Movellen: Novellarum Constitutionum volumen, interete Greg. Halaandro. Noremb. 1931, fol. Enthalt 165, Mos Uen. Wo der griechische Text her ist, sagt Saloander nicht. achgebruckt und um einige Stellen bermehrt. Ball. 1541. und rif. 1542. 8. - Novellæ Constitutiones &c. græce, ex Bibl. Hul-ERICI FUGGERI, 1558, fol. - Novelle Conflit. ex greco in lat. nversæ & notis illustr, a Jo. FRID. Hombergk 34 Dad. Marirgi 1717. 4. V. Des Corpus Jurís: Codex Justiniani, Mediol. 83. fol. - Corpus Juris civilis &c. c. n. Dionysii Gothofredi var. Amft. 1663. fol. auch in 8. febr fchon gebruckt, aber nicht itisch genug; nachgebruckt Antwerp. (Lugd. B.) 1726. fol. Lips. 20. 26. 40. II. 4m. und sehr richtig Lips, 1705. 4. — Corpus C. c. comment, Accursii, scholiis Contii & Gothofredi &c. ugd. 1627. VI. fol. k)

Jornandes oder Jordanes, ein Sothe, Notarius, und nach iner Bekehrung Monch; aber, wie es scheint, nicht Bischof zu lavenna; schrieb unter Justinian: De Getarum s. Gothorum orine & redus gestis, ein Auszug aus Cassiodors 12. Büchern, leichen Inhalts, die aber verlohren giengen; De regnorum & mporum successione. Beide Werke reichen dis auf das 24te Jahr er Justinianischen Regierung. — Ausgaben: De G. orig. c. n. on. Vulcanil. Lugd. B. 1597. 8. — De regn. & temp. succ.

<sup>)</sup> Suidas h. v. — Gravina de ortu & progressu iuris. C. 137. — Heineccii hist. iuris. 383-400. — Fabricii Bibl. gr. T. XI. p. 440. 442. T. XII. p. 245-404. Bibl. lat. T. I. p. 811-814. 874-841. T. III. p. 7790. 813-831. — Pope-Blount, p. 320-323. — Sambergee, 3 Th, p. 364-386,

mehft dem vorigen in FRID. LINDENBROGII Diversarum gentina hist. ant. scriptoribus. III. Hamb, 1611. 4. auch in Bibl. PP. mar. Lugd. T. XI. p. 1074. 1)

Drocopius, aus Cafarea in Palastina, lehrte die Beredsw feit zu Constantinopel, und wurde ba A. 562. auf eine Zeitlan Præfectus urbis. Borber begleitete er ben Belifar als Bebeim Schreiber und Rathgeber auf beffen Reldzügen und wurde von 3m ftinian unter die Senatoren aufgenommen. Er fdrieb: I. Hifto riarum Lib. VIII. in griechischer Sprache, richtig, beutlich und gierlich. In den 2. erften Buchern ergablt er die Rriege mit be Berfern bon A. 408 - 559; im 3. und 4ten bie Rriege mit ben Bas balen und Mauren in Afrifa , von A. 395-545. und in ben folgen Den die Gothifchen Sandel von A. 487-552. II. Lib. VI. de ædificis conditis vel restauratis auspicio Justiniani Imp. III. Anecdeta, cint geheime Geschichte , barin er ben Juftinian und Belifar bafilig Schildert; biswellen aber, wie es scheint, die Sache übertreibt In den gewöhnlichen Ausgaben fehlen 2. Stellen von der Geilbeit Der Theodora, die Bernh. Monnoye in T. III, Menagianorum aus einer handschrift im Batican mit feiner lat. Ueberfetzung bat abdrucken laffen. - - Musgaben: Hist- Lib. VIII. gr. ed. Dav. HOESCHELIUS. Aug. Vind. 1607. fol. - Opera, gr. & lat. Paris. 1662. II. fol. und 1663. IV. fol. c. n. Nic. Alemanni. Boringl. - Anecdota, f. hift. arcana. Helmft. 1654. 4. Deutsch: Gebeime So Schichte, aus dem Gr. durch Job. Paul Reinhard, mit Anmer fungen. Erlangen. 1753. 8. m)

Magnus Aurelius Caßiodorus, Senator, geb. birca A. 470. zu Schlacci in der Landschaft der Bruttier, aus einem ansehnlichen Geschlecht. Wurde unter dem herulischen R. Odoacer A. 491. Comes privatarum rerum & donorum; unter R. Theoderich und beffen Nachfolgern Statthalter über Abrusso und Lucanien; ser puassor, magister officii, und zu verschiedenen malen præsedu

راج معمور

<sup>1)</sup> CAVE. T. I. p. 526, — FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 660. T. III. p. 251. — Vossius de hist. lat. p. 226 sq. — Bavle h. v. — Samberger. 3 Th. p. 397-401.

m) Suipas h. v. — Cave, T. I. p. 510. — Fabricti Bibl. gr. T. I. p. 248-257. T. VI. p. 265-278. — Vossius de hist. gr. p. 215. — Porb-Blount. p. 223-325. — Samberger. 3 Ch. p. 409-412.

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 413'

retoria. Endlich mar er bes hoffebens überdruffig, und lebte in em von ihm ben feiner Baterftadt erbauten Rlofter Bivarefe, noch iele Sahre, da er fein Leben bennahe auf 100. Sahre brachte: enn er ftarb nach A. 563. Nach Boethius ber gelehrtefte feiner eitgenoffen. - - Schriften: Variarum Lib. XII. eine Sammlung on Briefen, Edicten und Rescripten; Hift. eccles. tripartite Lib. XII. pird auch sonft dem Epiphanius zugeschrieben; Chronicon breve consulare, von Anf. d. M. bis 719. aus Eusebins n. a. jusame rengetragen; voll chronologischer gehler; Comment. in Pfalmos. us ben Rirchenvätern gufammengetragen; Inftitutionum ad divinas ectiones liber, eine Anweisung für die Monche, die D. Schrift u lefen; De septem disciplinis, davon aber die Anweifung jus-Brammatif groftentheils verloren ift; Lib. de orthographia, aus ulten Sprachlehrern zusammengetragen; De ratione anime: Comnent. in Donatum f. de oratione & partibus orationis; Complexioies in epistolas & acta Apost. & Apocalypsin, mertwurdig wegen er alten Vulgata. Man bedauert unter ben verlornen Schriften ib. XII. de rebus gestis Gothorum, aus welchen Jornandes eis ien Auszug gemacht hat. - - Ausgaben: Opera omnia, ftudio GARETII, mon. e C. S. M. Rotomagi. 1679. II. fol. (8 26/r.) 'aris. 1689. II. fol. (10 Thir.) Venet. 1729. II. fol. (8 Thir.) -Pariarum Lib. XII. ed. a MARIANGELO ACCURSIO. Aug. Vind. 1533. ol. nach einem Codex, ben Accurfius in Spanien fand. - Com-Mexiones in epift. &c. Florentia. 1721. 8. Zuerst von Scipio Maffei entbectt und herausgegeben; nachgedruckt Lond, 1722. 8. Rotterd, 1722, 8. n)

Julianus, Anteceffor, ein Rechtslehret ju Constantinopel, iberfeste circa A. 570. Die Novellen aus dem Griechischen ins Las teinische, und brachte sie in die Rurze. Der Auszug besteht aus 2. Buchern, und wurde zuerst gedruckt Lugd. 1512. 8. Aus

٠.,

p) Cave. T. I. p. 501 sq. — Du-Pin. T. V. p. 63. — Oudin. T. I. p. 1462. — Chillier, T. XVI. p. 374. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 651 - 659. 793 sq. 804. T. III. p. 218 - 251. Ed. Lips. T. III. p. 414. 463. — Pope Brount. p. 218 - 320. — Samberger. 2 Esc. p. 413 - 429.

bere Musgaben: Lugd. 1560. 8. Brugis. 1565. 4. vornemich. Parif. 1689. fol, c. Petri & Franc. Pithozi Observ. ad Codicem. 0).

#### XXV.

Bom sten Jahrhundert an wurde die Gelehrfamkeit theils we den bem einreiffenden Aberglauben und wegen ber überbandnet menden schadlichen Moncherei, theils wegen ben Ginfallen und Priegen ber Barbaren , und ben unnugen theologischen Streitie keiten immer mehr vernachläfigt. Die Offgothen fielen in Ita Hen ein und festen alles in Unruhe und Berwirrung; die Aranfa in Gallien; die Gachsen in Britannien; die Bandalen in Afrita; Die Weftgothen in Gallien und Spanien; Die heruler in Rom; bie hunnen in den Krankischen und Romischen gandern. Daduch wurden die Gelehrten in ihren Bemuhungen geftort, Die Soulen vernachläßigt und die Bibliothefen gerftreut. Die Moncherei bem und beforderte den Aberglauben, Diefes Die Bernunft todende lu geheuer. Man' fieng an unter der heiligen und profan - Belchi famfeit einen Unterschied zu machen ; jene bieg die Gelebrfamfeit ber Monche; biefe ber Beiben. Der haß gegen die Beiden er gengte auch ben Saß gegen bie mahre Gelehrfamfeit. Gelbft bie Rirchenvater nannten die Philosophie, um fie verachtlich zu machen, bie Weltweisheit, (fæcularem fapientiam) und bie Schriften ber Beiben , Weltbucher. Diefer Unfinn nahm noch mehr im been Sahrhundert überhand, da Gregor I. mit dem unverdienten Sow namen der Groffe, das Monchsleben fo fehr begunftigte, und burch sein eigenes Bensbiel Tragbeit und Barbarei beforberte, die bennahe bis an die Zeiten der gesegneten Reformation fortbauerte, und den menschlichen Berftand in felavischen Feffeln biekt. Gw gar in dem pabstlichen Recht, GRATIANI Decreto P. I. Diftinct. 37. wurde dem Clerus die Lefung beidnischer Bucher un terfagt. p)

o) Fabricii Bibl. gr. T. XII. p. 398 sq. 474. Bibl. med. & inf. zt. h. v. - Zamberger. 3 Eh. p. 431-433.

p) HEUMANNI Act. Philof. T. I. p. 218 fq. 319 fq. — TRIBBECHOVIUS de Doctoribus schol, Cap. VI. p. 253 fqq. 278. fq. — BAYLE, v. Greg.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamk. 415

#### XXVI.

Mer wird fich unter biefen Umftanben wundern, wenn in dem enden Jahrhunderten die Bahl der Gelehrten fo flein mar ? 6ten zeichneten fich Boerbius und Cassiodor, ober mit t eigentlichen Namen Senator, vor andern aus, mahre Ge te, die bennahe in allen Theilen der Gelehrfamfeit bewandert, baben groffe Staatsmanner waren. Rach Boethius tamen in o. Jahren fehr wenige jum Borfchein, die mit ihm berglichen merben verdienten ; fo, bag bis auf Detrard, ben Biebers fteller ber fconen Litteratur, bas gelehrte Zwischenreich, ober Schlummer ber Gelehrsamfeit bauerte. Das gange zte Sahrs abert fann feinen Philosophen, feinen Arzneis und Rechtsgelehrs , teinen Dichter und Rebner aufweisen. Rur wenige Schrifts ler tann ich auffer ben oben angeführten Rirchenvatern nem 1, unter welchen fich Isidorus, Aldelmus und Theophylacs sansteichnen; und weil Muhamed eine groffe Repolution :ch Stiftung feiner neuen Religion veranlagt bat, fo verbient auch hier eine Stelle. Aus dem achten Jahrhundert: Alcuie s., Paulus Diaconus und Beda; Bonifacius, ber beuts e Apostel, war mehr ein frommscheinender, als gelehrter ann. Man forberte von ben Bifchoffen und Prieftern feine ges rten Renntniffe , feine Runft Die S. Schrift ju erflaren , feine ehrte Sprachen und Disciplinen; wenn fie jur Roth lefen und gen fonnten , und einige Canones im Ropf hatten , fo maren fie ehrt genug. Ihre beilige Burbe erhob fie über alles gelehm Biffen.

not. M. N. — OUDIN. T. I., p. 1493 sqq. — Conringii Antiquit. schol. p. 266. sqq. 272 sqq.

## Schriftsteller des siebenden Kahrhunderts.

Bitorus ber Jungere, aus Carthagena in Spanien, bon gw tem Stande; folgte A. 600. feinem Bruder als Bifchof ju Gevilla; führte ben Borfit auf den Rirchenversammlungen ju Gevilla A. 619. und ju Toledo A. 633. und farb A. 636. Einer ber gelehrteften Manner feiner Zeit , der fich um die Erhaltung der mabren Ge Lebrfamfeit verdient machte. - Unter feinen mehrern Schriften merkent wir: Originum f, etymologiarum Lib, XX. Darin aus ben beffen Schriftstellern bas mertwurdigfte von den Runften, Biffens Schaften und naturlichen Dingen verzeichnet ift; Chronicon ab origine rerum usque ad annum quintum Heraclii; Chronicon Gothorum. pon A. 176-628. Chronicon breve regum Wisigothorum; Liber procemiorum de libris V. & N. T. woraus man die Meinung ber ocs cibentalifchen Rirche bom Canon ber biblifchen Bucher einfeben fann; Liber de scriptoribus ecclesiasticis XXXIII, ober de viris illustribus XLVI. Lib. II. contra Judzos; Collectio canonum, concilibrum & epistolarum decretalium , muß mit ber unachten Sammlung bes Ifidorus Mercator nicht verwechselt werben ic. - - Auss adben: Opera omnia, per Jac. Du BREUL. Paris. 1601. fol. (10 Thir.) Die befte, ob fie gleich nicht alle Werke enthalt; nachgedruckt Co. lon, 1617. fol. — Hist Gothorum &c., in Frid. Lindenbrogii Di-Versarum gentium historia antiqua scriptores tres. Hamb. 1611. 4. und Hug. Grotii Hist. Gothorum, Vandalorum, Langobardorum. Amst. 1655. 8. - De Scriptoribus eccles in FABRICII B. eccles. 9)

Aldhelmus ober Udelmus stammte von dem Westsächsischen Ronig Ina; der erste unter den Engellandern, der lateinisch gesschrieben, und die lateinische Dichtfunst unter die Sachsen gebracht hat; Theolog, Philosoph und Dichter; anfangs Wond, bernach A. 666. Abt in dem Rloster zu Malmesburn, endlich 705. Bischof

q) Cave. T. I. p. 547-549. — Du-Pin. T. VI. p. 1. — Oudin. T. I. p. 1581. — Ceillier. T. XVII. p. 621. — Nic. Antonii Bibl. Hisp. vet. T. l. p. 250. — Fabricii Bibl. gr. T. I. p. 257. T. IX. p. 12. T. XI. p. 66. Bibl. lat. T. I. p. 769. 778. 804. T. III. p. 655-666. 672. Ed. Lips. T. III. p. 370-377. 386. 389. — Vossius de hist. p. 250 sqq. — Pope-Blount. p. 324-327. — Samberget. 3 24. p. 481-488.

### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 417

Sherbuen, wo er A. 709. starb. Er schrieb de laude virginitain Prosa, und de laude virginum, auch de octo vitiis principas in herametrischen Bersen; anigmata &c. in 755 Bersen. ——
igaben: Opuscula poetica, c. n. Mart. Del Rio. Mogunt. 1601.
auch in Bibl. PP. max. Lugd. T. XIII. p. 1. — Lib. de virgini.
, in Bedse operibus theol. Lond. 1693. 4. 1)

Theophylactus mit dem Bennamen Simocatta, ein Megnyter Lotrien, ein Sophist und berühmter Historiker; kaiserlicher isectus und Tabularius, circa A. 629. — Er schrieb auf Berans ung des Patriarchen zu Constantinopel I. Hist. Mauritianz Lib. I. darin er die Geschichte des unglücklichen Kaisers Mauritius: rührend vorträgt; Gr. & lat. c. n. Jac. Pontani, Ingolst. 4. 4. Paris. 1647, fol. II, Anogiau Svosnaus, naturales quæstiones, & lat. c. n. Andr. Riving. Lips. 1653. 4. Ill. Epistolz mora. XLIX. rusticz XXVIII. & amatoriz XXVIII. gr. in Collections st. grac. Genevz. 1606. fol. s)

Muhammed, Stifter der Muhammedanischen Religion, geb. : 5 Man A. 571. ju Mecca, bon armen Meltern, aber aus einem nehmen Geschlecht. Rach seines Baters Abdalla Lod, chte ihn fein Better Abutaleb ben einer reichen Raufmannswits Bhadifa in Dienste, die ihn hernach in seinem 25ten Jahr rathete. Mit diefer zeugte er 3 Sohne, welche jung farben, ) 4 Tochter, die alle gut verhenrathet wurden. Er war mit der enden Sucht behaftet. Diefe Rrantheit zu verbergen gab er feit 1. vor, der Engel Gabriel pflege ihm auf Befehl Gottes mans Dinge zu offenbaren, die die Religion betreffen. Balb erhob burch fein Sausgefind bas Gerücht, Mubammed fen ein groffer ophet, und er bekam viele Anhanger. Dief bewog die Dbrigkeit, il fie eine Aufruhr befürchtete, auf feine Berhaftung zu benfen: bald Muhammed davon Nachricht erhielt, so entfloh er nach Diese Flucht, welche die Araber Segira (Sedschra) :bimi.

Cave. T. I. p. 595. — Ceillier. T. XVII. p. 753. — Fabricii B. lat. T. I. p. 682. 716. ed. Lips. T. III. p. 257. B. lat. med. zt. T. I. p. 142 sq. — Chaupépié, h. v. — Biographia Britannica h. v. — Zamberger. 3 Eh. p. 517 sq. — Joecher. 1. c.

CAVE. T. I. p. 575. — FARRICH B. gr. Vol. VI. p. 280-284. 290-295. — Vossius de hist. gr. p. 218. — Pope-Blount. p. 337. — Zamberger: 3 Eh. p. 479-481. — Survas h. v.

nennen, geschah ben 16 Julii A. 622. am Frentag'; daber fenern Die Turfen noch diesen Lag als ihren Gabbath. Bicle von feinen Er entbefte ihnen bald fein Borhaben, Schulern folgten ibm. feine Religion und herrschaft mit ben Baffen auszubreiten. Sein Borhaben gelang ihm. Er fpielte nun die Rolle eines Raubers; schickte eine Parthei gegen bie Carabanen auf Streifereien aus; fchlug mit 319 Mann 1000 Koreischiten, und machte groffe Beute: bemachtigte fich A. 630. ber Stadt Mecca; grundete das Ralifat, und farb A. 633. at. 63. ju Debing, mo feine Gebeine in einer Reinernen Urne auf dem Boden einer Ravelle bengesett find, Die mit einem eifernen Gitter umschloffen ift, fo bag niemand gufommen Es ist also eine Rabel, wenn man glaubt, sein eiferner Sarg werde von einem groffen Magnet in der Luft schwebend gehal ten. Die Türken oder Muselmanner, (Moslemim) d. i. die Recht gläubigen, die vor andern einen Borjug in der Frommigkeit haben, und einen bohern Plat im Paradies einnehmen wollen, ftellen dabin Ballfahrten an. Das Gebiet ift auf einige Meilen umber beilig. Rein Chrift barf es obne Lebensgefahr, oder ohne ju Muhammeds Lehre gezwungen zu werden, betretten. - Muhammed fliftete eine neue Religion, die er aus der Arianischchriftlichen, judischen und ber alten arabischen, oder aus der Religion der Koreischiten gusame menftoppelte. Alles gab er fur gottliche Offenbarung aus. wird nicht lang fragen durfen, ob er ein Betruger, oder Kanatifer gewesen? Er war beides. Geine farte Einbildungsfraft verrath er durch seine fuffe Traumereien und paradiefische Borspiegelungen. . Sein Chrgeit hatte feine Grengen und verleitete ibn wohl auch au Braufamfeiten. Bon Gott hatte er erhabene Begriffe, Die er aber aus der judifchen und driftlichen Offenbarung borgte. Er gab fich nicht für einen Bunderthater aus; laugnete aber auch die Bunder Christi nicht, den er als einen groffen Propheten ehrte. Er redet fogar in feinem Boran Sura III. 36. von der unbeflecten Empfangs nif ber. Maria. Gegen bas weibliche Gefchlecht find feine Gefete bart, oft ungerecht und fehr beschwerlich. Ueberhaupt zeigt er fich als einen harten Despoten; baben war er ein glucklicher Bes truger. - Das Buch , barin feine vorgegebene gottlichen Offen barungen enthalten find , heißt Boran , welchen fein Schwiegerbas ter Abubeker nach feinem Tod sammeln und in Ordnung bringen lies. Muhammed verfertigte bas Buch von A, 622 - 625. theils

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 419

Bu Mecca, theils ju Medina. Es begreift 114. Suren ober Lectios nen, bie jufammen den dogmatischen Theil (Iman) und den practischen (Din) ausmachen. Aber nichts ift zusammenbangenb. Der grabische Stil ift febr rein und erhaben. Der boamatische Theil handelt von Gott; von der gottlichen Borfehung und von ben gottlichen Rathschluffen; von ben Engeln; von den Bropheten und von den durch fie geschehenen Offenbarungen; von der Aufers ftehung; vom jungften Gericht; vom Paradies und von der Solle. Der practische enthalt die Borschriften: von der Buffe; von Bee amingung ber Leidenschaften; bon ber Gerechtigfeit; vom Beten; Bafchen, Allmosengeben; von der Ballfahrt nach Mccca; vom groffen Kaften im Monat Ramadan; von der Befchneibung und Krentagsfener; bon ber Enthaltung bom Bein und Spiel; pon perhottenen Speisen; von der Polygamie und Chescheidung; von ber Genugthuung und Gelbstrache; von ber Zwanglofigfeit der Res ligion; von der Todesstrafe der Abtrunnigen, Berfluchung der Une glaubigen und von den Rriegen gegen fie. Dief ift die betrogene, permorrene, unmenschliche Religion des Muhammede, Die fich in bem Ofmannischen Reich , Berfien und Indien fo weit ausgebreitet bat; nicht durch Bernunft und Bolthatigfeit, sondern burch Rafe fen und Defpotismus. In Diefer fo weit ausgebreiteten Religion berrichen zwo einander gang entgegengefeste hauptpartheien , bie Sonniten, (Orthodoren) und die Schiften, die fich wieder in fleinere Secten absondern. Beide haffen und verfolgen einander unmenschlich. - Auffer bem Koran will man noch dem Mubame med einen schriftlichen Bertrag benlegen, ben er mit den Chriften zu Medina gemacht haben foll. Er ift unter der Aufschrift: Teltamentum & pactiones initæ inter Muhammedum & christianæ fidei cultores, ju Paris 1630. arabifch und lateinisch gedruckt; aber offenbar untergeschoben. - - Ausgaben bes Borans: Arabice, ed. Pagwinus. Venet. 1530, fol. Alle Eremplare wurden auf Babfilichen Befehl verbrannt. Ed. HINKELMANN. Hamb 1694. 4. - Arab. & lat. c. n. Lud. MARACCII, Padua. 1698, II. fol. die beffe: -Sehr fchon, arabisch, Petersburg. 1787. 4. - Englisch fehr gut, mit erflarenden Unmerfungen und einer Ginleitung , von GE. SALE: Lond, 1734. 4m. - Franzosisch: L'Alcoran de Mahomet, traduit de l'Arabe par Msr. DU RYER, avec la traduction des observations? que le G. de Sale a mises devant sa version Angloise. Amst. 1775:

II. 12. m. R. (4 fl.) Sehrungetreu, da die Traume und Kabeln der Muhammedanischen Schwarmer und muftischen Ausleger oft in ben Bert felbst eingeruckt find. — Deutsch: Die Lurtische Bibel, oder bes Rorans allererfte beutsche lebersetung, aus der arabi ichen Urschrift, von Dan. Frid. Megerlin. Frankf. 1772. 8. Beffer: Der Koran oder das Gefet für die Moslemen durch Mu hammed zc. aus dem Arabischen mit Anmert. von Frid. Eberh. Boyfen. halle. 1773. u. 1775. 8m. (3 fl.) Die beste Uebersezung, un mittelbar aus dem Arabischen. — Lateinisch: Muhammedis fides Islamitica f, Alcoranus &c., opera CHR. REINECCII. Lipf. 1721. 8. — Add. ADR. RELAND dereligione Muhammedica, Tr. ad Rh. 1705. U. 1717. 8. auch Franzosisch: La religion des Mahometans. Haye. 1721. 8. — -Man hat hier nachzulesen: GE. Elmacinus in Hist. Saracenica, arab. & lat. ex vers. Tho. ERPENII, Lugd. B. 1625. fol. - GE ABULPHARATUS in Hist. orientali, arab. & lat. ed. Ed. Pocock. Oxon, 1663. 4. - Ism. ABULFEDA de vita & rebus gestis Muhammedis &c. ex MS. cod. arab. c, lat, vers. ed. Jo. GARNIER. Oxon. 1723. fol. - Humphr. Prideaux Vita Muhammedis; englisch, Lond, 1697. 8. Frangofisch, Amft. 1698. 8. m. R. schlecht; Deutsch, Leipt. 1699. 12. - Vie de Mahommet par J. GAGNIER. Amft. 1732. II. 8. vorzüglich. — Mahommeds Leben, von Eurpin, aus dem Franzosischen. Salle. 1781. gr. 8. (2 fl. 30 fr.) Das frangofische Original, Paris, 1773. 80. III. 12. gut erzählt, aber ju beclamatorisch und nicht aus den Quellen richtig genug geschöpft. - Leben des Muhammed, mit Betrachtungen über die muha medanische Religion und die Gewohnheiten ber Mufelmanner; aus dem Französischen des Grafen von Boulginvilliers mit Anmerfungen von 3. A. Mebes. Salle. 1786, 8. Meufferst schlecht und Das Driginal erschien unter bem falschangegebenen Druckert Londres. 1730. 8. und Amst. 1731. 8. Es war weber Des Drucks, noch der Nebersegung werth. -- HERBELOT Bibl. orientale, v. Mohammed, Alcoran. - BAYLE v. Mohammed, Mecque. — Som Roran: Jo, Henr. Hottingeri Hift, orientelis. Ed. II. auct. Tiguri. 1660. 4. - Aug. Preifferi Crit. S. ed. NAGELII. Altorf. 1751. 8. p. 431-443. - Walchs Ginkeitung in die Rel. Streitigfeiten auffer unfrer Rirche. 5 Th. p. 580-636. - MEUSELII Bibl, hist. Vol. II. P. I. p. 162 fqq. 225-232.

# Schriftsteller des achten Jahrhunderts.

Beda, megen feiner Gelehrfamkeit, die allgemein geschätt und bewundert wurde, Penerabilis; geb. A. 672. wo die beiden Rlos fter des H. Detrus und Daulus zu Wermouth und Jarrow in dem Biffum Durham hernach erbaut wurden. Im erftern wurde er von feinem zen Sabr an unterrichtet, und im lettern beschloß er unter lauter gelehrten Beschäftigungen A. 735. sein Leben. Durch seine Krommigkeit und ausgebreitete Gelehrsamkeit — benn er vereinigte in fich alle gelehrte Renntniffe feiner Zeit - feste er fich in fo groffes Ansehen, daß ibn felbst der D. Sergius nach Rom berief, fich feines Rathe zu bedienen. Die Reise unterblieb aber, vers muthlich weil der Babft ftarb. - Bon feinen fehr vielen Schriften bemerken wir nur folgende: De arte metrica; De rerum natura; De sex ztatibus mundi; Hist, eccles, gentis Anglorum Lib. V. enthalt, nach bem Geschmack ber bamaligen Zeiten, viel wunderbares; Comment. in omnes fere libros S. S.; Epistolæ &c. - Musgaben: Opera. Parif. 1639. 54. VIII. fol. (16 Thir.) Colon. 1647. VIII. fol. (10 Thlr.) ib. 1688. VIII. fol. (12 Thlr.) - Hist. eccl. g. A. Lib. V. cura Jo. SMITH. Cantabr. 1722. fol. (5 Thir.) treflich. t)

Bonifacius, sonst Winfrid, geb. A. 68. ju Rirton (Criticalunum) in Devonshire. Zuerst Monch im Rloster zu Excester; hernach durchzog er Deutschland, predigte das Evangelium, errichtete Bistumer und Rloster, und erward sich dadurch den Namen eines Apostels der Deutschen, obgleich seine List und Grausamkeit und Anhänglichkeit an den Römischen Bischof Zacharias wenig Apostolischen Sinn vermuthen läßt. Da er A. 745. Erzbischof zu Mainz wurde, so nahm er den Namen Bonisacius an; verlies aber nach einigen Jahren sein Erzbistum, und reiste wieder nach Friese land. Hier tödeten ihn die heidnischen Friesen A. 754. da er eben die Kirmelung der Reugetausten verrichten wollte. Man hat von

t) Cave. T. I. p. 612-618. — OUDIN. T. I. p. 1681. fqq. — CEILLIRE.
T. XVIII. p. 1. — FABRIGII Bibl. lat. T. I. p. 777. 797. 804. Rd.
Lipf. T. III. p. 384 fq. 414. 463. B. lat. med. at. T. I. p. 494-521. —
Pope-Blount. p. 339-341. Biogr. Brits be v. — Jamberger. 3123.
2. 519-524.

thm, ausser 15 Reden, und 36. Statuten, besonders Epistolas, Die aber von keiner groffen Gelehrsamkeit zeugen. — Ausgaben: Epistolæ, c. n. NIC. SERRARII. Mogunt. 1629. 4. nachgedruckt in Bibl. PP. max. T. XIII. p. 70. u)

Daulus, von seinem Bater, Warnefrid, ein kongobarder zu Korli gebohren. Ob er hier, oder ju Aquileja, Diaconus, und ben dem R. Defiderius, Rotarius oder Rangler gewesen, ift uns gemiß; gemiß aber, baf er fich am hofe Carle bes Groffen aufs gehalten, vermuthlich feinen gefangenen Bruder zu befrenen ; baf er einige hofbediente in ber griechischen Sprache unterrichtet, welche die R. Pringeffin nach bem Orient begleiten follten; und bag er endlich in dem Rloster auf dem Berge Caffino A. 799. gestorben fene - Chriften: Epitoma ex Festo de verborum fignificatione; Homiliarius. eine Sammlung von Predigten aus den Rirchenvatern uber die Sonns und Refttage: Evangelien, die auf Befehl Carls Bes Groffen jum offentlichen Gebrauch in den Rirchen veranftals tet wurde, daß immer eine Bredigt post illa (verba Evangelii) mufte verlefen werden; daher die befannte Benennung abnlicher Sammlungen, Postillen. Historia miscella, in 24. Buchern; Die erften II. B. find eigentlich die Geschichte des Lutropius, nur bier und da interpolirt; in den folgenden 5. B. wird die Geschichte ton R. Julian bis Justinian I. fortgefest; das 17 - 24te bat Landulphus Sagar verfertigt. De gestis Longobardorum Lib. VL Libellus de numero & ordine Episcoporum Metensium usque ad A. 777. Epistolæ, carmina, hymni, vitæ &c. - Musgaben: Homiliæ in Evangelia, Spiræ. 482. fol. Basil. 1516. Colon. 1557. - Hist. miscellæ usque ad A. 806. Lib. XXIV. Basil. 1569. 8. ed. PET. PI-THORUS. Eadem c. n. HENR. CANISII. Ingolft. 1603. 8. nachges bruckt in Bibl. PP. max. Lugd. T. XIII. p. 201. und in JANI GRU-TERI Script, hist Aug. p. 771. - De gestis Longobardorum Lib. VI. Lugd. B. 1595. 8. ed. FRID. LINDENBROG, Der ein Supplement Dagu entbedte, bas man aber nicht fur acht ertennen will; fie

u) Cave. T. I. p. 622. — Du-Pin. T. VI. p. 90. — Oudin. T. I. p. 1788. — Ceillier. T. XVIII. p. 74. — Gallia Christiana. T. V. p. 440. — Zamberger. 3. Th. p. 586. sqq. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. I. p. 709-711.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 423 stehen auch in B. PP. max. T. XIII, p. 160. und in Gruteri SS. H. A. p. 1122. x)

flaccus Alcuinus, auch Albinus, aus der Proving Port; Theolog, Philosoph, Redner und Dichter, auch in der lateinischen, griechischen und hebraischen Sprache wohl erfahren, und ein Bes forderer der Gelehrsamfeit. Da er ju Rom bas Pallium fur ben Erzbischof zu Dorf holte, so wurde er Carl dem Groffen befannt, der ihn zu sich einlud; er gieng auch A. 780. nach Frankreich, und lehrte nicht nur die Wiffenschaften am Sofe, sondern breitete sie auch im Reich aus, da er die Aufsicht über mehrere Rlofter hatte. Er legte in ber Abtei bes h. Martins zu Lours A. 796. nach ber ju Dorf, eine berühmte Schule an, und gab felbft unter groffem Zulauf Unterricht. Gein oft wieberholtes Gefuch, bom Sof entlassen zu fenn, wurde endlich A. 801. bewilligt, da er als benn feine übrigen Lage mit gelehrten Beschäftigungen, Andachtes übungen und Unterweisung der Jugeud in gedachter Abtei zu Tours zubrachte, und den 19. Mai 804. ftarb. - - Schriften: Comment. in Evang. Johannis; Comment. in Ecclesiasten, auch zum Theil Responsiones ad Quastiones in Genesin, find aus Umbrosius, Gregorius M. Beda und Augustinus gezogen. De fide SS. Trinitatis Lib. III. ad Car. M. Contra Felicem Orgelitanum Lib. VII. darin bewiesen wird, daß Christus nicht nach feiner menschlichen Natur filius adoptivus fene. De virtutibus & vitiis. De septem artibus. Dialectica. Poëmata. Epistolæ &c. und de imaginibus Lib. IV. ohngeachtet R. Carls Name vorstehet. — Ausgaben: Opera, fludio Andr. Quercetani (du Chesne) Paris. 1617. fol. sebe rar, aber nicht vollständig. (4 Thir.) — Opera &c. post primam editionem a C. Andr. Quercetano curatam, de novo collecta &c.. cura FROBENII, S. R. J. Principis & Abbatis ad S. Emmeranum. Ratisbone. 1777. IV. fol. Sehr vollstandig. (Gott, Ang. 3us gabe. 1778. p. 65. fqq.) - Epistolæ LXVII. in CANISII Lect ant, T. II. p. 379. Ed. Basn. — De imaginibus &c. 1549. 12. rar;

x) Cave. T. I. p. 635. — Oudin. T. I. p. 1923. — Ceillier. T. XVIII. p. 239. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 578. 661. 765. Bibl. med. at T. V. p. 620 - 634. — Vossius de hist. lat. p. 273 - 276. — Jamberger. 3 Th. p. 525 - 540.

wieder aufgelegt eura Christo. Aug. Heumanni. Hanoverz. 2731. 8. y)

#### XXVII.

Menn es mahr ift, wie man es leicht aus ber Geschichte be metfen fann , daß mit der Bildung und Bernachlaffigung der Gres den , befondere der gelehrten Sprachen , die Gelehrfamteit fleigt und fallt, fo fann man auch ficher behaupten, daß die Bernachlaß figung ber lateinischen und griechischen Sprache mit eine Urface ber eingeriffenen Barbarei gewesen sene. Die griechische wurde in bem Orient burch neue Worter schon im 7ten Sahrhundert verus Raltet, woraus nach und nach die barbarisch griechische Mundan Cyrillus von Theffalonich, ber A. 869. farb, fieng an die flavonische Sprache mit griechischen Buchstaben gu fchreiben, und feste noch einige Zeichen bingu; baber tam das Eprillische Ab phabet ben ben Ruffen. Im Occident fummerte man fich wenig um die griechische Litteratur, ohngeachtet Carl der Groffe A. 802. ausbrücklich befohlen batte, man solle die griechische Sprache in ben Schulen lehren; benn er hatte ju ben Befandtichaften an bie griechischen Raifer Leute nothig, Die Diefer Sprache fundig mo Mus der gateinischen entstund aufangs Lingua Romanorum ruftica, bernach die Italienische, Kranzofische und Spanische; und fie murbe nur noch in der Rirche und unter den Gelehrten gebraucht. Den eigentlichen Zeitpunct, wann fie aufgehört habe, Mutterbre che ju fenn, fann man nicht angeben; aber gewiß ifts, baf bie Einfalle ber Gothen u. a. Barbaren in Italien vieles ju ihrer Ber falfchung bengetragen haben. Unter den Schriftstellern maren fet Boethius wenige, die in einem freinen Stil ihre Gedanten ausw brucken im Stande maren. Alcuin und Eginhard find noch die erträglichsten; aber clagisch ift feiner. Im gen Jahrhundert mur de sie durch die Pabste Vicolaus I. und Udrian II. für die Rirchen frache erflart; jest fiengen die Geiftlichen an, lateinisch zu reben,

<sup>7)</sup> CAVE. T. I. p. 637-640. — Du-Pin. T. VI. p. 120. — Ceillier. T. XVIII. p. 248. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 33. 791. 804. Ed. Lipf. T. III. p. 412. 464. Bibl. lat. med. at. T. I. p. 133-138 — Pope-Blount. p. 342-344. — Chaupepié h. v. — Jamberger. 3 Th. p. 544-550. — Joechers Sel. Lex. 800 Abelung verbeffert. 1 B.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 425

zu schreiben und zu fingen, und dadurch die Sprache noch mehr zu verderben. Die Unwissenheit war schon im 8ten Jahrhundert so groß, daß ein Pfaff in Baiern in nomine patria, filia & spiritua sancta tauste. In Gerichten und Kanzleien wurden die öffentlichen Instrumente, Diplome, Lehnsbriefe, Bertrage, Testamente z., in barbarischem Latein abgefaßt. 2)

### XXVIII.

Carl der Groffe, fo, wie er vor fich gelehrt war, zeigte fich auch in Beforberung ber Gelehrfamfeit groß, und suchte ber eine reiffenden Barbarei ju begegnen. Er berief die gelehrtiften Mans ner, befonders aus Britannien, an feinen hof; legte in Deutsche land, Franfreich und Italien Schulen an; machte fich um Die Bib dung der deutschen Sprache verdient ; gab den Mongten und Wins den deutsche Mamen; legte Bibliotheken an, und verfertigte mit Zuziehung anderer Gelehrten eine deutsche Sprachlehre. Er fliftete insbesondere auf Anrathen des Alcuins A. 802. die Schule zu Baris, die hernach, vermuthlich im 12ten Jahrhundert, ju einer Universitat erhoben wurde, a) Aber was Carl gut zu machen sich mit fo vielem Gifer bestrebte, das gieng nach feinem A. 814. erfolge tem Absterben wieder ju Grunde. Sein Gobn und Rachfolger, Ludwig der Kromme, ein Sflav der Pfaffen, beforderte burch feine Unthatiafeit, Aberalauben und Dummbeit fo febr, daß Lupus in einem seiner Briefe flagt, er habe ben all feiner Lernbegierbe teinen Lehrer finden tonnen, der ihn befriedigte. Und ohngeache tet Ludwigs Gobn, Carl der Rable, in die Aufskapfen feis nes Grofpaters trat, und bem liebel zu fteuern suchte, so war doch ben der allzusehr eingeriffenen Unwiffenheit feine Bemubung vergeblich. b)

<sup>2)</sup> BASNAGE Hift. de l'Eglise. L. IX. C. 4. S. 7 sqq. — Hift. litt. de la France. T. VI. p. 3. u. 615. — GIANNONE Hift. Neap. Lib. IV. p. 283. — Sabricii Abris einer allg. Hift. ber Gelehrs. 2 B. p. 565-571.

<sup>2)</sup> H. CONRINGII Antiquit. Acad. p. 49. 79-98. 287. 291. 295-302. 307-309. 314-320. 324-327. 333-335. 366 fq. — Hift. de l'université de Paris depuis son origine jusqu'en l'année 1600. par M. CREVIER. Paris. 1761. VII. 8. — BULEI Hift. universit. Parisiensis, ib. 1665-73. VI. fol.

b) CAVA. T. L. p. 632 - 634. - FABRICII Bibl. gr. T. XI. p. 488 - 490.

### XXIX.

Im Orient sah es zwar noch nicht ganz so finster aus; we nigstens wurde die Sprache noch nicht so vernachlässigt; abn die Schriftsteller beschäftigten sich gröstentheils mit nichts, all Homilien, Chronifen oder Jahrbüchern und Lebensbeschreibmigen der Heiligen. Unter allen zeichnen sich aus

Photius, aus einem ansehnlichen Geschlecht; er wurde wegen feb ner vorzüglichen Gelehrfamfeit zum Lehrer des nachmaligen Raifers, Leo des Beifen, bestellt; Sauptmann der Raiferl. Garde, erfin Gecretarius, oberster Senator, und A. 858. Patriarch zu Constant tinovel, ohngeachtet er ein Lape war; aber wegen den vielen Strie tigfeiten zweimal abgesezt, theils unter Basilius Macedo A. 867, theils unter. Leo dem Meisen A. 886. Er starb circa A. 891. — Bon keinen noch porhandenen Schriften merke ich: I. Myriobiblon, f. Bibliotheca, ober wie er es selbst nennt, Descriptio atque enumentio lectorum a nobis librorum, quorum argumenta cognoscere desderavit dilectus frater noster Tarasius, suntque viginti & uno demus trecenti. Eine kritische Buchergeschichte und Auszuge aus Buchen, Die er gelefen, aber nun verlohren find. II. Epistolæ 248. wom noch einige gefommen sind. III. Nomocanon, legum imperialium corporis Justinianei & canonum ecclesiasticorum harmonia. versus Latinos, de processione Spiritus S. a solo Patrel &c. --Musgaben: Bibliotheca &c. c. n. DAV. HOESCHELII. Aug. Vind. 1601. fol. auch gr. & lat. ex versione (mala) ANDR. SCHOTTI, c. n. Hoeschelii. Rothomagi. 1553. fol. 1613. fol. (8 36/r.) Paris. 1611. fol. (10 Ebir.) - Epistolæ, gr. & lat. c. n. Rich. Montacutii. Lond. 1651. fol. (4 Thir.) Auffer ben 248. fieben noch am Ende 5, welche Chrifti. Rau aus dem Drient brachte. -Nomocanon, gr. & lat. c. comment. Theod. Balsamonis. Paril.

Bibl. lit. med. at. T. I. p. 936-975. — AVENTINUS Annal. Boior. Lib. IV. Cap. 8. §. 31 fqq. — BURCARDUS de fatis lat. ling. P. II-p. 31 fqq. — De l'Etat des Sciences dans l'etendue de la Monarchie Françoise sous Charle M. par l'abbé le BOEUF. Paris. 1734. 12. — Bersuch einer Geschichte K. Carls des Groffen, von Zegewisch, Leipis. 1777. 8. sehr gut. — Hist. de Charlemagne, par GAILLARD. Par. 1785. IV. 8. 4u weitsäusig, nicht genau und frist ch genug.

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 427

615. 4. (I Thlr., 16 gr.) eigentlich ein kanonisches Recht ber priechischen Kirche. c)

Theodorus Studites, geb. A 759. zu Constantinopel; begab ich daselbst in das Saccudische Rloster, und wurde A. 794. Archis nandrit. Muste nach 2. Jahren ins Exilium, weil er Constans in VI. excommunicirte, da er sich von seiner Gemahlin Maria ges chieden hatte. Die Irene, ben welcher er beliebt war, machte ihn dernach zum Abt im Rloster Studium. Doch wurde er A. 809. vegen den Streitigkeiten mit dem Patriarchen Vicephorus zum weitenmal ins Exilium geschickt; und dieses wiedersuhr ihm zum drittenmal unter Leo VI. wegen seinem hartnackigen Eiser sur den Bilderdienst; und zum viertenmal unter Mickael. Er starb A. 826. auf der Halbinsel St. Eryphon. Alle seine Schristen sind dumm, und betressen größentheils den Bilderkrieg; z. B. Liber dogmaticus pro cultu imaginum &c. Epistolarum Lib. II. Das erste B. begreist 57, das 2te 219. Briese 2c. d)

Leo VI. der Sohn und Nachfolger des Basilius Macedo, regierte von A. 889-911. Wurde von Photius in allen Wissenschaften so gründlich unterrichtet, daß man ihm den Benstamen Sophus oder Sapiens benlegte. Unter seinen Schriften kommen vor: I. Opus Basilicorum s. imperialium constitutionum [Basidinar diarasseur) Lib. LX. eine Sammlung Raiserl. Berords nungen, welche sein Sohn, Constantinus Porphyrogennetus, wieder durchsehen und verbessern ließ. Alle 60. Bücher sind noch griechisch vorhanden; aber noch nicht alle gedruckt. II. Tactica, s. Constitutionum militarium breviarium. III. Orationes XVI. und einige Gedichte 2c. —— Ausgaben: Basil. Lib. LX. gr. & lat. cura Car. Anib. Fabrotti. Par. 1647. sol. eigentlich nur 41. ganze Bücher; die übrigen sind aus der Synopsi Basilicorum zusammens getragen. — Basilicorum Lib. IV. IL. L. LI. LII. gr. & lat. c. n.

e) Cave. T. II. p. 47-50. — Du-Pin, T.VII, p. 80. — Oudin. T. II. p. 201. — Fabricii Bibl. gr. T. VI. p. 485, 575, T. IX. p. 369-569. T. XI. p. 27. 49. 171. — Pope. Blount. p. 351-354. — Bruckeri Hift. crit. phil, T. III. p. 540. Ej. Fragen. 4 Lh. p. 2417 sqq. — Same berger. 3 Lh. p. 652-660.

d) Cave, T. II. p. 8-10. — Oudin. T. II. p. 32. — Ceillier. T. XVIII. p. 489. — Fabricii Bibl. gr. T. IX. p. 234-249. T. XII. p. 275 — 305. — Hamberger. 3. Th. p. 559-561.

Guil. Otto. Reitzii. in Gen. Meermanni, Novo Thes. Ju. Civ. & Canon. T. V. — Tactica, s. de re militari liber, gr. & lat. c. n. Jo. Meursii. Lugd. B. 1612. 4. Deutsch: R. Leo des Phis Iosophen, Strategie und Tactif, aus dem in der R. Bibl. zu Bim besindlichen Original übersezt, von J. W. v. Burscheid. Wien. 1779. V. gr. 8. mit Rups. (11 fl.) verdient wenig Benfall; der Nebersezer verstund kein griechisch, und die Anmerkungen sind gan aus Maizerop's französischer frener Nebersezung genommen. e)

Bohannes Damascenus, mit dem Bennamen Chrysorrhoes, von Damascus, murbe von einem griechischen Monch, Cosmas, ben sein Bater aus der Sklaverei erkaufte, grundlich unterrichte; trat bernach in alle die Bedienungen, die fein Bater ben dem Saw cenischen Ralifen befleibet hatte. Endlich begab er fich 727. all Priefter in bas Rlofter Gaba ben Jerusalem, und wurde ein be tiger Vertheidiger des Bilderdienstes. Er farb nach A. 754. Ju feinen Schriften zeigt er Scharffinn, und durch feine Beredfamin erwarb er fich den Bennamen Chryforrhoes. Er brachte zuerft bie philosophische Lehrart in die Theologie, und bildete zuerst die sost matische Theologie und scholastische Philosophie unter den Griechen - Chriften: Orthodoxæ fidei accurata expositio, in 4. Buchern, pber nach den handschriften in 100. Capiteln; das erfte theologie fche Spftem. Dialectica. De centum hæresibus, aus bem Epiphe mius. De draconibus & strygibus. Canon paschalis. Carmina. Sacra parallela ober loci communes, nach dem Alphabet geordnet: ichie bar, wegen ber barin enthaltenen Stellen aus verlornen Schriften Homiliæ u. a. theils bogmatische, theils volemische Tractate. --Ausgaben: Opera omnia, bon verschiedenen Berfaffern überfeit. Basil, 1575, fol. ed. III. (3 Thir.) - Opera, gr. & lat. ed. Jac. Billi. Parif. 1619. fol. (6 Thir.) pollstandiger, ale Die Bafelb Sche. - Opera, gr. & lat. c. n. MICH. LEQUIEN. Paris. 1712. Il. fol. (20 Thir.) die vollständigste. f)

e) Cave. T. II. p. 64. fq. — Oudin. T. II. p. 394. — Fabricii Bibl gr. T. VI. p. 363 - 379. — Zamberger. 3 Th. p. 666 - 672.

f) Cave. T. I. p. 624-626. — OUDIN. T. I. p. 1713. — CEILLIER T. XVIII. p. 110. — FABRICII Bibl. gr. T. VIII. p. 772-821. T. XIII. p. 810. — BRUCKERI Hist. crit. phil. T. III. p. 534. Ej. Fragen x. 4 Kh. p. 1410 sqq. — Bayle h. v. — Jamberger. 3. Ch. p. 528-53.

#### XXX.

Im gen Jahrhundert waren noch die Wiffenschaften ziemlich im Gang; fo daß wir noch einige betrachtliche Schriftfteller int Occident antreffen. Aelfred, der Ronig in England, zeigte eben Sp groffen Gifer, wie Carl der Groffe, die Gelehrfamteit zu bes forbern. Er war ber jungfte Cohn bes Beftfachfischen Ronigs Aethelwolf; lebte von A. 849-900. Besiegte die Danen in vielen Schlachten, feste ihren Raubereien Schranken; brachte in feinen Staaten Runfte und Wiffenschaften empor ; verwendete ben 8ten Theil seiner Ginkunfte auf offentliche Schulen; errichtete gu Drices 3. Collegia, in deren jedem 26. Studenten unterhalten murden; berief tuchtige Lehrer aus Frankreich, und brachte es durch diefe Sorgfalt fur die Bildung ber Jugend bald dabin, daß die offente Lichen Nemter mit tuchtigen Mannern befest werden konnten. Er war por fich gelehrt, in einigen Sprachen, in der Redefunft, Phis - losophie, Geschichte, Mathematik, und Musik erfahren, und liebe te den Umgang der Gelehrten, die er an feinen Sof jog, feine gelehrten Renntniffe ju erweitern , und fie ben feinen gelehrten Arbeiten zu Rath zu ziehen. Denn er schrieb mehrere Bucher und Mebersebungen, davon aber nur im Druck erschienen find : I. Periplus Ohteri & Wulfstani, Anglosaxonice & latine, c. Joh. Sper-MANNI vita Aelfredi. Oxon. 1678. fol. auch Hafn, 1744. 4. ist eine Erzählung der Schiffarth, die Ohter aus halgeland in Norwegen, und Wulfstan aus England, auf Befehl des Ronigs auf bem Baltischen Meer unternommen. 11. Eine Uebersetung des Digle ters. Lond. 1640. 4. III. Gine Heberfetung ber 5. Bucher bes Boethius de consolutione. Oxon. 1698. 8. IV. Gine Ueberfettung pon des Beda Hist, eccl gentis Anglorum Lib. V. Cantabr. 1722. fol. g)

Eginhardus oder Einhard, aus dem Odenwald. Carl der Groffe gab ihn seinem Prinzen zur Gesellschaft, mit welchem er unterrichtet wurde. hernach machte er ihn zu seinem Capellan, oder zum geheimen Secretar und Ranzler; ferner zum Oberaus

g) FABBICII Bibl. lat, med. at. h. v. — CHAUFEPIÉ h. v. — Jo. SPEL-MANNI The Life of Alfred &c. Oxf. 1709. 8. — Sammlung mertwite Diger Lebensbeschreibungen aus der Brittannischen Biographie. 2 Eh. p. 1. — Zamberger. 3. Ih. p. 660-664.

feber ber R. Gebaube. Daß er fogar bes Raifers Tochtermann ge wefen fene, fann nicht bewiesen werben. Geine Frau hieß gwa Imma, aber fie war beswegen nicht bes Raifers Pringeffin. Er trennte sich von ihr, und trat in den Monchestand. Gutern, die ihm Ludwig der Fromme wegen Unterweifung bet jungen Lothars Schenfte, gab er einen Theil gur Stiftung bes fle ftere Seligenstadt, machte fich jum Abt, und ftarb dafelbft A. 839. nachdem er diese Wurde in einigen andern Rloftern bekleidet batte Ein wurflich gelehrter Mann. In feinen Schriften abmte er ba Suetonius glucilich nach. Wir merten bavon: I. Vita Caroli M. barin er die Rriege und das Privatleben diefes Raifers pragmatifd Beschreibt. II. Annales regum Francorum Pipini, Caroli M. Ludo vici Pii, Ab A. 741-829. Der Lobspruch von Eginhard ift ein 3v fat, der fich weder in den altesten Ausgaben, noch in den befter Sandschriften befindet. III. Breviarium chronologicum; ein Ins jug aus des Beda sex ætatibus mundi. IV. Epistolæ LXII, die u ber Rolge durch einen andern vermehrt wurden. Gie find an Lupus, Abt ju Ferriere, gerichtet. Man lernt baraus ben Damaligen bar barifchen Zuftand ber Gelehrfamfeit fennen zc. Unter ben verbi nen Schriften find die Gesta Saxonum am meiften zu bedauern. --Musgaben: De vita & gestis Caroli M. c. comm. Jo, FRID. Besst-LII & notis Joh. BOLLANDI. Curante Jo. HERM. SCHMINCKIO. Trai. ad Rh. 1711. 4. (20 gr.) Die beste. - Annales reg. Franc. &c. in DU CHESNE Script, hist. Franc. T. II. p. 232. - Breviar, chron. in du Chesne, T. III. p. 125. und Lambecii Comm. de Bibl. Vindob. T. II. p. 395. h)

Vicephorus, geb. A. 758. zu Constantinopel, wo sein Batt Staatssecretar war. Er folgte ihm in dieser Würde, und madte sich durch seine Geschicklichkeit am Hose sehr beliebt. Hernach bes gab er sich in das von ihm gestistete Rloster; wurde Patriarch we Constantinopel A. 806, wurde nach 9. Jahren A. 815, weil er ein Versechter des Bilberdienstes war, von R. Leo verwiese. Er starb A. 828. Rt. 70. in dem von ihm gestisteten Rloster Et. Theodorus. — Schriften: Chronologia compendiaria, ab Adamo-Nicephorum. Gr. & lat. c. n. Joach. Cameranii. Basil. 1561. sol.

h) CAVE. T. II. p. 13 fq. — CEILLIER, T. XVIII. p. 575. — Vossits de hist. lat. p. 284. fq. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. II. p. 254-266. — BAYLE. h. v. — Zamberger. 3 Th. p. 569-574.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 431

Lips. 1573. 4. auch in Bibl. PP. max. Lugd. T. XIV. p. 72. — Breviarium historicum ab A. 602-770 gr. & lat. c. n. DION. PETAVII. Par. 1616. 8. u. 1648. fol. nachgebruckt. Venet. 1729. fol. — Opuscula IV. contra Iconomachos, lat. in Bibl. PP. max. T. XIV. p. 91. — Stichometria librorum sacrorum, gr. in Pet. Pithæi. opp. Par. 1609. 4. p. 13. &c. i)

Paschasius Radbertus von Soissons. Er begab sich in das Rloster Corvei, wo er auch A. 844. Abt wurde. Weil er aber nicht Ansehen genug hatte, die Ruhe unter seinen Wonchen zu ers halten, so entschloß er sich A. 851. seine Würde niederzulegen, und in der Stille zu leben. Er starb den 26. Apr. circa A. 865. Der erste, der die Transsubstantiation lehrte. — Schriften: Comment, in Ev. Matthæi, libris XII. Eine Sammlung aus den Kirs chendatern; In lament. Jeremiæ Lib. V. — De corpore & sanguine Christi; De partu Virginis Lib. II. &c. — Opera, Par. 1618. fol. auch in Bibl. PP. max. T. XIV. p 353. k)

Istdorus Mercator, ober wie er auch in einigen handschrifs ten genennt wird, Peccator, auch Pseudo: Istdorus, schmiedete circa A. 845. unter dem Namen der Pabste die Canones ecclesiasticos, oder die Epistolas decretales, 80. an der Zahl, sehr betrügerisch, vom Clemens Romanus an, bis A 614. Wer aber eigentlich der Betrüger gewesen sehe, weiß man nicht. Vermuthlich ein Galelier; nicht aber Istdorus Sispalensis, ein Spanier, der A. 636. starb. Alle vernünftige Katholiten halten die Sammlung für unters geschoben. 1)

Michael Psellus, der altere, aus der Insel Andros, war eirea A. 87°. berühmt; ein Schüler des Phorius, und Lehrer des R. Leo VI. Ein berühmter Philosoph. Wahrscheinlich verfastte er: Paraphrasin in Aristotelis plerosque libros; Dial. de operationibus dæmonum; tr. de dæmonibus &c. welche sonst auch dem juns

k. .

i) Cave. T. II. p. 4-6. — Oudin. T. II. p. 2. — Ceillier. T. XVIII. p. 467. — Fabricii B. gr. T. VI. p. 295-299. 640-683. T. XI. p. 166-171. — Zamberger. 3 Th. p. 561-565.

k) CAVE. T. II. p. 32 fq. — OUDIN. T. II. p. 107. — FABRICII B. lat. med. at. h. v. — Zamberger. 3 Ch. p. 613 - 617.

<sup>1)</sup> DAV. BLONDELLI Pfeudo - Ilidorus. — CAVE. T. II. p. 21. fq. —
OUDIN. T. II. p. 46 fq. — FABRICII B, lat. med. zt. T. IV. p. 561
fqq. Ej. Bibl. gr. T. XI. p. 66 - 74.

gern Pfellus, der im Inten Jahrhundert lebte, zugeschrichn werden. m)

Rabanus, mit dem Bennamen Magnentius, weil aw Manne geburtig war; auch Maurus, wie ihn Alcuin, fein & ter nennte; geb. A. 776. Er ftudirte theils im Rlofter Rubbi wo er Monch und A. 801. Diaconus, A. 814. Prieffer und A. 821 Abt wurde, theils ju Lours unter Alcuin. Dort lehrte er ha nach und brachte die Schule in folche Aufnahm , daß viele gehrt ba gebildet und in andere Gegenden berufen wurden. Rach feine Reise, die er nach Palastina unternahm, seste er fein Lehramt fon Er legte A. 842. feine Burde als Abt nieder , und begab fich auf ben St. Petersberg ben Fulba, bis ihm A. 847. Die Ergbifchoflick Burde ju Manny übertragen wurde, die er bis an feinen A. 854 erfolgten Lod befleidete. Ohnstreitig einer Der gelehrteften Die ner feiner Zeit, ber neben feinen vielen Berufsgeschäften, beib bers im Lehramt, eine unglaubliche Menge Schriften verfagtt, davon die Angahl ber gedrucken allein fich über 50. erftrein Sie betreffen theils Auslegungen uber alle Bucher Des M. u. R. ? theils die Kirchenzucht, theils andere gemischte Materien; 4. & De universo Lib. XXII. - Gloffaria latino - theotisca - De arte grammatica Prisciani &c. Er war auch ber erfte, ber bas Griedi sche in Deutschland lehrte; und suchte die deutsche Sprache mi groffem Eifer auszubreiten. - Opera omnia in VI. T. diftinda, ed. a GE. COLVENERIO. Colon. Agr. 1627. fol. (21 Eblr.) Ent balten 44. Merte, darunter 27. jum erstenmal gedruckt find. -Opus de laudibus S. crucis. Phorchheim. 1503. fol. aufferft feb ten. - Comm. in Hieremiam proph. Basil. 1534. fol. - Poeman facra. Mogunt. 1617. 8. n)

Saymo geb. A. 778, wo? ist ungewis. Joh. von Tritten beim nennt ihn einen Sachsen. Er lebte im Rloster zu Huld als Monch, und gieng A. 803. mit Rabanus nach Lours, den Alcuin zu hören. Lehrte hernach zu Fulda und hirschsselb;

m) LEO ALLATIUS de Pfellis, p. 2-14. in FABRICII B. gr. Vol. V. — CAVE. T. II. p. 55.

B. lat. med. at. T. VI. p. 68 - 79. — POPE-BLOUNT. p. 346 - 349. — SCHANNAT hift. Fuldensis. p. 100. — Samberger. 3 20. p. 601 - 606. Meisters Characteristis der deutschen Dichter. 1 B. p. 5 - 12.

## 23. Anfana u. Fortgang d. Gelehrsamt. 433

wurde A. 840. Bischof zu Salberstadt; stiftete ein Rloster und farb A. 853. Seine Schriften begreifen groftentheils allegorifche Ruce legungen über bie h. Schrift. Biele find verloren. porbandenen merten wir : Lib. X. de christianarum rerum memoria: ein Auszug aus Rufins Ueberfesung ber Rirchenhiftorie bes Bufes bius. Ich nenne bavon die Ausgabe: Hift, eccl. breviarium, ex rec. M. Z. Boxhornii. Lugd. B. 1650. 12. 0)

Walafridus Strabo, oder Strabus von feinen fchielem ben Mugen, aus Allemanien ober Schwaben, geb. A. 807. 3m bem Rlofter Reichenau, wo er in ben Monchsftand trat, murbe er querst unterrichtet, und der Schule daselbst, nachdem er ben Rabanus ju Kulda gehort hatte, vorgefest; endlich A. 842. 216e zu Reichenau. Er farb A. 849, mabrend ber Gefandtichaft, bie er auf Berlangen Ludwigs, an beffen Bruder, Carl den Rablen, unternommen batte. - Unter feinen Schriften merten wir : Gloffa ordinaria, turge Anmerfungen über die Bibel, aus des Rabanus Muslegungen gezogen. Comm. in Pfalmos LXXVI. Poemata &c. - Musache: Biblia S. cum glossa ordinaria, cum novis Patrum explicationibus & postilla Nic. Lyrani. Duaci. 1617. VI. fol. auch Antw. 1634. (10 Thir.) p)

Servarus Lupus, geb. circa 80%. Studirte querft in bem Rlofter Ferrieres, in der Dioces Genon; hernach ju Rulba, unter Rabanus, mo er auch eine Zeitlang die frenen Runfte lehrte. Carl ber Rable machte ibn A 842. jum Abt ju Ferrieres; mit ibm jog er A. 844. ju Relde und wurde gefangen. Die übrige Zeit brachte er mit Unterweifung feiner Monche ju, und fammelte eine groffe Bibliothet. Er ftarb circa 862. Unter feinen Schriften find feine 127. Briefe vorzüglich mertwurdig, weil man ben bamaligen Buffanb ber Rirche und Gelehrfamfeit baraus fennen lernt. - - Opera, c. n. STEPH. BALUZII. Paril. 1664. 8. Ed. II. Antw. (Lipf) 1710. 2. (8 gr.) auch in Bibl. PP. max. Lugd. T. XV. p. 1. - Epistolæ.

e) CAVE. T. II. p. 28. - Du-Pin. T. VII. p. 176. - CEILLIER. T. XVIII. p. 712. - FABRICII B. lat. med. at. T. III. p. 543-549. Meinimanns Hift, litt. 2 Eb. p. 217. - Bamberger. 3 Eb. p. 595 - 600. D) CAVE. T. II. p. 31. - OUDIN. T. II. p. 74. - CEILLIER. T. XVIII. p. 671. - FABRICII Bibl. lat. T. III. p. 315. Bibl. lat, med, at. T. VI. p. 869 fqg. - Zamberger. 3 Th. p. 588 - 591.

studio Papirii Massoni. Paris 1588. 8. Sehlerhaft. Beffer is Du Chesne SS, hist. Franc. T. II. p. 726. 9)

Godeschalcus, der Sohn eines Sachsischen Grafen, lebte mehrere Jahre als Monch im Rloster zu Fulda. Als er sein Gelübb zurücknehmen wollte, widersetzte sich ihm Rabanus, sein Abt. Er gieng nach Orbais, serner nach Nom. Auf der Nückreise ausserte er in Gegenwart des Bischoss von Verona seine Gedanken von der absoluten Prädestination, wovon er auch A. 848. sein Luch schrieb. Man veranstaltete zu Mannz, wo Rabanus Erzbischos war, A. 848. ein Concilium gegen ihn; er wurde verdammt, ost sentlich gegeiselt, und ins Gesängniß geworsen, wo er A. 863. Karb. Weil er gezwungen wurde, seine Schriften ins Feuer zu wersen, so sind nur noch 2. Glaubensbekenntnisse übrig, und einige Kragmente, die man ben Sincmarus u. a. antrist. r)

Orfried, Monch im Kloster zu Weissenburg im Elsas, und machdem er den Rabanus zu Fulda gehört hatte, Scholasticus de selbst; Theolog, Philosoph, Redner und Dichter von A. 843-870. berühmt; lies sich besonders die Verbesserung der Deutschen Spruche und Poesie angelegen senn, und hinterlies eine poetische Umsschreibung der evangelischen Geschichte aus den 4 Evangelische. Die deutsche Uebersezung und Paraphrase der Psalmen soll nicht ihn, wie Lambecius u. a. mennen, sondern den Vlotkerus Labro, einen Monch in dem Kloster St. Gallen, der A 1022. starb, zum Versasser haben; er ist aber ohnstreitig der Versasser. — Aussgabe: Evangeliorum liber &c. Evangelienbuch in altstrenksschus Reimen ze. von Flacius mangelhaft edirt, Basil. 1571. 8. auch in Jo. Schilter Anmerkungen von Scherz herausgegeben, Argentize. 8. 8)

q) CAVE. T. II. p. 20. fq. — FABRICII Bibl. lat. med. at. T. IV. p. 871-874. — Zamberger, 3 Eb. p 610 613

E) CAVE. T. II, p. 26. — OUDIN, T. II, p. 198. — CEILLIER, T. XVIII. p. 775. — FABRICII Bibl. lat. med. at. h. v. T. III. p. 208-214. — Moshemii Instit. hist. eccl. p. 343 sq. — Samberger. 3 Eb. p. 620sq.

<sup>8)</sup> Cave, T. II. p. 59. — Oudin. T. II. p. 313. — Fabricii Bibl. lit. med. 2t. T. V. p. 535 - 540. — Morhofs Untericht der bentichen Spir de. p. 288 - 291. — Chaupepié. h. v. — Zamberger. 32h. p. 622 - Meisters Characteristik der bentschen Dichter. 1. B. p. 13 - 27.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 435

Johannes Scorus Erigena, vermuthlich aus Nire in Schottland, blubete vor A. 877. Er begab fich nach Rranfreich und gewann die Bertraulichkeit Carls des Rahlen. Benn er nicht burch diefen gefchutt morden mare, fo wirde er in ben damaligen Streitigkeiten von der Gnadenwahl und von der Gegenwart bes Leibes Christi im S. Abendmahl, ba er von der gewöhnlichen Lehre abmich, barte Berfolgung ju leiden gehabt haben. Er begab fich nach England ju R. Melfred jurud, lehrte ju Orford Die Dias lectif, Gepmetrie und Aftronomie, und errichtete zu Malmesburn eine Schule, murde aber endlich bon feinen Schulern, ober bos haften Monchen mit Rebermeffern erstochen. Gin Mann von muns term und icharffinnigem Geifte, ein benfender Philosoph, der bie ariechische Sprache verftand, und die Philosophie auf die Theolog gie anwand, aber nur ju viel mit Allegorie und Mostif, Die er aus den Schriften des Dlato lernte, fich beluftigte. Bon feinen Schriften haben wir noch : De prædestinatione Dei Cap, XIX, miber Bodeschaft; De divisione nature Lib. V. gr. & lat. Oxon. 1681, fol. ed. Tho. Gale, subtil und dunkel; man findet einen Austug banon in Seumanns Act, philos, T. III. p. 858-900. - Excerpta e libro Macrobii de differentiis & societatibus græci latinique verbi ed. Jo. Obsopous. Paril. 1588. 8. S. auch oben den Art. Macrobius. Interpretatio operum Dionysii Areopagitæ &c. in den Operibus D. Areopagitæ &c. Colon. 1556. fol. t)

Sincmarus (Rhemensis) aus einem vornehmen Geschlecht. Er kam zuerst als Monch in das Rloster St. Denns, hernach an den hof Carls des Kahlen, der ihm A. 835. das 10. Jahre lang ledig gestandene Bistum Rheims ertheilte. Er wohnte vielen Kirchens versammlungen ben; hatte ein groffes Gewicht in Kirchens und Staatssachen; wurde oft in Sachen von Wichtigkeit um Rathgefragt; war unbeweglich in Aussührung seiner Entschliessungen, und ließ sich selbst durch pabstlichen Bannstrahl nicht wantend mas chen. Er starb A. 882. auf der Flucht vor den Normannern. Seine Schriften, die aber doch hie und da von seiner Partheys lichkeit zeugen, sind für die geistliche und weltliche Geschichte

t) Cave. T. II. p. 45 fq. — Oudin. T. II. p. 234. — Fabricii Bibl. let. med. zt. T. IV. p. 397-405. — Pope-Blount. p. 349-351. — Brucken ii Hist. cr. phil. T. III. p. 614. Ej. Fragen. 5 %, p. 645. — Sambepart. 3 %, p. 632-635.

schäsbar; sie betreffen theils die Kirchenzucht, theils die damalige Streitigkeiten, theils enthalten sie Briefe an Personen von versschiedenem Stande. — Ausgaben: Opera, cura Jac. Sirmondi. Par. 1645. II. fol. (16 Thir) — Opuscula & epistolæ; ed. Jo. Cordesius. ib. 1615. 4. (2 Thir. 8 gr.) — Epistolæ, c. n. Joh. Bu-

Anastasius, Bibliothecarius, d. i. Secretarius der Romischen Rirche und Abt des Marien Rlofters jenfeits der Tiber. Er murs be A. 869, von R. Ludwig II, an den Bafilius Macedo megen . Bermablung feiner Pringeffin an deffen Pringen nach Conftantinos pel geschickt, und wohnte bafelbft dem 8ten allgemeinen Concilium ben. Ob er ber Cardinal Anastasius sene, der A. 850. abgeseit wurde, zweifelt man um fo mehr, da er diefe Abfenung in feinen Schriften billigt. Er lebte bis A. 886. Einer ber vornehmften Schriftsteller bes gten Jahrhunderts. Die meiften unter feinen vielen Schriften find Uebersetungen aus dem griechischen in bar barifchem Stil. Unter den übrigen find hauptfachlich zu merten: Vitæ pontificum romanorum, ober Liber pontificalis; die meiften barunter find bon andern unbekannten Berfaffern. Der Jesuit 30h. Bufaus hat das Werk in seiner Ausgabe, Moguntia. 1602. 4. (3 Thir. 12 gr.) verfalfcht, und unter anderm auch bas leben ber Babstin Johanna weggelassen. Borguglich ift die Ausgabe bes 30b. Vignolius. Roma. 1724. 4. und franc, Blandini. ib. 1718435. fol.m. (von Petrus an bis Steph. VI.) Historia ecclefiastica s. Chronographia tripartita, c. n. CAROLI ANNIBALIS FA-BROTI. Par. 1649. fol. (10 Thir.) nachgedruckt. Venet. 1729. Das ben find die Vitæ pontificum. Das Werk felbft ift ein Auszug aus . 6. Syncellus, Nicephorus von Constantinopel und Theophis nes Confessor. - Das Chronicon Casinense, bas man ihm gw Schreibt, hat einen andern Berfaffer; es fteht in MURATORII Script, rer. Ital. T. I. P. 2, p. 345. x)

u) Cave. T. II. p. 33-35. — Du-Pin. T. VII. p. 12 sqq. — Oudin. T. II. p. 169. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. III. p. 791-795. — Роре-Вьоинт. p. 344-346. — Vossius de hist. lat. p. 299-301. — Снаигерів h. v. — Затвегдет. 3 Ср. p. 637-640.

<sup>2)</sup> Cave. T. II. p. 56 - 58. — Oudin. T. II. p. 250. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. I. p. 230 - 234. B. gr. T. IX. p. 337 - 339. — Pope-Blount. p. 354 - 356. — Chaufepiéh. v. — Samberger. 3 Eh. p. 645-661. — Joecher I. c.

# 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 437

Regino, ein Monch im Rloster Prum ben Trier, hernach aber als Abt A. 899. verstoffen; erhielt endlich zu. Trier die Abtei St. Martinus und starb A. 915. (908.) Er schrieb: I. Chronicon oder Annales Germaniæ, von Christi Geburt bis 907. Es wurde hers nach von einem andern bis 907. fortgesezt. Moguntiæ. 1521. und Francos. 1609. sol. II De disciplina ecclesiastica & religione christiana Lib. II. Das erste Buch handelt in 443. Rap. von Kirchensachen und Kirchenpersonen; das zweite in 446. Rap. betrift das Leben der Lapen; daben noch ein fremder Anhang ist. Ed. Joach. Hildebenandi. Helmst. 1659. 4. und besser c. n. Steph. Balvzii. Par. 1671. 8. (1 Ths.) y)

#### XXXL

Das tote Jahrhundert ist wegen seiner Barbarei und Unwis senheit unter den Gelehrten besonders verschrent. Einige nennen es Szculum plumbeum, obscurum, infelix, sterile & scriptoribus insignibus destitutum. Man kann es auch nicht läugnen, daß der Zustand der Gelehrsamkeit, in Vergleichung mit den vorhergehens den und folgenden Jahrhunderten, schlecht genug gewesen sene und folgenden Jahrhunderten, schlecht genug gewesen sene. Wahre, gesunde Philosophie, Frenheit im Venken, vernünstiges Forschen in der Wahrheit, wurde durch Aberglauben und Monches rei immer mehr unterdrückt. In den Schulen lehrte man gewöhns lich das Trivium, d. i. Grammatif, Rhetorif und Dialectif; wenn es hoch kam, auch das Quadrivium, d. i. Musik, Arithmetik, Geometrie und Astronomie. Dieß waren die sogenannten 7. freyen Künste, nach dem bekannten Knittelvers:

Gramm. loquitur; Dia. vera docet; Rhe. verba colorat;
Mus. canit; Ar. numerat; Geo. ponderat; As. colit aftra.
Es fehlt auch nicht an erbaulichen Anecdoten, die aber, wie es scheint, von wißigen Röpfen, die Sache zu übertreiben, erdacht worden find. 3. B. Ein Priester : Examen vor dem Bischof: Fr. Quot sunt septem sacramenta? A. Tres. Fr. Quas? A. Sunt sides spes, & charitas. Oder die Entrathselung jenes Empfehlungsschreis

y) Cave. T. II. p. 68. — Oudin. T. II. p. 407. — Fabricii Bibl. latmed, zt. T. I. p. 649. B. gr. T. XI. p. 75-77. — Vossius de hift. lat. p. 312. — Acimmanns Hift. litt. 2 Th. p. 368. — Jamberger. 3 Th. p. 677-680.

bens, ba ein gewiffer Bifchof Otto einem Collegen einen Geiffle den zum Diaconus in diesen abgefürzten Worten vorschlug: Otto Dei gram, rogat vestram clm ut velit istum clcmdem, conducere in vvm diam: welche der Ueberbringer, jur Probe, daß er gut lefen konne, als porgelesen haben foll: Otto Dei gram, rogat vestram clam, ut velit istum clincum clancum convertere in vivum diabolum. nes Lestament, bas ein Geiftlicher verfertigte: In Deus nomine, amen. Deus animam, corpus terram, bos super ecclesiam, altare vitulus & tibi titulus, viginti par sotularibus dispersit, dedit pauperibus Reliquis & reliqua, intus & extra, uxor & filia. Menn bief and würfliche Racta maren, fo murben fle weiter nichts beweisen, als baft es unter Bischoffen und Monchen bamals, so wie andem Beiten, Unwiffende gegeben babe. Eben fo menig mag ber Colui gelten, ben man auf die geringe Angahl ber Schriftsteller grundet. Wie viele mogen durch Berkeperung u. a. Umstande vom Schm ben abgehalten worden senn? Und ich mochte nicht immer von ba Menge der Schriftsteller auf den Alor der Wiffenschaften schlieffen Ueberdiff, woher wiffen wir, daß alle Schriften aus diefem Sabr bundert auf unfere Zeiten gefommen find? Wie viele mogen burd Rriege und Verheerungen zu Grunde gegangen senn! Doch ich fin be feinen Beruf, Diefen vorgegebenen finftern Zeiten, Da bie 60 lehrsamteit schlummerte, geradeju bas Wort ju reden. ich gegen das herrschende Borurtheil freiten, und Die Mabrbeit fagen, so wie ich sie finde. Ueberall im Drient, in Deutschland, Frankreich, England, Italien ic. waren Schulen, ober wenig ftens Stiftsschulen errichtet, in welchen gelehrt und gelernt murdt. Es wurden auch wol noch, besonders in Sachsen, neue geftifict. Richt leicht mar ein Stift oder Rlofter obne Bibliothet, Die de frenlich fur Privatleute ju fostbar mar, weil alle Bucher noch ge Schrieben werden muften. Diefe wurden von Monchen in ben Rie ftern mublam geschrieben, und manches toftbare DenEmal bes & terthums dem Untergang entriffen. Die Monche handelten and für ihre Rlofter mit den geschriebenen Buchern; einige bereiten bas Bergament jum Schreiben; andere corrigirten , fchrieben, mahlten, banden die Bucher. Dieg mar vielleicht ein groffend Berdienst, als wenn sie schlechte Bucher selbst verfaßt batte Und wenn fie nicht ohne Ropf schrieben, so lernten fie ber Abfchreiben. In Gelegenheit ju leenen fehlte es gewiß nich

Aber frenlich hatten die Monche die Gelehrsamkeit ben fich vers wahrt, verderbten die Zeit mit Meklesen, Singen, Legenden, Mahrlein und Gespensterhistorien, und liessen sich die Ausbildung ihrer Vernunft wenig ansechten. Es waren auch keine öffentliche besoldete Lehrer angestellt, und durch keine öffentliche Belohnuns gen suchte man das Genie zu ermuntern. Doch auch die wenigen Schriftsteller, die ich jezt nennen werde, sind ein Beweiß, das man hat lernen können, und daß die Gelehrsamkeit in den Zeiten, da sie lebten, nichts so ganz Fremdes gewesen seine. Sie mas chen mit ihren Kenntnissen, die wir in ihren Schriften bewuns dern, ihren Lehrern und ihren Zeiten Ehre.

Conftantinus VII, geb. A 905. von feinem Bater, Leo bem Beifen, im Burpur gezeugt; baber Porphyrogenitus. Er regiers te pon feinem 7ten Sahr an , theils unter Bormunbern , theils 47. Jahre allein, und wurde A. 959. von feinem Gohn, weil er ibm ju lang lebte, vergiftet. Ein guter, aber unglucklicher Rurft, Daben gelehrt und ein groffer Beforberer ber Gelehrfamfeit. Une ter ihm murde durch feine Beranftaltung Conftantinopel ein ameis tes Athen , fo baf man die Univerfitat bennahe aus gang Europa befuchte. Geine Schriften, die er felbst verfafte, oder burch ans Dere peranstalten ließ, sind: I. De administrando imperio ad filium Romanum; enthalt schone Nachrichten von der Starfe und Schmat che bes Reichs. II. De thematibus imperii orientalis & occidentalis Lib. II; von ben Provingen beider Reiche, und ihren Bolfern. III. Tactica; von der Rriegstunft ju Baffer und ju gand; wird auch dem Gohn des R. Romanus bengelegt. IV. Strategeticon de wariarum gentium moribus, & quomodo unaquæque earum pugnat. & quomodo ei pugnando resistere oportet. V. Novellæ constitutiones XVII. VI. De cerimoniis aulæ Byzantinæ Lib. II. &c. Durch ans Dere lieft er sammeln: Collectanea & excerpta historico politica & moralia; von 53. Rapiteln find noch das 27te und 5ote in Frage menten vorhanden. De re veterinaria Lib. II. eine Sammlung aus verschiedenen Schriftstellern. Geoponica Lib. XX. entweder non Caffianus Baffus, ober aus beffen Schriften gefammelt. - -Ausgaben: Opera, ed. Jo. MEURSIUS. Lugd. B. 1617. 8. (1 Thir.) enthalt nur 4. Merte, nemlich 1. 2. 3. u. 5. Die 5. erftern fteben auch in J. MEURSII operibus T. VI. - De thematibus &c. gr. & lat. Lugd. B. 1588. 8. Par. 1609. 8. - De cerimoniis &c. gr. & lat. ed. J. J. REISKE. Lipf. 1751-54. II. fol. med. (II fl.)

Geoponica f. de re rustica Lib. XX. gr. & lat. c. n. Pet.
NEEDHAM. Cantabr. 1704. 8. 2)

Luieprandus, auch Eutrandus, war Diaconus zu Pos Dia; und nachdem er die Freundschaft zwischen dem Martgraf Berengar und dem R. Constantinus Porphyrog. ju Constantis nopel, wohin er A. 946. von dem erstern abgeschickt wurde, glucks lich hergestellt hatte, Bischof zu Cremona. Aber Berengar hat ihn ante A. 963, verftoffen. Er begab fich hierauf nach Deutsche land und lebte ben Frankfurt; wohnte A. 963. dem Concilium ju Rom ben, wo er des R. Otto I. Bortrag den Bischoffen lateinisch bollmetschte; wurde von eben diesem Raifer A 968. nach Constant tinopel, um die Prinzeffin des R. Vlicephorus Phocas fur des fen Pringen zu werben, geschickt; weil aber die Gefandtschaft uns glucklich ablief, so hatte er vielen Verdruß zu leiden. Wie lang er gelebt habe , ift nicht befannt. Ein fur feine Zeit gelehrter Mann. Er schrieb: I. Historia rerum in Europa gestarum Lib. VI. bon A. 891 - 946. Die 6. legten Ray. des 6ten Buche find nicht bon ihm. II. Legationis ad Nicephorum Phocam susceptæ descriptio. Ift vielleicht das 7te Buch von der Geschichte. Untergeschoben find: I. Chronicon ab A. 606-960. II. Adversaria, III. Vitæ pontificum rom. a Petro - Formolum; ein Auszug aus dem Angstaffus. - Musgaben: Opera, c. n. Hier. De La Higuera, & Laur. RAMIREZ DE PRADO. Antw. 1640, fol. (2 Thir. 16 gr.) Ents balt alle, auch die untergeschobenen Werke. - Hist. & legatio &c. in MURATORII Script. rer. Ital. T. II. p. 417. - Legatio c. Chronico &c. in BARONII Annal. polit. eccl. ad A. 968, n. 11. a)

Rofwitha — nicht, wie einige fie nennen, Gelena von Rof. sow — aus vornehmem Geschlecht in Sachsen, Nonne in dem Stift zu Gandersheim. Ihre Lehrerinnen waren Richardis und Gerberga, von welchen fie besonders griechisch, lat. und die Mas

T. VI. p. 349 fq. 486-509. 622-640. T. XIII. p. 126 fq. — Vossius de hift. gr. p. 226. — Samberger. 3Rb. p. 686-693. — Zonaras Annal, T. III.

a) CAVE. T. II. p. 100fq. — FABRICII B. lat. med. æt. T. IV. p. 859\_862. — Vossius de hist. lat., p. 322. fq. — Jamberger. 3 Eh. p. 696 - 699.

## B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 44x

mematik erlernte. Sonsk ist nichts von ihr bekannt. Sie mag ante A. 984. gestorben senn. — Schristen: Comægiæ VI. nach Art des Terentius, aber sie erreicht ihn ben weitem nicht. Historia ascensionis Domini, in Herametern. Hist. b. V. Mariæ, auch in Herametern. Panegyris Ottonum &c. De primordiis & kundatoribus cænobii Gandersheimensis, und einige Historien von Martnrern, alles in Leoninischen Herametern. — Ausgaben: Opera, ed. Conr. Celtes. Norimb. 1501. fol. rar. — Opera, ed. Henra Leon. Schurzfleisch. Vitemb. 1707. 4. b)

Silvester II. Pabst, vorher Gerbert, von niedriger Ber funft aus Auvergne, ohnweit Aurilliac, wo er fich ins Rlofter bes gab, und ben Grund zu den Wiffenschaften legte. Geine Rennts niffe erweiterte er bernach auf feinen Reisen burch Frankreich Spanien und Italien, besonders in der Philosophie und Mather matit fo febr, bag man ihn für einen Zauberer hielt. R. Otto I. gab ihm A. 968. Die Abtei Bobio in Italien. Er lehrte hernach au Rheims in ber Bischöflichen Schule mit allgemeinem Benfall: errichtete eine Bibliothet, und suchte der Gelehrsamfeit in Krank, reich wieder aufzuhelfen. Bugo Capetus, dessen Bring Robert unter andern fein Schuler mar, gab ihm A. 991. bas Ergbiftum Rheims; ba er es aber wieder A. 996. verlor, fo mandt' er fich an R. Otto III. der ihn 2. Jahre barauf jum Erzbischof ju Rabens na, und A. 999. wegen feiner boben Weisheit jum Machfolger bes Dabst Gregors V. ernannte. Er starb A 1003. Ein Mann, der in allen damale ublichen Wiffenschaften, auch fogar in der Medicin, im Griechischen, vorzüglich aber in der Philosophie bewandert war; ber in Deutschland, Frankreich und Italien, theils burch seis nen Unterricht, theils burch feine Schriften, groffen Rugen ftiftete. Bon ben legtern find mehrere gebruckt; j. B. Rythmomachia; Geometria: Acta concilii Rhemensis; Epistolæ 161. studio Jo. MASSONI.

4.1

b) Cave, T. II. p. 108. — Oudin, T. II. p. 502. — Fabricii B. lat, T. I. p. 719 sq. T. III. p. 322. sq. B. lat, med, æt. T. III. p. 49. 823-834. — Vossius de hift. lat. p. 328 sq. — (Wustemans) Geschicte ber Roswithe 26. Dresten. 1759. 8. — Schroeths Abbildung und Bes schreibung berühmter Gelehrten. 1. B. p. 241-250. — Zamberger. 3 Eh. p. 703-706. — Meisters Characteristis der Deutschen Dichter. 1 B. p. 37 • 45. i

Par. 1611. 4. und in DU CHESNE Script. hist. Franc. T. II. p. 789. 200 jugleich p. 828. noch 55. andere Briefe stehen. c)

#### XXXII,

Richt viel beffer giengs im ziten Jahrhundert. Roch herrschte . Aberglaube und Tragbeit unter ben Monchen, die lieber ihre Dande mit Abschreiben, als den Ropf mit Denfen ermuden woll ten. Moch murbe feine Frenheit im Deuten gestattet. Die gewohn lichen Rlosters oder Stiftsschulen bauerten noch fort. Aber Die Lehzer wurden nicht offentlich besoldet. Das einzelne Gelehrten bie und da unternahmen, gab ber Gelehrfamteit und den Wiffenfchafe ten noch feinen Schwung, feine besondere Richtung. Man blieb ben dem Gewöhnlichen, aus Furcht, verfolgt zu werden. Die Gpra chen, befonders die Lateinische und Griechische, schlummerten noch in ihrer Barbarei. Richts zeichnet fich als clafifch aus, felbft nicht unter ben Schriftftellern, beren Schriften vielmehr Beweise ber damaligen Barbarei enthalten; benn burch die Scholaftifche Philosophie fam jest eine neue, unfinnige Terminologie auf, Wort frameret, Worte ohne Begriffe. Die deutsche Sprache, so febr fich auch schon Carl der Groffe darum bemuhte, wurde noch durch Die barbarifch : lateinische, Die in Der Rirche und ben ben Gerichten allgemein ublich war , verdrungen; und es mare um fie gefchehen gewesen , wenn nicht einige Patrioten , fo gut fie fonnten , auf ibre Berbefferung gedacht hatten. Schon unter R. Otto I. that ten fich die Meisterfanger hervor, und wurden von ihm und den folgenden Raifern mit befondern Frenheiten begnadigt. Gie durfe ten vorzüglich Gedichte und Reimen schreiben, und ben ben Turnier und Ritterspielen die Sieger mit Lobliedern beehren. d) Aber freit Hich flingt Diefe sowol, als die lateinische Dichtfunst aus biesen Beiten erbarmlich genug. Ich habe folgende Schriftsteller ans auzeigen :

p) CAVE. T. II. p. 115 fq. — FABRICII B. lat, med, 2t. T. III. p. 127-133. — BRUCKERI Hift. cr. phil. T. III. p. 646. Ej. Fragen. 5 Cb. p. 686. and bie Schriftsteller von den Pabsten. — Samberger. 3 Ch. p. 808 - 814.

d) Morhofs Unterricht ber bentichen Sprace. p. 276 fq. 306 - 311, - Wogenfeils Buch von ben Milkerschugern. Altborf, 1697. 4.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 443

Dithmarus, des Grasen Siegfrieds von Walenbet Sohn, geb. A. 976. Er lebte nach damaliger Gewohnheit 3. Jahre als Mönch im Rloster Bergen ben Magdeburg; wurde darauf Probst zu Walbet, und R. Seinrichs II. Capellan; endlich A. 1008. Bis schof zu Merseburg. Er starb 1018. Sein Chronicon s. de redus gestis quinque Imperatorum Saxonicorum, Henrici I. Ottonum trium ac Henrici II. Lib. VIII. wird mit Necht hochgeschäft, weil ohne dasselbe die deutschen und sächsischen Begebenheiten gröstentheils unbekannt wären. Doch ist Melanchthons Urtheil in einem seiner Briese nicht allzugünstig: Nugas cerimoniarum recenset, res graviores pextermittit, — Musgaben: Chron. Lib. VII. ab A. 876-1018. ed. Reinerus Reineccius. Francos. 1580. u. 1600. sol. (16 gr.) mangelhaft. — Lib. VIII. c. n. Joach. Jo. Maderi. Helmst. 1667. 4. (12 gr.) Am besten in Leibnitti Script. rec. Bransuie. T. l. p. 323. e)

Burchardus oder Brochard, ans einem adelichen Geschlecht in Heffen; zuerst Monch im Rloster Laubes im Luttichischen, here nach A. 996. Bischof zu Worms bis 1025. da er starb. Er sams melte die Canones aus den Concilien, aus den Kirchenvätern und aus den Briefen — auch oft aus den erdichteten — der Pähste, aber theils ohne genugsame Beurtheilung, theils ohne sich an die Quellen zu halten. Ben diesem Geschäft waren Bischof Walther zu Speier, Brunicho sein Probst, und sein vormaliger Lehrer Orbertus, seine Gehülsen. Insofern heist er Juris eccles, conditor, und sein Werf, welches nur noch in 20. Büchern vorhanden ist, wird Brocardica, oder Brocardicorum opus, und magnum canonum volumen genennt. — Decretorum libri XX. Colon, 1848. fol. f)

Fulbertus, vermuthlich aus Aquitanien, von niedriger here funft. Er wurde unter andern von Gerbert zu Rheims grundlich unterrichtet, und lehrte hernach felbst in der berühmten Schule zu Chartres, die er eröffnete. Sein herzog Wilhelm V. machte ihn

BICHT Hift, iur. eccl. p, 280. - Samberger. 3 2h. p. 722-724.

e) Cave. T.II. p. 126. — Oudin. T. II. p. 538. — Fabricii Bibl, lat. med. æt. T. II. p. 114-116. — Vossius de Hist. lat. p. 698 sq. — Beimmanns Hist. litt. 2 Ch. p. 375. — Samberger. 3 Ch. p. 718-720, f) Cave, T. II. p. 115. — Du-Pin. T. VIII. p. 104, — Oudin. T. II. p. 525. — Fabricii Bibl. lat. med. æt. T. I. p. 827-831. — Maste

Jum Thesaurarius an der Kirche des H. Hilarius zu Poitiers. Er wurde Canzler der Kirche zu Chartres und A. 1007. Bischof daselbst. Auch als Bischof lehrte er noch, und übte daben die Arzneikunst. Er starb 1029. Unter seinen Schriften haben seine 138. Briese den Borzug, weil sie die Kirchens und Staatsgeschichte erläutern; doch sind nicht alle von ihm. Ueberdieß hat er auch Sermones X. Versus & hymnos &c. versaßt. —— Ausgaben: Opera varia, c. n. CAR. de Villiers. Par. 1608. 8. nachgedruckt in Bibl. PP. max. Lugd. T. XVIII, p. 1. — Liber epistolarum (91.) cura PAPIRII Massoni. Par. 1585. 8. u. Epistolæ historicæ LXV. in du Chesne Script. hist. Franc. T. IV. p. 172. — Scripta metrica sacra &c. c. n. Andr. Rivini. Lips. 1655. 8. (16 gr.) g)

Germannus, mit dem Bennamen Contractus, weil er von Jugend auf lahm und früppelhaft war; ein Graf zu Behringen in Schwaben, geb. 1013. Er wurde im Rloster zu Reichenau unterseichtet, und zeigte, ausser der lateinischen, griechischen und arabis schen Sprache, in der Historie und Mathematis vorzügliche Renntsmiß. Er starb A. 1054. und liegt auf seinem Gut Aleshausen bes graben. — Schriften: l. Chronicon de sex mundi ztatibus ab O. C. ad A Chr. 1054. in Urstisi Script, rer. Germ. T. I. p. 225. und Canisii Lect ant. T. Ist. P. I. p. 191. auch in Bibl. PP. max. Lugd. T. XVIII. p. 348. II. De mensura astrolabii Liber; und de utilitatibus astrolabii Lib. II. in Pezii Thes. anecdot, T. III. P. II. p. 93. h)

Petrus Damianus, oder wie er auch sonst genennt wird, Petrus de Sonestis Damiani (so frater); denn da er seinen Botter in der Rindheit verlor, und sich ben seinem altern Bruder kummerlich behelfen, und sogar die Schweine huten mußte, so nahm ihn der zweite Bruder auf, und sorgte aufs beste für seine Erziehung; aus Dantbarkeit legte er sich dessen Namen Damianus ben. Er wurde zu Navenna A. 1006. gebohren; begab sich her

g) CAVE. T. II. p. 125, fq. — Du-Pin. T. VIII. p. 1. — Oudin. T. II. p. 519, — Fabricii Bibl. lat. med. zt. T. II. p. 639 - 643. — Vosssius de Hift. lat. p. 341. fq. — Samberger. 3 25. p. 727 - 731.

h) CAVE. T. II. p. 132? — FABRICII Bibl, lat. med. æt. T. I. p. 647 sq. T. III. p. 705 - 709. — Vossius de Hist. lat. p. 347 sq. De scient. mathem. p. 61. 95. 175. — GUNDLINGIANA 1. St. p. 51. — Zamberger. 3 Eh. p. 756 sqq.

## 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 445

d in den Benedictiner Drben; erwarb fich burch Unterricht, n er andern ertheilte, Reichthum und Ehre; wurde Abt zu Woels 20, endlich unter P. Vicolaus II. Bischof zu Offia und Cardie 1. Eben biefer Pabst schickte ihn A. 1059. nach Manland, die fige Rirche mit der Romischen zu vereinigen, und die Simonie d Prieftereben abzuschaffen. Er brachte biefes glucklich zu Stans ; begab fich hernach mit Genehmigung P. Alexanders II. wes n ben Ausschweifungen ber romischen Geiftlichkeit in seine Abtei rud, wurde aber boch noch zu einigen wichtigen Gefandtichafe n aebraucht. Er ftarb A. 1072. ju Favenza. Bon feinen Schrife n find noch viele vorhanden; 3. B. Epistolarum Lib. VIII. Sermoes LXXV. barunter viele falsch find; Opuscula LX. aus welchen an den abscheulichen Berfall der Geiftlichkeit erkennen fann; ymni, carmina &c. CCXXV. Ginige Vitæ &c. Regula institutios canonicæ ist nach Samberger von Petrus de Sonestis im zten Jahrhundert. i) — Musgaben: Opera, c. n. Constantini AETANI. Romæ, 1606. 1609. 1615. 1639. 1640. V. fol. (8 26/r.) nvollständig nachgedruckt Lugd. 1623. III. fol. (7 Thir.) Paris. 642. u. 1663. IV. fol. (8 Thir.) beffer Parisiis ( Venetiis ) 1743. IV. ol m. (10 Thir.) wieder aufgelegt Venet. 1783. IV. 4m. - Epift. ib. VIII. c. n. C. CAETANI. Par. 1610. 4. k)

Lambertus (Schasnaburgensis) von Aschassenburg im Burgs urgischen, und Monch im Rloster zu hirschseld in hessen. Er eiste A. 1058. nach Jerusalem zum h. Grab, und kam das sollende Jahr zurück. Er starb 1077. Sein Chronicon oder Historia sermanorum, ab O. C. ad A. 1077. ist in gutem katein und auss ichtig versast; ganz kurz bis 1050. aus Beda u. a. von da an is 1077. umständlicher und chronologisch richtig. — Die erste Aussabe Tubinge. 1525. 8. ed. Casp. Churrerus; wieder ausgelegt v. 1530. u. 1533. u. Basil. 1569. fol. auch c. n. B. G. Struviz n. J. Pistorii Script, rer. Germ. T. I. p. 301. Ratisbonæ. 1726. fol. 1)

<sup>)</sup> Zamberger und Sabrig trennen den Detrus de Zoneftis von unferm Damianus, ohne Grund.

<sup>:)</sup> CAVE. T. II. p. 140-142. — DU-PIN, T. VIII. p. 84 sqq. — OUDIN, T. II. p. 686. sqq. — FABRICII Bibl. gr. T. XIII. p. 802 sq. Bibl. lat. med. zt. T. II. p. 20-29. — Vossius de hist. lat. p. 251. sq. — Jame berger. 3 %b. p. 771-775.

<sup>)</sup> CAVE. T. II. p. 153. - FABRICII Bibl. lat. med. at. T. IV. p. 699.

Marianus (Scotus) ein Schottländer, geb. A. 1028. Er trat A. 1052. in den Mönchsstand; vier Jahre nachher kam er in ein Rloster zu Soln; drei Jahre hielt er sich hier auf; wurde zu Würtschung zum Priester gewenht, und nach Julda geschieft; kam A. 1069. nach Mannz ins Rloster, und starb hier A. 1086. Er ist als Dichter, Mathematiser, Philosoph, Theolog, und besonders als Geschicks schreiber durch sein Chronicon de sex mundi zetatibus Lib III. berühmt. Um ersten Buch sehen die 7. ersten Capitel; vorzüglich ist das zu Buch wichtig, wegen der Geschichte der Rarolingischen Ranser bis auf Seinrich IV. Die Stelle von der Pabstin Johanna ad A. 854 sindet sich nicht in den altesten Handschriften. Dodechin setzte das Chronicon von A. 1084 - 1200. fort. Diese Forsetung ist ben der Ausgabe des Joh. Serolds Bast. 1559. sol. und in Pistorii Script. rer. Germ. T. I. p 44. Ratisb. 1726. c. n. STRUVII. m)

Constantinus (Afer) von Carthago. Zu Babylon und auf sie men weiten Reisen im Orient, lernte er die damals bekannten Bissenschaften, besonders Philosophie und Arznenkunst, und kam nach 29 Jahren nach Carthago zurück. Weil er aber wegen seiner Go lehrsamkeit hier nicht sicher war, so begab er sich nach Salerniam von er den Grund zu der nachher so berühmten schola Salerniam legte, und wurde von dem Herzog Robert wol aufgenommen, der hin zu seinem Secretarius machte. Aber das Hossen misstel ihm, und er gieng als Wonch in das Kloster Casino. Er starb nach A. 1086. Seine viele Schriften sind gröstentheils Uebersetzungen aus den damals unbekannten Werken der Araber, die er sur seine Arbeit ausgab. Sie sind zusammengedruckt. Basil. 1536. 39. II. sol. n)

Berengarius, von Tours in Franfreich. Er ftudirte hier und gu Charters unter Julbertus, ben welchem er sich bis an beffen

<sup>701. —</sup> Vossius de hist. lat. Lib. II. C. 47. p. 366. — Pope - Blount. p. 366 sq. — Reimmanns Hist. litt. 2Th. p. 386. — Hamberger. 3 Th. p. 780 sqq.

m) Cave. T. II. p. 144. — Oudin, T. II. p. 698. — Fabricii Bibl. lat. med. zt. T. V. p 83 - 85. — Vossius de hist. lat. Lib. II. C. 47. — Reimmanns Hist. litt. 2 Th. p. 389. — Zamberger. 3 Th. p. 791. sq.

m) Cave. T. II. p. 150. — Oudin. T. II. p. 694. — Fabrich Bibl. g. T. XII. p. 614. T. XIII. p. 123-126. — Freindit Hift, med. p. 283. — Samberger. 3 Th. p. 793 fqq.

# 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 447

Lod aushielt. Hierauf wurde er Borsteher der Stiftsschule zu Lours, und lehrte mit grossem Benfall. Durch seine Lehre von der sigurlichen Gegenwart des Leibes Christi im Abendmal zog er sich vielen Berdruß zu. Er mußte dreimal widerrusen; doch sobald er teine Gesahr mehr zu fürchten hatte, so behauptete er seine Lehre aufs neue wieder. Der Bischof zu Angers nahm ihn zu seinem Archidiaconus an circa A. 1040. Doch behielt er den Litel Schos lasticus ben. Er starb A. 1088. auf der Insel Come ben Lours, a. zt. 90. Wir haben von ihm einige Briefe, und die Acten des zu Rom A. 1079. unter Gregor VII gehaltenen Conciliums. Die Letztern stehen in E. Martene Thes. anecdot. T. IV. p. 99. Einige andere Schristen liegen noch ungedruckt. 0)

Lanfrancus geb. circa A. 1005. Ju Pavia, aus einer ansehnlie chen Kamilie. Er studirte Die Beredsamfeit und die Rechte un Bologna; lehrte diefe eine Zeitlang zu Pavia; reif'te nach Kranke reich aus gernbegierbe; trat in bem Rlofter Bec in ben Benedictie nerorden, und eröfnete dafelbft eine Schule, die durch ihn fehr bee rubmt wurde. Der herzog Wilhelm in der Normandie und nache maliger Ronig von Engelland machte ihn A. 1063, jung Abt ben Se Stephan zu Caen, und A. 1070. jum Erzbischof zu Canterburn. Dier ftund er in fo groffem Aufeben, daß er auch oft in Abrefens beit des Ronigs die Regierungs & Geschafte allein vermaltete. Dem Berengarius Schabete er unter allen Gegnern mit feiner Dialectif am meiften. Er fturb A. 1089. Unter feinen 8 Schriften merfen wir: Comment, in Epistolas Pauli, bavon bas achte Mert noch ungedruckt ist; Liber de corpore & sanguine Domini contra Berengarium; Epistolæ LX. &c. - Opera, c. n. Lucae Dacheria. Paris. 1648, fol. (62bsr.) und in Bibl. PP. max. Lugd. T. XVIII. p. 621. p)

Guido (Aretinus) von Areggo in Italien, ein Benedictiners monch, hernach Abt S. crucis Avellanæ ben Areggo, lebte circa

e) Cave. T. II. p. 130 sq. — Du-Pin. T. VIII. p. 6. — Oudin. T. II. p. 622. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. I. p. 570-576. — Sambep ger. 3 Th. p. 795 sqq.

p) Cave, T. II. p. 147. fq. — Du-Pin, T. VIII. p. 12. — Fabricu Bibl. lat. med. 2t. T. IV. p. 707-711. — Pope-Blount. p. 362-364. — Bruckeri Hift. cr. phil. T. III. p. 663. Ej. Fragen. 5 Sh. p. 721 fq. — Samberger. 3 Sh. p. 801-805.

A. 1028. und machte sich durch seine Solmisation ut re mi fa to kau Berbesserung der Music berühmt. Denn da unter den damals gewöhnlichen Gesangen auch eine Strophe war, in welcher Johan nes der Läuser, als eine Stimme eines Rufers in der Wüsten, um Abwendung der Heiserkeit von den Choralsangern angerusa wurde:

Ut queant laxis
Mira Baptistæ
Solve polluti

Resonare fibris
Famuli tuorum
Labii reatum

Sancte Johannes;

fo erfand Guido 6 Tonzeichen, die Beschwerlichkeit ben Berande rung der musikalischen Singstimmen zu erleichtern. Ueberdis lehm er die Zusammenstimmung mehrerer Instrumenten, wovon er en Buch unter dem Titul: Micrologus, schrieb. 9)

Anselmus geb. A. 1033. zu Aosta in Piemont, aus einem abs lichen Geschlecht. Durch feine unordentliche Lebensart perscherzt er die Licbe feines Baters; jog in Burgund und Frankreich berum; kam endlich in die Normandie in das Rlofter Bec, bas durch bit Gelebrfamfeit des Lanfrancus fo berühmt mar ; murde bier in fie nem 27ten Jahr Monch , und folgte bem Lanfrancus als Priot, nachdem diefer gur Abtei des S. Stephanus ju Caen berufen mm be : man mablte ihn A. 1078. jum Abt. Die Guter, welche das Ploffer in England hatte, veranlaften ihn amal dabin zu reifen. Dier erwarb er fich burch feine Gelehrfamfeit folche Dochachtung, baf ihn R. Wilhelm der Rothe, auf den erzbischoflichen Stubl gu Canterburn erhob, der feit dem Tod des Lanfrancus einige Sabre erledigt geblieben mar. Die Streitigfeiten mit bem Ronig, megen frenwilliger Rriegesteuer und der Investitur , überdiß Die Rerlems Dungen ber hoffeute nothigten ibn nach Rom ju geben. bier lebte er bis nach Wilhelms Lod, da ihn Seinrich I. wieder in feine Murbe einsette. Auch mit Diefem zerfiel er wegen ber 3me flitur und huldigung; gieng wieder nach Rom; fam wieder A. 1106.

<sup>4)</sup> Oudin, T. II. p. 601. — Sigeberti Gemblac. Chronicon ad A. 1028, — Fabricii B. lat. med. 2t. T. III. p. 372-377. — Vossius de Scient Mathem. p. 95. — Bruckeri Hist. cr. phil. T. III. p. 654 sq. T. Vl. p. 577 sq. Ej. Fragen. 5 %, p. 742. — Reimmanns Hist. litt. 1 %, p. 78. 2 %, p. 162 sq.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 449

einem Erzbiftum zuruck, und ftarb A. 1109. Ohnstreitig machte Unselmus um die Gelehrsamkeit verdient; er suchte bie Phis phie besonders die Dialectif und Theologie seiner Zeiten zu vers ern; er lehrte zuerst wieder Metaphyst und natürliche Theolog ; er erfand den Cartesianischen Beweiß bom Dafenn Gottes. fich auf den Begrif des vollkommenften Befens grundet; und te die Geheimnisse der Religion aus der Bernunft zu erklaren. feinen Schriften, bavon 29. achte und 5. unachte ober zweifele r porbanden find, zeigt er Scharffinn und groffe Renntniff. den erstern sind: Liber de Trinitate & de incarnatione verbi: processione Spiritus S. c. Græcos; de casu diaboli; de veritate: libero arbitrio; Homiliz XVI. Meditationes XXI. Orationes Epistolæ &c. Unter ben lettern : Elucidarium f. fumma stianæ doctrinæ Lib, III. - - Ausgaben: Opera, Norib, 1491. - Opera, per GABR. GERBERON. Paris, 1675. fol. (8 2hlr.) 1721. (10 Thir.) Venet, 1744. II. fol. m. (12 fl.) und per . Democharem. ib. 1549. fol. — Opera, c. n. Joh. Picardi. on 1612. IV. fol. (42hlr.) - Opera, per Theoph. RAYNAU. м. Lugd. 1630. fol. r)

Sigebertus (Gemblacensis) and Brabant, geb. circa A. 1030. begab sich zu Gemblaurs jung in den Monchsstand; wurde hers) an die Rlosterschule des H. Vincentius zu Mez berusen, te nach vielen Jahren in sein erstes Rloster zurück, und starb 1112, im hohen Alter. Er zeigte besondere Starke in der hes ischen und griechischen Sprache, und wurde wegen seiner übris Gelehrsamkeit überall geschatt; und nur von der Elerisen gesit, weil ers mit R. Seinrich IV. und V. gegen P. Gregor VII. It. Von seinen vielen Werfen sind noch vorhanden: I. Chroniad A. 381-1112. zwar nicht chronologisch, hie und da fabele t, aber doch aufrichtig, ohne Leidenschaft, und für die Geschichs zrössentheils interessant; II. De scriptoribus ecclesiasticis, enthält !. Artickel, ohne vollstandige Zeitordnung; von sich und seinen hristen giebt er die beste Nachricht, III. Wehrere View und eis

CAVE. T. II. p. 161 fq. — Du-Pin. T. VIII. p. 99. — Oudin. T. II. p. 930. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. I. p. 295-303. — Pope-Blount. p. 369-371. — Chillibr. T. XXI. p. 267. — Jamberger. 429. p. 33-45.

nige Epistolæ. — Ausgaben: Chronicon &c. Parif, 1513. 4. Beffer ed. Auberti Miræi. Antw. 1608. 4. Die übrigen find hie und da den Sammlungen einverleibt. 8)

# Griechische Schriftsteller des eilsten Jahrhunderts.

Georgius Cedrenus, ein gricchischer Monch, ein schlechter Held, ohne sonderliche Renntniß, ohne Urtheilskraft, lebte eine A. 1057. Er stoppelte ein Chronicon ab O. C. ad A. 1057. aus and bern, besonders aus Johannes Scylizes zusammen. Die beste Ausgabe ist c. n. & vers. Guil. Xylandri. Paris. 1647. fol. (4 Thir.) t)

Johannes Scylines ein Thracesier aus klein Assen, Provestiarius, hernach Magnus Drungarius Vigiliæ und Curopalates am Hose zu Constantinopel; lebte noch A. 1081. Schrieb Compendium historiarum vom Tod des R. Vicephorus oder A. 811. bis zur Regierung Jsaces Comnenus A. 1057. Er sette sie hernach selbst. fort dis auf Alexius Comnenus A. 1081. Wir haben aber nicht alles im Druck. — Comp. hist. Venetiis. 1570. fol. ed. Jo. Bapt. Gabius. Auch c. Ge. Cedreno. Paris. 1647. fol. u)

Johannes Siphilinus, ein Monch von Trapezus und Bruderssohn des Patriarchen zu Constantinopel, lebte bis gegen A. 1100. und schrieb einen Auszug aus des Dio Cassius romischer Geschichte, der aber nur vom 35:50ten Buch vorhanden ist. De ben hat er die Zeitrechnung, in welcher Dio so sorgfältig war,

s) Cave. T. II. p. 186 fq. — Du-Pin. T. IX. p. 153. — Oudin. T. II. p. 942. — Ceillier. T. XXI. p. 370. — Fabricii Bibl. lat. med. zt. T. VI. p. 508-512. — Pope-Blount. p. 371. fq. — Samberger. 4 Eh. p. 47-56.

t) Cave. T. II. p. 142 sq. — Oudin. T. II. p. 1130. — Leo Allatius de Georgiis eorumque scriptis, in Fabricii B. gr. T. X. p. 549 sqq. 650-654. T. VI. p. 155 sq. — Vossius de hist. gr. p. 227. — Pope-Blount. p. 361 sq. — Zamberger. 3 Th. p. 761 sq.

CAVE. T. II. p. 155. — Oudin. T. II. p. 745. — Fabricii Bibl. gr. T. VI. p. 386-390. — Намскии de Byzant. rer. script. P. I. C. 27.— Затьегдег. 3 Сф. p. 782 sq.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 451

vernachläffigt, und seinen Schriftsteller mit allzugroffer Frenheit ergänzt und verbeffert. — Ausgaben: Rerum Romanarum Epitome, gr. & lat. Paris. ex off. R. Steph. 1551. 4. — Compendit Dionis Lib. LXI-LXXX. gr. & lat. c. n. H. S. Reimari. Hamb. 1752. II. fol. mit dem Dio gedruckt. x)

Michael Pfellus, oder M. Conftantinus Pfellus; geb. A. 1020. aus einem vornehmen Geschlecht in Conftantinopel, bad aber nicht in ben besten Umftanden mar. Er ftudirte gu Athen, und brachte es durch feine naturliche Kahigkeit und durch anhaltens Den Rleiß, der durch besondere Luft zu den Wiffenschaften unterhale ten murbe, dahin, daß feine Renntniffe gum bochften Grad bes Damals befannten Gelehrfamfeit fich erweiterten. Er lehrte gleich nach seiner Ruckfunft zu Constantinopel die Philosophie mit allges meinem Benfall, und feste fich in das grofte Anfehn auch in bent offentlichen Geschaften, die man ihm anvertraute; nur nicht durch Die Unterweisung der Kaiserlichen Prinzen, Andronicus und Mis dael, ber Gobne bes Conftantinus Ducas; benn ba Michael auf den Thron tam, so mußte Dsellus die Schuld seiner Goralos figfeit und Untauglichkeit tragen. Diefes fowol, als die Anfunft bes Johannes Fralus, eines Platonischen Whilosophen und Schwagers aus Stalien, der, wie es oft geschieht, mehr durch fein fertiges Mundwert, ale durch grundliche Gelehrfamfeit fich ben Meg nach hofe bahnte, und ben weit gelehrtern Dfellus zu vers brangen wußte, veranlafte ibn, sich in ein Kloster zu begeben und ben erften Philosophischen Lehrstuhl, ben er mit Ruhm betleibete bem Schwager zu überlaffen. Er farb mahrscheinlich A. 1110. Ein Mann , ber gerad ju ber Zeit , ba ber Berfall ber Wiffenschafe ten dem Orient drohete, Epoche machte; der fich bemuhete bas schon verloschende Licht wieder anzufachen; der auffer der Phis losophie, Dialectif und Beredsamfeit, fich auch mit der Arzneifunft ruhmlich beschaftigte. Seine vielen Schriften , davon 25 vorhans ben find, zeugen bavon. Ich fubre bie vornehmften an : Comment. in Cant. Canticorum. Lugd B. 1617. 4. und in Magna Bibl. vet. PP. Parif. 1634. T. XIII. p. 681. - Capita XI. de S. Trinitate &

x) Cave, T. II. p. 146 fq. — Oudin. T. II. p. 684. — Fabricii Bibl. gr. T. III. p. 322-327. — Pope-Blount. p. 365 fq. — Vossius de hist. gr. v. 229 fq. — Zamberger. 3 Th. p. 806. fq.

persona Christi, gr. & lat. c. n. Jo. WEGELINI Aug. Vind. 1611.

8. — Synopsis legum, versibus iambis & politicis &c. gr. & lat.
c. n. Franc. Bosqueti. Paris. 1632. 8. — De omnifaria doctrina quæstiones & responsiones CXCIII. gr. & lat. in Fabricii Bibl. gr.
T. V. sub sin. — Lib. de IV. mathematicis disciplinis, Arithm. Musica, Geom. & Astronomia, gr. & lat. c. n. Guil. Xylandri.
Basil. 1556. 8. — Synopsis organi Aristotelici, gr. & lat. Witch.
1597. 8. — Comment. in VIII. Libros de physica auscultatione Aristotelis. Venet. 1554. fol. — De operatione dæmonum dialogus; gr.
c. n. Gilb. Gaulmini. Paris. 1615. 8 (1 26st.) latine per Pet.
Morellum. Paris. 1577. 8. — Lib. de lapidum virtutibus, gr. & lat. c. n. Phil. Jac. Maussaci. Lugd. B. 1745. 8. — Patria s. origines urbis Constantinopolitanæ. Lib. IV. gr. & lat. c. comm. Anselmi Bandurii Paris. 1711. fol. &c. y)

Theophylactus, wahrscheinlich von Constantinopel, baselbs Lehrer der Redefunst und Diakonus der Sophienkirche; bernach wegen feiner Gelehrfamkeit Lehrer des Raiferlichen Bringen Confantins, den Michael Ducas zeugte; endlich Erzbischof zu Acht ris und Metropolit über Bulgarien, war circa-A. 1071. berühmt, und lebte noch A. 1107. Seine Schriften bestehen groftentbeils aus Commentarien über die S. Schrift, die er vorzüglich aus dem Chry: foftomus zusammengetragen bat ; j. B. Comment. in IV. Evangelia; Comm. in epistolas Pauli; Comm. in Acta Apost. Comm. in epist. catholicas; einige Orationes und Epistolæ CXXX. — - Must aaben: Opera omnia, gr. & lat. Venet. 1754. 63. IV. fol. (200 gire, ohngefehr 40 fl.) Francisc. Foscarini, ein gelehrter Rathebett ju Benedig, verschafte die Abschriften, und Bonifacius finem Derfertigte die Uebersepungen der ungedruckten Stucke, und beforge bie Sammlung det Barianten. - Comment, in IV. evangelia, g. & lat. Paris. 1631. fol. (6 Thir.) - Comm, in epist. Pauli, gr. &

y) Leo Allatius de Pfellis, in Fabricii Bibl. gr. T.V. — Cave. T. Ifp. 136-138. — Oudin. T. II. p. 646-684. — Ceillier. T. XX. p. 586. — Fabricii Bibl. gr. T. I. p. 295. T. XI. p. 49. T. XIII. p. 338. — Vossius de hist. gr. p. 228 sq. — Jonsius de Script. hist. philos. L. III. C. 20. p. 107 sq. — Pope - Blount. p. 359 sq. — Brucker H. cr. ph. T. III. p. 550-554. T. VI. p. 554-557. Ej. Fragen 26. 4 %, p. 1427-2420. — Zamberger. 4 %, p. 9-21.

B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 453

lat. Lond. 1636. fol. (10 Thlr.) — Epistolæ, c. n. crit. Jo. MEUR-SII. Lugd. B. 1617. 4. 2)

Suidas, ein so unbekannter Schriftsteller, daß einige sogar zweifelten, ob er wurflich gelebt habe. Man weiß auch nichts von feinem Leben. Dagi fest ihn in Crit, Baron, in das Jahr 975. Ous din in die Mitte bes 12ten, andere zwischen das 11te und 12te Jahrhundert. Diese ift die mahrscheinlichste Mennung. Man bat unter feinem Mamen ein Worterbuch , bas aus verschiedenen Schriftstellern, aber ohne Ordnung und Richtigfeit zusammenges tragen, aber auch durch andere mit Bermehrungen und Ginschals tungen verfälscht ist. Daher sind: Jo. Toupix Emendationes in Suidam. Lond, 1760 64, 66. III. 8m. und Curæ novissimæ f. Appendicula notarum & emendationum in Suidam, ib 1775. 8m. unb Io, Lud, Schulze Specimen Observ. miscell, in Suidam. Halz, 1761. 4. beide nachgedruckt Lips. 1780. 8m. (4 fl.) sehr wichtig. - -Musgaben: Suidas, græce. Mediolani. 1499. fol. - Suidas, gr. & lat. ed. AEMIL. PORTUS. Colon. Allobr. 1619. II fol. (10 26/r.) unrichtig. - Suidæ Lexicon, gr. & lat. c. n. LUDOLPHI KÜSTERI. Cantabr. 1705. u. 1721. III. fol m. (20 Thir.) gu fritifch, ju viele Borter, die Rufter falfchlich für eingeschoben bielt, ausgemerzt. a)

#### XXXIII.

Wir konnen vom Zustand der Gelehrsamkeit im zwölften Jahrs hundert noch nicht viel ersprießliches ruhmen. Zwar treffen wir jest mehrere, aber gewiß keine klaßische, Schriftsteller an; noch kein Sprachstudium, keine gesunde, nur die Aristotelische misvers standene, aus elenden Uebersetzungen zusammengestiekte, scholastische Philosophie, wodurch das Bisgen Menschenverstand vollends vers wirrt und getödet wurde. Man übte sich durch die Dialectif im Streiten, tummelte sich in leeren Wortspielen und spissindigen

<sup>2)</sup> CAVE. T. II. p. 153. — Du-Pin. T. VIII. p. 113. — Oudin. T. II. p. 707. — Ceillier. T. XXI. p. 189. — Fabricii Bibl. gr. T. VI. p. 284-289. 573. — Pope-Blount. p. 364 fq. — Jamberger. 4 22.

a) Cave. T. II. p. 107. — Oudin. T. II. p. 1454. — Fabricii Bibl. gr. T. IX. p. 621-857. T. X. p. 1-17. — Pope-Blount. p. 367-369. — Jonsius, p. 108. fq. — Vossius de hist. gr. p. 230. — Morhofii Polyhist. L. IV. C. 7, p. 793-795. — Samberger. 4 Rp. p. 188.

# untergeler Geriftigeller n Greden

fin tom turben war, in Ruhm und grossem Anschen A. 1115.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 455

Ben beschloff. Er veranstaltete eine doppelte Sammlung von cano. bus ecclesiafticis; die erstere unter bem Titel Pannormia begreift Bucher, aus welchen Saimondus, Bischof zu Chalons, (nicht ier Sugo) eine Summa decretorum Ivonis verfertigte, Die aber t mehr vorhanden ift; die zwote groffere heißt Decretum und mreift 17 Bucher. Gie ist aus Regino und Burchardus Worntiensis mit allen Kehlern genommen. Die übrigen Schriften find : amones XXIV. de ecclesiasticis sacramentis & officiis; Micrologus ecclesiasticis observationibus Cap. LXXI. bavon die 8. erstern und lette noch nicht gedruckt find; Epistolæ CCLXXXVIII. sehr ichtig fur die geiftliche und weltliche Geschichte von granfreich. monicon breve de regibus Francorum, von Pharamund bis Phis 1. wird ihm mit gntem Grund abgesprochen, und dem mahren erfaffer, Sugo de S. Maria, einem Monch zu Kleurn, bens Sest; ein schlechtes Product. - - Ausgaben: Opera omnia. wif. 1647. fol. — Epistolæ, c. obs. Franc. Jureti, Ed. II. Paris. 119. 8, b)

Cosmas geb. A. 1045. studirte bis 1061. zu Lüttich; warl als 10mherr zu Prag beweibt; zeugte einen ehelichen Sohn und starb. 1125. Er schrieb eine Geschichte des Königreichs Böhmen in Büchern, von Primizlaw I. bis Sobeslaw, A. 1125. — I Aussiden: Chronica Bohemorum, in Marq. Frehert rer. Bohem. espt. Hanov. 1602. sol. unvollständig; vollständiger ib. 1607. sol. th in Menkenii Script. rer. Germanic. 1728. T. I. p. 1967. T. III., 1771. Am vollständigsten, mit guten Handschriften verglichen ter Scriptores rerum Bohemic. T. I. Pragæ. 1783. 8. Denn der ert wurde schon im 12ten Jahrhundert von einem Mönch Sazas verfälscht. In der Vorrede wird das Leben des Cosmas erschlt. — Eine Fortsetung von 1126-1283. Continuatio Chronici ihemici, aus einer Prager Handschrift. Viennæ. 1752. 4. u. Pragæ, 154. sol. c)

2. .

<sup>)</sup> Cave. T. II. p. 160. fq. — Du-Pin. T. IX. p. 1 fqq. — Oudin. T. II. p. 871. — Chillier. T. XXI. p. 423. — Fabricii B. gt. T. XI. p. 81-84. Bibl. lat. med. at. h. v. — Vossius de hift. lat. p. 364. fq. — Samberger. 4 Lh. p. 63-72.

Oudin, T. II. — Fabricii Bibl, lat. med. zt, h, v. — Zamberger. 4 Sh. p. 104-109.

Rragen herum, und verlor darüber die Mahrheit aus dem Ges ficht. In den Stiftes oder Rlosterschulen, in Paris und anderen Orten , wurde Dialectif und scholaftische Philosophie eifrig gelehrt , und eben fo eifrig gelernt. Auch der gefcheideste, ein Abalardus, mußte unter den Wolfen heulen. Und fo gienge bis auf Luthers Meformation fort. Man fann nicht ohne Unwillen und Efel an Die Scholaftifer und ihre unfinnige Folianten denten. ich es thue, so muß ich doch noch oft dem Lefer diefen Unwillen erregen, da ich bald nachher noch ins besondere von der scholaftis fchen Philosophie, und nun von den Schriftstellern des 12ten Jahr: bunderts reden werde. Einen merkwurdigen Umftand darf ich hier nicht vergeffen. In Franfreich waren um diefe Zeit die fogenanns ten Troubadours (eigentlich Erfinder) berühmt, die über alle Begenftande aus bem Stegreif Berfe machten, und fonderlich am - Sof ihre Runft übten. Der vornehmste unter ihnen war Wib belm IX. Graf von Poitou. Man lernt von ihnen die Sitten und Gebrauche der damale noch ungesitteten Zeiten, obgleich ihre Ber; fe und Sprache nichts enwschlendes haben. Die Jongleurs, eine Art Marttfchrener ober Bantelfanger, sangen die Gedichte of fentlich ab. Im 14ten Jahrhundert waren die erstern wieder bers Der Abt Millot, von dem man die schonen Elemens d'histoire hat, gab heraus: Hist. litteraire des Troubadours, contenant leurs vies, les extraits de leurs pieces & plusieurs particularites sur leurs mœurs, les usages & l'hist. du XII. & XIII. siecle. Paris. 1775. III. 12. Ein Auszug aus 15 Koliobanden, Die ber MSr. de St. PALAYE gesammelt batte.

# Lateinische Schriftsteller im Occident.

Ivo, von Beauvais, studirte unter dem berühmten Lanfranseus im Rloster Bec; wurde Probst, hernach Abt der Chorherren ben St. Quintin in seiner Vaterstadt; endlich A. 1090. Bischof zu Chartres. Er hielt immer auf Ordnung und Jucht, und widersetzte sich sogar der unrechtmäßigen Vermälung R. Philipps, wodurch er sich zwar eine harte Gefangenschaft zuzog, aber, nachdem der Sturm vorben war, in Ruhm und grossem Ansehen A. 1115. sein

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 455

Reben beschloff. Er veranstaltete eine doppelte Sammlung von canonibus ecclesiasticis; die erstere unter bem Titel Pannormia begreift B. Bucher, aus welchen Saimondus, Bischof zu Chalons, (nicht aber Sugo) eine Summa decretorum Ivonis verfertigte, Die aber nicht mehr vorhanden ift; die zwote groffere heißt Decretum und begreift 17 Bucher. Gie ist aus Regino und Burchardus Wormatienlis mit allen Gehlern genommen. Die übrigen Schriften find : Sermones XXIV. de ecclesiasticis sacramentis & officiis; Micrologus de ecclesiasticis observationibus Cap. LXXI. davon die 8. erstern und bas lette noch nicht gedruckt find; Epistolæ CCLXXXVIII, sehr wichtig fur die geistliche und weltliche Geschichte von Frankreich. Chronicon breve de regibus Francorum, von Pharamund bis Phis ipp I. wird ihm mit gutem Grund abgesprochen, und dem mahren Berfaffer , Sugo de S. Maria , einem Monch ju Rleurn , bens releat; ein schlechtes Product. - - Ausgaben: Opera omnia, Paril, 1647. fol. - Epistolæ, c. obs. Franc. Jureti, Ed. II, Paril, 1619. 8. b)

Cosmas geb. A. 1045. studirte bis 1061. zu Lüttich; warl als Domherr zu Prag beweibt; zeugte einen ehelichen Sohn und starb 1. 1125. Er schrieb eine Geschichte des Königreichs Böhmen in 1. Büchern, von Primizlaw I. bis Sobeslaw, A. 1125. — I Aussiaben: Chronica Bohemorum, in Marq. Frehert rer. Bohem. cript. Hanov. 1602. fol. unvollständig; vollständiger ib. 1607. fol. md in Menkenii Script. rer. Germanic. 1728. T. I. p. 1967. T. III. 1771. Am vollständigsten, mit guten Handschriften verglichen nter Scriptores rerum Bohemic. T. I. Pragæ. 1783. 8. Denn der zert wurde schon im 12ten Jahrhundert von einem Mönch Sazas a verfälscht. In der Vorrede wird das Leben des Cosmas eräählt. — Eine Fortsetzung von 1126-1283. Continuatio Chronici iohemici, aus einer Prager Handschrift. Viennæ. 1752. 4. u. Pragæ, 754. fol. c)

<sup>)</sup> Cave. T. II. p. 160. fq. — Du-Pin. T. IX. p. 1 fqq. — Oudin. T. IIp. 871. — Ceillier. T. XXI. p. 423. — Fabricii B. gt. T. XI. p. 81-84. Bibl. lat. med. zt. h. v. — Vossius de hist. lat. p. 364. fq. — Samberger. 42h. p. 63-72.

<sup>)</sup> Oudin. T. II. - Fabricii Bibl, lat. med. zt, h, v. - Jamberget. 4 Eh. p. 104-109.

Irnerius, eigentlich Werner, ein Deutscher, lehrte die frenen Kunste zu Ravenna und Bologna circa III6. auch A. 1128. hier zus erst disentlich das Römische Recht. Wir haben noch seine Glossen über das erste Etuck der Pandecten und des Coder, die so sehr ges schät wurden, daß man ihn Lucernam iuris nannte. Wan wollte ihm den Vorwurf machen, er habe es insextrahendis & ordinandis authenticis versehen; daher schried Joh. Jac. Wissendach Syllogen errorum Irnerianorum. Franck. 1640. 8. und Ge. Ritters, busen Promulsidem errorum Irnerianorum. Argent. 1669. 4. Diesen widersezten sich Negio Strauch in Irnerio non errante. Jenz. 1662. 8. und Aler. Arnold Pagenstecher in Irnerio non vapulante s. comment. ad Authenticas codicis. Græn. 1702. Er starb bens läusig ante A 1160. d)

Sugo (de Sancto Victore) ein regularer Chorherr zu St. Wictor in Paris, vermuthlich aus Niedersachsen, geb. A. 1097. aus dem vornehmen Geschlecht der Herren von Blankenburg. Er studirte im Rloster Hamersleben vorzüglich Mathematik, kam A. 1115. at. 18. in das Rloster St. Victor zu Paris, und lehrte hier Philosophie und Theologie, und zwar ganz nach Vater Augusstin, so daß er lingua Augustini genennt wurde. Er gelangte werder zu der Würde eines Priors, noch eines Abts, ohngeachtet ihm einige diese Würde benlegen. Er starb A. 1140. at. 44. e) In seinen Schristen, deren eine grosse Anzahl ist, herrscht Mystit und Scholastik, nach dem verdorbenen Geschmack seiner Zeiten; z. S. Annotationes in varios libros V. T. — Soliloquium de arrha anima. — Didascalicon Lib VII. — De sacramentis gehristianæ siedei Lib. II. — Institutiones in Decalogum &c. — Außgaben: Opera quædam, In off. Henr Stephani, 1506. 4. — Opera omnia, Rothomagi, 1648.

<sup>4)</sup> Oudin. T.II. p. 876. — Pancirolus de claris legum interpret. Lib. II. C. 13. — Reimmanns Hist. litt. 2 Th. p. 464- — Bayla h. v. — Stolle Anleit. jur hist. ber Jurist. Gel. p. 116 sq. — Hamberger. 4 Th. 109 sq. — Fabricii Bibl. gr. T. XII. p. 399. 475. Bibl. lat. med. 2t, T. IV. p. 531-535.

e) Man seste thm die Grabschrist:
Conditur hoc tumulo doctor celeberrimus Uge,
Quem brevis eximium continet urna virum;
Dogmate pracipuus nullique secundus in orbe,
Claruit ingenio, moribus, ore, stilo.

W. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 457 III. fol. (12 Thir.) Enthalten viele unächte Schriften. Auch Colon. 1640. fol. (16 Thir.) f)

Petrus Abalardus oder Abeillard, geb. A. 1079. ju Das lais, ohnweit Mantes in Bretagne, aus einem adelichen Geschlecht. Er tog ichon in feiner Jugend die Biffenschaften den Baffen vor, und zeigte fo groffen Scharffinn, daß er ben Erlernung ber Dias lectif nicht nur feine Ditschuler weit übertraf, fondern auch feinem Lehrer, Wilhelm de Champeaur, der damals ju Paris den gros ften Julauf hatte, mit feinen Spizfindigfeiten ju ichaffen machte. Er entzog auch bemfelben bernach viele Zuhorer, ba er zu Melun und Corbeil eine eigene Schule erofnete. Gie lebten immer im Streit, bis Wilhelm de Champeaur jum Bischof zu Chalons fur Marne ermablt murde. Dun berlieft Abalardus die Philosophie, und beschäftigte fich aus Gifersucht mit der Theologie, die er so, wie Wilhelm ben Unselmus, Bischof zu gaon erlernte. ihm aber biefer nicht Genuge leiftete , fo fieng er an, fie felbft gu lehren. Dieß wurde ihm unterfagt. Doch gieng er nach Paris, und feste bier 5. Jahre feine theologische Borlefungen fort. machte er zu seinem Ungluck mit Beloise, einer Weffin des Chors herren Julbergus, Befanntschaft. Unter dem Bormand des Uns terrichts pflegten fie ber Liebe, bis ein fleiner Zeuge ihr Berrather Run fab er fich gezwungen, fich mit feiner zufolgsamen Schulerin beimlich trauen ju laffen. Beil er, bie Che gebeim ju halten, fie in das Rlofter Argenteuil brachte, so erklarte dies fes fulbertus für eine Chescheidung, und ließ den guten Abas lardus verstummeln. Diefer begab fich gang traurig in das Rloster ju St. Denns. Der Abt, bem feine Befchimpfung miffiel, bert bannte ihn in ein haus auf dem Land, wo er theologische Borles fungen halten mußte. Aber auch hier verfolgte ihn der Reid. Die Theologen von Rheims, welchen der groffe Zulauf und Benfall Die Galle erregte, flagten ibn wegen seinem Buch de fide S. Trinitatis an; er wurde genothigt, folches zu verbrennen, und fich in

f) Cave. T. II. p. 207-209. — Du-Pin. T. IX. p. 216. — Oudin. T. II. p. 1139. — Ceillier. T. XXII. p. 200. — Fabricii Bibl. lat. med. at, T. III. p. 281-889. — Reimmanns H. L. 2Kh. p. 232. — Samberger. 4 Ch. p. 152-156.

ein Rlofter fperren zu laffen. Er fam zwar balb wieber los, und lebte ju St. Denne eine furge Zeit einfam in feiner Belle, bis er aufferte, der h. Dionysius, den Frankreich verehrte, fene nicht ber Arcopagit. Man warf ihn darüber ins Gefangniff. Da er baraus entfam, fo lebte er, mit Genehmigung des Abts, ben der Stadt Mogent fur Seine als ein Einfiedler, baute Bier ein haus und zwei Capellen, davon er die eine der Dreieinigfeit, und Die andere bem S. Scift, unter bem Namen Parafletus, weihte. Er schenkte A. 1127. alles seiner Scloise, da die Ronnen von Ars genteuil vertrieben wurden. Durch feine Borlefungen, die er in feiner Einstedelei hielt, reigte er den Deid der Theologen zu Rheims aufs neue gegen fich. Gie verfegerten ihn, und brachten es durch ihren Gifer, oder vielmehr durch ihre Cabalen dahin, daß er for wol auf dem Concilium ju Gens, als ju Rom verdammt wurde. Mitten unter Diefen Berfolgungen wahlte man ihn A. 1126. gum Abt des Rlofters St. Gildas de Ruis, wo er aber wegen ben Rachstellungen ber Monche nicht ficher war. Der Abt zu Clugm, ben dem er fich aufhielt , fohnte ihn mit dem h. Bernhardus, feinem Sauptfeind, und mit Rom wieder aus. Jest lebte er ende lich ruhig in feinem Rlofter, bis ihn ein Ausschlag überfiel. gieng, um die Luft ju verandern, in die Priorei St. Marcellus ben Chalons, und farb den 21. Apr. 1142. æt. 63. wurdiger und groffer Gelehrter feiner Zeit, der die Biffenfchafe ten mundlich und schriftlich gusbreitete. Man wird nicht irren, wenn man ihn fur den haupturheber der scholaftischen Philosophie und Theologie, oder wenigstens fur das haupt der Scholaftiter, und für den vernünftigften unter denfelben halt. Ich will einige bon seinen bisher gedruckten Schriften anführen: Epistola, XII. eigentl. Tractate. - Adversus hæreses Liber. - Comment. in Epist. P. ad Romanos Lib. V. - Sermones XXXII. - Borgugl. Introductio ad theologiam Lib, III. f. de fide S. Trinitatis; und Libri V. theologiæ christianæ &c. - Musgaben: P. Abælardi &c. et Heloisæ opera &c. Par. 1616. 4. (3 Thir.) febr felten; man hat von diefer Ausgabe zweierlei fehr verschiedene Eremplare, theils von Franz d'Amboise, theils von Andr. du Chesne (Quercetanus) (CLE-MENT Bibl. T. I. p. 2.) - Ej. et Heloisæ epistolæ. Lond. 1718. 8. Frangofifch überfest. Par, 1723. II, 12. Deutsch, nebft beider Leben,

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 459

eipz. 1783. 8. (36 fr.) Die zu Coln 1695. gedruckte vorgegebene zebersetzung ist ein erdichteter verliebter Roman. g)

Bernhardus (Clarzvallensis) geb. 1091. zu Fontaine ben Die on, aus einem abelichen Geschlecht. Nachdem er den Grund gu ren Wiffenschaften in den Schulen gelegt hatte, so trat er A. 1113. n den Cifferzienser Drben, und wurde A. 1115. Abt des Rlosters Im Jahr 1125. verbreitete fich ber Ruhm feiner Belehrfamkeit und Krommigkeit; man ehrte ihn als Redner, Theoe og, und als einen Mann, der die grofte Renntniff der D. Schrift mb der Rirchenvater hatte; man halt ihn deswegen für den legten mter ben Patribus. Er widerfeste fich mit allem Eifer der neuen ohilosophischen Lehrart in der Theologie, und ließ solchen als der beftigfte Gegner den Abalardus empfinden. Sein Ansehen mar o groß, daß er die wichtigften Angelegenheiten der Rirche und des Staats vermittelte; er war auf den damals angestellten Rirs henversammlungen die Samtverson; legte die Zwistigkeiten zwis ichen Anaclerus II. und Innocentius II., auch zwischen R. Cons rad und Lothar ben; beforderte den Kreuzzug nach Palastina zc. Aber da diefer unglucklich ablief, so wurde seine Achtung ges íchwácht. Doch hinderte dieses nicht, daß man ihn 21. Jahre rach seinem A. 1153. erfolgten Tod unter die Beiligen versezte. Der S. Bater, so febr er bie Unordnungen ber Romischen Rirche bestrafte, war felbst nicht von Kehlern fren. Er zeigte in vies en Studen Beuchelei und Aberglauben, und begieng manche Schwachheit, Die seiner Ardmmigfeit widersprach. — Unter feit ten achten Schriften, die geistreich und fromm, und groftenbeils mit den Worten der h. Schrift und der Rirchenvater vers faßt find, merten wir: Epiftolæ, in breien Rlaffen; in ber erften

<sup>;)</sup> S. unten im Art. Seloise. — La vie de Pierre Abeillard. (par l'Abbé Gurvaise) Paris. 1720. II. 8. recus. 1728. — Cave. T. II. p. 203-205. — Du-Pin. T. IX. p. 108. — Oudin. T. II. p. 1160. — Ceillier. T. XXII. p. 154. — Fabricii Bibl. lat. med. æt. T. V. p. 687-701. — Buuckeri H. cr. ph. T. III. p. 734-764. T. VI. p. 589-596. Ej. Frægen. 5 Th. p. 941-1017. — Nicerons Nachrichten. 4 Th. p. 186-220. — Bayle. h. v. — Zeumanns Acta philos. 16 St. p. 529-586. — Zamberger. 4 Th. p. 161-170. — Thomasii Hist. sab. & stultitie. T. I. — Hist. litter. de la Fiance. T. XII. p. 86-152. — Joecher 1. c. — Geschichte Abalards und der Zeloise nehst beiber achten Briesen, nach d'Amboise Ausgabe; aus dem Euglischen des Joseph Zavington, non Sam. Zahnemann. Leipz. 1789. 8. (3 st.)

find 310, in der zweiten 109, und in der dritten 28. enthalten. — De consideratione sui Lib. V. ein Hauptwerf. — Tr de gratia & libero arbitrio. — Sermones LXXXVI. und mehrere ascetische. —— Ausgaben: Opera, Colon. 1482. fol. enthalten grössentheils mu achte Werfe, so wie die andere alte Ausgaben. — Opera, Paril. 1513. fol. u. 1547. 51. VI. fol. (18 Thir.) — Besser, cura Jou. Mabillon. Par. 1690. u. 1709. VI. fol (24 Thir.) nachgebruck. Veronz. 1726. Ill. fol (24 Thir.) h)

Bernhardus (Morlanensis) vermuthlich aus Morlas in Frankreich, Monch zu Clugnn eirea A. 1130. Er schrieb ein Gedicht de contemtu mundi Lib. III. in dactylisch leoninischen Bersen. Es verdient gelesen zu werden. Auch hat man in gleicher Bersart von ihm: De vanitate mundi & appetitu vitæ aterna. Bon beiden ist die beste Ausgabe Eilh. Lubini. Rostoch. 1610. 8. zu Ninteln 1626. 8. und zu Lüneburg 1640. 12. nachgedruckt. i)

Rupertus (Tuitiensis) aus der Gegend von guttich. Er murbe bier in dem Rlofter des S. Laurentius Benedictinermond, gieng aber, weil ihn feine Mitbruder wegen feiner Gelehrfamfeit bes neibeten , in bas Rlofter Stburg; reif'te circa A. 1118. nach Frankreich, auch nach Italien, und wurde endlich Abt gu Dung ben Coln; lebte noch 15. Jahr und starb A. 1135. Einer der ber rubmteften Schriftsteller seiner Zeiten. Die meiften seiner Schrift ten find Auslegungen der h. Schrift, mehr mordlisch und moffisch, auch wol nach damaliger Gewohnheit dialectisch; doch mit Beur theilung und Geschmack. Dahin gehoren : De operibus S. Trinitatis Lib. XLII. nemlich 19. Bucher über ben Pentateuch, 7. über bie historischen Bucher und die Pfalmen, 5. über den Jefajas, Jeremias und Ezechiel; 1. über Daniel, Zacharias und Malachias; I. über einige Stellen ber 4. Evangeliften, und 9. Bucher de operibus Spiritus S. - Comment. in XII. proph. min. - Comment. in C. Cant. - C, in Hiobum. - C. in Ecclesiastem. - In Ev. Johannis Lib, XIV. — In Apoc. Joh. Lib. XII. — De divinis officiis Lib.

h) La vie de S. Bernard. Lib. VI. Ed. 3. Paris. 1656. 2. — Cave. T. II. p. 195-198. — Du-Pin, T. IX. p. 48. — Oudin, T. III. p. 1232. — Ceillier. T. XXII. p. 317. — Fabricii Bibl. gr. T. XIII. p. 805. Ej. Bibl. lat. med. at. T. I. p. 598-621. — Pope-Blounx, p. 372-374. → Bayle h. v. — Jamberger. 4 Th. p. 190-203.

i) Cave. T. II. p. 219. fq. — Oudin. T. II. p. 1275. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. I. p. 622. 621-635. — Samberger. 4 20. p. 141-113.

### 23. Anfang ù. Fortgang d. Gelehrsamt. 461

XII. — Res geftæ episcoporum Leodiensium & abbatum S. Laurentii Lib. V. die 3. ersten Bucher wurden von einem Ignoranten ausges fragt, und das Pergament mit einem andern Werf überschrieben. Dieß sind von den 24. gedruckten Werfen die vornehmsten. —— Ausgaben: Opera omnia, Mogunt. 1631. II. fol. nachgedruckt. Par. 1638. II. fol. (12 Thir.) die vorzüglichsten; der einzeln Werfe zu geschweigen, davon sich aber keine Ausgabe auss zeichnet. k)

Otto (Frisingensis) ein Cohn Leopolds IV. Markgrafen von Defterreich , ein Bruder Kaifer Conrads III. und folglich R. Fridrichs I. Naters Bruder; ftudirte ju Paris Philosophie und Theologie fo gut , daß man feine Gelehrfamfeit bewunderte. Er trat zu Mortmont in den Cifterzienfer Drben, wurde bafelbit balb Darauf jum Abt , und A. 1137. jum Bifchof von Rreifingen ges wählt; jog mit R. Conrad auf einem unglücklichen Kreuzzug nach Balaffina; auch R. Fridrich I. A. 1158. auf feinem Bug gegen bie Mailanber; ba er aber an den Grenzen Italiens frant murbe, fo begab er fich nach Freifingen guruck, und ftarb balb A. 1158, im Plofter Morimont. Er fchrieb mit Ginficht und Rlugheit gans unparthenisch, immer ber Wahrheit getreu: I. Chronicon ab O. C. ad A. 1146. Lib. VIII. Die ersten 6. Bucher und noch ber Anfang bes 7ten enthalten einen guten Auszug aus altern Ge Schichtschreibern; in dem 7ten tragt er die Geschichte nach glaube wirdigen Zeugnissen und aus eigener Erfahrung por; das 8te bans belt vom Ende ber Belt, von Berfolgung bes Antichrifts, vom jungsten Gericht tc. 11. De gestis FRIDERICI I. Lib. II. ad A. 1157. Radevicus, fein Secretar und Chorherr gu Freifingen, feste biefe Geschichte in 2. Buchern fort. - - Alles zusammengebruckt Argent, 1515, fol, Basil. 1569, fol. (3 Thir. 16 gr.) Auch in Mura-TORII Script, rer, Ital. T. VI. p. 629. 1)

Gratianus von Cluft im Florentinischen und Monch im Bener Dictinerklofter bes S. Felix ju Bologna. hier lehrte er zuerft ofe

k) Cave. T. II. p. 193 fq. — Du-Pin. T. IX. p. 215. — Ceillight. T. XXII. p. 111. — Fabricii Bibl, lat. med. at, T. VI. p. 380 - 389. — Jamberger. 4 Eh. p. 121-129.

<sup>1)</sup> CAVE. T. II. p. 222. — CHILLIER. T. XXI. p. 171. — PABRICII Bibl. lat. med. at. T. V. p. 551 - 554. — Vossius de hist. lat. p. 400 - 402. — Zamberger. 4 Rp. p. 218 - 214.

fentlich das canonische Recht, wozu Pabst Bugenius II. A. 1152. Die Erlaubnis ertheilte. Er ftarb A. 1158. Es ift eine falfche Rach richt, wenn man ihn fur einen unachten Bruder bes Betrus low barbus und Betrus Comeftor halt , und vorgiebt , fie fenen ans Chebruch erzeugt worden. - Er fammelte die Rirchengefete unter bem Litel : Concordia discordantium canonum , ober Decretum. Sie find aus altern abnlichen Sammlungen fpftematifch gufammen getragen, und famen A. 1151. ju Ctande. Das Decretum bes Bratians besteht aus 3. Theilen; der erfte enthalt 101. diffin ctiones, de personis ecclesiasticis; ber andere XXXVI. causas, bon Rirchenverbrechen, Bann, Che ic. Der 3te hat 5. diftinctiones, de consecratione. Alles ift ohne genugsame Beurtheilung zusammer aeraft. Chrifti. Thomasius nennte farraginem sordibus & impudenter confictis imposturis refertam; (in præf. ad Lancellotum). Dem obnacachtet hatte bas Gefchmier bie Chre, als der erfte Theil in bas canonische Gesegbuch , zwar nicht burch ausbrückliche Berord mung, fondern durch ben Gebrauch, aufgenommen zu werden. D. Gregorius XIII. ließ das Decretum, wie es schon Dius IV. baben wollte , durch 35. Gelehrte verbeffern; man ift aber mit die fer Berbefferung nicht zufrieden. Der Cardinal Johann von Tur: recremata brachte es Sæc. XV. in eine andere Form. Ueberhamt baben wir die Gratianische Sammlung nicht mehr acht, weil fie burch die Babite immer untergeschoben und verandert wurde. --Musaaben: Decretum; per HENR. EGGESTEIN. Argent. 1471. fol. Die altefte; wie es scheint, mit geschnigten Lettern gebruckt. -Decretum cum glossis, per Petr. Schoiffer. Mogunt. 1472. fol. - Decretorum Lib. V. secundum titulos distincti per Joh. A Tur-RECREMATA &c. c. scholiis, Roma. 1727. II. fol. Much in J. H. BOEHMERT Corpore Jur. Can. T. I. Halæ. 1747. 4. m)

Petrus Mauritius (Cluniacensis) aus einer abelichen Familie in Auwergne; geb. circa A. 1092. Er kam sehr jung in das Rloster Clugm, und wurde daselbst A. 1122. Abt. Er stellte die Ordnung wieder her, und rettete das Rloster von seinem ganzlichen Zerfall,

m) Cave. T. II. p. 215. fq. — Oudin. T. II. p. 1202. — Fabricii Bibl. gr. T. XI. p. 89 - 95. Ej. Bibl. lat. T. I. p. 843 - 848. T. III. p. 839 - 847. Bibl. lat. med. æt. T. I. p. 807 fq. T. III. p. 236 - 241. — Pope. Blount. p. 380 fq. — Mastricht Hist. iur. escles. §. 294. p. 315. fqq. — Jamberger. 4 & p. 215 - 222.

### 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 463

worein es der vorige Abt gebracht hatte. Hierauf reist er nach Italien, und besuchte die Rlöster in Spanien, die mit dem seinie gen eine Verbindung hatten. Sein Ansehen war groß, und seine gute Eigenschaften erwarben ihm den Bennamen des Ehrwürdigen (Venerabilis). Er starb 1156. — Von seinen 13. Schristen will ich nur die vornehmsten ansühren: Epistolarum Lib. VI. sehr wichtig. — Tr. adversus Judworum inveteratam duritiem. — Adversus nefandam sectam Saracenorum Lib. IV. davon aber nur 2. Bücher ganz, umd von den übrigen die Summarien gedruckt sind. — Auss gaben: Opera, Paris, 1522, u. 1614, fol. Auch in Bibl, max, PP. Lugd. T. XXII. p. 813-1142. n)

Detrus Lombardus, aus einem Flecken ben Novara in ber Lombardei, ein Schuler des Abalardus. Er wurde wegen feis ner porguglichen Gelehrsamkeit jum erften offentlichen gebrer in ber Theologie ju Varis, und A. 1159. jum Bischof daselbst bestellt, ba ihm der Bruder R. Ludwigs VII. diese Burde aus hochachtung überlaffen hatte. Er ftarb A. 1164. - - Schriften: I. Libri IV. Sententiarum; ein scholaftisches Lebrgebaude der Theologie, modurch er fich den Bennamen Magister sententiarum erwarb; Die Bibel ber Scholastifer, woruber sie allgemein Vorlesungen hielten, um die Bette commentirten und mit fpigfindigen, unfinnigen Fragen ans gefüllte Folignten Schrieben; gerade gegen die Absicht des Lome bardus, der biefe unnuge Fragen aus den Rirchenvatern, und Sesonders aus dem Augustin entschieden, und dem ewigen Dispus tiren ein Ende gemacht wiffen wollte. Daß er, wie einige ihn bes schuldigen wollten, sein Buch weder aus des Abalardus Libro sententiarum s. theologia, noch aus BAUDINI Lib. IV. sententiarum geborgt habe, lehret ber Augenschein. II. Comment. in Pfalterium. Sind so, wie III, Collectanea in omnes Epistolas Pauli, Auszuge und Sammlungen aus den Kirchenvatern. - Ausgaben: I. Noribergæ, 1474. fol. Basil. 1513. fol. Colon, 1576. 8. Antwerp, 1757. 4. (3fl.) — II. Norib. 1478. fol. Par. 1541. fol. — III. Par. 1547. 8. 0)

n) Cave. T. II. p. 210. fq. — Du-Pin. T. IX. p. 93. — Oudin. T. II. p. 1195. — Ceillier. T. XXII. p. 470. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. V. p. 752-758. — Zamberger. 4 Eh. p. 205-209.

o) Cave. T. II. p. 220. fq. — Du-Pin. T. IX. p. 206. — Oudin. T. II. p. 1218. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. V. p. 777-782. — Pope. Blount. p. 281-282. — Wolfii Lect. memorab. T. I. p. 341. —

Selmoldus, ein Priester in dem Dorf Bosow im Lübetischen. Er begleitete seinen Lehrer Geroldus, den ersten Bischof zu Lüsbet, auf seinem Zug, da er die Slaven an der Oftsee zu bekehren suchte. Er erzählt diese Bekehrung in seiner Geschichte, und mischt noch andere Begebenheiten ein, die für die Geschichtskunde wichtig sind. Die Geschichte selbst fängt von Carl dem Grossen an, oder von der durch ihn veranskalteten Bekehrung der Sachsen, und geht bis A. 1170. fort. Das erste Buch enthält 95. und das zte 14. Ras pitel. Arnoldus, ein Benedictinermönch und Abt ben St. Jos hannis zu Lübet, sezte sie von 1171-1209. in 6. Büchern fort. —— Musgaben: Historiarum Liber. Francos. 1556. 4. ib. 1581. fol. sub tit. Chronica Slavorum s. Annales. (2 Ehlr. 12 gr.) — Chronica Slavorum, Lubecæ. 1659. 4. sehr rar. Daher neu gedruckt ib. 1702 4. ed. Jo. Mollerus (20 gr.); auch in Leibnitti Script, rer. Brunsvic T 11. p. 537. p)

Petrus, aus Tropes in Champagne, daselbst Priester und De chant an der Peterskirche, mit dem Bennamen Comestor oder Manducator, weil er, wie Joh. von Trittenheim es erklätt, die Aussprüche der H. Schrift, die er so oft in seinen Werken anführt, in den Bauch seines Gedächtnisses verschlungen hatte. Er wurde A. 1170. wegen seiner Gelchrsamkeit Ranzler der Universsität zu Paris, begab sich aber gegen das Ende seines Lebens in das Rloster St. Victor daselbst und starb A. 1178. Er schrieb Historia scholastica, eigentlich eine Historie des A. u. N. Bundes bis auf die Apostelgeschichte, nach den historischen, biblischen Büchern eingerichtet. Daben mischt er, ausser einigen Erläuterungen, ver schiedenes aus dem Josephus und aus andern Profanscribens ten mit ein. — Ausgaben: Hist, scholast. (cura Card. Qui-RINI) Venet. 1729. 4. einiger alten von 1473. sol. und 1483. sol. zu geschweigen. 9)

BRUCKERI Hist. cr. phil. T. III. p. 764-767. T. VI. p. 590. Ej. Fragen. 2c. 5 Th. p. 1017-1027. — Hamberger. 4 Th. p. 224-229.

p) Cave. T. II. p. 237. fq. — Oudin. T. II. p. 1492. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. III. p. 593-595. — Vossius de hist. lat. p. 407. — Hamberger. 4 Eh. p. 252-255.

q) Cave. T. II. p. 239 fq. — Du -Pin. und Oudin, loc. cit. — Fabricis Bibl. lat. med. at. T. I. p. 1134-1138. — Bruckeri H. cr. ph. T. III. p. 778 fq. Ej. Fragen 16. 5 Th. p. 1039-1042. — Bulmi Hist. universit. Paris, p. 374-443. — Samberger. 4 Ch. p. 263-265.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 465

Johannes (Sarisberiensis) von Salisburn in Engelland, einer ber gelehrteften und finnreichften Manner feiner Zeit, ber feinen Befchmack auch aus den Schriften der Alten gebildet hatte. Gin pertrauter P. Adrians IV, ben welchem er auch viele Bortheile für Seinrich II. P. in Frankreich auswurfte. Er wurde A. 1172. jum Bifchof zu Chartres gewählt, und ftarb 1180. Er war in ber lat. griech, und hebraifch. Sprache, in ber Philosophie und Mathemas tif grundlich erfahren, verband mit diefer die Naturlehre und Dos ral, gegen bie bamalige Gewohnheit, und bestrafte Die Rebler mit aller Frenmuthigkeit. - - Schriften : I. Policraticus 1. de nugis curialium & vestigiis philosophorum Lib. VIII. mit Beredsamfeit und Scharffinn verfaßt. Il. Metalogici Lib. IV. Gine Schusschrift für Die Grammatik, Philologie und Logik. III. Epistolæ CCCII. von vielen Materien. IV. Comment. in epistolas Pauli. V. Ginige vitæ. und ein carmen elegiacum - Musgaben: Policraticus. Par. 1512. 4. Lugd. B. 1595. 8. c. Metalog. Amst. 1664. 8. - Metalogicus. Par. 1610. 8. - Epist, 302. ed. Jo. Masson. c. epistolis Silvestri IL. f. Gerberti, Par. 1611. 4. - Comment. in ep. Pauli, Amst. 1646. 4. (3 Thir.) ad Coloss. Cantabr. 1630. fol, r)

Perrus de Riga, ein Franzos, Cantor und Canonicus zu Rheims, lebte circa A. 1170. und schrieb Heptateuchus s. aurora; ift eine metrische Uebersetzung der Bucher der Könige und der 4. Evangelisten. Sie liegt noch, wie billig, in den Bibliotheken ungedruckt. s)

Perrus (Blesensis) von Blois in der Diveces Chartres, geb. circa A. 1130. Er studirte die Wissenschaften zu Paris, die Rechs te zu Bologna, und die Theologie ben Johann von Salisburn; wurde A. 1166. Informator und Siegelbewahrer des jungen R. Wilhelm in Sicilien; hernach, da ihn der Neid hier wegtrieb,

T) CAVE. T. II. p. 243. — Du-Pin. T. IX. p. 167. — Oudin. T. II. p. 1503. — Vossius de hist. lat. p. 394. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 737. T. III. p. 540-552. Ej. Bibl. lat. med. zt. T. IV. p. 380-394. 877-888. — Pope-Blount. p. 395-397. — Bruckeri H. ct. ph. T. III. p. 773. Ej. Fragen 26. 5 Th. p. 1042-1052. — Jamberger. 4 Th. p. 268-274.

S) CAVE. T. II. p. 239. — FABRICII Bibl, lat. med, at. T. V. p. 816.

819. — Vossius de poet, lat. p. 73.

Secretarius ben A. Seinrich II. ben der Königin Eleonora und ben Richard in Engelland; A. 1175. Archidiaconus zu Sach; endlich Archidiaconus zu London und ftarb 1200. — Schristen: Epistolæ 183. sur die Geschichte interessant. — Sermones 65. — Inkructio sidei. — Canon episcopalis — Tr. de amicitia christiana — De charitate Dei & dilectione proximi &c. — Ausgaben: Open insignia', ed. Jac. Merlinus. Par. 1519. fol. rar. — Opera, ed. Joh. Busæus. Mogunt. 1600. 4. dazu gehören Paralipomena opus culorum. id. 1605. 8. — Opera omnia, ed. Petr. de Gussarvilla. Par. 1667. fol. nach der Merlinischen und Busäischen Ausgabe, aber vermehrt. — Epistolæ &c. sine loco & anno fol. Roma steht: Incipit tabula epl'a 4 &c. am Ende: Epliciunt epistole &c. ausserverbentlich selten; ohne Signaturen, ohne Eustoden. t)

Gualtherus (de Castellione) oder Walther, aus Ansite 36 burtig, Probst an der Domfirche zu Dornif. Er lebte vor 1201.

— Schriften: Alexandreidos Lib. X. Ein Heldengedicht ret Alexander dem Groff. ganz nach Eurtius; man erflärte es ret mals statt der alten Dichter in den Schulen. — Lib. III. adversu Judwos. — Tr. de trinitate. — Ausgaben: Alex. Ingolst. 1541.

8. Lugd. 1558. 4. — Adv. Judwos &c. Lugd. B. 1692. 8. — Be Trinit. in Pezzi thes. anecdot. novist. T. II. P. 2. p. 51. u)

Sylvester Gyraldus, aus Sud-Wales, ohnweit Pembrel von vornehmem Geschlecht. Er studirte zu Paris; begleiter L 1185. den Prinzen R. Seinrichs II. mit der Armee nach Irland, verweilte noch daselbst, da dieser nach Engelland zurückgetebn war, um das Land und die Sitten des Volks besser kennen plernen, und eine genaue Geschichte zu versassen, die er auch würdschaft ausarbeitete, und zu Orford einer gelehrten Versammins vorlas. Er gieng hernach mit Balduín, Erzbischof zu Cantor dury, nach Palästina; wurde nach seiner Rücktunst A. 1198. Feschof zu Man; aber wegen seinen Streitigkeiten wieder abgesetz ohngeachtet er A. 1200. nach Nom gereist war, den Pabst per

t) Cave. T. II. p. 233. sq. — Du-Pin. T. IX. p. 167. — Oudin. T. I. p. 1646. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. V. p. 732 - 736. — Pon-Blount. p. 392 sq. — Samberger. 4 Sh. p. 301 - 305.

p) Cave. T. II. p. 247, — Oudin, T. II. p. 1666. — Fabricis Bibl. D. T. I. p. 722. T. III. p. 324 sq. Bib!, lat. med. at. T. III. p. 328-335 — Vossius de poët. lat. p. 74 sq. — Samberger. 4 Ath. p. 308 sq.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 467

Echiedsrichter zu wählen. Er lebte über 70. Jahre. —— Schriften: I. Topographia Hiberniæ s. de mirabilibus Hiberniæ Liber. — II. Expugnatio Hiberniæ s. Hist. Vaticinalis de expugnata ab Anglis Hibernia. III. Itinerarium Cambriæ Lib. II. IV. Descriptio Cambriæ, c. B. DAV. POWELLI. Lond. 1585. 8. Ale diese 4. Werte stehen auch in Guil. Cambdeni Historicis Anglicis, Normannicis &c. Francos. 1602. fol. p. 692. (10 Thir.) V. Speculum ecclesiæ s. de monasticis ordinibus & ecclesiasticis religionibus variis Lib. IV. hestig gegen die Laster der Mönche. Dieses u. a. Werte liegen noch in der Cottos mianischen Kibliothef in Mst. x)

Alanus M. (ab Insulis), mit dem gelehrten Litel: Doctor universalis, weil er in allen damals bekannten Wissenschaften bewans dert war; geb. circa A. 1114. zu Nyssel in Flandern; trat A. 1128. unter dem H. Bernhard zu Clauvaux in den Cisterzienserorden; wurde A. 1140. Abt zu sa Kivour, und A. 1151. Bischof zu Augrerre. Er begab sich aber nach 15. Jahren frenwillig wieder nach Clairvaux zurück, und starb A. 1203. — Bon seinen 17. gedruckten Schristen merken wir: Comment. in Cant. Canticorum; Sermones XI. Dictorum memorabilium s. sententiarum liber; De side catholica contra hæreticos; Anti-Claudianus s. de officio viri in omnibus virtutibus persecti, carmen hexametrum Lib. IX. Liber parabolarum in elegis schen Bersen; De articulis catholicæ sidei Lib. V. &c. — Ausgas ben: Opera (XI.) ed. CAR. de Visch. Antw. 1654. fol (2 Ths.) — Anti-Claud, ib. 1611. 8. — Parabolæ. Wratisl. 1663. 8. y)

Saro, mit dem Bennamen Grammaticus, wegen seiner Gelehrsamteit, und Longus, wegen seiner Groffe; aus der Jw selle Geeland in Danemark geburtig. Er starb A. 1204. Weiter weiß man nichts gewisses von seinem Leben. Man hat von ihm eine Danische Geschichte, in einem schonen lateinischen Stil, nach Dalerius Marimus; von Konig Dan an, der zu Davids Zeisten regierte, bis A. 1186. Die Nachrichten, wenigstens aus den altern Zeiten, sind nicht zuverläffig. — Ausgaben: Danorum re-

E) CAVE. T. II. p. 254 fq. — OUDIN. T. II. p. 1631 fq. — FABRICIE Bibl. lat. med. æt. T. III. p. 179 - 189. — Vossius de hift. lat. p. 410 fq.

y) Cave. T. II. p. 229. — Oudin. T. II. p. 1388. — Fabricii Bibl. lat. med. at. h. v. T. I. p. 89-94. — Forrans Bibl. Belg. h. v. — Zame berger. 4 & p. 310-215.

gum heroumque Historia. Paris. ex off. Ascensii, 1514. fol. — Historia Danorum Lib. XVI. Basil, 1534. fol. — c., n. STEPHANII. Sorz. 1644. fol. 2)

Gunther, ein Deutscher, vermuthlich Monch im Cisterzienser Rloster Paris im Unterselsas, ohnweit Basel; circa A. 1190. ber rühmt. Er versertigte in 10. Büchern ein schönes, hexametrisches Gedicht auf Raiser Fridrich I. unter dem Litel Ligurinus, weil n darin die Thaten des Raisers in Ligurien, oder gegen die Mailaus der beschreibt. Er folgte in seinen Erzählungen hauptsächlich dem Otto von Frensingen und dessen Fortseher Radevicus. Ein aus deres Gedicht von ihm, unter der Ausschrift Solymarius, von der Einnahme Jerusalems, ist noch nicht gefunden worden. — Ausgaben: Ligurini de gestis Imp. Frid. I. Lib. X. impressi per Ern. Oeglin civem Augustensem. 1507. sol. Die Quelle aller sel genden Ausgaben. — Cum schol. Jac. Spiegellli. Argent. 1531. sol — e. Ottone Frising. ed. Pithoeus, Basil. 1569. sol. — Ex. rec. & c. n. Cunn. Rittershusii. Tubinga. 1558. 8. rar. a)

# Griechische Schriftsteller des 12ten Jahrhunderts.

Eurhymius Zigabenus, auch Zigabenus, ein gelehrter Monch zu Constantinopel, lebte vor III8. durch seine Sprackstenntniß, Redefunst und theologische Gelehrsamkeit berühmt; auch ben R. Alexius Comnenus vorzüglich geachtet. — Schriften: I. Panoplia dogmatica orthodoxæsidei; aus den Schriften der Kirchenväter in 28. Rapiteln zusammengetragen; daben ist als em Anhang in Handschriften: I. Victoria & triumphus de Massilianorum secta &c. II. Comment, in Psalmos Davidis & in X. S. Scripturz cantica; ausser der Borrede noch ungedruckt. III. Comment, in IV. Evangelia; auch nur lateinisch gedruckt. Ueberdieß liegen noch

<sup>2)</sup> FABRICII Bibl. lat. med. at. h. v. - Vossi"s de ft. lat. Lib. II. Cap. 55. - Bamberger. 4 Eb. p. 315 fig.

a) CAVE. T. II. p. 284. — OUDIN. T. II.

T. I. p. 723. T. III. p. 325. Bibl. lat.
— Vossius de hift. lat. p. 404. De poet. lai.

426. p. 224-238.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 469

mehrere Merfe in Handschriften. — Ausgaben: I. Sanz grie, chisch, Tergovisti. 1710 fol. (S. Fabricii B. gr. T. VII. p. 461. sqq.) Latine. Venet. 1555. fol. Par. 1556. 8. auch in Bibl. PP. max. T. XIX. p. 1. sqq. — II. Latine. Par. 1543. 8. auch in B PP. max. T. XIX. — III. Latine. Lovanii. 1544. fol. b)

Johann Zonaras, von Constantinopel, wo er am Raiserlis chen hof, unter Alexius Comnenus magnus Drungarius und ers fter Staats & Secretarius mar. Wegen seinen bauslichen Wider wartigfeiten begab er fich in den Monchestand, und ftarb a æt go. auf dem Berg Athos. - - Schriften: I Chronicon f. Annales Lib. XVIII. ab O. C. ad A. 1118. Er beschreibt barin die Geschichs te der Juden nach der S. Schrift und aus Josephus, die griechis Sche und romische Geschichte, und Die Raisergeschichte nach Dio. II. Expositio sacrorum canonum. III. Epistolæ III. &c. &c. - -Ausgaben: Annales &c. gr. & lat, c. n. Hier. Wolfil, Basil, 1557. fol. Beffer ex rec. & c. n. Car. du Fresne, Paril. 1686, II, fol. (12 Thir.) - Commentarii in canones Apostolorum & sacror, conciliorum, gr. & lat. Paris. 1618. fol. (5 Thir.) Bermehrt in Guil. BEVEREGII Pandectis canonum. Oxon. 1672. fol. - Epistolæ III. gr. & lat. Lugd. B. 1605. 4. c)

Simcon Metaphrastes, wird auch Magister genennt. Er lebte eirea A. 1140. und nicht im toten Jahrhundert, wie einige behaupten wollen, die aus ihm 2 verschiedene Personen machen; z. B. Cave, der den Logotheta von Metaphrastes trennt. Als Logotheta, oder Vicarius des Patriarchen zu Constantinopel hatte er zu predigen und die Festtage der Heiligen zu beschreiben, und sas mit im Gericht. Seine gröstentheils nur lateinisch gedruckte Schrift ten belausen sich auf 130. unter welchen zu merken: I. View Sanctorum, aus der ganzen christlichen Kirche, durchs ganze Jahr. Er hat hier nur ältere Lebensbeschreibungen umgearbeitet, metaphrasirt, daher er den Bennamen Metaphrastes hat. II. Sermones XXIV.

b) Cave. T. II. p. 198-200. — Du-Pin. T. IX. p. 197. — Oudin. T. II. p. 979. — Ceillier. T. XXI. p. 533. — Fabricii Bibl, gr. f T. VII. p. 460-474. — Samberger. 4 %h. p. 79-83.

e) Cave. T. II. p. 201 fq. — Oudin. T. II. p. 983. — Ceillier. T. XXI. p. 544. — Fabricii B. gr. T. VI. p. 159-177. T. X. p. 241-245. — Vossius de hif. gr. p. 230 fq. — Pope - Blount. p. 376-378. — ?, ambet jet. 4 11. p. 84-89.

de moribas, ex S. Basilii operibus selecti. III. Epitome canonum. IV. Chronicon ex diversis x. historicis collectum; ab O. C. bis auf Consstantinus Ducas, der A. 1061. zur Regierung sam; nicht ganz gedruckt. V. Epistolæ IX. und einige carmina. — Ausgaben: Acta SS in Actis SS, Antw. T. I - III. V - VIII. — Annales &c. a Leone Armeno ad Niceph. Phocam, gr. & lat. inter Hist. Byzant, Scriptores. Paris. 1685. fol. Venet. 1729. fol. — Epist. IX. gr. in Leonis Allatii tr. de Simeonibus. p. 254. — Carmina IV. gr. ib. p. 132. & in Jac. Lectii Poët, vet. T. II. Colon. Allobr. 2614. fol. d)

Anna Comnena, die Tochter des R. Alerius I. Comnes nus, geb. A 1083. Durch ihre Rertigfeit in der griechischen Sprat che, in der Cloquen; und Philosophie erwarb fie fich groffen Ruhm; aber ihre herrschbegierde verdunkelte ihn. Sie suchte vergeblich hren Gemahl Micephorus Bryennius durch eine Verschworung gegen ihren Bruder Johann Comnenus auf den Thron zu brin-Ihr Borhaben wurde durch die Unentschlossenheit des Wie cephorus vereitelt. Sie verfertigte in 15 Buchern eine Geschichte, oder vielmehr eine Lobrede von dem Leben ihres Naters, von 1069-2118. unter dem Litel Alexias, und brachte fie A. 1148. gu Stande. Die Nachrichten widersprechen zwar den lateinischen Geschichtschreit bern; aber man muß ihre Ginfichten bewundern. Ginige fegen fie bem Inreius an Die Seite. - - Ausgaben: Alexias f. de rebus ab Alexio Imp. vel eius tempore gestis Lib. XV. gr & lat, c. n. PE-TRI POSSINI & DAV. HOESCHELII, Parif. 1651, fol nachgedrudt inter Script, Byzant. Venet. 1729, fol. c. n CAR, DU FRESNE. Man hat auch vom Prasident Cousin eine französische Uebersebung. e)

d) Cave. T. II. p. 88-91. 104. hier wird Logotheta und Metaphrastemeter trenut. — Oudin. T. II. p. 1300. — Ceillier. T. XIX. p. 592. — Leo Allatius in Lib. de Simeonibus, Paris. 1664. 4. p. 221-224. — Fabricii Bibl. gr. T. VI. p. 352 sq. 509-566. — Samberger. 4 Ch. p. 139-151. — Pagi Crit. Baron. T. XIV. p. 517-522.

e) Cave. T. II. p. 200. — Qudin. T. II. p. 1175. — Ceillier. T. XXI. p. 526. — Fabricii Bibl. gr. T. VI. p. 390-392. — Vossius de hift. gr. p. 231. — Hanckius de Byzant. rer. scriptoribus. P. I. p. 507-515. — Chaupepik h. v. — Samberger. 4 Th. p. 182-185. — Geschichte betuhinter Francusmimmer. Leipz. 177:. 8. 1 Th. p. 294.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 472

Johann Tzetzes, ein Grammaticus von Constantinopel; war gelehrt in der Philosophie, Geometrie, Historie z. auch in der hebraischen und sprischen Sprache; aber sehr stolz und eitel. Er lebte noch A. 1185. und schrieb vornehmlich Allegorias Homericas, davon aber nur Allegoriæ mythologicæ, physicæ & morales; als ein Stuck gedruckt sind, c. n. Morelll. Paril. 1616. 8. — Comment. in Hesiodum; ed. Dan. Heinsius, c. Hes. 1603. 4. — Comment. in Lycophronem; ed. Joh. Potterus c. Lycophr. Oxon. 1697. sol. und 1702. (5 Thr.) — Variarum historiarum liber, gr. & lat. ed. Paulus Lacisius c. Lycophr. Basil. 1546. sol. und in Corp. poët. gr. Genev. 1614. T. II, p. 274. — Carmina Iliaca, gr. c. scholiis & c. n. Sam. Frid. Nathan. Mori. Ha. 12, 1770. 8. f)

Sein Bruder Jsacins Tzetzes war auch ein Grammaticus. Sinige schreiben ihm falsch den Commentar über den Lykophron, und Chiliades s. var. hist. zu. Dieß letztere Werk bestund aus 660. Historien, davon aber noch ben Tzetzes Leben 60 verlohren giens zen. Es ist in politischen Versen verfast; eigentlich ein Commentar über dessen Briefe, die aber, so wie andere Schriften von ihm, noch nicht gedruckt sind. g)

Guilichmus Tyrius, vermuthlich ein Sprer. Er studirte in Italien oder Frankreich; wurde A. 1167. Archidiaconus an der Kirche zu Thrus; hernach Ranzler ben dem König Amalricus, nachdem er dessen Prinzen Balduin unterrichtet hatte. Endlich A. 1174. Bischof zu Thrus; wohnte 1177. dem Synodus im Lates ran zu Rom ben, und lebte noch A. 1188. Er schrieb Historiam rerum in partibus transmarinis gestarum C. Hist. belli sacri, ab A. 1100-1184. Lib. XXIII. und zeigte sich als einen pragmatischen, zierlichen und wahrheitliebenden Geschichtschreiber. Das letzte Buch ist saum angesangen. Schabe, daß man nichts mehr von seiner andern Geschichte weiß, die er von Muhammeds Zeiten an bis 1184. vers sasse. — Ausgaben: Historia &c. ed. Philibertus Poyssometus. Basil, 1549. sol. und 1560. Ben einigen sindet sich Joh. See

f) Cave. T. II. p. 233. — Oudin. T. II. p. 1467. — Fabricii Bibl. gr. T. X. p. 245 - 273. T. I. p. 294. — Vossius de hist. gr. p. 232. — Samberger. 4 Eb. p. 278 - 281. — Chaupepié h. v.

g) FABRICII Bibl. gr. T. II. p. 418-428.

rolds Fortsetzung in 6 Buchern, die eben dieser Poyssond herausgegeben hat. — In Bongarsii Gesta Dei per Franco. p. 625 sqq. h)

Theodorus Balfamon, aus Constantinopel; dafelbst Die conus an der groffen Rirche, hernach Nomophylar, Chartophylar und Probst der Rirche der B. Jungfrau zu Blancherna. nem Patriarchat zu Untiochien tonnte er nicht Befit nehmen; wel Die Lateiner die Stadt besett hatten. Eben so wurde auch seine Dofnung, jum Patriarchat ju Constantinopel zu gelangen, vereitelt Er lebte noch nach 1192. - - Schriften: 1, Scholia in Canone conciliorum patrumque & Photii Nomocanonem, II. Constitutionum imperatoriarum de rebus ecclesiasticis Lib, III. ex codice, ex digestis & inftitutionibus, ex Novellis. III. Responsa varia & imperatori edicta, causas ecclesiasticas spectantia. IV. Responsa ad quastiones LXIV. canonicas. V. Meditationes f. responsa varia ecclesiastica VI. Epistolæ II. de ieiuniis & rasophoris. Aus allen sieht man, wie fehr er in dem Rirchenrecht erfahren mar. - - Ausgaben: Canones S. Apostolorum, conciliorum & patrum &c. gr. & lat. Paris, 1620. fol. - Comment, in Photii Nomocanonem, ib, 1615. A. -Constitut eccles, collectio; in Justelli Bibl. iur. canon. T. IL p. 1217 fqq. i)

Eustathius, aus Constantinopel, anfangs Monch daselbst, bernach Magister supplicum libellorum, Magister rhetorum; ferner 'circa 1155. Diaconus an der Haupttirche; Bischof zu Myra in zweien, und ehe er noch dieses Amt antrat, Erzbischof zu Thessalonich. Er lebte noch A. 1194. Seine grosse Gelehrsamfeit erhellet aus stinnem Commentar über den Somer, und den Erdbeschreiber Dionzssus. Mehrere Schriften sind noch ungedruckt. Das Buch: De Ismeniz & Ismenes amoribus Lib. XI. gr. & lat. ed. GILB. GAULMINUS. Paris, 1618. 8. hat einen Aegypter, der Magnus Chartophylax war, zum Versasser. — Ausgaben: Comment, in Homen Iliad. gr. Romz. 1542. Odyss, 1549, Index MATTH. Devaril

h) Cave. T. II. p. 244. — Du - Pin. T. IX. p. 193. — Ceillier. T. XXI. p. 160. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. III. p. 505 - 580. — Vossius de hiii, lat. p. 407 fq. — Samberger. 4 Th. p. 286 - 288.

i) Cave. T. il. p. 246. — Du-Pin, T. IX. p. 204. — Oudin. T. II. p. 1606. — Fahricht Bibl. gr. T. IX. p. 184-189. — Mastricht Hist. iur. ecel. p. 377. — Zamberger, 4 Th. p. 290-294.

reço. fol. (40 Thir.) mit dem homerischen Tert; Bafil. 1560. II. fol. und im Auszug. 1558. fol. In dem Commentar find Die Res Densarten, bas Ginnreiche, Die Geschichte und Die Rabeln erflart. - Comm, in Iliad. lat. ex rec. & c. n. ALEXANDRI POLITI. Florent. 1730 - 33. III. fol. (30 Thir.) Begreift nur bie 5 erften Bis cher. Das gange Wert follte aus 10 Banden bestehen. — Dionysius Periegetes de situ orbis, c. comm. Eustathii, gr. ex off. R. Steph. Parif. 1547. 4. gr. & lat. c. n. Andr. PAPII. Oxon. 1697. 2. 1717. 8. k)

#### XXXIV.

٠.

ī

:

3

3

=

Mus bem bisher gefagten erhellet, bag unter ben Gelehrten bes 12ten Jahrhunderte, beren Angahl eben nicht groß ift, Die meiften fich mi: Chroniten - und bieß war noch ein Gluck fur die Geschiche te - mit Sammlungen aus andern Schriftstellern, mit den Grillen Der Scholastischen Philosophie - nur wenige mit Untersuchung ber Bahrheit, mit Erlernung der griechischen und latemischen oder gar Der bebraischen Sprache und der Dichtfunft fich beschäftigt haben. Als hiftorifer zeichnen fich allein aus: Cofmas, Otto von Rrepe fingen, Belmoldus, Silvester Gyraldus. Abalardus mar bas für Paris und einen groffen Theil Franfreiche, mas Gofrates für = Athen. Er bachte vernunftig, lehrte frenmuthig, widerfeste fich ber Dummbeit und dem Aberglauben, und wurde verfolgt. Satte er mehrere feines Bleichen gehabt, fo hatte die Bahrheit gefiegt. Dft wird auch der groffe Many unter den Berfolgungen ermudet, giebt fich in die Stille guruck; dann hebt das Ungeheuer, die Chifas ne, bas er toben wollte, bas haupt empor, greift um fich und todet.

#### XXXV. ′

Gelbst unter den Juden maren einige Schriftsteller berühme. Die bornehmften barunter find:

R Salomo ben Isaac, oder ben ben Juden mit verfürztem Ramen Raschi, ben den Christen Jarchi; geb. A. 1105. zu Eropes

k) CAVE. T. II. p. 240 fq. - Oudin. T. II. p. 1539. - Fabricii Bibl. gr. T. I. p. 289 - 294. 206-329. T. III. p. 24-31. T. X. p. 289 fq. Ej. Bibl, lat. T. I. p. 594-606. - Vossius de hist. gr. p. 404. - Chaufepié. h. v. — Samberzer. 4 Eb. p. 296 - 298.

in Champagne. Er reif'te durch Italien, Gricchenland, Palafte na, Aegypten, Perfien und Deutschland; und farb A. 1180. in feiner Baterftadt. Sein Leichnam wurde nach Brag gebracht, Die Juden nennen ihn im vorzüglichen Berftand ben Ausleger bes Gefetes. Er fchrieb : I. Auslegungen über die gange S. Schrift, febr buntel, fo, daß ihn viele wieder erflarten. IL Auslegungen über 23. Tractate des Talmuds, darin er groffe Renntniß der ak ten Gebrauche zeigt. - - Ausgaben: Biblia S. c. comment, R. Sal Jarchi, Abr. Aben Ezræ, Dav. Kimchi &c. studio Joss. Bux-TORFII Basil. 1620. fol. - Biblia S. c. comment R. Sal. Jarchi, Venet, 1647-49. IV. 4. - Comment, in V. Lib, Mosis, latine verfus, c. n. Jo. Frid. Breithauptii Gothæ. 1713. 4. u. Comm. in Lib. Josuæ - Cant. Canticorum. ib. 1714. 4. (7 Ehst.) auch Comm. in V. Lib. Mosis, hebr. ed. Menasseh ben Israel. Amst. 1644. 4. - Comment. in Talmud, c. alior. comment. Liburni. 1652-56. VI. 8. u. Talmud Babylonicum c. Comment. R. Sal. Jarchi & Mol. Maimonidis. Venet. ex off. Dan. Bomb. 1520. XII. 4. 1)

Aben Kfra, mit dem vollständigen Namen Abraham ben Meir, abgefürzt Raba, von Toledo. Er war A. 1146. zu Rom; A. 1157. auf der Insel Rhodus, wo er 1165. starb. Einer der ge lehrtesten jüdischen Schristausleger, in der Philosophie, Medicin, Astronomie, und Sprachlehre erfahren. Die Juden nennen ihn den grossen Weisen. Er hat sehr viele eregetische, dogmatische, grammatische; astrologische und philosophische Schristen verfertigt, dorunter wir merten: I. Auslegungen bennahe über die ganze h. Schrist; aber wegen seiner Kürze sehr dunkel. Sie stehen in den Rabbinischen Bibeln, und am vollständigsten in der Burtorssischen: II. Fundamentum timoris, handelt in 12. Rapiteln von verschiedes nen Wissenschaften. III. Statera linguæ; eine hebräische Grammætik. IV. Elegantiæ linguæ; auch ein grammatisches Werk. V. Comment, astrologicus Lib. VIII. &c. m)

<sup>1)</sup> Wolfil Bibl. hebr. T. I. p. 1057-1069. T. III. p. 1042-1046. —
BARTOLOGGII Bibl. Rabbin. P. IV. p. 378. — BAYLE. h. v. — Zamu
berger. 4 Th. p. 265-268. — Rich. Simon Hift. crit. V. T. Lib. III.
Cap. 5.

m) Wolfit Bibl. hebr. T. I. p. 11-86. T. III. p. 41-51. - Vossius de fc. math. p. 177. - Pope-Blount. F. 234. - Chaufepié, voce

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 475

David und Moses Kimchi, beide Gohne des Joseph Kims di; aus Spanien geburtig. David war der gelehrteste und bes rubmtefte. Sein Unseben mar fo groff, baf er ben ben Streitige keiten , die über die Werke des Maimonides zwischen den Spor nischen und Krangosischen Spnagogen entstunden, A. 1232. gum Schiederichter gewählt murbe. Wie lang er nach diefer Zeit ges lebt habe, ift nicht befannt. Er fchrieb: I. Auslegungen über Die Propheten und Pfalmen , gröffentheils buchftablich. Gie fichen theils in der Burtorfischen Bibel, theils find fie einzeln gedruckt: Prophetæ priores & poster. c. comm. Kimchii. Soncini. 1486. fol. Gine ber erften gedruckten bebr. Bibelausgaben. - Ketuvim, i. e. Hagiographa, c. comment. K. Neapol. 1487. II. fol. - Jonas c. Targum &c. Francof. 1697. 4. - Hofeas &c. Helmst. 1703. 4. - Prophetæ posteriores &c. Par. 1556. 4. - Jesaias & Jer. &c. Ulvssip. 1497. fol. — Obadias &c. Jenz. 1678. 12. II. Michlol, ober hebraifche Sprachfunft, 2. Theile; in dem erften werden die grammatikalische Regeln angegeben; der andere ift ein Lexicon oder Liber radicum. Mus Diefer Grammatif Schopften alle Grammatis fer, ba die Miffenschaften wieder hergestellt murben. - - Muse gaben bavon: Pars prima libri qui inscribitur Michlol. Constantinopoli. 1532. fol. Venetiis. 1545. fol. Par. 1540. 4. - Pars altera &c. Venet, 1548, fol. Auch Mofes Bimchi fchrieb eine hebr. Grams matit unter dem Titel: Incessus semitarum scientiæ, die oft gedruckt murde, 3. B . Aug. Vind. 1520, fol. Mantuz. 1566, 8. Lugd. B. 1631. 8. n)

R. Mosche ben Maimon, insgemein Maimonides oder abgefürzt Rambam, der gelehrteste und gescheideste unter ab Ien möglichen Rabbinen, geb. A. 1139. zu Corduba in Spanien. Er wurde von dem Araber Averroes u. a. in der Theologie und Philosophie unterrichtet; gieng, weil ihn die Juden wegen seiner Renntnis haßten und beneideten, nach Aegypten; handelte mit Juswelen, bis ihn der Sultan Saladin, als Arzt an seinen hof jog.

ABRAHAM BEN MEIR. — Zamberger. 4 Ch. p. 229 - 233. — BRUCKER RI Hist. cr., phil. T. II. p. 256. — Joecher von Abelung verb. 1. Band. 12 D. Wolf. l. c. T. I. p. 299 - 31c. T. III. p. 188 - 195. — Pope-Blount. p. 378 - 400. — Bartolocci Bibl. rabb. — Zamberger. 4 Ch. p. 366 - 368.

Much bier verfolgte ibn ber Reid. Er ftiftete eine Schule gu Me randrien, die von vielen Schulern aus Aegypten, Sprien und Judaa besucht wurde. Er ftarb A. 1205. ju Cairo, und fein 200 wurde durch dreitagiges Raften betrauert. Juden und Chriften be wundern mit Recht feine Gelehrfamteit; jene nennen ihn in ihra Sprache den treuen gehrer, den groffen Abler, den Ruhm des Drients, und das Licht des Occidents; Diese erheben ihn auch, besonders Burtorf, mit groffen Lobsvrüchen, die man ben Pops BLOUNT in cens. cel auct. p. 274, lesen fann. Maimonides ber flund, auffer der hebraischen, die arabische, chaldaische, turkische, medische und griechische Sprache. Er war in ber Mathematik und peripatetischen Philosophie, und im Talmud fehr geubt. Ben bem leztern ruhmt er nicht viel Gutes; er warnte feine Schula ihn zu lefen; denn er felbst habe viel Zeit damit verdorben. G. Mullers Judenthum p. 2. 32. fq. Dief ift das Zeugnif eines Echrere, von dem die Juden fagen , von Mofes an fen fein groß rer Lehrer entstanden, als Diefer Mofes. - - Seine vornehm ften Schriften find: I. Comment. in Mischnam, arabifch verfaft, und nach und nach ins hebraifche überfett; hat vor allen andem ben Borgug. Der Commentar ift den Ausgaben der Mifchna und bes Talmude bengebruckt: Mischna f, totius Hebræorum iuris, rituum, antiquitatum ac legum schema &c. Latinitate donavit ac notis illustravit Guil. Surenhusius. Amst. 1698-1703. VI. fol. -Talmud Babylon &c. Venet, ex off. DAN. BOMBERG. 1520. XII, fol, Basil. 1578 - 80. IX, fol. Cracoviæ. 1602 - 1605. XIII. fol. portugi. ed. Amstelodami 1714. cœpta & ad finem perducta Francof. ad M. 1721. X. fol, II. Jad Chasaka s. manus fortis, oder Mischne Torah; secunda lex &c. Soncini. 1490. fol. Venet. 1524. II, fol. und am beffen Amst. 1702, fol, Ift ein Auszug aus dem Talmud in 4. Their Ien und 14. Rapiteln. Die Juden beschuldigten ihn, er habe barin ben Chriften zu viel geoffenbart. G. Reimmanns Ginleitung in Die judische Theologie p. 313. III. Moreh nevochim s. Doctor perplexorum, Venet. 1551. fol. u. lat, per Jo. Buxtorfium fil. Basil, 1629. 4. Ift grabisch verfaßt und hebraisch übersegt; eine Unleis tung, wie man die Redensarten, Parabeln ic. der h. Schrift perfteben muffe. Daben kommen andere theologische und philose phische Materien vor. Die Juden maren barüber aufferft ungufrieden, und der Streit, den fie darüber erregten, dauerte 40.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 477

Jahre. IV. Liber præceptorum, Amst. 1660. 4. V. De tuenda valletudine ad Aegypti regem. Aug. Vind. 1518. 4. Ist arabisch gessschrieben. VI. Aphorismorum medicinalium Lib. XXV. ex Galeno. Bonon. 1489. 4. Basil. 1579. 8. 0)

R. Benjamin ben Jona, aus Tudela in dem Spanischen Rasvarra. Er unternahm seine grosse Reise durch die damals bekannsten Welttheile von A. 1160-1173. In den Nachrichten davon zeigt er jüdischen Stolz und viele Eitelkeit; doch giebt er auch mauche für die Geschichte und Erdbeschreibung brauchbare Nachsrichten. Er soll 1173. gestorben senn. — Ausgaben: Itinera. Constantinop. 1543. 8. — Itinerarium, hebr. & lat. c n. per Const. l'Empereur. Lugd. B. 1633. 8. (8 gr.) — Itinerarium &c. ex hebr. (ed. Constantinop.) latinum factum a Bened. Aria Montano. Antw. 1575. 8. — Französisch, durch Joh. Phil. Baratiet. Amst. 1734. II. 8. p)

#### XXXIV.

Daß schon Carl der Grosse auf Alcuins Anrathen A. 791. oder 796. oder 802. zu Paris eine Schule angelegt habe, daß sie in den folgenden Zeiten sehr berühmt worden sene, ist oben gesagt worden. Sobald der Pabst merkte, daß durch die Lehrer seine Macht vergrössert, und das Wolf unter das Joch seiner Beschle durch Einpragung der ihm anständigen Lehren und Irrthumer ges sesselt werden könnte, so dachte er auf die Errichtung hoher Schus Ien. Er ertheilte zuerst Paris vorzügliche Frenheiten, und brachte dadurch diese berühmte Schule unter seine Botmäßigkeit. a) Damit ihm seine Absicht um so weniger sehl schlagen möchte, so mußten die Lehrer Clerici, d. i. seine Basallen senn. Zu Kanzlern wurden

o) Wolfis Bibi, hebr T. I. p. 834 - 869. T. III. p. 771-790. — Pope-Blount, p. 390 - 392. — Buddes Introd. ad phil. Ebr. p. 154. — Bruckers Hift. cr. ph. T. II. p. 857. Ej. Fragen. 4 Ah. p. 495. — Bartolocci Bibl. rabbin. — Camberger. 4 Ch. p. 318-326.

p) Wolf. l. c. T. I. p. 247 - 249. Vol III. p. 152 fq. — Bartolocce B. rabb. T. I. p. 116. — Chaufepie h. v. — Samberger. 4 Eh. p. 258, fqq.

<sup>4)</sup> Conring glaubt, es feve im 13ten Jahrhundert geschehen, Antiquit. Acad. p. 104. vermuthlich weil man ba ansieng akademische Matten gm ertheilen.

Die Bifchoffe, Die ohnehin von feiner Gnade abhiengen, beftellt. Den Theologen murbe der erfte, und den Philosophen, weil fie nicht so unterthanige Sklaven waren, und leicht aus ben Strangen ichlnaen, ber lette Dlag angewiesen. Der pabstifche Geift rubete Diese Magistri nostri - so mußte man fe auf den Theologen. aus Ehrfurcht und Unterwerfung nennen - wurden ftolg, herrich fuchtig , tyrannisch ; fie gantten , biffen und griefen um fich , ver folgten, verfegerten und verbannten alles, was ihren Abfichten entgegen war, oder was vernünftiger bachte, als fie. Es wa bem Pabit fo recht baran gelegen, daß die Bernunft und Bus flarung unter feinem Gehorfam gefangen gehalten murbe. lehrte teine Geschichte , feine schonen Runfte und nugliche Biffet schaften, fein Civilrecht; nur barbarische Philosophie und Theologie im schulgerechten Son der Scholaftifer. Go hießen überhaupt be mals die Lehrer auf hohen Schulen. Ben ben Griechen wurden fie in den altern Zeiten Gophiffen; ben ben gateinern , Doctors und Magistri; hernach Professores; endlich Antecessores genennt Reiner durfte lehren, der nicht vom Pabft facultatem batte; baba Die Benennung der Facultaten. Die Lehrlinge hießen Scholures. Eigentliche Universitaten hatte man noch nicht, ich menne folche bebe Schulen, wo alles gelehrt und gelernt werden fonnte. Nur bobe Schulen ; die mit befondern Frenheiten begnadigt murben. Eine folche mar die Schule ju Paris. 1) Rach diefer murben Die alten hohen Schulen in Deutschland eingerichtet; aber immer auf pabstischen Rug. Alles war unter dem Joch der Pfaffen. Alles mußte ben Anlegung der Afademien dazu dienen, die Sobeit des Pabstes ju befestigen, und ihn jum herren über die Bolfer ju ets

T) Conringii Antiquit. Acad. ed. Heum. p. 79-98. 287. 291. 295-302. 307-309. 314-320. 324-327. 333-335. 366-367. — Pagii Crit. ad Annales Baron. T. XIII. p. 384 sq. — Cæs. Egasii Bulæi Hist. universit. Paris. a. Car. M. usque ad hæc tempora. Paris. 1665-73. VI. fol. (25 Rhs.) noch unvollendet; enthált viel unnúsliches un: unisliches. — Claud. Hemeræus de Acad. Paris. & Episcoporum scholis. 4. — Notice des hommes les plus celebres de la Faculté med. en l'Université de Paris, depuis 1110-1750. redigée par Jac. Alb. Hazon Par. 1778. 4m. Ein wichtiges Wert; es begreist von 640 Jahren 121 Gelehrte, und swar Aerste. — Hist. de l'université de Paris depuis son origine jusqu'en l'année 1600. par Ms. Crevier, Prof. emerite de Rhet. Paris. 1761. VII. 8.

In der folgenden Zeit jogen ju dem Ende die Ordense te, und besonders die Jesuiten, alle officia an fich. Bu Paris rde die philosophische Facultat zuerst angelegt; daber führten Philosophen bas afademische Rectorat. Bur Beit bes Lombars s wurde die theologische; nach dieser von den Raisern die jus ische; und zulezt, aber spat, die medicinische Kacultat gestiftet. is canonische Recht wurde von den Babften dem burgerlichen, t ein Zaum an die Seite gefest. Roch jest befteht die Universität Paris aus 4. Facultaten, nemlich der Theologie, des burgerlie n und fanonischen Rechts, ber Arzneis Wiffenschaft und ber pen Runfte. Der Rector wird immer aus der Facultat der inste gewählt, weil diese die alteste ift. Ben offentlichen Keners bkeiten hat er den Rang nach den Prinzen vom Geblut. Die ntunfte der Universität belaufen sich auf 50000. Livres. Zu ders ben gehoren 43. Collegia, davon aber nur 11. im Bana D. s)

#### XXXVIL

Eben fo alt, ober wenigstens bie altesten nach ber Parififchen, id die Universitäten zu Cambridge und Orford. Schon A. 531. b Ronig Arthur der Ctadt Cambridge einen Frenbrief, daß die tudenten fich ba ficher aufhalten follten. Bu verschiebenen Zeiten urden die Einkunften vermehrt, mehrere Collegienbaufer und allen angelegt; und endlich die jezige gute Ginrichtung gemacht. ie Universitat hat oft über 1300. Lehrer und gernende; 12, Colles en und 4. Sallen , in welchen 16. Borfteber (Mafters) 406. titglieder (Fellows) über 600. Studenten und 236. Stipendien id. Vorsteher und Studenten haben ihre eigene schwarze Tracht. et Rangler ift entweder ein Pring, oder fonft ein vornehmer Mann in Merbienften; er wird alle 3. Jahre gemablt, ober bleibt in inem Amte, fo lang es ber Senat geschehen lagt. Sein Commis rius, der unter ihm fieht, ift der Richter der Studenten. Auf n folgt der Bigh Steward, oder Oberauffeher, den der afabe ifche Rath fo, wie den Bice: Rangler mablt; dieser verwaltet die jegierung der Universität. Er hat 2. Proctors oder Unteraufseher,

<sup>)</sup> Bufchings Rene Erdbefdr. 2 Eb. p. m. 337 fqq.

und 2. Tarers, welche bie Aufficht über Maas und Gewicht haben; unter fich. In dem prachtigen Genathaufe find die Sorfale, und bie Bibliothet, die aus 70000. Banden und 2000. MSten besteht, seitdem R. Georg 1. Die Bibliothet bes John Moor, Bischofs ju Eln, (30000 B.) für 6000 Guineen bazu gefauft hat. Der Senat errichtete beswegen bem Ronig eine Bildfaule; biefer gegen uber feht auch die Bildfäule Beorgs II. Jedes Collegium hat noch feine befondere Bil lio'het. Die Collegienbaufer und Sallen fteben in verschiedenen Gegenden der Stadt. Ich will furg beefe Colles gien bier anzeigen : I. Das St. Deterhaus, bas altefie; es murbe bon Balsbam, Bifchof gu Eln, 1257. gestiftet; bat I. Aufscher, 22. Mitglieder und 42. Studenten. Il. Clare & Ball, 1340. von bem Kangler R. Badew gestiftet, und 1347. auf Rosten ter Grafin son Ulfter, Elisabeth Llare neu gebaut und vergroffert; nachher, ba es abgebrannt war , sehr schon von Quadersteinen aufgeführt. Es hat 1. Auffeher, 18. Mitglieder und 36. Studenten. III. Deme brote: Sall, 1346. von einer Grafin Dembrote gestiftet; bat 1. Aufscher, 5. Mitglieder und 18. Studenten. IV. Das Corpus Christi oder St. Benets (Benedicts) Collegium, von der naben Benedictinerfirche, und bon den Bruderschaften Corpus Chrifti, 1350. gestiftet; hat 1. Auffeher, 12. Mitglieder und 40. Studenten. Der Bifthof Darter, der hier Oberauffeher mar, bermehrte beffen Ginfunfte. V. Trinity Ball, 1351. von Bateman, Bifchof von Rorwich gestiftet; hat 1. Aufseher, 12. Mitglieder und 14. Stus benten. VI. Gonville oder Cajus: Collegium, bazu legte Bons ville, Pfr. zu Ferrington in Norfolt, 1348. den Grund, und Cas fus, querft Professor in Badua, hernach Leibargt ben Eduard VI. ben ber Maria und Blifabet, vermehrte Die Gebaude und Gins funfte; es hat I. Aufseher, 26. Mitglied. und 74. Stud. VII Das Ronigs: Collegium, von R. Beinrich VI. 1441. gegründet, von R. Beinrich VII. fortgefezt, und von Beinrich VIII. vollendet; es murde 1734. erweitert und ift schr kostbar und prachtig; bat 1. Aufs feber, 50. Mitglieder und 20. Studenten, 3. Geiftliche, 16. Chors schüler und 16. Bediente. VIII. Der Konigin Collegium, bon Margareth von Anjou, R. Zeinrichs VI. Gemalin 1448. angefans gen, und von Elisabeth, Eduards IV. Gemalin; auch andere, Die datu fteuerten, burch die Borforge Undr. Ductets, bes erften Muffebers, vollendet; hat 1. Auffeber, 19. Mitglieder, 12. Bibels geifts

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 481

geiftliche, 4. griechische Studenten und 40. andere; auch einige gebe rer im hebraifchen, in der Arithmetit und Geometric; hier lebte eine Zeitlang Erasmus. IX. Catharinen , Ball, 1459. von D. Woodlarke, Kangler, gestiftet, ber es ber h. Catharine widmes te; Sherlot, Bischof zu London, ließ ben Bibliothefsaal erweis tern, und schenfte feine Bibliothef bahin; ce hat I. Auff. 6. Mitgl. und 30. Stud. X. Das Jeius & Collegium, vormals ein Ronnens Flofter; R. Beinrich VII. lieft es 1497. ju einem Collegio einrichten; es hat 1. Auff. 16. Mitgl. 36. Stud. XI. Das Christuscollegtum. von Beinrich VI. angefangen , und von Margareth , Beins riche VII. Mutter, mit Ginfunften verfeben; bat 1. Auffeber, 15. Mitglieder, 50. Studenten, und 12. geringere. XII. Das Johanncacollegium, bon eben biefer Margareth, Grafin bon Richmond, gestiftet; hier herrscht die schonfte Bucht und Ordnung. Die Ritter Prior war hier bis an feinen Tod Mitglied, und fchents te seine Bibliothet babin. XIII. Das Magdalenen Lollegium, pom Lordfangler Tho. Mudley 1542. gestiftet; bat 1. Auffeber, 13. Mitglied. und 30. Stud. XIV. Das Drereinigkeits : Colles gium, von R. Scinrid VIII. gestiftet, von ber R. Maria u. a. erweitert, ist nun das vorzüglichste und kostbarste; hat 1. Aufseh. 65. Mitgl. 91. Stud. I. Bibliothefar , 3. Konigl. Professoren, viele Bedienten ic. XV. Das Emanuel & Ollegium, 1584. unter ber R. Elisabeth von Mildmay, Rangler der Schagfammer ans gelegt; hat 1. Auff. 14. Mitgl. 60. Stud. XVI. Das Sidneys Suffer : Kollectium, 1589. bon der Grafin Sidney von Suffer gestiftet; hat I. Auff. 12, Mitgl. 28. Stud. t)

Die Universitat Orford hat 20. Collegien und 5. hallen ober Herbergen, darin Studenten wohnen, von dem Aufscher Zimmer miethen und die Rost bezahlen. Die Collegien bestehen aus einem Oberhaupt, aus Mitgliedern (Fellows) und Studenten, die durch einen Königl. Frendrief incorporirt sind, und gewiffe Landereien bes sien, wovon sie ihren Unterhalt beziehen. Beide haben ihre Ges

t) Joh. Jac. Volfmanns Renefte Rei en burch Engelland. Leipzig. 1781.
1. Th. p. 245-262. — Benthems Engell. Kirchens und Schulen. Staat.
Eap. XXIV. S. 107. p m. 492-507. — Nic. Cantalupe & Rich.
Parker the Hift, and antiq. of the university of Cambridge. Lond.
1721. 8.

fege, deren Beobachtung die Studenten eidlich angeloben muffen. Das alteste ist das Universitäts: Collegium, von R. Alfred A. Aber bas jegige fehr einformige Geboude murde 872. gestiftet. A. 1634. aufgeführt. Mit den Lehrern wohnen 70. Berfonen da rin. Das grofte und beruhmtefte ift bas thrift: Church : Colle gium, jugleich der Bischöfliche Gig. Es murde vom Carbinal Wolsey gestiftet, von R. Seinrich VIII fortgesezt; und endlich vom Dechant Scu, und dessen Sohn, der hier Bischof war, voll lendet. Die Universitätsgebande, welche zerstreut liegen, nehmen 🚉 ber Stadt ein, und werden auf 1800. angegeben. Die Univerfitats Bibliothet, insgemein von ihrem Stifter die Bodlejanische genennt, ift febr gablreich und tofibar, wovon das Bergeichnif in 2. fol. zeugt. Sie enthalt viele alte Bucher und wichtige Manuscripte. Der herzog von Gloucester legte 1440. den Grund dagu; und Tho. Bodley vergrösserte 1597. das Gebaude sowol, Bibliothef; er verfertigte die Statuten, und machte Bermachtniffe, In einem befondern Bimmer werden Die Auffeber zu befolden. Die Arundelianischen Marmor aufbewahrt, welche Benry Bo: ward, Graf von Arundel 1667. hicher schenkte; es find griechische und lat. Inschriften aus der Levante, davon Prideaur eine Ber Schreibung herausgab; Oxon. 1676, fol. und von Chandler ber mehrt 1763. mit Rupf. Micht weit vom Universitats Sebaude ift bas berühmte Shelbonische Theater , ein bennahe rundes Gebaube, welches 4000. Personen fassen fann, ohne von einem Pfeiler ober Gewolbe unterftust zu werden. Der Ergbischof zu Camer: burn , Gilbert Sheldon ließ es 1669. mit einem Aufwand von 15000 Pf. Sterl. aufführen. Daben fteht die schone Clarendonie Sche Druckergi, welche 1711. von dem Erlos der Geschichte ange legt murde, die kord Clarendon (Eduard Syde), Groffangs ler, unter Carl II. von den innerlichen Rriegen in Engelland von 1641 - 1660. in Engl. Sprache verfaste, Oxon. 1704. III. fol. In dem Museo, welches von Elias Ushmole seinen Ramen bat, werden die Alterthumer und Geltenheiten aufbewahrt , fo wie in einem neuen fehr prachtigen Gebaude die Bibliothef bes D. John Radcliffe; bendes Gefchenke der Befiger fur die Unis versitat. u)

u) Voltmanns Reifen burch Engelland. 3 Eh. p. 22 - 45. — Bufchings

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 4

#### XXXVIII.

Anfangs wurden auf den Afademien nur die sogenannte sieben frenen Runste gelehrt; und in diesen war die Philosophie begriffen. Die sie lehrten, hiessen Arristen. Und diese Benennung galt also auch für die Philosophen. Im Isten Jahrhundert legten sich die Chymiter diesen Namen ben, nach dem bekannten Knittelvers:

Das ift ein recht gelehrter Artift,

Der weiß, daß das Untre gleich dem Obern ift. Erst im eilften Jahrhundert fieng man an zu den Zeiten des Abks lards auch diffentlich zu lehren; vorher wurde gröftentheils nur in den Rlostern gelehrt. Der gelehrte Titel Magister, x) worauf mancher so stolz ist, war schon ben den Romern bekannt; dennt diese hatten ihre Sauf: Magister, Magistros potandi, Mag. convivii. y) Aber das gelehrte Gepräge bekam dieser Name erst im 12ten oder 13ten Jahrhundert, da man sich mit scholastischen Grillen schlepte, und die Philosophie ein Hirngespinst war. Sonst sollte es einen Gelehrten bedeuten, der die Wissenschaften vor sich vers steht, und solche andern berzubringen im Stande ist. Und so könns te mans noch sur einen Ehrentitel gelten lassen. Wie manchen, der so mit unter der Heerde gestempelt worden ist, trist die Klage jenes Klosterpoeten aus dem 14ten Jahrhundert:

Jam fit Magister artium,
Qui-nescit quotas partium
De vero fundamento.
Habere nomen appetit,
Rem vero nec curat, nec scit,
Examine contemto.

Und was Cicero Lib. III. fam. Ep. 13. sagt: Insignia virtutis multi ifine virtute consequebantur. So wars von Andegin; so wirds bis

Reue Erbbeschreibung. 2 Eb. p. 1199. sq. — Benthem 1. c. p. 399 = 492. — Wood Hift. & antiq. universitatis Oxoniensis. Oxon. 1674. f. Ej. Athenæ Oxonienses. Lond. 1691. II. fol.

x) Bom lateinischen magnus ter, der dreimal Groffe; und von biesem bas Deutsche Bort Meifter.

y) Cicero defenect. Cap. 14. — Plutarchus Lib. I. Sympol. Quark, 1. — Lipsius Antiq. lect, Lib. III. p. 104 fq.

ans Ende der Tage bleiben. Manchen trift bas Schicfal, wovon eine ju Rom befindliche Grabschrift zeigt:

Hic iacet Iodocus,
Qui fuit Romæ coquus,
Magister in artibus
Et Doctor in partibus. (orationis)
De gratia speciali
Mortuus est in Hospitali. 2)

Magister, Doctor, Professor, waren in den mittlern Zeiten gleich bedeutende Worter. Magister noster hies damals eben so viel, als beut ju Tag SS. Theologiæ Doctor & Prof. P. O. Die übrigen Leh: rer wurden jum Unterschied nur Magistri ober Doctores genennt. a) Die verschiedene Wurden, die man ben den Kacultaten auf Unie versitaten ertheilt, kamen mit diesem auf. Die Absicht war loblich. Man wollte durch Nacheiferung Die Gelehrfamkeit immer weiter emporbringen, und das leben, das Eigenthum und die Religion ber Menschen in der burgerlichen Gesellschaft sichern. Man wollte ben Pfuschern in der gelehrten Republick steuren. Aber was ift nicht in aller Welt dem Miftbrauch unterworfen? Wie fehr baben Geld und gute Morte, Repotismus, Eitelfeit u. a. menschliche Rebler die gute Absicht gehindert! Baren Universitaten das, was fie fenn follten, Schulen der Meisheit und der guten Sitten; Pflangstatte, in welchen die Junglinge für ihr Baterland vernunftig gebildet werden; Schulen der Bahrheit und Tugend, in welchen Beift und Berg genahrt und richtig geleitet murben; maren fie nicht oft Mordergruben für Seele und Korper; ware nicht oft das Aus genmert ber gelbbegierigen gehrer auf den Beutel der Studirenden gerichtet; waren nicht die Lehrer durch Reid, Stolz und Bantsucht in Kactionen getheilt; wollte man überall den Ausschweifungen und bem Laster Einhalt thun , überall Fleiß und Ordnung unter Lehrenden und gernenden durch gute Aufficht unterhalten: fo maren - Die unlautern Absichten der Pabste abgerechnet, die sie ben Anlegung Diefer gelehrten Institute hatten - feine erspriefilichere Anstalten für das Menschengeschlecht, als Schulen und Universitaten.

<sup>2)</sup> MENKEN de Charlataneria eruditorum. p. 245.

a) Zeumanns Act. philos. T. III. p. 592 - 630. wo von bem Wort Magifter ausfahrlich gehandelt wird.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 485

fehlt zwar nicht an guten Einrichtungen, Borschriften und Berords nungen; aber es wird nicht darüber gehalten. Schläfrigkeit, Mensschenfurcht, Nebenabsichten der Aufseher und Lehrer vereiteln soft die besten Anstalten.

#### XXXIX.

Mas den Ursprung der Scholastischen Philosophie und Theolox gie anbetrift, so haben wir ihn theils in den Schriften des Aristos teles, theils in ben Schriften bes Augustinus ju suchen. Augus ffin gab durch feine Dialectif ju ben fpitfindigen gragen ber Schos laftifer Anlag. Petrus Lombardus, ber burch feine Sententias erft recht den Scholaftischen Son stimmte, batte beffen Schriften gang verschlungen. Und über die Sententias commentirte man gleich über Sals und Ropf. Ein besonderes Schicksal hatten Die Schrifs ten des Aristoteles. Zuerft tamen sie in die Sande der Saraces nen, ben ihren gemachten Eroberungen. Job. Mesue, ein Sps rischer Argt, der chriftlichen Religion gugethan, überfette fie circa 845. ins Arabische. Go famen fie nach Afrita und Spanien; und bier in die Sande der Chriften. Diese jogen dem ohnehin schon verftellten arabifchen Ariftoteles ein lateinisches Rleid an. Go wurde er den Monchen und Scholastifern befannt, und bald darauf vergottert, und nie verstanden. Der Ralif Mamon lies ibn ine oten Jahrhundert wieder arabisch fleiden. Und nun fuhren die Mraber über ibn ber, und suchten alle gottliche und menschliche Meisbeit in feinen Schriften. Sie ftubirten mit vollem Gifer Philosophie, Aftrologie, Medicin, und alle mögliche Runfte aus ihrem Aristoteles. Go gerrten ihn auch die Scholastifer herum; einige hieltens noch mit dem griechischen, den fie wegen dem ohnes bin dunkeln und abgefürzten Stil nicht verftunden; andere mit dem fehlerhaft überfetten lateinischen. Jene hiefen Peripatetifer; Diefe im bobern Verstande Scholaftiter. Rebst dem Aristoteles wurden bie Araber auch mit dem Plato, doch nur in ihrer Sprache, bes fannt. Diefen verftunden fie eben fo wenig; und wenn es ihnen auch erlaubt gewesen mare, feine Schriften in der Driginalsprache ju lefen, fo murden fie doch ben den Griechen ju ihrer Belehrung wenig Troft gefunden haben, da diefe felbft in ihrer gelehrten Dut tersprache fremd waren. Go verwirrten fie fich nur bas Dirn; tapten im Finftern; waren blinde Berehrer des migverftandenen

Aristoteles und Plato; waren, auch selbst in der Medicin, in dieser so sehr von ihnen gepriesenen Runft, astrologische Grillen fanger. b)

Ich will hier, ehe ich weiter gehe, einige der vorzüglichsten Ara

bifchen Schriftsteller anzeigen.

Averroes, ben den Arabern Ebn Roshd oder Rasciad von Cordubg in Spanien , aus einer angesehenen Saracenischen gamb lie. Rachdem er feine Studien in der Ariftotelischen Philosophie, in der Arznenfunft und Mathematif geendigt hatte, fo wurde er Richter zu Corduba, fo wie uber Marocco und Mauritanien. Go groß fein Ruhm vor Wiederherstellung der Wiffenschaften war , so fehr ift er nachher gefallen. Man bemerkt an ihm wenige Beurtheit lungstraft, feine Schanntschaft mit ber achten Philosophie ber Ab ten, und in der Arznengelehrfamfeit viele Bloge. Er zeigte auch in feinem geben vielen Stoly, und hafte den Avicenna unverfohn lich. Man thut ihm aber ju viel, wenn man ihn fur einen Got teslaugner, und fur den Berfasser des Buche de tribus impostoribus c) balt. Dag er über alle Religionen gespottet, die Duhamme danische fur fauisch, die Judische fur kindisch, und die Christliche für unmöglich ausgegeben; daß er fich den Tod eines Philosophen au sterben gewunscht habe, gaben ihm feine Feinde Schuld. er mußte feine Unvorsichtigkeit hart buffen; benn er wurde als ein Reger feiner Guter und Burden entfett, ju Corduba in die Juden gaffe verwiesen, ju Reg gefanglich verhaftet, und nach einer ftren gen Bucht endlich wieder fren gemacht, und vom Ronig Manfor au Marocco in feine Burde wieder eingesett. Er farb ju Marocco A. 1206. Seine Schriften betreffen groftentheils Auslegungen über ben Aristoteles, die ben dessen Ausgabe Venet. 1562. X. 8. befinde lich find; eine ber besten ift Deftructorium Deftructorii Venet. 1527. fol. eine Bertheidigung ber Philosophie; Die übrigen find unbetrachts lich z. B. Colliget s. Opus medicum Lib. VII. Venet. 1514. fol. und

b) Bon der arabischen Gelehrsamteit überhaupt: Fabricii Bibl. gr. T. XII. p. 246-261. — Bruckeri Hist. crit. philos. — Ej. Fragen. 5 Eh. p. 1-510. — Herbelot Bibl. Orient. — Hottingeri Bibl. Orient. C. III. — Buddei Hist. philos. p. 336 sqq. — Morhofii Polyh. p. 52 sqq. — Heumanni Poecile. T. III. p. 302 sqq. — Peringeri Hist. linguæ & eruditionis Arabum. Upfal. 1694. 8.

<sup>•)</sup> MARCHAND Diction. T. I. p. 314.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 487

1549. Tr. de venenis, febribus, theriaca; Comment, in Avicennæ cantica. d)

Avicenna, ben den Arabern Abu Ali Zosani Ebn Abdallah Ebn Sina, insgemein Abenfina, geb. circa A. 980. ju Affbana oder Bochara in Perfien. hier murde er durch die Borforge feines bemittelten Baters im Roran, in der Rechenfunft, in der Philosos phie und Geometrie unterrichtet, und fette hernach fein Studiren gu Bagdad fort. Er legte fich auch auf die Argnenkunft, und that einige gluckliche Ruren. Mit der Metaphysik des Uriftoteles wolls te es ihm gar nicht gelingen; fie war ihm ein verfiegeltes Buch, bis ihm, wie er glaubte, durch die Auslegung des Alfarabius Die Augen feines Berftandes geofnet wurden. Doch fagen die Aras ber felbst, in der Arzneiwissenschaft fen er einaugig, und in ber Philosophie blind gewesen. Auch foll er in Bein und Liebe ausges Schweift haben. Er ftarb A. 1036. ju hamadan im Rerfer, wohin ihn der Statthalter hatte bringen laffen, weil er ihm die Anstalten bes Jultans zu Bagdad, nach welchen Avicenna feinen herrn vergiften follte, nicht entdeckt hatte. - - Schriften: In Logicam Lib. I. — In Metaphylicam Lib. X. — De natura animalium Lib. XIX. - De animalibus L. V. - De anima Lib. V. - Canon medicinæ Lib. V. ein medicinisches Lehrgebaude. — Cantica f. Aphorismi. &c. - - Ausgaben: Opera med. Venet. 1523. V. fol. 1608. (7 Ehlr.) Basil. 1556. III. fol. (5 Thir.) Arabisch Romæ. 1559. f. (30 Thir.) Noch andere einzelne unbetrachtliche Ausgaben. Manches liegt noch in Manuscripten, e)

e) Vita Avicenna, von deffen Schuler Sorsanus. - Antonii Bibl. Hilp. vet. T. II. p. 4. - FREIND. 1. c. p. 242. - BRUCKER 1. c. T. III. p. 80 - 88. Ej. Fragen. 5 Th. p. 201 - 221. - Fabricii Bibl. gr. T. XIII. p. 96. 268-272. — POPE-BLOUNT. p. 357-359. — MELANCH-THONIS Select. Declam, T. III. - CHAUFEPIE h. v. - Refiner h. v. - Samberger. 3 Th. p. 735 - 742.

d) Vossius de Sectis philos. Cap. 17. - Antonii Bihl. Hisp. vet. T. II. p. 240. — Bruckeri H. cr. phil. T. III. p. 97-113. Ej. Fragen. 5 26. p. 242 - 273. - FREIND Hift. de la Med. p. 254. in Opp. Parif. 1735. 4. - Stolle Sift. ber Gel. p. 562 fq. Ej. Mebic. Gel. p. 109 fq. -Bayle h. v. - Reftners Med. Gel. Ler. h. v. - Zamberger. 4 26. p. 328 fqq. - FABRICII Bibl. gr. T. XIII. p. 282-288. - Pops-BLOUNT. p. 385 - 387. - CHAUPEPIÉ h. v.

Altendi, einer ber erften und berühmteften Philosophen unter ben Arabern, aus einer vornehmen Familie ju Bafra in Arabien, in ber erften helfte bes gten Jahrhunderts gebohren. ein Glud für ihn, daß die Jahre seiner ersten Bilbung gerad und ter die Regierung des Beifen Ulmamons fielen, der die Runfte und Wiffenschaften fo fehr beforderte. Er studirte Philosophie, Medicin, Arithmetit, Dialectit, Mufit, Geometrie und Aftronos mie hauptsächlich in seiner Baterstadt, und that sich so sehr her bor , bag man ihn allgemein bewunderte. Doch fehlte es ihm nicht an Reinden, die ibn verleumbeten. Bu Bagbad, wo er lehrte, wurde er befonders von einem Dauhammedanischen Schwarmer, Abu Maafthat, aufe heftigste verfolgt, und fogar meuchelmordes rifch angefallen. Durch fein fluges und liebreiches Betragen gewann er diefen Unfinnigen , daß er fich von ihm unterrichten lies. Altendi commentirte über ben Aristoteles und verfertigte einige medicinische, mathematische und aftronomische Schriften. f)

Algazel, oder Bazel, geb. 1. Heg. 450. Chr. 1072. ju Tus in . Ufien, wo fein Bater ein reicher Raufmann war. Da er zu Bagbad, mobin er als gehrer berufen murde, einzog, fam ihm ber Sultan felbst und ber gange Sof, nebst einer Menge Bolks entges gen, ihn ju bemilltommen. Go boch murde er wegen feiner Ge lehrsamteit geachtet. Alles lief, ibn in dem neuerrichteten Colles gium ju boren. Diefe hochachtung bauerte immer fort, bis er feine Professur ploglich niederlegte, und den Entschluß faßte, als ein Bilgrim herumgumandern. Er fchlupfte in eine Monchstutte, theilte feinen Reichthum ben Armen aus, gieng als ein Pilgrim nach Mecca, von da nach Sprien, ferner nach Cairo und Alexans brien; tam wieder nach Bagdad guruck, und ftarb A. H. 505. Chr. Er suchte seine Muhammedanische Religion gegen 1127, æt. 55. Die Einwurfe ber Juden und Chriften ju vertheidigen; verfertigte als Dichter viele moralische Lieder; schrieb eine Logif und Metas physit, und besonders einen physitalischen tr. de opinionibus philofophorum, ein Buch de moribus; ein anderes unter bem Titel: De-Aructio philosophorum, barin er fich bemubete, alle philosophischen

f) Fabricii Bibl, gr. T. XIII. p. 48. 54. — Herbelor B. orient. — Hottinguni B. orient. — Bayle h. v. — Bruckers Fragen. 5 Eh. p. 153 - 173. — Stolls Medicin. Sel. p. 105 fq.

23. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 489 Snsteme über den hausen zu werfen, worüber er den Averroes jum Gegner befam. g)

Ububeker, Muhammeds Schwiegervater, sammelte die Suren des Rorans, und brachte fie in gegenwärtige Ordnung. h)

Abubeter al Abasi oder Bhazes, eines Rausmanns Sohn aus der Stadt Raja in Persien; studirte erst in seinem wen Jahr die Arzneikunst. Nach 10 Jahren begab er sich auf die hohe Schule zu Bagdad, und wurde dem grossen Hospital vorgesetzt. Bon hier sieng er nach Cairo, und zuletzt nach Cordua in Spanien zu dem Rauritanischen Fürsten Almansor; wurde in seinem 80ten Jahr lind und starb circa A. 1010. —— Schristen: Almansor Lib. X. in ganzes medicinisches Lehrgebände, darüber lang auf Universitäten gelesen wurde, wird hochgeschätzt; Aphorismorum Lib. VI. auch ut; De mordis infantum; De arte medendi; Elchavi s. continens, uch ein Lehrgebände der Arzneisunst. De febridus; De pestilentia dec. — Ausgaben: Opera. Basil, 1544, sol. (2 Thr.) i)

Alpharabius, eigentlich Abu Mafra, aus der Stadt Balch m kande Farab gebürtig, welches die Türken, da sie Klein Msien robert hatten, Otrar nenntent. Er studirte zu Bagdad unter Joh. Nesue die Philosophie, Astronomie und Medicin. Viele Vornehme und Regenten bewarben sich mit vielen Versprechungen um ihn; er segnügte sich aber mit seinem wenigen älterlichen Vermögen, lebte n philosophischer Ruhe und verachtete die Eitelseit der Welt. Er ebte über 80 Jahre bis A. 1010. In der kais. Bibl. zu Wien, und in der königlichen zu Paris besinden sich von ihm einige philosophische, logische und physische Schristen. k)

ED. POCOK Specimen hift.

Arabum. p. 371.

a) Herbelot B. orient. - Chaufepié h. v.

<sup>)</sup> Fabricii Bibl. gr. T. XIII. p. 46. — Freind Hist. med. p. 235. — Wolpii B. hebr. T. I. n. 11. — Antonii B. Hisp. vet. T. I. p. 370. — Bruckeri Hist. cr. phil. T. III. p. 77. Ej. Fragen. 5 Ch. p. 191-200. — Hamberger. 3 Ch. p. 714-718. — Joecher von Abelung verb. 1 B. p. 83 Sq.

k) Wolfil Bibl. bebr. P. I. p. 7 sq. — Herbelot, und Hottinger in B. orient. — Pasok Hist. Arabum, p. 372. — Bruckeri Hist. cr. phil, T. III, p. 75. Ej. Kragen. 5 Eh. p. 177-184.

Abulfeda (Ismael ben Masser) König in hamah, ober viel mehr Statthalter bes Aegnptischen Gultans in Sprien , fammte aus dem berühmten Stamme der Jobiten von Saladin ab. Er war geb. A. 1273. und ftarb 1345. (1332.) æt. 72. (60.) nach bem er feine Burde als Statthalter 3. Jahre verwaltet hatte. ter feinen Schriften , wozu auch einige Gedichte gehoren , find die merkwurdigsten. I. Eine allgemeine Weltgeschichte in 5 Buchern, von der Schöpfung an bis A. Chr. 1329. febr genau und in erhabe Die handschrift davon befindet fich in mehrern Biblios theten, aber nirgende vollstandig. Gie ift in der morgenlandifchen Beschichte der mitlern Zeiten aufferft wichtig. Dan bat bavon nur einzelne Stucke im Druck; nemlich von den Ginfallen der Saraco nen in Sicilien und hetrurien, welche Marc. Dobelius Citero aus der handschrift im Escurial überfette und zu Deffina 1640. drucken lies. Sie steht auch arabisch und lateinisch in des Curusius Bibl. historica Sicilia, und lat. in des Muratori Script. rer. Ital. - Die Geschichte Muhammeds, die beste, die man hat; Joh. Bagnier hat fie herausgegeben Oxf. 1723. fol. und in feinem Vie de Mahomed, Amft. 1732. II. 8. verarbeitet. - Die Beschichte Saladins, von Schultens herausgegeben, Lugd. B. 1732, und 1755. 8. - Der berubmte Reifte wollte eine arabische und lateinis fche Ausgabe von der ganzen Ausgabe veranstalten, und lies zur Probe: Annales Moslemici. Lipf. 1754 4. drucken, aber bas Dubli cum wollte ihn nicht unterftugen. II. Eine Beographie des gans gen ihm befannten Erdfreifes, unter bem Titel: Takovim al boldan, Tabula regionum, in'28 Zabellen. Davon famen als einzelne Their le beraus : Ein Fragment von Arabien und Aegnpten, 72 Seiten gr. fol. arabifch und lateinisch von Bagnier ed. fehr felten. -Chorasmiæ & Mawaralnahræ i. e. regionum extra fluvium Oxum descriptio; ed. GREAVES (Gravius) Lond. 1650, 4m. febr feblet haft und unvollständig. Beide Stude befinden sich auch in Ludions Geogr. vet. Script. T. III. - Tabula Syriæ &c. arab. & lat. ed. c. n. Jo. BERNH. KOEHLER, access. Jo. JAC. REISKII animadv. Lips. 1766.4 - Descriptio Aegypti, arab. & lat, ed. Jo. DAV. MICHAELIS. Gottingæ. 1776. 8m (Ifl. 30 fr.) mit guten erlauternden Anmerf. 1)

<sup>1)</sup> Vossius de scient. math. С. 43. — Росок hist. Arab. p. 363. — Сначверге h. v. — Joecher von Abelung verb, 1. B. — Меизелії Bibl. hist. Vol II. P. I. p. 162-165. 170-176.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 491

Abulpharagius (Gregorius) geb. 1226. zu Melitina (Malae tia, Maraz) in Armenien, wo fein Bater ein judischer Arzt mar. Er lernte von diesem die Arzneikunft, legte fich überdif nebft der Inrischen auf die arabische und griechische Sprache, Philosophie und Theologie; wurde in seinem 20ten Jahr Bischof tu Guba, ferner ju Lacabena und Aleppo; endlich 1266. Primas der Jacobiten im Drient, oder in Chaldag und Affprien. Er farb 1286. und hinterlies mehrere historische, philosophische und medicie Das hauptwerk ist Chronicon Syriacum in fins nische Schriften. rifcher Sprache, auch ber Ite Theil von bem Berfaffer ben Muhams medanern zu Gefallen ins Arabifche überfest. Es besteht aus 3 Theis len; der ite enthalt eine allgemeine Boltergeschichte von der Schos pfung an bis 1286. Der 2te und 3te eine morgenlandische Rirchens geschichte. Davon find nur einige Stude gedruckt: I. Specimen historiæ Arabum &c. arab. & lat. ed. EDW. Pocok. Oxon. 1650. 4. febr rar. Die Anmerkungen des Pocoks, welche mit der Geitengabl fortlaufen, haben einen eigenen Titel, mit der Jahrzahl 1648. Das her haben einige zwo verschiedene Ausgaben angenommen. II. Historia compendiosa Dynastiarum &c. arab. & lat. ed. EDW. POCOK. Oxon. 1663. 4. auch unter dem Litel: Historia orientalis. 1672. ift aber mit bem erftern einerlei. Die Berfchiebenheit des Litels fommt nur von einem andern Berleger her. m)

#### XL.

Menn wir von Scholastiscen reden, so mussen wir hier vors läufig bestimmen, theils was man unter diesen Afterphilosophen verstehe, theils die Frage untersuchen, wann? und von wem? die Scholastische Philosophie ihren Ansang genommen habe. In den ältern Zeiten hießen ben den Romern und im Orient ben den Gries chen Scholastici, bald Sophisten, d. i. Gelehrte, die Philosophie mit der Redefunst zu verbinden; oder Sachwalter, die vor den öffentlichen Gerichten Processe zu such wol Rhes toren, welche die Redefunst lehrten. In den mittlern Zeiten, von

m) Herbelot B. orient. p. 24. — Assemanni Bibl. orient. T. II. p. 244. und Pfeisfers Ausius daraus. 1 Lh. p. 252-266. — Bayle und Chau-repié h. v. — Hamberger. 4 Lh. p. 837 sqq. — Joecher von Adelung verb. 1 B.

# 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrfamt. 493

Lardus, oder Roscelin den Anfang gemacht, sondern nur das bet haben, mas fie von andern erlernten; da Durandus eben erig Epoche macht, fo fieht man leicht, bag biefe periodifche ▶ Cilung feinen Grund hat, und bag fich hier nichts gewiffes Banen laffe. Man fest in ber erften Periode: Abalardus, Sombardus, Rob. Dullus ober Dulleyn, Detr. Comestor, Saresberiensis, und Aler. Alefius. In die zweite: Albers T., Tho. Uquinas, Bonaventura, Det. Zispanus, Rog. Joh. Duns Scotus. In die dritte: Durandus a S. ano, Franc. Mayron, Wilh. Occam, Rich. Suisset, Tius ab Inghen, Walther Burley, Det. de Alliaco, Deffel und Gabr. Biel. Dieg find wenigstens die vornehme = ab ftreitbarften unter biefen Dialectifchen helden und Ariftos Rittern; benn wer wollte ihr ganges heer muftern, ba nder davon wimmelten? Wir werden fie in der Folge noch Tennen lernen. Es fehlte nicht an Secten unter ihnen ; da Albertisten , Thomisten , Scotiften , Occamisten zc. Gine je Lubte die vornehmste zu senn, und verachtete die andere. entstunden heftige Bantereien, Berfolgungen, Rederne ac. wie es immer unter ben Gelehrten Mobe war, und fenn Die fürchterlichsten waren die Nominales und Reales; jene > Teten , die Universalia oder allgemeinen Begriffe , welche wir **T**bstraction von einzelnen Dingen bekommen, sepen nur blos: men und Worter; biefe, fie fenen etwas reelles, und hatten Srund in den einzelnen Dingen. Nach dem Tod Roscelins Dalards hatten die Realisten die Oberhand. Einige von jeten nun die Universalia nicht mehr in ben Borten , fonben Begriffen , und hießen Conceptuales; aber auch bie Een waren nicht einig; einige behaupteten, nach ber Dei: Des Plato, die Universalia hatten ihre Burflichkeit in bem Bottes, und fenen eigentlich bas, was man genus und nennt. Es war ihnen überhaupt darum zu thun, daß bie Der rerum materiæ, wie fie es fehr wißig nennten, nicht aus lieben Philosophie verbannt murben. Ihre hauptverfechter Thomas von Uquino, und Johannes Duns Scotus; die Thomisten und Scotisten. Im'14ten Jahrhundert bes a die Mominalisten durch Occam wieder die Oberhand; und bebietten fie auch , ohngeachtet Ludwig XI. R. in Frankreich ,

Carl dem Groffen an, hießen Scholastici die Lehrer in den Stifte und Rlofter : Schulen. Da biefe nach und nach fratt ber achten ge funden Philosophie fich auf elende Runftgriffe legten, Die Dialer tit des Augustins und Aristoteles jum hauptstudium machten, mit der mahren Gelehrfamkeit tandelten, über alles bisputirten, alles mit leeren Diftinctionen verdrehten, leere Bortfriege führten, und endlich aus der Ariftotelischen Metaphysif ein Spinngewebe fpitiger, unfinniger Fragen anzettelten, alles in dunfle barbarifche Morte einhullten ; da man mit folchen hirngespinften sogar bas Gebaude ber Religionswahrheiten beschmuzte, und fich schamte, ober vielmehr jutrag mar, vernünftig ju benten, ju unterfuchen, und nach der geraden Richtschnur die Wahrheit zu lehren: fo ents ftund daraus das fiebentopfige Ungeheuer, die Scholaftische Phi losophie und Theologie; und so wurden die Doctores angelici, inefragabiles, subtiles, resolutissimi &c. ausgebrutet, Mann? wo? bon wem? Dieg laft fich nicht entscheiden. Allgemein kann mat nur behaupten, daß die Seuche in Britannien ausgebrochen, von ba nach Frankreich , Italien und Deutschland gekommen fene , und fich immer weiter ausgebreitet habe. Schon im 8ten Sahrhundert zeigten fich die Spuren davon; im gten gankte man fich im Dia betischen schulgerechten Con weidlich herum ben den ausgebroches nen Streitigkeiten bes Bodeschalts, Daschafus Radbertus und Raframnus. Im 10ten war die Buth groß; im 11ten noch groß fer; im 12ten und :3ten am beftigsten, da man unter R. Fride rich II. die Bucher des Aristoteles, Averroes, Avicenna 2c. ins la teinische übersezte. Go dauerte es fort bis auf die Reformation. Sest wurde das Thier im ibten Jahrhundert mit feinen 7. Ropfen erlegt, wenigstens in den protestautischen gandern ; in den Rlos ftern friecht es noch unter den Monchen herum, die nach dem Befehl der Obern als Maschinen sich drehen muffen, und mensch liche Frenheit und Bernunft nicht für eine Gabe Gottes erkennen Den eigentlichen Unfang der scholaftischen Philosophie fest man insgemein ins 12te Jahrhundert, weil fie fich nun allges mein verbreitet hatte. Man bestimmt 3. Berioden : I. Bon Cans francus, oder Abalardus, in der Mitte des iten Secul. bis auf Albertus M. in der Mitte des 13ten Secul. II. Bis Durandus a S. Porciano, 1330. III. Bis Gabr. Biel, ober bis auf die Reformation im 16ten Secul. Da aber weder Lanfrancus, noch

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 49

der das Sachfische Weichbild, davon Burkhard von Mangelfeld er Berfaffer fenn foll. Fure kanonifche Recht kam nach und nach ine neue Sammlung der Decretalien jum Borfchein, Die in 5. Buchern besteht und bas andere Stuck des Corp. Jur. Canonici usmacht. Pabst Bonifacius VIII. ließ A. 1298. noch das 6te Buch usammentragen. Und diese Sammlungen zogen viele Gloffatoren In der Medicin hatte man feine groffe Belben; fie orgten ihre meifte Beisheit aus den Schriften der Araber, Die elbst feine sonderlichen Meister waren. Bas konnten überhaupt ie Wiffenschaften gewinnen , da die fogenannten Rreuginge bis . 1269. noch fortbauerten ? Traurige Beweise! der pabstlichen ift und Graufamfeit auf der einen Seite; und des finftern Aber, laubens auf der andern. Auch die neugestifteten Orden maren Badlich, unter welchen ber Dominicaner Drben 1205. und ber franciscaner Drben 1208. ju Beforderung der Dummheit und es Aberglaubens die bequemften maren. o) Ginige hohe Schulen purden theils neuerrichtet, theils erweitert und verbeffert. iefen gehort bie Universitat ju Paris, welche Die benden Ronige Ibilippus Augustus, und Philipp der Schone, immer mehr in tufnahm zu bringen suchten, so, daß der erstere gar fur ben Stifter angesehen wird. Wer ein Canonicat haben wollte, mußte ier studiren. Man theilte A. 1250. die Universität nun formlich n 4. Mationen, die ihre Saupter oder Curatores hatten: Die Nas ion der Frangosen (Honoranda) ber Piccarder (Fidelissima) ber Tormanner (Veneranda) ber Deutschen (Constantissima), gu pelder auch die Engellander , Danen , Schweben zc. gerechnet purden. Robertus de Sorbonna, von seinem Geburtsort, ei tem Dorf im Rhetelois, Canonicus ju Paris und Beichtvater bes 5. Ludwigs - det einige Tractate geschrieben, die in der Bibl. nax. PP. T. XXVI. fteben, und A. 1274. æt. 73. ftarb - stiftete 1. 1252, Die Gorbonne, d. i. bas Collegium, das jest Die theologische Kacultat ausmacht, die ihre eigene Borrechte, Ginkunften, Biblios bet zc. hat, und auf die Aufrechthaltung der fatholischen Religion m Ronigreich machen muß. Ginige von den 36. Doctoren beiffen thiquitiften, meil fie in der Stadt wohnen tonnen, mo fie wollen.

<sup>)</sup> Sabricii Sift. ber Gelehrsamteit. 2 B. p. 852 sqq. — Stoll. Sift b. G. — Mornorn Polyh. — Zeinfius Ahift. 14.

1

durch die Bemühung der Dominicaner, A. 1425, ihre Lehre ver botten, die Bücher confiscirt, und alle Doctoren zu Paris die Secte abzuschwören genöthigt hatte. Desto grösser war ihr Anso hen in Deutschland, und selbst Luther und Melanchthon warm dieser Secte noch zugethan. Es sezte ben ihren Stiergefechten oft blutige Köpfe. n)

#### XLI.

Man fann fich leicht vorftellen, wie die Gelehrsamfeit im 13tm Sabrhundert, nach allen Theilen beschaffen gewesen sene. war mit scholastischem Unfinn verderbt, am meisten in der Theo-Die Dialectif bes Uriftoteles galt mehr, als die Bibel; auch auf der Rangel mußte die? dem Ariftoteles weichen. erklarte feine biblischen Terte mehr; die Chriften mußten fich ans bem Aristoteles erbauen. Die unfinnigsten Fragen wurden aufge worfen, herumgegerrt, und unfinnig entschieden. Reine Theolor gie, fein Religionssystem , fein Chriftenthum , fein Unterricht für bas Bolf, feine vernunftige Schrifterflarung - lauter Berwit; rung, Thorheit, Aberglauben, mechanischer Gottesbienft, Barba rei, Die ben guten Geschmack in den Miffenschaften tobete. Der Raifer nahm das burgerliche ober Juftinianische, und ber Pabst bas kanonische Recht in Schug; dieser suchte, feitdem Bregor VII. A. 1076, auf der Spnode zu Rom seine XXVII, verwegene Dictatus geschmiebet hatte, seine angemafte Sobeit uber alle Ronice, Rurften und Menschenfinder, als Vicegott gu behaupten : und nie mand magte es leicht , fich feiner Schadlichen Gewalt zu widerfesen Groftentheils murde auf Universitaten und andrer Orten bas it mische Recht eingeführt, und das deutsche verbeffert. pon Reptom verfertigte den Sachsenspiegel ober bas Sachfische Landrecht, in deutschen Bersen; auch, nach einiger Dennung, bas Cachfifche Lehnrecht. Diefem folgte bas Magdeburgifche Recht,

n) Bruckeri Hist. cr. phil. T. V. p. 677. Ej. Institut, hist. phil. p. 492-530. Ej. Kragen. 5 Th. p. 1239-1326. — Vossius de sect. phil. C. VIII. — Tribbechov de doctoribus scholasticis. Jen. 1719. 8. — Thomasii Hist. sap. & stult. T. III. p. 225 sqq. — Bayle v. Abelard. — Stolle Hist. ber Gel. p. 395-405. — Bossues Einleit. in die Gesch. der Welt. 5 Th. 21et B. p. 292-608.

ober bas Cachfiche Weichbild, bavon Burthard von Mangelfeld ber Verfaffer fenn foll. Fure kanonische Recht kam nach und nach eine neue Sammlung der Decretalien jum Borschein, die in 5. Buchern besteht und bas andere Stuck bes Corp. Jur. Canonici ausmacht. Pabst Bonifacius VIII. ließ A. 1298. noch das 6te Buch Bufammentragen. Und diefe Sammlungen gogen viele Gloffatoren In der Medicin hatte man feine groffe Belden; fie borgten ihre meifte Beisheit aus den Schriften der Araber, Die felbst feine sonderlichen Meister waren. Was konnten überhaupt Die Wiffenschaften gewinnen , da die fogenannten Rreugige bis A. 1269. noch fortdauerten ? Traurige Beweife! der pabstlichen Lift und Graufamfeit auf der einen Seite; und des finftern Abers alaubens auf der andern. Auch die neugestifteten Orden maren Schadlich, unter welchen der Dominicaner Drden 1205. und ber Franciscaner Drben 1208. zu Beforderung der Dummheit und bes Aberglaubens die bequemften maren. o) Einige bobe Schulen wurden theils neuerrichtet, theils erweitert und verbeffert. Diesen gehort die Universitat zu Paris, welche die benden Ronige Dhilippus Augustus, und Ohilipp der Schone, immer mehr in Aufnahm zu bringen fuchten , fo , bag ber erftere gar fur ben Stifter angesehen wird. Ber ein Canonicat haben wollte, mußte hier studiren. Man theilte A. 1250, die Universität nun formlich in 4. Nationen, die ihre Saupter oder Curatores hatten: Die Nas tion der Kranzosen (Honoranda) ber Diccarder (Fidelissima) ber Mormanner (Veneranda) ber Deutschen .(Constantissima), gu welcher auch die Engellander , Danen , Schweden zc. gerechnet wurden. Robertus de Sorbonna, von seinem Geburtsort, eie nem Dorf im Rhetelois, Canonicus ju Paris und Beichtvater bes h. Ludwigs - der einige Tractate gefchrieben, die in der Bibl. max. PP. T. XXVI. fichen, und A. 1274. at. 73. ftarb - ftiftete A. 1252, die Gorbonne, b. i. bas Collegium, bas jest die theologische Racultat ausmacht, die ihre eigene Borrechte, Ginkunften, Biblios thef ic. hat, und auf die Aufrechthaltung der fatholischen Religion im Ronigreich machen muß. Ginige von den 36. Doctoren beiffen Ubiquitiffen, weil fie in der Stadt wohnen tonnen, wo fie wollen.

o) Sabricii hift. der Gelehrsamteit. 2 B. p. 852 sqq. — Stoll. hift d. G. — Мокновы Polyh. — Zeinstus Ahfift. 14.

Neberdiß wurden noch andere Collegien gestistet, darin Studenten auf gemeine Rosten erhalten wurden. Diese hießen Bursarii (Hurssche); die andern Scholares oder Scholastici. Ohilipp von Valois befrente A. 1340. die hohe Schule von allen Jollen, Steuern und Abgaben; dies war der Ansang zur sogenannten afademischen Frenzheit. So siengen jezt auch die afademische Würden förmlich an. Nach der A. 1231. von Pahst Gregor IX. gegebenen Bulle wurden zu Paris die ersten Magistri, Baccalaurei, und Doctores Medicinz creirt. Schon ben den Atheniensern waren ahnliche Würden einges sührt: doniun, (Baccalaureatus) bestund im Eramen, in der Dissputation und Lection; riun, (gradus Licentiz) und radern, (Magisterium), damit war auch das Pallium sophisticum versbunden. p)

Neuerrichtete hohe Schulen: I. Zu Dadua. R. Fridrich II. verlegte A. 1221. die Schulen von Bologna und Verona dahin, mit dem Befehl, daß das kaiserl. Necht statt des pabstlichen das selbst sollte gelehrt werden. Die Pabste, besonders Coelestin IV. versahen sie 1241. (1260.) mit Privilegien. Der Cardinal Pileus stiftete A. 1405. das Collegium Praiense. Aber die Unordnung der Studenten hinderte die gute Absicht, und brachte alles in Abnahm. 9 Bormals, da noch nicht so viele Universitäten errichtet waren, zählte man oft 18000. Studirende; jezt kaum 500. Die Prosessieren ziehen von 400-2000 Thlr. jährliche Besoldung. Das medicinische Kach ist am besten bestellt. Das anatomische Theater seit 1594, das Naturaliencabinet, das Cabinet der physikalischen Ju

p) Bobrinus de disciplina scholarium. — Sabriz H. d. G. 2 B. p. 864 sqq. — Ausser den al S. 36. t) angeführten Schriftsellern: Bussieres Hist. Franc. Lugd. 1661. IV. 12. — Miræi Auctarium. p. 405. — Lucæ Europ. Helison. p. 230. 235 sq. — Nouester gel. Staat von Paris. Jens. 1723. 8. p. 116 sq. — Cave. T. II. p. 301. — Jamberger. 4 24. p. 422 sq.

<sup>9)</sup> Platina in vita Coelestini IV. — Ant. Riccobonus de Gymnasio Patav. 1598. 4. — Jac. Phil. Thomasini Gymnasium Patavinum. Utini. 1654. 4. — Instituta & privilegia universitatis Patav. ab A. 1760-1640. a senatu Veneto concessa. Patav. 1645. 4. — Car. Patini Lyceum Patavinum. ib. 1682. 4. — Rogistat Uni utigseiten von Italien. 1. p. 104 — Burnet Reisebesch. 1. p. 339. — Missions Reisen nach Italien. — Luca Eurep. Helison. — Voltmanns Nachrichten von Italien. III. p. 658. 662. und Bernoulli Zusäße. 11. p. 643-668.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 499

und deutsche, theils verstund, theils sertig reden konnte, so wars de er noduydwreator genennt. Er ließ die Werke des Aristoteles und mehrere arabische Bucher ins Lateinsche übersehen, brachte die Mathematik in Ausnahm, stellte die hohe Schule zu Neapel wieder her, verbesserte die Schulen zu Bologna und Salerno, und legte den Grund zur Wiener: Universität wenigskens dadurch, daß er ihr A. 1235. in einem besondern Privilegio Dichter zu kronen erlaubte. Der Pahst schröckte ihn mit dem Bannstrahl, und die trägen Monche, denen er so sehr zu Leibe gieng, machten ihn aus Verleumdung zum Versasser des Buchs de tribus impostoribus. Sein natürlicher Sohn Mansred ließ ihn vergisten, oder im Bad ersticken; doch ist dieses nicht zuverläßig, und nur eine Vermusthung wegen seinem geschwinden Tod A. 1250, der dem P. Ins mocentius IV. so grosse Freude verursachte. 2)

II. Alphonsus X., König zu Leon und Castilien (1252-1285.), auch Römischer Raiser, weil er in dem Interregno von 3. Rursurssten gewählt wurde. Er soll die H. Schrift viermal durchlesen, sich ben seinen übrigen Geschäften besonders auf Mathematif und Astros nomie gelegt, und auf die sogenannte Tabulas niotuum coelestium Alphonsinas, die er versertigen ließ, 400000 Eronen verwendet has ben. Man tadelt an ihm, daß er bis zur Verschwendung frenzebig gewesen, und dadurch veranlasst habe, daß 3000. Vasallen an den Morischen König von Granada abgesallen seyen a)

BULEI Hift. Ac. Parif. - FABRICII Bibl. lat. med. at. T. II. p. 618-621. - Zahns Reichebift. 4Th. p., 126-223. - Struve u. a. Reichebift.

PABRICII B. lat. med. æt. T. I. p. 190-194. — Vossius de scientiis math. p. 180. — BRUCKER H. cr. phil. T. III, p. 844 sq. T. VI. p. 601. — MONTUCLA Hist. mathes. T. I. p. 418. — ANTONIUS Bibl Hisp. — MARIANA Rer. Hisp. Lib. XIII. — BAYLE v. Castille. — MIG. Sig. Ser. SBescl. T. I.

#### XLII.

## Schriftsteller des 13 ten Jahrhunderts.

Dincentius (Rellovacensis) vermuthlich von Beauvais, Subsprior in dem dortigen Rloster und einer der ersten Brüder des Dosminicanerordens. König Ludwig der Heilige brauchte ihn zu seinem Lector und zum Anterricht seiner Prinzen. Er starb einen A. 1264. — Schriften: Speculum naturale, in 3. Theilen, darin von der ganzen Naturgeschichte; doctrinale, darin von allen Kunsssten und Wissenschaften; historiale, darin die ganze Weltzeschichte abgehandelt wird. Ein wichtiges Werf, das von der Beschaftenheit der ganzen damaligen Gelehrsamseit Nachricht giebt. Es kam noch das Speculum morale dazu, das aber von einem andern Verfasser aus des Thomas von Aquino Summa genommen ist. — Tr. de eruditione filiorum regalium; Liber gratiæ &c. —— Ausgaben: Speculum, per Jo. Mentelin. 1473. X. fol. u. Colon. 1483. IV. fol. max. auch Duaci. 1624. IV. fol. b)

Albertus Magnus, (auch Albertus Theutonicus, F. Albertus de Colonia, Alb. Ratisbonensis), geb. A. 1193. oder 1205. zu Lauingen in Schwaben, aus dem adelichen Geschlecht derer von Bollstädt. Er studirte zu Paris und Padua vorzüglich die Physis; trat A. 1223. in den Orden der Predigermönche, und lehrte in den Monchsschwlen zu Hildesheim, Regenspurg, Coln ze. und Paris, die Philossophie und Theologie; wurde von A. 1254-1259. Provincial seines Ordens in Deutschland, und A. 1260. Bischof zu Regenspurg; gieng aber nach 2. Jahren in seine Zelle nach Coln zurück, des schästigte sich mit Bücherschreiben und starb A. 1280. Daß er ein Zauberer gewesen sene, glaub' ich nicht, ohngeachtet er eine redende Maschine von Metall verserigte, die ihm Thomas von Uquino im Schrecken zerschlug; aber daß er seine Zeitgenossen an Kennts niß der Natur und Kunst übertraf, ist gewiß. — Seine viele

b) Cave. T. II. p. 299. — Du-Pin. T. X. p. 70. — Oudin. T. III. p. 451. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. h. v. — Zamberger. 4 Ah. p. 417-420.

### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 501

Schriften, deren Berzeichnis Quetif und Echard vollständig lies fern, bestehen in Auslegungen über die logikalische, metaphysische, physische, ethische und politische Schriften, und über die 19. Büscher des Aristoteles von den Thieren, welche er mit 7. Büchern vermehrte. Ueberdis verfertigte er eigene physikalische Schriften, Auslegungen über die Psalmen, über Jeremias, Daniel, die 12. Neinen Propheten, die 4. Evangelien und die Apokalypse; einen Commentar in Lib. IV. magistri sententiarum &c. Andere werden ihm falschlich bevgelegt, darunter auch Lib. de secretis mulierum, welches sein Schüler Zeinrich de Saronia verfertigte; de alchymia &c. Ausgade: Opera omnia, ed. Pet Jammy. Lugd. 1651. XXI. fol. (100 Thlr.) Die einzige vollskändige Ausgaben aus dem Isten Berke; von einzelnen sindet man einige Ausgaben aus dem

Thomas de Aguino, aus der graflichen Ramilie d'Aguino im Meapolitanischen, geb. A. 1224. ju Chaon in Apulien. Er studierte In Reapel die freien Runfte und die Philosophie, und begab sich bernach aus Liebe zu den Wiffenschaften, wider den Willen feiner Unverwandten, daselbst in das Dominicanerfloster. Auf einer Reis fe nach Paris lieffen sie ihn gefangen nehmen; er entwischte aber nach einer fast zwenjahrigen Saft; fam nach Rom, und von ba nach Coln in den Unterricht des Albertus M., wurde A. 1255. Do-Chor theol. ju Paris; lehrte bafelbit, fo, wie auf einigen Italienis fcen hohen Schulen die Philosophie und Theologie, und nahm endlich seinen Aufenthalt zu Meapel. Pabst Gregor X. berief ihn A. 1274. auf die zwote Kirchenversammlung zu Lion; er starb aber auf ber Rucfreise in bem Rlofter Fossa nova, ben 7. Mary eod. a. 22. 50. und wurde von P. Johann XXII. A. 1323. canonisirt, und jum sten groffen gehrer der Rirche ernennt. Er hieß ben den Scholaftifern Doctor communis oder Angelicus. Er hat so viele , theils philosophische, theils theologische Schriften hinterlaffen, bag

F) CAVE. T. II. p. 311 fq. — FABRICII Bibl. lat. med. at. T. I. p. 113122. — QUETIF & ECHARD SS. ord. Pradicat. recens. T. I. p. 162.

— BRUCKERI H. cr. phil. T. III. p. 788-798. Ej. Fragen. 5 Th.
p. 1068-1084. — Vossius de sc. math. Cap. 22. p. 95. Cap. 63.
p. 362. — Pope-Blount. p. 416-418. — Reimmanns Hist. litt. 2 Th.
p. 237-241. — BAYLE. h. v. — Jamberger. 4 Th. p. 447-452. —
Joecher von Abelung vets. h. v.

man fich uber feine Leichtigfeit im Arbeiten munbern muß. Und wenn er fich nicht, aus Mangel ber griechischen Sprache, an bie fchlerhafte lat. und arab. Ueberfetungen ber Ariftotelifchen Schrife ten, über welche er eben fo, wie fein Lehrer Albertus, commens tirte, stlarisch gehalten batte, so wurde er ben feinem glucklichen Benie meiter in bas Gebiete ber Mahrheit gebrungen fenn. ben achten Schriften (123) fommen hauptfachlich vor: Ausleguns gen über einige biblische Bucher; Comment. in Lib. IV. sententiarum P. Lombardi; Summa catholicæ fidei adv. gentiles; Summa theologie, prima pars, prima secunde, secunda secunde & tertia pars; Quæftiones &c. Unter ben unachten: Comment. in Libe Boethii de consolatione, u. Expositio in Boëthium de scholarium disciplina &c. - - Musgaben: Opera omnia, ed. VINC JUSTINIANUS. Romz. 1571, XVIII, fol. (76 Thir.) man halt fie fur die befte; Venet. 1544 - 98. XVIII. fol. (36 Thir.) Colon. 1601. u. 1612. (Antwerp.) XVIII. fol. (75 Thir.) Par. 1636-41. XXIII, fol, (150 Thir.) Venet ed. altera; nur bie theologische Schriften; 1745. XX & ed. BERN, MARIA DE RUBEIS. - In Lib. IV. fententiarum, c. n. Jo Nicolai Par. 1659. fol. - Summa contra gentiles. Lugd. 1587. fol. Burdigalæ 1664. 8. lat. et ebraice reddita a Jos. CIAN-TES. Roma. 1657. fol. — Summa theologia c. Comm. THOMÆ DE Vio Caietani, Venet, 1588 V. 4. Patav. 1698. V. fol. d)

Ale fander Bales oder Ale fius, ein Engelländer und Franciscanermonch, Doctor irrefragabilis; studirte zu Orford, und lehrte hernach zu Paris die Philosophie und Theologie, und starb 1245. Er schrieb Comment. in Summam P. Lomb. — Comment. in Lib. III. de anima. — Die Auslegungen über versschiedene Bücher der h. Schrift, und Comment. in Metaphysicam Aristotelis werden ihm abgesprochen. Unter den nicht beträchtlichen

d) Cave. T. II. p. 306-308. — Du-Pin. T. X. p. 74. — Oudin. T. III. p. 271. — Quetif & Echard SS. ord. Prædic. recensiti. T. I. p. 271. — Pope-Blount. p. 413-416. — Brucker H. cr. ph. T. III. p. 798-808. T. VI. p. 594 sq. Ej. Fragen. 5 % p. 1084-1108. — Dorschæi Th. Aquinas veritatis Ev. confessor. 4. — Jamberger. 4 % p. 424-431. — P. A. Tournon Vie de S. Thome d'Aquin. Par. 1737. 4. — Bern. Maria de Rubeis Dissert. de gestis, scriptis as doctrina S. Thomæ. Venet. 1750. fol. — Joecher I. c. — Acta SS. Antw. T. I. p. 655. 716. — Chaupepié v. Aquin.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 503

Ausgaben merkt man: Summa theologise. Venet, 1576. IV. fol. Colon. 1622. fol. (8 Thir.) e)

Megidius Romanus, oder de Columna, ein geborner Romer aus der vornehmen Familie derer von Colonna, Doctor fundatissimus, circa A. 1290. beruhmt. Er begab sich in den Aus auftiner: Eremiten : Orden, und ftudirte theils in feinem Baterland, theils nach damaliger Gewohnheit zu Paris die freien Kunte, die Philosophie und Theologie, und horte besonders den Thomas Uguinas, den er über alles verehrte. Philipp III. Audax R. in Franfreich, vertraute ihm feinen Pringen Dhilipp ben Schonen jum Unterricht; daben lehrte er öffentlich, mit groffem Benfall bie Philosophie und Theologie. Er wurde A. 1292. General feines Ordens; legte aber nach 3. Jahren diefe Burde nieder, und ers hielt A. 1296. durch Bermittelung P. Bonifacius VIII. dem er burch feine Bertheibigung auf den Thron geholfen hatte , bas Erte biftum Bourges (Biturir); ber Pabft wurde ihn auch jum Cardis nal ernennt haben, wenn der Tod deffelben es nicht gehindert, und ber nachfolgende Clemens V. gleiche Zuneigung gehabt batte. Megibius ftarb A. 1316. at. 69. Seine Schriften: De regimine principum; Comment, in libros Aristotelis; Elucubrationes in IV. Libros Sententiarum Lombardi; Comment. in Hexaëmeron; Quæstio de potestate regia et pontificia &c. sind unbetrachtlich. f)

Johannes Duns Scotus, vom Dorf Duns in Northums berland; trat zu Newcastle in den Franciscaners Orden; studirte zu Oxford, und lehrte hernach A. 1301. die Theologie daselbst; kam A. 1304. nach Paris, und lehrte auch hier von 1307. an mit großs sem Benfall; und 1308. endlich zu Coln, wo er in demselben Jahr starb. Wegen seinen Spizsindigkeiten wurde er Doctor subtilis ges nennt; durch diese gab er Anlaß theils zu der Barbarei in der scholastischen Sprache und Schreibart, theils zu den kindischen Streitigkeiten zwischen den Franciscanern und Dominicanern in der

e) Cave. II. p. 293. — Du-Pin. T. X. p. 71. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. I. p. 169-171. — Bruckeri H. cr, ph. T. III. p. 778. T. VI. p. 591. Ej. Fragen. 5 Th. p. 1053-1057. — Zamberger. 4 Th. p. 378 fqq.

f) CAVE. II. p. 339 fqq. — Du-PIN. T. XII. p. 54. — FABRICII Bibl. lat. med. zt. T. I. p. 51 fq. — MIRAI Auctarium. C. 409. p. 75. — Bruckers Fragen. 5 Eh. p. 1141-1148.

Lehre von der Gnade, und von der unbesteckten Empfängnist der Maria; theils zu den Secten der Scotisten und Thomisten, die so viele erbauliche Sprünge machten. — Von seinen bardarischen Schriften bemerken wir: Comment. in VIII. Lid., physicorum Aristotelis; Quæstiones in Logicam universam; Quæstiones quodlibeticz XXI. Quæst. in Metaphysicam; Comment. in IV. Lid., sententiarum, die anch sonst Opus Anglicanum u. Oxoniense genennt werden, so, wie die Quæstiones in IV. Lid., sentent. auch Opus Parisiense heissen. — Ausgaben: Opera omnia, c. n. et comment. a PP. Hibernis illustrata. Lugd. 1639. XII. fol. (20 Thlr.) Enthält 16. Tractote. Einzelne Schriften, besonders die Ausslegungen der Sententiarum sind hie und da gedruckt. g)

Robertus Capito, (Grosthead, Grosscopf) war aus einem Dorf in der Proving Cuffolt in Engelland gebur tia; studirte zu Orford und Paris so grundlich, daß er bald mit groffem Benfall lehren fonnte, und für einen der scharffinnigften Philosophen gehalten murde. Gein Gifer , womit er fich bem Pabft widerfegte, und die Fehler und Lafter deffelben fowol, als der Clerifei bestrafte, macht ihm Ehre. Aber dieß mag ihn auch in den unschuldigen Berdacht ber Zauberei gebracht haben, jumal da er sich durch seine vorzügliche Kenntniß in den Wissenschaften und Sprachen über ben gelehrten Pobel und die duminen Pfaffen erhob. Doch magte es der Pabst nicht, so aufgebracht er auch war, oder pielmehr hielt ihn das flugere Cardinals : Collegium guruck , mit feinem damals noch fürchterlichen Bannftrahl loszubrechen. bert erhielt A. 1235. das Bistum zu Lincoln, nachdem er vorber Archibiaconus zu Leicester gewesen war, und farb rubig A. 1253. Bon seinen Schriften liegen viele in Sandschriften; unter ben ge bruckten sind zu merken: Opuscula XIX. de artibus liberalibus; Comment, in Lib. Aristotelis; Compendium sphæræ mundi; Sermones: Epistolæ CI. &c. - Ausgaben; Opusc, XIX. de art. lib. Venet. 1514. fol. - Comment. in Lib. posteriorum Aristotelis, ib.

g) Cave. T. II. p. 3 fq. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. IV. p. 407-414. — Pope-Blount. p. 418 fqq. — Bruckeri H. cr. phil. T. III. p. 825-829. T. VI. p. 598. Ej. Fragen. 5 Th. p. 1149-1157. — Zame berger. 4 Th. p. 485-490.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsame. 505

fol. — Sphæræ comp. ib. 1508. fol. — Summa super VIII., physicorum ib. 1500. fol. h)

iobertus Pullus, oder Pulleyn, ein gelehrter Engellans zuerst Archidiaconus; lehrte hernach, da er wegen den Rriegs; den aus seinem Baterland entwich, zu Paris, endlich zu Ors Pabst Innocentius II. ließ ihn nach Nom kommen, sich seiz Raths zu bedienen, und dessen Nachfolger Coelestin II. erste ihn zum Cardinal. Er soll A. 1179. (1221.) gestorben senn. rühmt seine grosse Gelehrsamkeit, und daß er die H. Schrist, janz vergessen lag, wieder hervorgezogen, darüber gelesen, im Schristen die Beweise daraus bengebracht, und nicht so sehr die Aussprüche der damals so sehr gepriesenen Rirchenväter gest habe. Seine Libri VIII. Sententiarum sind nicht so scholaz, wie es der verdorbene Geschmack seiner Zeitzenossen mit brachte, versast.

ico (Ebto ober Eyte) von Revgow, ein Sächsicher mann und Bafall des Kursten Beinrichs von Anhalt, lebte er ersten Helfte des 13ten Jahrhunderts, und war, wie fichs Grunden vermuthen laft, Benfiger des faiferl. Gerichts in fen. Er fammelte die gerichtlichen Gewohnheiten von Cache und verfaßte daher vor A. 1235. in lat. Sprache Speçulum nicum, überfeste folches hernach auf Berlangen des Grafen er von Kalfenstein in die deutsche Sprache, wodurch bas lat. inal vergeffen murbe. Man modernisirte nach und nach bie Sche Hebersegung, und übersette fie wieder ins Lateinische. e, besonders Burchard von Mengelfeld, gloffirten darüber. er biefem Sachsenspiegel verfertigte auch Eco bas Sachlische nrecht; nicht aber, wie einige glauben, das Sachsische Weichs Endlich schrieb er auch ein Chronicon von Anfang der t bis auf Raifer Wilhelm aus holland. — Ausgaben: Zachsenspiegel zc. Basel. 1474. fol. Augspurg. 1481. fol. und 2. 1516. Leipzig. 1488. fol. u. 1490. 1535. 1545. alle fehr felten 3

Ave. T. II. p. 294 fq. — Oudin. T. III. p. 136. — Fabricii Bibl. t. med. 2t. T. VI. p. 290-295. — Pope-Blount. p. 408 fqq. — Audé de magiz suspectis. Cap. 18. — Jamberger. 4 Eh. p. 391-395. Ave. T. II. p. 222 fq. — Du-Pin. T. IX. p. 212 fqq. X. 199. — Udin. T. II. p. 1121. — Buddei Ifag. Lib. II. C. I. p. 362. — Fructers Fragen, 5 Th. p. 1027 fqq.

Spalle. 1720. 4. Seips. 1732. fol. Speculum Saxon. Lib. III. Cracov. 1535. Samosci. 1602. fol. — Jus feudale Saxon. in Schilteri Cod. iuris Alemannici feudalis. Argent. 1696. 4. u. 1728. fol. — Chronicon Magdeburgense in Menckenii Script, rer. Germ. T. III. p. 350. k)

Rocter Bacon, (Doctor mirabilis) ein porguglich mertwur biger Gelehrter, der, wenn es die Dummheit feiner Zeitgenoffen erlaubt batte, ein Reformator in den Wiffenschaften für feine Zeiten wurde geworden fenn; geb. A. 1214. nabe ben Ilchefter in Coms merfetsbire. Bu Orford, wo er ftudirte, lernte er von einigen belldenkendern Mannern die achte Gelehrsamkeit, ohne Wortkrames rei und scholastische Grillenfangerei. Nachdem er diefen guten Grund gelegt hatte, gieng er nach Paris, fam A. 1240. als Doctor theologiæ nach Engelland guruck; trat in den Franciscaner & Orden und hielt zu Orford offentliche Borlefungen. Da er aber vom ge wohnlichen Schlendrian abwich, feine Schuler ben geraden Beg jur Bahrheit führte, mit durchdringendem Berstande nachforschte, und die herrlichsten Versuche und Entdeckungen in der Naturlehre und Mathematick machte, so wurde er von den unwiffenden Mon den verfolgt und von seinen eben so unwissenden Obern gedruckt. Man beschuldigte ihn der Zauberei, untersagte ihm den Unterricht, und suchte ihn als einen Reger aus feinen Schriften zu verdammen. D. Clemens IV. nahm ihn zwar in Schut; aber biefer farb bald. Und nun brach das Ungewitter los. Der gute Mann wurde ins Gefangniß geworfen , und nach vielen Jahren, fury bor feinem A. 120% erfolgten Tod, auf Bermittelung einiger vornehmer Ber fonen, losgelaffen. - - Schriften : Opus maius, ed. S. JEBB. Lond. 1733. fol. Venet. 1750. fol. Gein hauptwert, baraus man ben groffen Mann kennen lernt, und fieht, wie viel man von feit nem groffen Genie hatte ju erwarten gehabt, wenn er nicht unter bem Druck gelebt hatte. Es befteht aus 6 Theilen, und enthalt alle Entdeckungen und Berbefferungen, die er gemacht bat. Der erste und zwente Theil handelt de impedimentis sapientiæ, de causis

k) Fabricii Bibl. lat. med. æt. h. v. T. II. p. 240 sqq. — Reimmanns Hist. litt. 2 Th. p. 483-491. — Struvii Hist. iur. p. 454. — Selechov Hist. iur. — Heineccii Hist. iuris. P. IV. C. 6. §. 1-22. — Bamberger. 4 Th. p. 400-409.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 507

ignorantiz humanz, und de utilitate scientiarum; ber britte de utilitate linguarum; ber vierte de centris gravium, de ponderibus, de valore musices, de indiciis Astrologiæ, de cosmographia, de situ orbis, de regionibus mundi, de situ Palæstinæ, de locis sacris, descriptiones locorum mundi, und ber Anhang de utilitate Aftronomiæ, prognostica ex siderum cursu, de aspectibus lunæ; ber funfte perspectiva singularis, perspectiva distincta & perspectiva continua, de multiplicatione specierum; ber sechste de arte experimentali, de radiis solaribus, & de coloribus per artem fiendis. Das Opus minus und opus tertium liegt noch in den Bibliothefen ungebruckt. -De secretis nature & artis operibus & de nullitate magie, oder nach einem andern Titel de mirabili potestate artis & natura, in eilf Co viteln Paris. 1542. 4. c. n. Joh. Der. Hamb. 1617. 8. - De perspectiva & de speculis, Francos. 1614. 4. — Speculum Alchemiæ, Cap. VII. Norib. 1614. 4. — De retardandis senectutis accidentibus & sensibus confirmandis. Oxon. 1590. 8. Damit suchte Bacon ben ungnadigen B. Vlicol. IV. ju befanftigen. 1)

Alexander Viequam (Vieckam) aus hartford in hardfords bire, studirte auf den berühmten hohen Schulen in Frankreich und Italien; wurde Canonicus regularis des Augustinerordens und Abe des Rlosters zu Excester A. 1215. Er starb A. 1227. zu Kemesene auf der Reise. Man setze ihm die Grabschrift:

Eclipsim patitur sapientia, sol sepelitur;
Qui si par unus, unius esset stebile funus.
Vir bene discretus, & in omni more facetus;
Dictus erat Nequam, vitam duxit tamen æquam.

Seine Schriften: Comm. in IV. Evangelia; Expositio super Ecclesiasten; Expos. super Cantica; Laudes divinæ sapientiæ; De naturis
rerum; Elucidarium bibliothecæ, siegen noch in den Bibliothesen
ungedruckt. m)

m) CAVE. T. II. p. 286 fq. — OUDIN. T. III. p. 81. — FABRICII Bibl. lat. med. at. T. I. p. 173-176.

<sup>1)</sup> CAVE. T. II. p. 324-326. — OUDIN. T. III. p. 190. — FABRICII-Bibl. lat, med. at. T. I. p. 430-433. — Vossius de scient. mathem, p. 110. 179 sq. — BRUCKERI H. cr. ph. T. III. p. 817-822. T. VI. p. 596 sq. Ej. Fragen. 5 Ab. p. 1133-1141. — Bayle. h. v. — Chaupepié h. v. — Zaumgartens Sammlung merkwürdiger Lebensbeschreisbungen aus der Britannischen Biogr. 4 Ab. p. 616. — Zamberger. 4 Ab. p. 458-464. — Montucla Hist. mathes. T. I. p. 421-429.

Bonaventura, eigentlich Johann Sidanza, geb. A. 1221. m Bagnareg im Rlorentinischen; Doctor Seraphicus. Er trat a. zt. 22. in den Franciscanerorden; studirte mit Thomas von Mauino ju Paris, lehrte auch hernach die Philosophie und Theologie de felbit; murde megen feiner Frommigfeit und Gelehrfamteit a. at. 34. jum General feines Ordens gewählt, und hernach jum Cars binal ernennt, auch im Isten Jahrhundert canonifirt. Er ftarb A. 1274. da er der Rirdenversammlung ju Lion benwohnte, und wurde aufe fenerlichfte in Begleitung bes Dabfte, bes Ronias bon Arragonien, aller Cardinale, Gefandten, Ergbischoffe, Bifchoffe x. bengefest. Geine mehr als 70 gebruckte Schriften befteben in Aus legungen über Biblifche Bucher, und über den Magiftrum fencentiarum; in Predigten und vielen theologischen und ascetischen Tractaten. - - Musgaben: Opera. Argent. 1495. IV. fol. - Opera omnia, Romæ 1588-96. VII. fol. (40 Thir.) Lugd. 1668. VII. fol. (26 Thir.) Tabula s. index generalis in opera omnia, ut omnibus editionibus usui esse possit, per Barthol. de Barberiis, Capucinum. Lugd. 1681. fol. — Summa theologica &c, Lugd, 1616. fol. n)

Builtelmus de Sancto Amore, von St. Amour in der Grafs schaft Burgund, Lehrer der Philosophie und Rector der Universität zu Paris; ein Vertrauter des Robertus de Sorbonna, und ein Feind der Dominicaner. In den Streitigkeiten der Universität mit den Bettelmönchen schrieb er gegen diese sein Buch de periculis novissimorum temporum. P. Alexander IV. der für die Mönche war, lies dasselbe A. 1257. öffentlich verbrennen, und der Verfasser mußte Frankreich verlassen. Erst nach des Pahstes Tod kam er wieder zurück, und lebte bis 1272. — Unter seinen Schristen ist die anges zeigte die merkwürdigste; er arbeitete sie A. 1266. unter dem Titel um: Collectiones catholicæ & canonicæ contra pericula imminentia ecclesiæ universali per hypocritas, pseudoprædicatores & penetrantes domos & otiosos & curiosos & gyrovagos. Er hat überdieß Comm. in Psalmum primum, einige Quæstiones und Sermones versertigt,

1

n) Cave. T. II. p. 308 sq. — Du - Pin. T. X. p. 72. — Oudin. T. III. p. 373. — Fabricii B. lat. med. 2t. T. I. p. 690 - 700. — Bruckbri H. cr. phil. T. III. p. 808. Ej. Fragen. 5 Th. p. 1108 - 1125. — Jame berger. 4Th. p. 432 - 435.

### 23. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamk. 509

Die fich alle auf jene Streitigkeiten beziehen. — — Opera omnia. Constantiæ (Parisiis) 1632. 4. 0)

Raymundus Martini (Des Martins) geb. A. 1236. ju Bobirat in Catalonien; ein Dominicanermonch. Er wurde A. 1250. tach der von Raymundus de Pennaforti getroffenen Anstalt das zu gebraucht, die orientalische Sprachen unter den Christen wieder impor zu bringen. Mit gedachtem Raymundus und dem Bischof zu Barcellona muste er A. 1264. auf Besehl Jacobs I. R. in Arras zonien die Talmudischen Bücher untersuchen. Er reiste auch nach Eunis, die Mauren zu besehren, und lebte noch A. 1286. — Das inzige von ihm im Druck erschienene Werk, das er A. 1278. in zebrässcher und lateinischer Sprache versertigte, ist: Pugio sidei adversus Mauros & Judzos &c. Paris. 1642. fol. und c. n. Josephi der Voisin. ib. 1651. fol. vorzüglich c. iisdem notis & introd. Jo. Bened. Carpzovii. Lips. 1687. fol. (4 Thlr.) p)

Raymundus Lullus, einer der wunderbarsten Köpse, geb. 1. 1235. auf der Insel Majorca, wo er auch am Hose des Königs Jacob Seneschal oder Landvogt gewesen senn soll. Er lebte sehr muchtig; anderte aber sein Leben, da ihm eine Dame, die er muchtig versolgte, ihre vom Krebs durchfressene Brust zeigte. Er wegab sich in eine Sinnode, und lernte, in der Absicht die Unglausigen zu bekehren, noch in seinem zoten oder 40ten Jahr die Grams matik und die arabische Sprache. Auf sein Zureden errichtete der L. Jacob ein Rloster für 13 Franciscaner, welche die arabische Sprache erlernen und die Unglaubigen bekehren sollten. Gleiche Anstalt inchte er auch zu Kom, Paris, Montpellier und Genua zu tressen; iber seine Absicht schlug ihm sehl, eben so, wie seine Bemühung, wie christlichen Machte zu einem Kreuzzug zu bewegen. Ben seinen mternommenen Reisen kam er ben den Unglaubigen ost in grosse Besahr. Zulest verließ er A. 1314. seine Frau, trat in den zten

<sup>)</sup> Cave. T.II. p. 301 fq — Du-Pin. T.X. p. 152. — Oudin. T. III. p. 248. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. I. p. 225 fq. T. III. p. 403. — Zamberger. 4 Th. p. 420 fqq.

<sup>)</sup> CAVE. T. II. p. 326. — OUDIN, T. III. p. 546. — FABRICII Bibl. lat, med. at. h. v. — ANTONII Bibl. Hisp. vet. T. II. p. 59. — WOLFII Bibl. hebr. T. I. III. n. 1912. — QUETIF & ECHARD Script. ord. Prædicat. recens. T. I. p. 396. — BAYLE. h. v. — Zamberger. 4 Et. p. 452 sqq.

Orden der Franciscaner, und reifte nach Afrita, mo er aber von ben Barbaren fo mighandelt wurde, daß er auf dem Schiff, bas ibn nach Majorca bringen follte, A. 1315. farb. Er ift befondert burch seine allgemeine Runft, Ars Lulliana, Erfindungskunft, be rubmt, die aber, fo fehr fie einige erheben, ein bloffes Spielmeit fürs Gebachtniß ift. Daß fie ihm ben einer Erscheinung von Chri fto selbst dictirt worden sen, ift ein kindisches Vorgeben berer, die fich gern mit folchen Spielwerten abgeben. Man tann, wenn man Lust hat, nahere Rachricht davon ben Bruker und Morbof siw ben, welcher lettere aber boch, nach feiner Gewohnheit ju viel Aufbebens bavon macht. Betrachtlicher maren bie Renntniffe det Lullus in der Chemie, worin er fogar einige Erfindungen gemacht haben foll. Doch übertreibt man auch hier die Sache wieder, wenn man ihn jum Abepten in der Alchemie macht, und vorgiebt, a habe wurklich 50000 Pf. Queffilber, Zinn und Blen in Gold vers wandelt, woraus die fogenannten Rosenobel geprägt worden senn follen. Man schreibt unferm Doctori illuminato - benn fo nennen thn die scholastische herren — über 1000 theils philologische, theils philosophische und theologische Tractate ju; menigstens werben 400. bavon angeführt. - - Ausgaben: Opera ea, que ad inventam artem universalem &c. pertinent. Argent. 1:98. 8. - Isagoge in Rhetoricen. Paris. 1515. 4. - Metaphysica nova. ib. 1516. 4. - Testamentum, duobus libris universam artem chymicam complectens. Colon. Agripp. 1573. 8. - Codicillus f. Vademecum, in quo fontes alchymicæ artis ac philosophiæ reconditioris traduntur. ib. 1572. 8.-De secretis naturæ s. de quinta essentia Aug Vind. 1518. 4. Norimb. 1546. 4. ben dieser Ausgabe ift auch die Magia naturalis gedruckt. Fasciculus aureus, in quo continentur Testamentum, Vademecum, Medicina magna &c. Francof. 1630. 8. q)

Petrus (Hispanus) eines Arztes Sohn, aus Lissabon, das der mals zu Spanien gehorte. Er studirte Philosophie und Arzneitunft, und wurde Prior zu Mafra, Dechant der Domtirche zu Lis

q) Vie &c. par M. PERROQUET. Vendome. 1667. 8. — CAVE. T. II. p. 5 fuq. in append. — FABRICII B. gr. T. XIII. p. 383. Ej. B. lat. med. at. T. IV. p. 863-867. — BRUCKERI H. cr. phil. T. IV. p. 9-21. T. VI. p. 679-681. Ej. Fragen. 5 Ep. p. 1337-1360. — MORHOFII Polyhistor. T. I, Lib. II. Cap. 5. p. 350-366. — Jamberger. 4 Ep. p. 495-500.

fabon, Grosschapmeister von Porto, Archibiacomus zu Bermain im Ergftift Braga, Grosprior bes Collegiatftifts zu Guimaraus, und Erzbischof zu Braga. Er verlies biefe Burde wegen den Streis tigfeiten mit dem Konig; wurde hernach von D. Gregor X. auf dem Concilium zu Lion A. 1273. zum Cardinal und Bischof zu Krese cati (Tusculum); A. 1276. aber jum Pabst gemablt, und nennte fich Johannes XXI. (XX.) Durch eine eingestürzte Dete in eis nem Zimmer, das er fich im Valaft zu Biterbo bauen lies, endiate er A. 1277. fein! Leben, da er als ein aftrologischer Prophet noch lang zu leben hofte. - - Seine gedruckte, geringfügige Schriften find: Summulæ logicales &c. Venet. 1487. fol. Ein logisches Hand; buch für feine und die folgende Zeiten. - Thesaurus pauperum Lib. III. Lugd, 1525. 4. — Comment, in Isaacum de diætis universalibus & particularibus; und de urinis, ib. 1515. fol, - Die Parva logicalia und Tractatus logicales scheinen Stucke von ben Summulia au senn. T)

Detrus, (Conciliator) von Apono ober Abano, einem Rlecken ben Pabua, geb. A. 1250. Er ftubirte in Griechentand bie griechte iche und lateinische Sprache, und ju Paris die Arzneifunft und Mathematif. Gein Ruhm in der medicinischen Gelehrsamfeit mar fo groß, daß er nicht nur nach Padua, und A 1314, auf ein Jahr . lang nach Trevigi berufen, sondern auch aller Orten ber zu Rath gezogen wurde. Aber wegen feinen aftrologischen, mathematischen und phylischen Renntniffen beschuldigte man ibn, nach damaligem Gebrauch, der Zauberei. Er wurde daher A. 1306. das erftemal, und A. 1315. das 2te mal vor das Inquisitionsgericht gebracht, und farb noch vor geendigtem Proces A. 1315 æt. 66. nachdem er ein fenerliches Glaubensbefenntniß abgelegt hatte. - - Schriften: Conciliator differentiarum philosophorum & præcipue medicorum, Venet. 1471. fol. und ib. 1476. Man hat davon noch mehrere Auss gaben, die alle fehr felten find. 3war fein hauptwerf, aber voll aftrologischen Unfinns. - De Venenis corumque remediis, Bafil.

r) CAVE. T. II. p. 322 fq. - FABRICII B. gr. T. XIII. p. 562. Ej. B. lat. med. at. T. IV. p. 121. - Antonii Bibl. Hisp. vet. T. II. p. 50. - BRUCKERI H. cr. ph. T. III. p. 815. Ej. Fragen. 5 Eb. p. 1126 -1133. — Zamberger. 4 Eh. p. 440 - 444, und die Schriftfieller von den Pabften.

1531. 8. — Expositio problematum Aristotelis. Mantuz. 1475. fol. — Quæstiones de sebribus. Venet. 1576. fol. s)

Johannes (Parisiensis, cogn. Surdus) ein Dominicanermond von Paris; hat auch sonst den Bennamen de Soardis und Onis dort, um ihn von einem andern Johannes, der auch ein Dominicanermonch und von Paris gebürtig war, zu unterscheiden. Er lehrte die Theologie, eiserte gegen den Pabst, und starb A. 130%.

— Schriften: De potestate regia & papali. Paris. 1506. 4. darin er den Philipp, R. in Frankreich, gegen den Pabst Bonisacius VIII. vertheidigte. — Determinatio de modo existendi corpus Christi in sacramento altaris alio, quam sit ille, quem tenet ecclesia. Lond. 1686. 8. Er lehrt darin eine Consubstantiation, und muste sich desswegen vor dem Pabst zu Bourdeaux verantworten. — Tr. de antichristo. Venet. 1516. 4. — Correctorium corruptorii S. Thomz, Neap. 1644. 4. wird auch andern bengelegt. t)

Matthans Paris, oder Parisus, ein Engellander und Sernedictinermonch in dem Kloster S. Alban von der Congregation von Elugny. Seine Gelehrsamkeit, da er auch in andern, besonders mechanischen Künsten, in der Mahler; und Saukunst, erfahren war, machte ihn sehr berühmt, und ben zeinrich III. K. in Engelland, vorzüglich beliebt. Er wurde auch von P. Junos centius IV. nach Norwegen geschickt, die verfallene Zucht in dem Kloster Holm wieder herzustellen. Er starb A. 1259. — Schriften: Historia maior, a Guilielmo Conquestore ad ultimum ann. Henrici III. (1259) Lond. 1571. sol. ib. 1640. und besser mit der Fortssetzung des Wilh. Rishangers bis A. 1273. ib. 1684. sol. (8 Ths.) Alles sehr freymuthig erzählt, das Betragen der Pabste, selbst

R) FABRICII Bibl. lat. med. 2t. T. V. p. 715-718. — FREIND. Histmed. p. 295. — BRUCKERI H. cr. ph. T. III. p. 834. Ej. Fragen. 5 Th. p. 1165-1171. — NICERON Mem. T. XXVI. p. 307. — Zew manns Aca phil. Vol. II. p. 69 sqq. — Bayle v. Apone. — Zam: berger. 4 Th. p. 501. sqq.

<sup>2)</sup> CAVE. T. II. p. 333 fq. — Du - PIN. T. XI. p. 56. — OUDIN. T. III. p. 634. — QUETIF & ECHARD Script. ord. Prædic. recenf. T. I. p. 500. — FABRICII Bibl, lat. med. æt. T. IV. p. 323 fq. — Jamsberger. 4 Th. p. 483 fqq.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt. 513

Seinrichs III. u. q. Groffen ohne Buruchaltung beurtheilt. - Vitz XXIII, abbatum S. Albani &c. u)

Marcus Paulus (Polus, Polo, Venetus) ein edler Benetianer, geb. A. 1257. Er reiste A. 1272. mit seinem Bater in die Tartarei zu dem Chan Cubla, der ihn sehr liebte und zu wichtigen Verrichtungen und Verschickungen 17. Jahre lang ges brauchte. Beide kehrten nach dieser Zeit wieder über Indien zus rück, und kamen A. 1295. nach Venedig. — Er schrieb in italienis scher Sprache Lib. III. de regionibus orientalibus. Colon. Brandend. 1671. 4. mit Pspins lat. Uebersetzung, die nie im Druck erschien, verglichen. — Französisch: Voyages par toute l'Asie &c. à la Haya. 1735. 4. x)

Jacobus de Voragine (besser Viragine) von Biraze, einem Flecken im Genuessschen; ein Dominicanermonch, Provins zial von der Lombardei, General seines Ordens, endlich A. 1292. Erzbischof zu Genua, starb A. 1298. — Schristen: Legenda aurea Sanctorum, wird auch historia Lombardica genennt. Colon. 1470. sol. Norimb. 1501. sol. Der Ruhm dieses Werks ist seit der Res formation herabgesezt. Es wimmelt von Fabeln, deren sich num die Bernünstigere schämen. — Chronicon Genuense s. de civitate Janux, ab origine urdis ad A. C. 1297. in Muratorii Script, rer. Ital. T. IX. p. 1. — Sermones de Sanctis. Venet. 1589. 8. &c. y)

Antonius de Padua, ju Lissabon geb. A. 1195, hielt sich aber meistens als Franciscanermonch in Padua auf; starb 1231. und wurde das solgende Jahr von Gregor IX. canonisirt. Wie groß die Abgotterei sene, womit man ihn verehrt, beweißt unter ans derm die Ausschrift an einer Rirche: Exaudit, quos non audit et ipse Deus, welche Burner (Reisebeschr. von Ital. 2. Th. p. 21.) gesehen haben will. Der Ruhm der Gelehrsamseit ist nicht so

u) Cave. T. II. p. 298. — Oudin. T. III. p. 204. — Vossius de hift. lat. Lib. II. C. 58. p. 440 fq. — Pope-Blount. p. 410 fq. — Fabricia Bibl. lat. med. at. T. V. p. 153-155. — Jamberger. 4Th. p. 413 fqq.

x) Oudin. T. III. p. 598. - Vossius de hist. lat. Lib. II. C. 60. p. 446. - Farricii Bibl. lat. med. at. T. V. p. 73 fq. - Samberger. 4 25. p. 465 fq.

y) CAVE. T.II. p. 334 sq. — OUDIN. T. III. p. 612. — Vossius de hilt. lat. p. 457 sq. — FABRICII Bibl. lat. med. zt. T. IV. p. 51-56. — QUETIF & ECHARD. T. I. p. 454. — Samberger. 4 Et. p. 473 sqq.

groß, wie der Geruch seiner Heiligkeit. Oft hatte er, wenn er auf frenem Feld predigte, 30000. Zuhörer. Er schrieb: Sermones dominicales u. Sermones de tempore, beide acht; aber unacht sind: Sermones quadragesimales et de tempore. Par. 1521. 4. rar. Expositionem mysticam in S. Scripturam; Concordantias morales in S. Biblia Lib. V. u. Sermones in Psalmos, Bononiæ. 1757. 4. — Opera Lugd. 1653. sol, Par. 1641. sol, (beide unacht; nachgedruckt Lugd. 1739. sol.) Venet. 1584. sol, auch unacht. Antw. 1623. 4. 2)

Innocentius IV. rom. Pabft , hieß vorher Sinibaldus; fammte aus dem Geschlechte de fliscis, oder fieschi; studirte p Bologna unter Accursius die Nechte; wurde Cardinal, u. A. 1243. Pabst. Go vertraut er vorher mit Raiser Friedrich II. lebte, so sehr verfolgte er ihn jest, und that ihn A. 1245. auf dem Concilio ju lion in den Bann. Eben fo fehr verfolgte er deffen Sohne Conrad und Manfred. Diefer feste fich aber gur Behr, und fchug im Neapolitanischen die pabstl. Bolfer, daß der Pabst vor Verdruf darüber A. 1254. starb. Auf gedachter Kirchenversammlung hatte er auch verordnet, daß die Cardinale purpurfarbige Rleider tra gen follten, um fich an ihre Pflicht zu erinnern, den pabftl. Stuhl mit ihrem Blute zu vertheibigen. - - Schriften: Epistolæ CIX. L. Excerpta ex regesto anni sexti pontificatus Innocentii IV. in Ba-Luzii Miscell. T. VII. p. 407. noch andere einzelne Briefe in Ug-HELLI Italia S. u. Epist, CXX. in WADDINGI Annal T. III. p. 421. fgg. - Comment. super libros V. Decretalium. Francos. ad M. 1570. fol. Venet. 1610. fol. (5 Thir.) Der Verfasser erhielt darüber ben groften Benfall, fo daß er wegen ber Richtigkeit feiner Gate Pater veritatis genennt wird. - De exceptionibus, in Tr. tractat. iur. T. III. P. II. p. 104. a)

<sup>2)</sup> CAVE. T. II. p. 289. — Du-PIN. T. X. p. 64. — OUDIN. T. III. p. 40. — TRITHEMIUS de Script. eccl. C. 435. — FABRICII Bibl. lat. med. zt. T. I. p. 338 sq. — ANTONII-Bibl. Hisp. vet. P. II. p. 33. — Zamberget. 4 Th. p. 365 sq. Der vielen Lebensbeschreibungen, die in sat. Ital. Poln. Span. und Portugiesischer Eprache herauskamen, zu geschweigen. Gine ber besten ist: Compendio cronologico e critico dei fatti e scritti della vita del glorioso Taumaturgo S. Autonio. Bassano. 1786. 8m.

a) CAVE. T. II. p. 299. — Du-Pin. T. X. p. 54. — Oudin. T. III. p. 164. — FABRICII Bibl. lat. med. at. T. IV. p. 97 - 100. — PANCI-

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 515

Detrus de Vineis, (Vinea), aus dem Capuanischen in Stalien, mar megen feiner Gelehrfamkeit und Beredfamkeit in groß Raifer Friedrich II. machte ihn gum Gecretar, gu fem Anfeben. feinem hofrichter und endlich jum Rangler. Er vertheibigte auch feinen herrn ftanbhaft gegen ben Pabft, befonders auf bem gu Das bua A. 1239. gehaltenen Reichstag, und ben ber A. 1245. ju Lion angestellten Rirchenversammlung. Aber feine Beinde , vorzüglich ber liftige Pabit, bereiteten ihm feinen Sturg; er follte dem Rais fer ben einer Rrantheit durch ben Leibargt einen Gifttranf haben reichen laffen; er wurde beswegen feiner Augen beraubt und ins Gefangniß geworfen. hier gerftieß er fich aus Bergweiffung an einer Caule den Ropf, und ftarb A. 1249. Man bat eine Camms lung von Briefen in 6. Buchern, Die der Rangler in bes Raifers Mamen Schrieb. — Musgaben: Querimonia FRIDERICI II. Imp. qua se a rom. Pontifice et Cardinalibus immerito persecutum et imperio deiectum esse ostendit. Hagenoz. 1529. 8. find 33. Briefe bes ers ften Buche. - Epistolarum &c. Libri VI. Basil, 1566. 8. ed. SI-MON SCHARDIUS. - Ep. L. VI. Amberg. 1609. 8. - Ep. Lib. V. ed. Jo. Rud. Iselius. Bail. 1740. II. 8. Enthalt vermuthlich alle Briefe, nach einer neuen Eintheilung. b)

Johann Semeca (Teutonicus) Domprobst zu St. Stephan in Halberstadt, Lux Decretorum et Dux Doctorum, starb A. 1243. Er schrieb Glossam in Decretum Gratiani. Der erste unter den Deutschen, der sich im romischen und pabstlichen Recht bers porthat. c)

Gervasius (Tilberiensis) von Tilburn in Engelland, aus et nem vornehmen Geschlecht. Er lehrte zu Bologna bas geiftliche Recht; diente eine Zeitlang dem R. Wilhelm von Sicilien, und hielt sich A. 1191. zu Reapel aus. Raifer Otto IV. erhob ihn,

nolus de claris leg. interpr. Lib. III. C. 5. — TRITHEMIUS de Script, eccl. C. 447. — Samberger. 4 Th. p. 395-398. — Anch die Schriftfelb ler von dem Leven der Pabste.

b) Cave. T. II. p. 294. — Oudin. T. III. p. 108. — Fabricii Bibl. lat. med. zt. T. V. p. 834 - 838. — Trithemius de SS. E Cap. 434. — Zamberger. 4 Tb. p. 387 - 390.

e) PANCIROLUS de cl. LL. J. — FABRICII Bibl. lat. med. at. T. IV. p. 418 fq. — ADAMI Vitz 1 Ctorum. p. 1. ed. Francof. 1706. — Reing manns H. L. 22h. p. 441 fqq.

da er Italien verlassen hatte, zur Wurde eines Marschals vom Königreich Arelat, wo er durch seine henrath grosse Guter besas. Er schrieb A. 1211. Descriptionem totius ordis per tres decisiones distinctum s. otia imperialia, zum Zeitvertreib für den Kaiser; steht in Leibnitu Script, rer. Brunsvic. T I. p. 881. T. II. p. 751. Die Liebe zum Wunderbaren veranlasste viele Unwahrheiten; doch last sich das Ganze wegen den guten geographischen und physitalisschen Nachrichten mit Vergnügen lesen. — De imperio Romano & Gothorum, Lombardorum, Brittonum, Francorum Anglarumque regnis &c. ex Otiis imperialibus ed. a Joach Joh. Madero. Helmk. 1673. 4. Ist das 16-20. Cap. aus der zweiten Decision der Otiox. imperialium. — Dialogus de Scaccario, c. n. Tho. Madox. Lond. 1711. sol. wird sonst dem Richardus von Elp bengelegt. d)

Accursus (franciscus) geb. A. 1151. zu Florenz. Er stw dirte hier erst nach seinem zoten Jahr die Rechtsgelehrsamkeit, dien hernach als Professor daselbst lehrte. Er ist der lezte unter den Slossatoren, und hat sich durch die Sammlung der Glossen über die römischen Rechtsbücher berühmt gemacht, so daß er der Advocaten Abgott genennt wird. Cujacius u. a. wußten ihn zu benußen. So unrein seine Sprache ist, so gründlich sind seine practische Entscheidungen. Er starb A. 1229. 2t. 78. Seine Glossen ster hen in den Corporibus iuris glossatis, wovon oben der Artik. Ers bonianus nachzusehen. e)

Guilielmus Brito (Aremoricus) aus Bretagne oder Aremorica, ein französischer Geistlicher, lebte an dem Hof des R. Philipp Augustus in Frankreich, und unterrichtete dessen natürlichen Sohn Carlottus. Von diesem Könige schrieb er A. 1223. Et. 53. eine Geschichte, theils in Prosa, theils in Versen. Jene geht nur dis A. 1219; diese die auf den Tod des Königs. Sie besteht aus 12. Buchern, und führt die Ausschrift Philippis. Er ergänzt darin, als Augenzeuge, die Geschichte des Rigordus, von eben diesem

d) CAVE. T. II. p. 284. — FABRICII Bibl. lat. med. 2t. T. III. p. 157
fqq. — Zamberger. 4 Th. p. 339 fqq.

e) FABRICII Bibl. lat. med. zt. T. I. p. 9. und Bibl. lat. T. III. p. 822.

— PANCIROLUS de cl. LL. int. Cap. 29. — POPE - BLOUNT. p. 406408. — TAISAND Vies des ICtes, h. v. — Jamberger. 4 2h.

p. 363 fg. — Joecher 1. c.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 517

Ronige, die man in den Sammlungen des Per. Pithoeus p. 158. und Andr. du Chesne T. V. p. 1. abgedruckt sindet. Rigordus oder Rigorus neunt sich in der Zuschrift an Ludwig den Prinzen des R. Philipps: Natione Gothum, professione Physicum, regis Francorum chronographum, b. Dionysii Areopagitæ clericorum minimum. —— Ausgaben: Hist. de vita & gestis Philippi Aug. Francorregis, post Rigordum; in A. du Chesne Hist. Franc. Script. T. V. p. 68. 93. und in P. Pithoei Hist. Franc. SS. vet. XI. Francos. 1596. fol. p. 226- — Philippidos Lib. XII. ex rec. et c. n. Casp. Barthii. Cygneæ. 1657. 4. f)

Albertus (Stadensis), vermuthlich ein Deutscher; war von A. 1232. an Abt in dem Benedictinerkloster zu Stade. Wegen dem Zersall dieses Klosters trat er A. 1240. in den Franciscanerorden, und lebte noch A. 1260. Er schrieb ein Chronicon a C. O. usque ad A. 1256. Helmst. 1587. 4. ed. Reinerus Reineccius. Nuch in Jo. Schilteri Script rer. German. Argent. 1702. fol. P. II. p. 123. Man schät dasselbe wegen der Geschichte seiner Zeit und wegen der eingestreuten Genealogien, ob es gleich mit Habeln verunstaltet und nicht chronologisch genug abgesast ist. Undr. Soser gab von A. 1264-1324. aus Helmstädtischen Handschriften eine Kortsetung heraus. Hafnise. 1720. 4. g)

Wilbelm Duranti, (nicht Durandus) aus Puimoisson in der Provence; studirte besonders zu Bologna die Rechtsgelchrs samkeit, und lehrte hernach selbst das geistliche Recht mit vielem Benfall, so daß ihn der P. Clemens IV. mit verschiedenen Bürz den und Pfründen belohnte. Der P. Gregor X. schiefte ihn als seinen Procurator auf die Rirchenversammlung zu Lion, und macht ihn zum Rector patrimonii und Generalcapitan, da er einige res bellische Stadte zum Gehorsam brachte. Er verließ A. 1285. Itas lien, und wurde das solgende Jahr zum Bischof von Mende ges wählt. Er starb auf einer Reise nach Rom A. 1296. — Schriften:

f) Oudin. T. III. p. 42. — Vossius de hist lat. p. 632. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 723. T. III. p. 825. Ej. Bibl, lat. med. zt. T. I. p. 771 sq. — Zamberger. 4 2th. p. 358 sqq.

g) Oudin. T. III, p. 246. — Cave. T. II. p. 310. — Vossius de hist. lat. p. 447. — Fabricii Bibl. lat. med. æt. T. I. p. 128-130. — Reimmanns H. L. 2 E., p. 415. — Zamberger. 4 Eh. p. 415 sqq. — Jocher 1. 6.

I. Repertorium aureum s. Breviarium glossarum & textuum iuris & nonici Lib. V. Venet. 1496. fol. — II. Speculum iuris T. III. Roma. 1474, fol, Partes IV. Balil, 1574, fol. Gein Sauptbud, wovon er den Bennamen Speculator und pater praxis erhielt; et verdiente mit mehrerm Recht besmegen pater quisquiliarum geneum zu werden. - IIL Comment, in Concilium Lugd, A. 1274, habitum, Fani. 1569. 4. - IV. Rationale divinorum officiorum. Mogunt, per Jo. Fust. 1459. fol. Das erste, ober vielmehr das britte, mit go goffenen Lettern gedruckte Buch. (CLEMENT Bibl. hift. & cit. T. VII. p. 466-474) Lugd. 1605. u. 1672. II. 8. Das Mert selbst ist eine bistorische Nachricht vom Ursprung der Refte und Schrauche in der rom. Rirche, nebft einer allegorisch myftischen Erflarung. — V. Tractatus de modo generalis concilii celebrandi. Lugd. 1531. 4. Par. 1671. 8. Ift von feines Bruders Cohn, dem jungern Wilh. Duranti, der ihm im Biftum Mende folgte, und A. 1328. starb. h)

Thaddaus (Florentinus) lehrte zu Bologna die Arzneikunst mit solchem Benfall, daß man ihn den zweiten Galenum nannte. Auch war er ein glücklicher Practicus; aber er ließ sich sehr theuer bezahlen. Wenn ein Fürst ihn auswärts verlangte, so forderte er täglich 50 Ducaten; und vom Pabst (nicht Sonorius IV. der erst A. 1285. zu dieser Würde gelangte) der ihn in einer Krankheit zu sich rusen ließ, erhielt er für jeden Tag 100 Ducaten, und kehrte also mit 10000 Ducaten zurück, die ihm nach geendigter Eur aus bezahlt wurden. Er starb A. 1270. und schrieb: Comment. in Hippocratis Aphorismos, Prognost. & regimen acutorum &c. Venet. 1527. fol. — Comment. in Galeni artem parvam. Neap. 1522. fol. — Consilia und Lib. de tuenda sanitate. i)

Conradus (Urspergensis), ein beutscher Stelmann, aus dem Geschlechte derer von Lichtenau. Er hielt sich unter P. Innocentius III. zu Rom auf; bekleidete am Raiserl. Hof eine weltliche Bei dienung; trat in den geistlichen Stand; wurde A. 1202. zu Cofinis

h) Cave. T. II. p. 331 fq. — Oudin. T. III. p. 727. — Quetif & Echard. T. I. p. 480. — Pancirolus de cl. Ll. J. Lib. III. Cap. 14. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. II. p. 205 fqq. — Zamberger. 4 Th. p. 467-473.

i) Stolle Medic. Gelahrtheit. p. 118 fq. — Zeumanns Ac. phil. T. II. p. 85 fqq. — FREHERI Theatr. vir. illustr. p. 1207.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 519

sum Priester geweiht; trat A. 1207. in den Orden der Pramonstras denser, und lebte bis 1215 in einem unbekannten Rloster, da er sum Abt zu Ursperg gewählt wurde. Er errichtete in seinem Rlosser, das er mit nenen Gebäuden versah, eine Bibliothef, und Karb A. 1240. Er ist durch sein Chronison a Nino rege Assyriorum waque ad Fridericum II. (A. 1229.) berühmt; davon die erste Ausgabe Conr. Peutinger veranstaltete; Aug. Vind. 1515. sol. Sonst ist es auch gedruckt; Basil. 1569. Argent. 1537. u. 1609. sol. (3 Thr.) Eigentlich seite Conradus von A. 1126. an, das soges wannte Chronicon Schwarzhatense fort; und kann ihn also die Besschuldigung derer nicht tressen, die ihn sür den Versasser des ganzen Werks halten. k)

Martinus Strepus (Polonus), aus Troppau in Obere Schlefien; ein Dominicaner in dem Rlofter daselbft, welches mit Den Bohmischen Rloftern zur Polnischen Proving gehörte. Er mar pon B. Clemens IV. und Vicolous III. bis 1277. Poenitentiarius. ( Piacularius ) ober Beichtvater. Da er im Begriff mar, bas Ers biftum Gnesen und die Burde eines Primas von Volen in Befft zu nehmen , ftarb er A. 1278. auf der Reise zu Bologna. - -Schriften: Chronicon summorum Pontificum atque Imperatorum som. rer annor. quinquagenos, (bis Vicol. III. A. 1277.) Basil. 2559. fol. - Antw. 1574. 8. Col. Agripp. 1616. fol. auch in Kul-PISII Script. rer. Germ. p. 337. Das Werf wurde hernach von ets nem andern fortgesegt. In ben achten handschriften will man bie Machricht bes Martinus von der Pabftin Johanna gefunden bas Ben. — Margarita Decreti, s. tabula Martiniana. Argent. 1486. 1493. 11. 1499. Ein Regifter über bas Decretum und über die Decretas 1en. - Sermones de tempore & de fanctis, cum Promtuario exemplorum. ib. 1484. fol. 1)

k) Oudin. T. III. p. 81. — Cave. T. II. p. 286. — Vossius de hift. lat. p. 430. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. I. p. 1168 fq. — Reims manns H. Litt. 2Th. p. 410. — Zamberger. 4Th. p. 370 fqq.

<sup>1)</sup> CAVE. T. II. p. 323 fq. — OUDIN. T. III. p. 531. — VOSSIUS de hift. lat. p. 452 fq. — FABRICII Bibl. lat. med. æt. T. V. p. 127-133. — HANCKE de Silesiis indigenis eruditis. p. 34-61. — QUETIF & ECHARD. T. I. p. 361. — Samberger. 429. p. 444-447. — SAGITTARII Introdin hist. eccl. T. I. p. 68-74.

bunteln Stil. Der erste Theil begreift in 6. Buchern die Geschicke bes R. Michael Palaologus; der zweite die Regierung des Andres nicus. — Paraphrasis operum Dionysis Areopagitæ. S. diesen Artis. oben. — Tr. de prosessione Sp. S. gr. & lat, in L. Allatis Græcia orthod. T. I. p. 390. sqq. t)

Vicceas Chonlates ober Acominatus, aus der Stadt Chona in Phrygien, die auch Colossa hieß. Er wurde zu Cowstantinopel Kaiserl. Secretarius, hernach Magnus Logothera oder Kanzler, auch Præsectus S. Cubiculi; endlich A. 1189. Statthalter von Philippopolis. Aber A. 1204. wurde ihm die Würde eines Großlogotheten abgenommen, um sie einem andern zu ertheilen. Hierauf begab sich Vicceas mit seiner Familie nach Nicaa in Sitthynien, und starb nach A. 1206. — Er schried: Imperii græci historia ab A. 1117-1203. Lib, XIX. gr. & lat. Basil. 1557. sol. ed. Car. Anib. Fabrotti. Par. 1647. sol. — Thesaurus orthodoxæsidei Lib. XXVII, davon aber nur die 5. ersten Bucher sateinisch gedruckt sind; Par. 1589, 8. und in Bibl, PP. max. Lugd. T. XXV. P. 54- P)

#### XLIII.

Auch im 14ten Jahrhundert war noch das Schickfal der Sei lehrsamkeit in den handen der Pabste. Doch muß man bekennen, daß durch die vielen besonders in Deutschland neu angelegten Univ versitäten sowol, als durch die grössere Anzahl der Gelehrten, das Wachsthum der Gelehrsamkeit gewonnen habe. Der Aberglaube war noch groß. Die Juden wurden aus blindem Eifer aufs bestigste verfolgt; man gab ihnen Schuld, sie hatten Christenkinder gerschlachtet, die Brunnen vergistet, und dadurch eine Pest erregt. Biele tausend wurden erschlagen, verbrannt und hingerichtet; viele

m) CAVE. T. II. p. 280. — OUDIN. T. II. p. 1709. — VOSSIUS de hift. gr. p. 234 fq. — POPE-BLOUNT. p. 404 fq. — HANCKF. l. c. p. 522-539. — FABRICII Bibl. gr. T. VI. p. 401-429. 574. — Samberger.

4 Eb. p. 331 - 334.

t) CAVE. T. II. p. 327. — VOSSIUS de hist. gr. p. 235. — LEO ALLATIUS de GEORGIIS, in FABRICII Bibl. gr. T. X. p. 704-721. add. Ej. T. VI. p. 458-469. 574 sq. — HANCKE de Script. Byzant. p. 566-5-8. — GREGORÆ Hist. Byzant. T. II. p. 764. ed. Paris. 1702. — Jamberger. 4 Eb. p. 839-842.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 525

verbrannten fich felbst mit ihren Rindern aus Bergweiflung; viele floben nach Polen und Lithauen jum Ronig Casimir, ber eine gis Din zur Maitreffe hatte , und ihnen groffe Borrechte verftattete. Diese Buth dauerte noch im folgenden Jahrhundert fort. - Durch Dantes Aligheri und Detrard murden zwar die schonen Wiffens . schaften , und dadurch zugleich eine vernünftigere Art zu philosos phiren erweckt; aber in der hauptsache war noch nicht viel ger Man tandelte noch mit herens und Gefpenfier & Dahre chen; man borte die Seelen im Segfeuer feufgen und beulen zc. und es war noch gefahrlich fich uber ben gelehrten Bobel zu erhes ben. Die Pfaffen ichlummerten noch in ihrer Tragbeit und maftes ten in ihrem frommen Mußiggange Die Bauche. - In der Theolos gie herrschten noch die scholaftischen Grillen und Zantereien. -In der Mathematif lehrte zuerst Johann Gioja (Goja) oder flavio Gira von Amalphi im Reapolitanischen, ben rechten Ges brauch des Seecompasses und der Magnetnadel; weil die frangofifchen Bergoge von Anjou damale Ronige von Reapel maren, fo bezeichnete er Morden mit einer Lilie, wie es noch auf ben lands Auch erfand Barthold Schwarz, ein charten gebrauchlich ift. Barfuffermonch von Frenburg, (eigentlich mit dem mahren Ramen Constantin Uncligen) A 1320. Das Schiefpulver, fo daß man fchon A. 1338, ben Belagerung von Dun Guillaume, fo mie A. 1346. Eduard der Illte , R. in England , in dem Treffen ben Creffp gegen Philipp von Valois, die Ranonen gebrauchte. - In der Rechtsgelahrtheit hatte man, fatt der Gloffatoren, nun Commens tatoren, wozu Bartolus de Saroferrato (Juris utriusque monarcha, und Speculum & lucerna iuris) und beffen Schuler Baldus de Ubaldis den Anfang machten. Gie hatten bis ins 16te Jahrs bundert viele Nachfolger, denen es aber an Renntnig ber schonen Miffenschaften fehlte. Doch wurde das burgerliche Recht beffer als porber gelehrt und erlautert. Das geiftliche ober pabsiliche Recht wurde burch die Berordnungen erweitert, welche Clemens V. in 5. Buchern fammeln, und A. 1313. befannt machen ließ; Diefe schickte sein Machfolger Johannes XXII. A. 1317. an die boben Schulen, und nennte fie Clementinas. Aber er ließ auch felbit A. 1340. feine Berordnungen, ohne Ordnung, gufammentragen; fie murden daber Extravagantes genennt. Ueber alles fanden fich Bloffatoren. — Mehrere Selehrte, unter welchen fich Detrus de

Apono, Arnoldus Villanovanus, Johannes de Aupescissa, Mundinus ze. auszeichneten, bearbeiteten rühmlich die Arzueitunst, besonders die Chemie, und machten zum Theil müzliche Er sindungen. — Sonst dauerten noch die Streitigkeiten der Nomins listen und Realisten, eben so, wie die Spaltung der lateinischen und griechischen Rirche fort, und veranlaßten viele Zerrüttungen. — Merkwürdig ist übrigens die Verordnung P. Clemens V. auf der Rirchenversammlung zu Vienne A. 1311, daß die hebr. arab. und chaldaische Sprache auf den hohen Schulen gelehrt, und sie jebe derselben 2. tüchtige Professoren bestellt werden sollten. x)

Meuerrichtete Hohe: Schulen: I. Zu Angers in Orleans, von Ludwig, Bergog von Anjou und R. in Sicilien A. 1398. geftiftet, und von R. Carl V. bem Weisen zu Stande gebracht. - II. 31 Orleans A. 1312. von R. Philipp dem Schonen, wo vorzüglich bie Rechtsgelehrsamfeit gelehrt wurde, und die Deutschen groffe Borrechte hatten. - - III. Bu Difa A. 1320. nur ein afademifches Symnasium, hernach A. 1339. zu einer Universitat erhoben, und von Kaifer Scinrich VII. bestättigt; eigentlich von Lorenz Me dicis 1472. gestiftet, der nicht nur jur jahrlichen Unterhaltung 6000 fl. widmete, fondern auch durch ein Gefeg ben 500 fl. Strafe verbot, daß fein Florentiner auf einer fremden Universitat fludi ren solle. (Laurentii Medicis vita per Angelum Fabroni. Pifz. 1786. II. 4m.) - Der Großherzog Cosmus I, ber 1574. farb, brachte fie durch ben Alciati u. a. berühmte gebrer wieder in Auf nahm. Jest lehren da 42. Professoren, die von 200-700 Ihr. jahrlich beziehen; aber nur auf 3. Jahre ernennt, und nach beren Berlauf (mit einer fleinen Zulage) aufe neue angenommen werden. In dem Collegio bi Ferdinando werden 40. Junglinge, und in bem della Sapienza 39. fren unterhalten; hier auf Rosten des Grofiber jogs, bort auf Roften einiger Tofcanischen Stabte. bent ift jedesmal ber Grofprior der Rirche des h. Stephanus und des Ritterordens. - - IV. V. Bu Ferrara, A. 1216. ans gelegt; aber A. 1392. durch Markgraf Albert von Este wieder errichtet , und in 3. Collegien , (ber Rechtsgelehrten , ber Merite und Philosophen) getheilt. Unter P. Clemens XIV. wurde fie

x) Sabricii Allg. Sift. ber Gelehrfamt. 2 Th. p. 852-1086. — CLEMEN-TINB. Lib. V. tit. I. Cap. 1.

## 23. Anfang u. Fortgang.d. Gelehrfamt. 527

wieder bergestellt oder wenigstens beffer eingerichtet. G. De Academia Ferrariensi a Clem. XIV. restituta. Ferrariæ. Sie hat berühmte Lehrer, eine betrachtliche Bibliothef und ein Muntcabinet. - - V. Bu Beidelberg , die erfte in Deutschland, A. 1346. von Rupert II, Rurfürsten in der Pfalk gestiftet, und nach der Parifer/Chule eingerichtet; aber erft A. 1386, machdem D. Urban VI. A. 1385. die Privilegien ertheilt hatte, ju Stande gebracht. Friderich II. verbefferte ihre Einfunfte mit et migen Rloftergutern. Der erfte Rector war hier Marfilius von Inghen , ein Riederlander. Gie wurde vormals ftart besucht: fest gablt man nur 250. Studirende, groftentheils gandstinder. - VI. Bu Prag, A. 1348. von Raifer Carl IV. angelegt, aber A. 1365, vollig eingerichtet; febr berühmt, fo, bag man oft über 40000. Studenten gablte; darunter oft febr vornehme maren; 4. B. Landgraf Germann zu Beffen , ber bier magiftrirte. -- VII. 3n Coln , A. 1388, vom Rath daselbst gestiftet , und von 9. Urbas nus VI. mit Brivilegien versehen. Der erfte Rector mar Bertlie nus de Marca. - VIII. Zu Wien , wo schon R. friedrich II. A. 1237. ein Symmasium angelegt hatte, von Abert III. mir dem Bopf A. 1388. gestiftet, ober erneuert; denn schon Abert II. Contractus oder Sapiens hatte dazu die Anstalten gemacht. Man theilte anfangs die Studenten in 4. Mationen: Defterreicher, Rheinlander, Ungarn und Cachfen. In der Folge murben viele Beranderungen, bauptsachlich unter R. Joseph II. getroffen; aber die preiswurdigen Abfichten ber Monarchen wurden immer durch Rebenabsichten vers eitelt, fo dag ben allen treflichen aufferlichen Unftalten bie mefente lichften Rehler ohnverbeffert bleiben. - IX. Bu Erfurt, vom baffs gen Rath A. 1392. gestiftet. Der erfte Rector mar Ludw. Muller. -- X. Bu Davia, vom Raifer Carl IV. angefangen, und A. 1370. von Johann Galeacius, dem erften Bergog in Mailand vollführt. Sie war lang in schlechtem Zustand, bis sie wieber feit 1770, burch Die guten Anstalten ber Regierung in Aufnahm gebracht murbe. Man feste 25. gelehrte Professoren in allen Biffenschaften; man leate eine Bibliothef an , Die unter der Aufficht des Bater fone sana , eines berühmten Mathematifers , fehr vermehrt wird. 11me ter ben übrigen gehrern machte fich der Abt Spallangani, prof. ber Naturgeschichte, berühmt. -- XI. Bu Cracau, von R. Cafe mir II. A. 1344. u. 1364. angefangen , aber erft A. 1400. von R.

bunteln Stil. Der erste Theil begreift in 6. Buchern die Geschich bes R. Michael Palaologus; der zweite die Regierung des Andre nicus. — Paraphrasis operum Dionysii Areopagitæ. S. diesen Misben. — Tr. de processione Sp. S. gr. & lat, in L. Allatis Gran orthod. T. I. p. 390. sqq. t)

Vicetas Choniates oder Acominatus, aus der Sul Chona in Phrygien, die auch Colossa hieß. Er wurde zu swstantinopel Raiserl. Secretarius, hernach Magnus Logotheta die Ranzler, auch Præsectus S. Cubiculiz endlich A. 1189. Stattham von Philippopolis. Aber A. 1204. wurde ihm die Würde und Großlogotheten abgenommen, um sie einem andern zu erthaus Hierauf begab sich Vicetas mit seiner Familie nach Nicaa und thynien, und starb nach A. 1206. — Er schried: Imperii gat historia ab A. 1117-1203. Lib, XIX. gr. & lat. Basil. 1557. sol. d. Car. Anib, Fabrotti. Par. 1647. sol. — Thesaurus orthodoxidei Lib, XXVII, davon aber nur die 5. ersten Bucher sateinische druckt sind; Par. 1589, 8. und in Bibl, PP. max. Lugd. T. XXV. p. 54- p.

#### XLIII.

Auch im raten Jahrhundert war noch das Schickfal der Ge lehrfamkeit in den handen der Pabste. Doch muß man bekennt, daß durch die vielen besonders in Deutschland neu angelegten weberstäten sowol, als durch die grössere Anzahl der Gelehrten, di Wachsthum der Gelehrsamkeit gewonnen habe. Der Aberglank war noch groß. Die Juden wurden aus blindem Sifer aus ich tigste verfolgt; man gab ihnen Schuld, sie hatten Christenkinder schilachtet, die Brunnen vergistet, und dadurch eine Pest emptiele tausend wurden erschlagen, verbrannt und hingerichtet; und

m) Cave, T. II. p. 280. — Oudin. T. II. p. 1709. — Vossius dels gr. p. 234 fq. — Pope-Blount. p. 404 fq. — Hanckf. I. c. p. 52 539. — Fabricii Bibl. gr. T. VI. p. 401-429. 574. — Cambrid

4 Eh. p. 331 - 334.

t) CAVE. T. II. p. 327. — VOSSIUS de hist gr. p. 235. — Leo ALL TIUS de GEORGIIS, in FABRICII Bibl. gr. T. X. p. 704-721. Ej. T. VI. p. 458-469. 574 sq. — HANCKE de Script. Byzant. p.5458. — GREGORE Hist. Byzant. T. II. p. 764. ed. Paris. 1701. — Jamberger. 4 26. p. 839-842.

#### XLIV.

# Griechische Schriftsteller des vierzehnten Jahrhunderts.

Thomas Magister, sonst Theodulus, ein griechischer Sprachlehrer und Redner, war circa A. 1327. unter R. Undros nicus dem altern Magister officiorum und Chartophylar zu Constantinopel. Da dieser in das Rloster geschickt wurde, so hat auch Thomas, wie es scheint, sich in ein Rloster begeben, und den Namen Theodulus angenommen. —— Schristen: Eclogæ vocum Atticarum, per alphabetum; gr. Romæ. 1517. 8. Venet. 1524. sol. Par. 1532. 8. c. n. Blancardi & Bosii. Franek. 1690. u. 1698. 8. (12 gr.) und die beste Ausgabe, c. n. v. Lugd. B 1757. 8m. (2 Ths.) — Laudatio Gregorii Theologi; Orationes gratulatoriæ IV. et Epistolæ VIII. Upsal. 1093. 4. — Vitæ Pindari, Euripidis, Aristophanis; die einigen Ausgaben dieser Classiser bengedruckt sind. 2)

Nicephorus Callistus, Xantopulus, ein griechischer Geschichtschreiber, der noch nach A. 1341. lebte, und eine Kirchensgeschichte in 18. Buchern von Christo — A. 610. zwar in einem zierlichen Thuchdideischen Stil, aber mit vielen Fabeln untermischt, verfaste, und aus dem Eusebius, Sozomenus, Socrates, Theosdoret, Philostorgius, Evagrius 2c. zusammentrug. Man hat übersdieß von ihm: Catalogum metricum Imperatorum CP. (in Olearis Bibl. eccl. T. II. p. 8. steht der lächerliche Drucksehler: statt metricum, meretricum) — Cat. patriarcharum CP. — Cat. SS. Patrum ecclesiæ. — Cat. hymnographorum ecclesiæ gr. — Epitome S. Scripturæ &c. Alles in Jambischen Bersen. — Ausgaben: Hist. eccl. Lib. XVIII. gr. & lat. ed. Frontone Doucæo, Par. 1630. II. sol. (10 Thlr.) Lat. Basil. 1553. sol. — Cat. Imp. CP. &c. Basil. 1536. 8. 2)

<sup>2)</sup> Oudin. T. III. p. 722 sq. — Fabricii Bibl. gr. T. IV. p. 526 = 534. T. VI. p. 323. — Hamberger. 4 Th. p. 517 - 520.

a) CAVE. T. II. App. p. 33. — OUDIN. T. III. p. 710. — Vossius de hift. gr. Lib. II. Cap. 29. — FABRICII Bibl. gr. T. VI. p. 130-136:

Nicephorus Gregoras, geb. A. 1295. zu Heraclea in Pontus. Er war unter R. Undronicus bem altern Chartophylaz zu Constantinopel. Ben den damaligen Zwistigkeiten der beiden Partheien des Palamas und Barlaams, mit welchen er es eben so wenig, als mit dem Hof hielt, wurde er in dem Rloster, da er wohnte, A. 1351. gefänglich verhaftet, und erst A. 1354. wieder bestent. Er blieb aber doch bis an seinen Tod A. 1359. noch vielen unangenehmen Dingen ausgesezt. —— Unter seinen vielen Schristen, davon aber wenige im Druck sind, ist sein Hauptwerf: Historia Byzantina, Lid. XXXVIII. a capta per Latinos Constantinepoli A. 1204-1359. Davon sind aber nur 24. Bücher gedruck, die bis 1351. gehen; Ed. Joh. Bolvin, gr. & lat. Par. 1702. Il sol. (10 Thlr.) Der 3te und 4te Band, der theils die noch übrt gen 14. Bücher, theils verschiedene Erläuterungsschristen enthalt ten sollte, kam nicht heraus. b)

Gregorius Dalamas, aus Asien, hielt sich ben ben Monchen auf dem Berg Athos auf; nachher zu Seete in Berrhoa und zu Thessalonich. Hier sollte er Erzbischof senn, wozu ihn der Patriarch Jstdorus zu Constantinopel A. 1347. auf des Raisers Befehl ordinirte; aber die Statthalter nahmen ihn nicht an. Er giena auf die Insel Lemnus, und lebte noch A. 1351. Seine Streitigteiten mit dem unruhigen Barlaam sind aus der Kirchengeschichte bekannt. Bon ihm haben die Quietissen ihren Ursprung. Seine sehr unbedeutende Schriften sind: Prosopopæia s. Orationes II, iudiciales, mentis corpus accusantis, & corporis se desendentis; g. Par. 1553. 4. Lat, in Bibl. max. PP. Lugd. T. XXVI. p. 199-209.

Lib. II. anodenatino, quod non ex silio, sed ex solo Patre procedat Sp. S. gr. Lond. 1624. 8. — De processione Sp. S. contra Jo.
Beccum &c. c)

u. 576. — Samberger. 4 Th. p. 543 sqq. — SAGITTARII Introd. in hist. eccl. T. I. p. 38 sqq.

b) Cave. T. II. App. p. 45-47. — Oudin. T III. p. 768. — Vossius de hist. gr. p. 233 sq. — Hancke de rer. Byzant. Script. P. z. C. 35. p. 579-602. — Fabricii Bibl. gr. T. VI. p. 300-341. — Samberger. 4 Eh. p. 577 sqq.

e) Cave. T. II. App. p. 54 fq. — Oudin. T. III. p. 243. — Fabricii Bibl. gr. T. X. p. 454 - 463. — Zamberger. 4 Et. p. 564 fqq.

#### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 531

Nilus Cabasilas, Erzbischof zu Thessalonich, unter Raiser Johann Cantacuzenus; ein Feind der latemischen Kirche, gegen die er verschiedene Schriften verfertigte. Die meisten liegen noch in Manuscript. Gedruckt sind: De primatu Papæ Lib. Il Hanov. 1608. 8. Lugd. B. 1595. 8. auch ben des Salmasius Libris de prinkatu Papæ. 1645. 4. — Oratio de causa dissidie eccl. lat. & gr. d)

Ticolaus Cabasilas, auch ein heftiger Feind ber Latemer, bes erstern Bruders Sohn, dem er auch im Erzbistum zu Thessassionich nachfolgte. Er war eirea A. 1350. berühmt, und schrieb: Liturgiæ expositio s. Compendiosa interpretatio in div. officium, gr. & lat. in Auctario PP. Par. 1624. T. II. p. 200. — De vita in Christo Lib. VI. lat. Ingolst. 1604. 4. Es sind eigentlich 7. Bücher. — Oratio contra sceneratores, lat. ib. gr. Aug. Vind. 1604. 4. Alle diese Schriften stehen auch lat. in Bibl. PP. T. XXVI. — Comment. in librum III. magnæ Constructionis Ptolemæi. Basil. 1530. fol. &c. Man verwechselt diesen Vicolaus und dessen, oft mit dem Villus e)

Constantinus Larmenopulus, ein griechischer Rechtstlehrer, geb. circa A. 1320. zu Constantinopel. Seine Mutter war mit dem R. Johann Cantacuzenus Geschwistertind. Er erhielt schon in seinem 28ten Jahr den Titel eines Antecessors, den mant nur alten ersahrnen Männern ertheilte. Im zoten Jahr wurde er Judex Dromi, oder des höchsten weltlichen Gerichts; hatte unter den Raiserl. Räthen, ohngeachtet er der jüngste war, die Obersstelle, und wuste sich neben seiner Rechtschaffenheit so klug zu des tragen, daß ihm der Fall des R. Cantacuzenus nichts schadete. In seinem 40ten Jahr wurde er Teschlschaber und Oberrichter zu Thessalonich, und starb A. 1380. oder 1383. — Schristen, die im Oruck sind: Promtuarium iuris civ. Lib. VI. Par. 1540. 4. Lat. Lugd. 1656. 4. — Epitome divinorum sacrorumque canonum; gr. & lat. in Freheri Jure gr. rom. Franc. 1596. p. 1-71. — De opinionibus hæreticorum, & de side orthodoxa; gr. & lat. Basil.

. .

d) LEO ALLATIUS de Nilis, 'C. 14. in Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 59 = 78. — Cave. T. II. app. p. 3y fq. — Oudin. T. III. p. 917. — Jame berger. 4 Eh. p. 545 fqq.

e) FABRICIUS 1. c. - CAVE. T. II. App. p. 51 - 53.

1578. 8. und in FREHERI I. c. T. I. p. 547-554. auch in Bibl. PP. Par. 1654. T. XI. p. 533. — Tomus contra Gregorium Palamam, gr. & lat. in L. Allatii Græcia orthod. T. I. p. 780-785. f)

Johann V. Cantacuzenus, ein Gohn des Cantacuzenus, Statthalters im Peloponnes, und der Theodora, die aus Raifers lichem Geschlecht abstammte. Durch seine Renntniffe in den Dif fenschaften und in ber Kriegstunft erwarb er fich die Gunft des R. Undronicus bes Jungern, bag ihn diefer nicht nur zu boben Murben beforberte, sondern auch jum Mitregenten annehmen wollte. Da aber ber Raifer wieder von seinem Entschluß abae: bracht murbe, fo verordnete er ibn ben feinem Sterben A. 1341. jum Bormund feines Pringen Johannes. Die Raiferin Unna er regte Unruhen. Es fam jum Rrieg, der 5. Jahre dauerte. tacuzenus murbe A. 1342. jum Raifer gefront. Die Gegenvarthei feste auch dem Johannes Palaologus zu Conffantinopel die Krone auf. Beibe verglichen fich, bas Reich gemeinschaftlich zu regieren; und Cantacuzenus gab bem jungen Raifer feine Lochter. lich da die Uneinigkeiten von neuem ausbrachen, so begab fich Cantacuzenus A. 1355. unter dem Namen Joasaph, auch Chris Robulos auf dem Berg Athos in ein Rlofter, wo er noch A. 1375. lebte. hier verfertigte er verschiedene Werte, darunter ju merten: I. Historiæ Byzantinæ, s. rerum ab Andronico & a se gestarum Lib. IV. lat. c. n. JAC. PONTANI. Ingolft. 1603, fol. Par. gr. & lat. c. iisdem n. Par. 1645. III. fol. II. Apologiæ IV. f. affertio pro christiana religione adv. Muhammedanos & IV. Loyor adv. Muhammedis errores; gr. & lat. Bafil. 1543. fol. Wegen bem erftern Merk wollte man ihn der Parthenlichkeit beschuldigen; es ift aber suverlagiger, als andere gleichzeitige Geschichtbucher. g)

Marimus Planudes, ein Monch zu Confiantinopel, und eie mer ber gelehrteften unter feinen Zeitgenoffen. R. Undronicus,

f) CAVE. T. II. p. 226. — OUDIN. T. III. p. 924. — FABRICII Bibl. gr. T. X. p. 274-279. T. XI. p. 45. 175. T. XII. p. 428-435. 469. 488. T. XIII. p. 810. — Zamberger. 4 Eh. p. 613-616.

g) Cave. T. II. App. p. 42 - 44. — OUDIN. T. III. p. 978. — FABRICII
Bibl. gr. T. VI. p. 469 - 474. — VOSSIUS de hist. gr. p. 234. — HANCKE de Byzant. rer. SS. P. 1. p. 602 - 626. — POPE - BLOUNT.
p. 428 fq. — ANGELI MARIE BANDINI Græce Ecclesie monumenta.
Florent. 1762. II. 8. — Zamberger. 4 Ch. p. 609 - 612.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 533

der altere, schickte ihn A. 1327. als Gesaudten nach Nenedig. Er. lebte noch A. 1353. Man hat von ihm eigene Schriften, die größe tentheils noch in den Vibliothefen ungedruckt liegen, Uebersetzuns gen und Sammlungen fremder Schriften. Gedruckt sind: Capita IV. de Processione Sp. S. contra Latinos, gr. & lat. in Pet. Arcudis Opusc. aur. theol. p. 614. — Vita Aesopi c. fabulis, gr. & lat.
Venet. 1505. fol. 1709. 8. Die Lebensbeschreibung verdient wenig Glauben. — Anthologia s. Florilegium diversorum epigrammatum
Lib. VII. gr. Florent, 1494. 4. Venet. 1521. 8. gr. excud. Henr.
Steph. gr. 1566. fol. Cum n. Jo. Brodæs & scholiis gr. Francos.
1600. fol. 1602. 8. Gothæ. 1651. 8. — Catonis disticha moralia
græcis versibus expressa &c. h)

Barlaam, bon Seminaria in Calabrien, ein Monch aus bem Orben des h. Bafilius, in den theologischen Wiffenschaften somol, als in der Philosophie, Mathematik und Aftronomie wol bewans bert. Durch feine vorzugliche Renntniffe, Die er in Metolien und ju Calonica noch mehr erweiterte, fezte er fich A. 1327. ju Com stantinopel ben Johann Cantacuzenus, dem Beforderer der Wiß fenschaften, so febr in Gunft, baf ihm diefer nicht nur bas gebrs amt der schonen Wiffenschaften und der Theologie, sondern auch A. 1331. die Abtei des Rlofters jum D. Geift verfchafte. Aber fein Stolg, welcher die Griechen fo fehr verachtete, brachte ihn bon Conffantinopel nach Salonica gurud. Da er wegen feinen gans fereien mit den Monchen auf dem Berg Athos in einer A. 1341. ju Constantinopel angestellten Synode ben Rurgern jog, fo gjeng . er aus Berdruß wieder nach Italien zuruck, und fand an R. Bos bert in Reapel einen besondern Gonner, der ihn ju feinem Biblios thefar bestellte. Jest hielt es Barlaam in allem Ernst mit der Dafür belohnte ihn P. Clemens VI. A. 1342. lateinischen Rirche. mit dem Biftum Geraci im Neapolitanischen. Er ftarb A. 1348. -- Schriften: Arithmetica algebraica Lib. VI. f. Logistica, gr. & lat. Argent. 1572. 8. Par. 1600. 4. - Liber contra Primatum Pape. gr. & lat. ed. Jo. Luyd. Oxon. 1592. 4. Hanov. 1608. 8. Lugd. B. 1645. 4. - Ethicæ secundum Stoicos Lib, II, una c. Epist. & Orat.

h) Cave. T. II. App. p. 38 sq. — Oudin. T. III. p. 760. — Fabricis Bibl. gr. T. I. p. 397 sq. T. II. p. (93-699. T. X. p. 533-526. — Zamberger. 4 Th. p. 566-572.

Nontus. Er war unter R. Undronicus dem altern Chartophika zu Constantinopel. Ben den damaligen Zwistigkeiten der beim Partheien des Palamas und Barlaams, mit welchen er es ebend wenig, als mit dem Hof hielt, wurde er in dem Rloster, die wohnte, A. 1351. gefänglich verhaftet, und erst A. 1354. wude bestrept. Er blieb aber doch bis an seinen Tod A. 1359. nechtie len unangenehmen Dingen ausgesezt. — Unter seinen vick Schristen, davon aber wenige im Druck sind, ist sein Hauptwei Historia Byzantina, Lib. XXXVIII, a capta per Latinos Constantina poli A. 1204-1359. Davon sind aber nur 24. Bücher gedruckdie bis 1351. gehen; Ed. Joh. Bolvin, gr. & lat. Par. 1702. I fol. (10 Thlr.) Der 3te und 4te Band, der theils die nochüngen 14. Bücher, theils verschiedene Erläuterungsschristen embit ten sollte, kam nicht heraus. b)

Gregorius Dalamas, aus Asien, hielt sich ben den Methen auf dem Berg Athos auf; nachher zu Seete in Berrhoa zu Thessalonich. Hier sollte er Erzbischof senn, wozu ihn den ktriarch Isidorus zu Constantinopel A. 1347. auf des Raisers sehl ordinirte; aber die Statthalter nahmen ihn nicht an. Er gesauf die Insel Lemnus, und lebte noch A. 1351. Seine Streiten mit dem unruhigen Barlaam sind aus der Kirchengeschwischen unbedeutende Schristen sind: Prosopopæia s. Orationes Il. diciales, mentis corpus accusantis, & corporis se desendentis; FPar. 1553. 4. Lat, in Bibl. max. PP. Lugd. T. XXVI. p. 199-205—Lib. II. anodenatino, quod non ex silio, sed ex solo Patre prodat Sp. S. gr. Lond, 1624. 8. — De processione Sp. S. contribused

u. 576. — Hamberger. 4Th. p. 543 sqq. — SAGITTARII Introi : hist. eccl. T. I. p. 38 sqq.

b) Cave. T. II. App. p. 45-47. — Oudin. T III. p. 768. — Vossi de hist. gr. p. 233 sq. — Hancke de rer. Byzant. Script. P. 1. C.: p. 579-602. — Fabricii Bibl. gr. T. VI. p. 300-341. — James 4 Eh. p. 577 sqq.

e) Cave. T. II. App. p. 54 fq. — Oudin. T. III. p. 243. — Fail."
Bibl. gr. T. X. p. 454-463. — Zamberger. 4 Sh. p. 564 fqq.

### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 531

Nilus Cabasilas, Erzbischof zu Thessalonich, unter Raiser Johann Cantacuzenus; ein Feind der latemischen Kirche, gegen die er verschiedene Schriften verfertigte. Die meisten liegen noch in Manuscript. Gedruckt sind: De primatu Papæ Lib. Il Hanov. 1608. 8. Lugd. B. 1595. 8. auch ben des Salmasius Libris de primatu Papæ. 1645. 4. — Oratio de causa dissidie eccl. sat. & gr. d)

Micolaus Cabasilas, auch ein heftiger Feind der Lateiner, bes erstern Bruders Sohn, dem er auch im Erzbistum zu Thessalonich nachfolgte. Er war circa A. 1350. berühmt, und schrieb i Liturgiæ expositio s. Compendiosa interpretatio in div. ossicium, gr. & lat. in Auctario PP. Par. 1624. T. II. p. 200. — De vita in Christo Lib. VI. lat. Ingolst. 1604. 4. Es sind eigentlich 7. Bücher. — Oratio contra sceneratores, lat. ib. gr. Aug. Vind. 1604. 4. Alle diese Schriften stehen auch lat. in Bibl. PP. T. XXVI. — Comment. in librum III. magnæ Constructionis Ptolemæi. Basil. 1530. sol. &c. Man verwechselt diesen Nicolaus und dessen Schriften, davon die meisten zu Wien und Paris noch ungedruckt liegen, oft mit dem Nilus e)

:

j

Conftantinus Zarmenopulus, ein griechischer Rechtst lehrer, geb. circa A. 1320. zu Constantinopel. Seine Mutter war mit dem R. Johann Cantacuzenus Seschwistertind. Er erhielt schon in seinem 28ten Jahr den Titel eines Antecessors, den mant nur alten ersahrnen Mannern ertheilte. Im 30ten Jahr wurde er Judex Dromi, oder des hochsten weltlichen Serichts; hatte unter den Raiserl. Rathen, ohngeachtet er der jüngste war, die Oberstelle, und wuste sich neben seiner Rechtschaffenheit so tlug zu bestragen, das ihm der Fall des R. Cantacuzenus nichts schadete. In seinem 40ten Jahr wurde er Tesehlshaber und Oberrichter zu Thessand, und starb A. 1380. oder 1383. — Schristen, die im Druck sind: Promtuarium iuris civ. Lib. VI. Par. 1540. 4. Lat. Lugd. 1656. 4. — Epitome divinorum sacrorumque canonum; gr. & lat. in Freheri Jure gr. rom. Franc. 1596. p. 1-71. — De opinionibus hæreticorum, & de side orthodoxa; gr. & lat. Basik.

d) Leo Allatius de Nilis, C. 14. in Fabricii Bibl. gr. T. V. p. 59 = 78. — Cave. T. II. app. p. 39 fq. — Oudin. T. III. p. 917. — Same berger. 4 Eh. p. 545 fqq.

e) FABRICIUS 1. c. - CAVE. T. H. App. p. 51 - 53.

1578. 8. und in FREHERI I. c. T. I. p. 547-554. auch in Bibl. PP. Par. 1654. T. XI. p. 533. — Tomus contra Gregorium Palamam, gr. & lat. in L. Allatii Græcia orthod. T. I. p. 780-785. f)

Johann V. Cantacuzenus, ein Gohn des Cantacuzenus, Statthalters im Peloponnes, und ber Theodora, die aus Raifer lichem Geschlecht abstammte. Durch seine Renntniffe in Den Dif fenschaften und in ber Kriegstunft erwarb er fich die Gunft des R. Undronicus des Jungern, daß ihn diefer nicht nur zu hohen Murben beforderte, sondern auch jum Mitregenten annehmen wollte. Da aber ber Raiser wieder von seinem Entschluß abae bracht murde, fo verordnete er ihn ben feinem Sterben A. 1341. sum Vormund feines Pringen Johannes. Die Raiferin Unna er regte Unruhen. Es fam jum Rrieg, ber 5. Jahre dauerte. Cam tacutenus wurde A. 1342. jum Raifer gefront. Die Gegenparthei feste auch dem Johannes Palaologus zu Constantinopel die Krone auf. Beibe verglichen fich, bas Reich gemeinschaftlich zu regieren; und Cantacuzenus gab bem jungen Raifer feine Lochter. lich da die Uneinigkeiten von neuem ausbrachen, fo begab fic Cantacuzenus A. 1355. unter dem Namen Joafaph, auch Chris Robulos auf dem Berg Athos in ein Kloster, wo er noch A. 1375. lebte. hier verfertigte er verschiedene Werte, darunter zu merken: I. Historiæ Byzantinæ, s. rerum ab Andronico & a se gestarum Lib, IV. lat, c. n. JAC, PONTANI, Ingolft. 1603, fol. Par. gr. & lat. c, iisdem n. Par. 1645. III. fol. II. Apologiæ IV. f. affertio pro christiana religione adv. Muhammedanos & IV. Loyos adv. Muhammedis errores; gr. & lat. Basil. 1543. fol. Wegen bem erftern Werk wollte man ihn der Parthenlichkeit beschuldigen; es ift aber suverlagiger , als andere gleichzeitige Gefchichtbucher. g)

Marimus Planudes, ein Monch zu Conftantinopel, und eie ner ber gelehrteften unter feinen Zeitgenoffen. R. Undronicus,

f) Cave. T. II. p. 226. — Oudin. T. III. p. 924. — Fabricii Bibl. gr. T. X. p. 274-279. T. XI. p. 45. 175. T. XII. p. 428-435. 469. 488. T. XIII. p. 810. — Zamberger. 4 Eh. p. 613-616.

g) CAVE. T. II. App. p. 42-44. — OUDIN. T. III. p. 978. — FABRICII Bibl. gr. T. VI. p. 469-474. — VOSSIUS de hist. gr. p. 234. — HANCKE de Byzant. rer. SS. P. 1. p. 602-626. — POPE-BLOUNT. p. 428 sq. — ANGELI MARIE BANDINI Grece Ecclesie monumenta. Florent. 1762. II. 8. — Zamberger. 4.Th. p. 609-612.

#### 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 533

der altere, schickte ihn A. 1327. als Gesaudten nach Benedig. Er lebte noch A. 1353. Man hat von ihm eigene Schriften, die größstentheils noch in den Ribliothefen ungedruckt liegen, Uebersehuns gen und Sammlungen fremder Schriften. Gedruckt sind: Capita IV. de Processione Sp. S. contra Latinos, gr. & lat. in Pkt. Arcu-dit Opusc. aur. theol. p. 614. — Vita Aesopi c. sabulis, gr. & lat. Venet. 1505. sol. 1709. 8. Die Lebensbeschreibung verdient wenig Glauben. — Anthologia s. Florilegium diversorum epigrammatum Lid. VII. gr. Florent. 1494. 4. Venet. 1521. 8. gr. excud. Henr. Steph. gr. 1566. sol. Cum n. Jo. Brodæl & scholiis gr. Francos. 1600. sol. 1602. 8. Gothæ. 1651. 8. — Catonis disticha moralia græcis versibus expressa &c. h)

Barlaam, bon Geminaria in Calabrien, ein Monch aus bem Orben des h. Basilius, in den theologischen Wissenschaften sowol, als in der Philosophie, Mathematif und Aftronomie wol bemans bert. Durch feine vorzugliche Renntniffe, die er in Aetolien und au Salonica noch mehr erweiterte, feste er fich A. 1327, ju Con-Rantinopel ben Johann Cantacuzenus, dem Beforderer der Bis fenschaften, so febr in Gunft, daß ihm diefer nicht nur bas Lebrs amt der schonen Wiffenschaften und der Theologie, sondern auch A. 1331. die Abtei des Rlosters jum h. Geist verschafte. Aber fein Stoll, welcher die Griechen fo fehr verachtete, brachte ihn von Constantinopel nach Salonica gurud. Da er wegen seinen gane fereien mit ben Monchen auf dem Berg Athos in einer A. 1341. zu Conftantinopel angestellten Spnode ben Rurgern jog, so gieng . er aus Verdruß wieder nach Italien guruck, und fand an R. Ros bert in Neapel einen besondern Gonner, der ihn zu seinem Biblios thefar bestellte. Jest hielt es Barlaam in allem Ernft mit der lateinischen Rirche. Dafür belohnte ihn P. Clemens VI. A. 1342. mit dem Bistum Geraci im Neapolitanischen. Er starb A. 1348. -- Schriften: Arithmetica algebraica Lib. VI. f. Logistica, gr. & lat. Argent, 1572. 8. Par. 1600. 4. - Liber contra Primatum Papæ. gr. & lat. ed. Jo. Luyd. Oxon. 1592. 4. Hanov. 1608. 8. Lugd. B. 1645. 4. - Ethicæ secundum Stoicos Lib, II, una c. Epist. & Orat.

h) Cave. T. II. App. p. 38 sq. — Oudin. T. III. p. 760. — Fabricii Bibl. gr. T. I. p. 397 sq. T. II. p. (93 - 699. T. X. p. 533 - 526. — Hamberger. 4 Eh. p. 566 - 572.

lat, in Bibl. PP. T. XXVI. p. 4-38. — De Processione Sp. S. adv. Latinos &c. Andere find noch ungedruckt. Das Buch vom Fey feuer wird ihm falschlich betygelegt. i)

# Lateinische Schriftsteller. des vierzehnten Jahrhunderts.

Franciscus Mayrouius, von Digna in der Provence, Doctor illuminatus & acutus; ein Schüler des Joh. Duns und ein Minorit; stund ben K. Robert in Sicilien in grossen Gnaden. Er wurde A. 1323. D. Th. und Professor zu Paris, und starb A. 1325. zu Piacenza. — Schriften: Comment. in IV. Libros Sentenriarum. Venet. 1504. 1520. fol. — Quodlibeta varia. De primo Principio. De expositione div. nominum. De univocatione entis; alle zusammengedruckt. Venet. 1520. 1556. 1567. fol. — Theologicz veritates in S Augustinum de civitate Dei. Tolose. 1488. Venet. 1489. fol. — Comment. in Aristotelis Lib. VIII. Physicorum &c. Sermones &c. Alles wol entbehrlich. k)

Durandus de S. Porciano, aus dem Flecken St. Pourcain in Auvergne; ein Dominicanermonch; lehrte die Philosophie und Theologie zu Paris, hernach zu Nom, wo er Magister S. Palatii wurde. P. Johannes XXII. machte ihn A. 1323. zum Bischof zu Puy en Velac (Anicium) endlich A 1226. zu Meaux. Als Scholas stiffer führt er den Titel Doctor resolutissimus, wegen seiner besondern Fertigseit, die verwirrtesten Fragen auszuhösen. Er starb A. 1333. —— Schriften: Comment, in Lib. V. Sententiarum. Venet, 1571. fol. — Liber de Origine Jurisdictionum s. de Ecclesiastica Jurisdictione & Tr. de Legibus. Par. 1506. Lugd. 1595. fol. Bies le sind noch ungedruckt. Von seiner Grabschrift zu Meaux:

Durus Durandus iacet hic sub marmore duro; An sit salvandus, ego nescio, nec quoque curo,

i) Cave. T. II. App. p. 36-38. — Oudin. T. III. p. 814. — Farricii Bibl. gr. T. X. p. 427 - 433. — Ughelli Italia facea. T. IX. p. 395. — Zamberger. 4 Th. p. 556-559.

k) Cave, T. II. App. p. 17 fq. — Oudin. T. III. p. 725 fqq. — Trib-BECHOV de Doct. scholast. p. 38. — Bruters Fragen. 5 ftb. p. 1175 fq. — Wadding Bibl. ord. Min. p. 124.

"; ift ein Thomift ber Berfaffer ; denn Durandus gieng von ben gehrfagen der Thomiften gulegt fehr ab. 1)

Senricus de Haffia, weil er von gangenstein in Seffen geburtig war. Er studirte und promovirte zu Paris A. 1375. und blieb bis A. 1381. daselbft. hernach lehrte er von A. 1384. ju Wien die Dbeologie, und ftarb 1397. Er war in den mathematischen Wife fenschaften, besonders in der Aftronomie fehr erfahren; und man glaubt, er habe fie in Deutschland wieder hergestellt. - - Schrif ten: Vocabularius biblicus, f. l. & a. fol, - Speculum animæ f. foliloquium. (1507.) 4. - Secreta facerdotum circa Missam &c. alle febr rar, aber febr entbehrlich. m)

Gregorius (Ariminenlis) von Rimini, ein Augustiner : Eremit, und A. 1347. General feines Ordens. Er lehrte ju Paris mit groffem Ruhm'; gehorte ju der Secte der Rominaliften, und farb A. 1358. zu Wien. Er commentirte nach damaliger Gewohns beit über ben Magistrum Sententiarum. n)

Ú

Í

Arnaldis Dillanovanus, oder de Villa nova; ob er ein Spanier oder Franzos mar, ift ungewiß. Er legte fich besonders auf Chymie und Phissit, und studirte bernach, nachdem er sich 10. Jahre zu Paris aufgehalten hatte, zu Montvellier noch die Des diein. Er erwarb sich auch durch seine Runft in Spanien und Stalien, wo er fich aufhielt, allgemeine Bewunderung. Bu Paris lehrte und ubte er die Argneikunst mit groffem Benfall, obgleich Die übrigen Mergte seine Beilart verwarfen. Mus Furcht vor den Monchen, die ihn der Reterei beschuldigten, mußte er nach Reas vel und Sicilien fliehen. Doch berief ihn D. Clemens V. in einer Rrankheit zu sich; er starb aber auf dem Wege nach Rom A. 1313. ben Genua auf der See, und wurde in diefer Stadt mit Chren begraben. - - Die Sammlung seiner Werke besteht aus 62. groß

<sup>1)</sup> CAVE. T. II. App. p. 22. - OUDIN. T. III. p. 792. - Du-PIN. T. XII. p. 63. - QUETIF, T. I. p. 586. - TRIBBECHOV. I, c. -FABRICII Bibl. lat. med. at. T. II. p. 204 fq. - BRUCKERI Hift, cr. phil. T. III. p. 838. sq. 845 sq. T. VI. p. 601-605. Ej. Fragen, 5 Th. p. 1183 - 1187. - Stolle Sift. ber Gel. p. m. 401 fq.

th) CAVE. T. II. p. 216. App. - OUDIN. T. III. p. 1252. - FABRICII Bibl. lat. med. at. T. III. p. 646 - 657. - Samberger. 4 26. p. 621-625. - BULBI Hift. Acad. Parif. T. IV. p. 961 fqq.

m) Cave. T. II. App. p. 59. — MIREI Auctar, p. 80. — BAYLE V. RI-MINI. - Brutere Fragen. 5 Eb. p. 1234.

sentheils medicinischen Tractaten, darunter die Abhandlung de ne gimine sanitatis vormals sehr berühmt war. — Ausgaben: Opera. Venet. 1514, fol. Basil, 1585, fol. 0)

Johannes de Aupescissa, ein Franciscaner & Monch om Aurillac in Auvergne; ein guter Chymiter. Durch seine Straß predigten sowol, als durch seine vorgegebene Offenbarungen und Prophezenungen zog er sich mehrmalen das Gefängniß zu. Daß er ab.r A. 1362. auf Besehl des Pabsis verbrannt worden sazift num wenig erwiesen, da froissard mit mehrerem Grund be zeugt, daß dieser Monch zu Villasranca begraben liege. —— Ausser seinen Offenbarungen schrieb er: De consideratione quintæ essentia. Batil. 1561. 8. — De famulatu philosophiæ. — Vade mecum in tribulatione &c., die aber, meines Wissens, nicht ge druckt sind. p)

Thomas Bradwardinus, aus hertsield ben Chichester in der Grasschaft Sussoli. Er wurde A. 1325. zu Orford, wo er studirte, procurator, auch Doctor theologiæ, und hielt Vorlesungen in der Theologie. Wegen seinem Verstand, und philosophis schen und mathematischen Kenntnissen, hieß er Doctor profundus. Er wurde Ranzler an der Paulskirche zu London, auch Beicht water ben R. Eduard III, den er auf seinen Feldzügen begleitete; endlich, nachdem er zum zweitenmal vorgeschlagen und wirklich ers wahlt worden war, Erzbischof zu Canterburn; er genoß aber diese Würde nur 5. Wochen und 4. Tage, und starb A. 1349. ehe er noch in seiner Stistsfirche inthronisirt war. — Schriften: De Causa Dei contra Pelagium & de virtute causarum Lib. III. Lond. 1618, sol. darin er den Prädessinatianismus sehrte. — Arithmetica speculativa. Par. 1495. u. 1530. 4. — Geometria speculativa. ib.

p) FROISSARD Hift. Vol. I. C. 211. Vol. III. C. 24. — BAYLE, v. RO-QUETAILLADE. — WOLFII Lect. mem. T. I. p. 623 fq. — CONRING de Med. Hermet. p. 417 fq.

o) La Vie d'Ainaud de Villeneuvc. Aix. 1719. 12. — OUDIN. T. III. p. 616. — FREIND. Hist. med. p. 292. — FABRICII Bibl. lat. med. zt. T. I. p. 358 sq. — BRUCKERI H. cr. phil. T. III. p. 841. Ej. Fragen. 5 Th. p. 1176 sqq. — NICERON Mem. des hommes ill. T. XXXIV. p. 82. — Zamberger. 4 Th. p. 490-495. — Add. FLACII Cat. test. verit. Cap. 2'.4. — Imperialis Museum hist. p. 8 sqq.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 537

1495. 4. 1516. fol. — Tractatus de proportionibus, ib, 1495. Venet. 1505. fol, q)

Johannes froiffard geb. circa A. 1334. gu Balenciennes im Bennegau. Er wurde ben feiner zweiten Reife nach Engelland A. 1361. Secretarius ben der Ronigin Philippe von hennegau, Gemalin R. Eduards III. Wegen feiner Geschichte, Die er schon in feinem coten Jahr ju fchreiben anfieng , reif'te er burch Engel land, Italien und Deutschland; erhielt in feinem Baterland Die Pfarrei zu Lestine; tam ben Wenceslaus, Bergog in Braband, in Diensten, der die Dichtfunft liebte; wurde nach deffen Tod Sofe faplan des Grafen Buido ju Blois; fam A. 1395. wieder nach Er gelland, und lebte noch A. 1400. nach feiner Ruftunft. Er beschreibt in seiner Geschichte von A. 1326/1400. in Frangosischer Sprache die Rriege der Engellander und Franzosen. Sleidan verfertigte aus dem groffern Werk einen Auszug in lat. Sprache. - - Huse gaben: Histoire & Cronique &c. Lyon. 1559-61. IV. fol. Die als tern Ausgaben, davon man 5 angiebt, find alle felten; baben aber eben fo wenig, als biefe, ben Benfall der Runftrichter erhalten. (CLEMENT. Bibl. T. VIII. p. 473 fq.) - Historiarum opus, Parif. 1537. 8. - Frossardus & Cominæus duo nobilissimi gallicarum rerum feriptores. Amft. 1656, 12. - Bon feinen Gebichten ift noch nichts gedruckt, als was Mr. de la Curne in den Mem. fur la vie & les ouvrages de Froissard, in ben Mem. de l'Acad. des Inscr. T. X. p. 664. T. XIII. p. 534-580. T. XIV. p. 219. eingeschaltet hat. Johann Cauler, ein fehr frommer Dominicanermonch, von Geburt ein Deutscher; ob er aber von Coln geburtig gemefen, ift nicht erwiesen. Er machte fich durch fein erbauliches Predigen fowol ju Coln als ju Strasburg A. 1350. febr berühmt. Dier farb er

A. 1361. (1379) und liegt auch da begraben. Seine Schriften

bestehen in Predigten, Gendschreiben, und vernunftig mustischen

B

ı

.:

£

1

F

Ì

i

q) Cave. II. App. p. 49. — Du-Pin. T. XI. p. 78. — Oudin. T. III. p. 939. — Quetip & Echard Script. ord. Præd. T. I. p. 744. — Pope-Blount. p. 430 fq. — Fabricii Bibl. lat. med. æt. T. I. p. 728-742. — Chaufepié h. v. — Jamberger. 4 Eh. p. 561 fqq.

r) FABRICII Bibl. lat. med. zt. T. II. p. 632-634. — Vossius de hift. lat. Lib. III. C. 4. p. 497. — FOPPENS Bibl. Belg. P. II. p. 643. — NICERON Memoires &c. T. XLII. p. 210. — BAYLE h. v. — CHAU-PEPIÉ h. v. — Samberger. 4 &b. p. 639-643. — LE LONG Bibl. hift. de]la France, ed. nouv. T. III. Memoires &c. h. v.

Abhandlungen. - Opera. Colon. 1548. fol. (236/r.) Paril. 164. 4. (3 Thlr.) Deutsch durch Spener. Leipzig. 1703. 4. (2 Ihl.); Vicolaus de Lyra, oder Lyranus, aus dem Alefen fin in der Normandie, aber nicht, wie man glaubte von judischen & tern gezeugt, ohngeachtet er in der judischen Litteratur febr ben bert war. Er trat A. 1291. in ben Orben ber Minnenbruder u & neil, und lehrte hernach zu Paris viele Jahre die Theologie, bie bers die Schriftauslegung; wurde Provincial feines Ordent Burgund, und starb A. 1340. Unter seinen Schriften ift bad w juglichste Berf: Postillæ perpetuæ s. brevia Commentaria in univa Biblia. Romæ. 1471. V. fol. Er arbeitete baran von A. 129. 1330. und bediente fich daben ber Erlauterungen aus den Ruchs våtern und Rabbinen, auch der chaldaischen Uebersetzung. D halt feine Arbeit über das A. Teftament für grundlicher, als b über das D. Testament, weil er der bebraifchen Sprache tundig war, als der griechischen. In allen gloffirten Bibeln, die in & und 16ten Jahrhundert gedruckt worden find, findet man and h Apranische Postillen, g. B. Lugd. 1590. VI. fol. Duaci, 1617. L.

Wilhelm Occam aus einem Dorf gleiches Namens int Provinz Gurren in Engelland; ein Schüler des Duns Scoms von welchem er aber abgieng, da er die Secte der Nominalist ernenerte und dadurch die heftigste Streitigkeiten veranlaste. Enahm den Franciscanerorden an, lehrte zu Paris die Theologiand und führte als Scholastiker den fürchterlichen gelehrten Litel: Dair singularis, invincibilis, inceptor venerabilis. Da er aber den Lybilipp den Schönen sowol, als den Kaiser Ludwig Mondern gegen den P. Johann XXII. vertheidigte, und gegen Wominicanermönche eiserte, so kam er in den Hann, und mit Italien verlassen. Er nahm seine Zustucht zum Kaiser, und ist A. 1347. wahrscheinlich zu München. Seine Schriften, z. S. S.

fol. Antw. 1634. VI. fol. (18 Thir.) und Biblia maxima Jon. #

LA HAYE. Parif. 1660. XIX. fol. t)

<sup>2)</sup> CAVE. T. II. p. 53. — FABRICII Bibl, lat. med. zt. T. IV. p. 45. 443. — QUETIF. T. I. p. 678. — FREHERI Theatrum p. 29. — 5 nolbs R. u. S. Sift. — BAYLE, h. v.

t) Cave. T. II. App. p. 22 fq. — Du-Pin. T. XI. p. 71. — Fabic Bibl. lat. med. at. T. V. p. 348 - 362. — Pope-Blount. p. 426. — Wolfil Bibl. hebr. N. 1697. — Zamberger. 426. p. 537.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 5:39

totius Logica; Quæstiones super IV. Libros Sententiarum; Philophia naturalis &c. sind zu spizsindig, und ben den Gelehrten vers
fen. Seine Opera de ecclesiastica & politica potestate stehen in
ADASTI Monarchia S. R. J. T. II. p. 313. auch einzelne dahin
porige Tractate ib T. I. p. 13. 21. u)

Albertinus Mussatus oder Muratus, aus Badua. Er urbe hier jum ersten Dichter gefront, und von den Studenten rlich am Wenhnachtsfest durch eine fenerliche Procession gechrt. befleidete verschiedene Ehrenstellen zu Klorenz und Lendengra; - fab fur feine Baterstadt mehrere Gefandschaften, und führte Derbefehlshaber im Rrieg Die Goldaten an, welchen Nadua 1218. gegen ben Canis Scaliger von Nerona führte. Wegen ter Berschmorung, in welche fich fein Gohn und Bruder verwis m lies, wurde er A. 1328. ins Exilium nach Chioggia verbannt, Der bas folgende Jahr ftarb. — — hiftorische Schriften: De Fis Henrici VII. Cæs. Lib. XVI. Venet. 1636. fol. (12 Thir.) E; steht auch in Grævii & Burmanni Thes, antiq. & hist. Italiæ. VI. P. 2. und in MURATORII Script. rer. Ital. T. X. p. 1. - De Ptis Italicorum post Henr. VII. Lib. XII. ab A. 1313 - 1329. queb in URAT. SS. T. X. p. 571. - Ludovicus Bavarus ad filium, barin ben Urfprung bes Streits gwischen ben Guelfen und Gibellinen ahlt ; ibid. Alle find mit Rlugheit und Bahrheiteliebe verfaßt. - Poetische Schriften : Tragodia, Epistola, Elegi, Solilo-Ta, Eclogæ, Cento Ovidianus, x)

Richard de Bury, oder Angerville, richtiger Angers' Te, von St. Edmunds Burn in Suffolf geburtig. Sein Geburts's 5r (1281) ist ungewiß. (Clement. Bibl. cur. T. V. p. 435 sq.) = studirte zu Orford, wurde Benedictiner zu Durham, und bald wauf Lehrer des Prinzen Wouard. Als dieser unter dem Namen

CAVE. T. II. App. p. 28-30. — OUDIN. T. III. p. 904. — Du-PIN. T. XI. p. 65. — WADDINGII Bibl. ord. Min. p. 155. — FABRICIE Bibl. lat. med. æt. T. III. p. 465-467. — BRUCKERI Hist. cr. phil. T. III. p. 846-849. T. VI. p. 605 sqq. Ej. Fragen. 5 Eh. p. 1187-1196. — Hamberger. 4 Th. p. 547-551.

<sup>1)</sup> CAVE. T. II. App. p. 23. — FABRICII Bibl. lat. med. at. T. I. p. 100 fq. — Vossius de hist. lat. p. 473. 725 - 727. — MURATORII Scr. rer. It. T. X. — Zamberger. 4 Th. p. 527 - 530-

Eduards III. auf den Thron kam, so ernannte er ihn zu seinen Schazmeister, Archidiaconus von Nordhampton, hernach zum zu heimen Siegelbewahrer; ferner wurde er A. 1333. Dechant zu Bellund in eben diesem Jahr Bischof zu Durham; A. 1334. Groß: Law ler, und 1336. Schazmeister von Engelland. Er stiftete ausse sie ner eigenen groffen Bibliothek, die Bibliothek zu Orford, und sich A. 1345. — Schriften: Philobiblos s. de amore librorum & inktutione Bibliothecarum. Spiræ. 1483. 4. Paris. 1500. 4. Oxon. 1598. 4. — Roch in der Handschrift: Epistolarum samiliarium Lib. I. mi Orationes ad Principes. y)

Johannes Wiclef oder Wiclif, aus einem Ort biebt Mamens in dem nordlichen Theil von Engelland, in Dorfsbire. & kubirte in dem Mertons Collegio zu Orford; wurde daselbst Dock theol. julest Prediger ju Lutterworth in Leicersterfhire. heftig gegen den Pabst und die Bettelmonche, und führte das Mi auf die Bahrheit der S. Schrift, die er auch fleifig ju lefen er Dieg erregte ihm Berfolgung, fo, daß er fich A. 137/ por der Berfammlung der Geiftlichkeit, die der Ergbischof von Co terburn veranstaltete, vertheibigen mußte; er entgieng biegmalglid lich der drohenden Gefahr, durch den Benftand bes Bergogs 30 hannes von gancafter und anderer Groffen. Auch die A. 1382, p Londen gegen ihn gehaltene Spnode hatte durch die Bertheidigung ber Universitat Orford feine weitere Folgen, als bag 22 Lehrfate, bie er gu Steuer der Mahrheit behauptete, verdammt wurden. Et versah ruhig sein Predigtamt zu Lutterworth und farb A. 1387. an einem Schlagfluß. Erft A. 1428 lies S. Martin V. fein unschuldigen Gebeine ausgraben und verbrennen, nachbem er be Ehre hatte, auf der S. Synode ju Coffnig nach loblichem Gebrand driftlich verdammt zu werden. - - Biele von feinen Schriftn liegen noch in Sandschriften. Unter den gedruckten find zu merfen: Eine Ueberfegung bes R. Testaments, in englischer Sprache, Lond 1721. fol. - Dialogorum Lib. IV. (Trialogus) ein fehr feltenes Werk, 1525. 4. vermuthlich zu Basel; (12 Thlr.) auch Francol. 1753. 4. - Tractatus II. adversus fratres mendicantes, Englisch

y) Bioge. Britann. h. v. — Lives of all the Lords Chancellors. T.L. p. 30. — Clement Bibl. cur. T. V. p. 433. — Joechers Gel. 2a. von Adelung verb. 1. B. p. 875.

3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsams. 541 Ixon. 1608. 4. — Aphorismi s. Articuli Wiclesiani. Argent. 1554.

Johannes Boccaccio, geb. A. 1313, ju Rlorenz, wo sein Bater Raufmann war. Er follte die handelschaft gegen seine New una erlernen. Die Natur hatte ihn zu einem Dichter gebildet. Schon in feinem oten Jahr verfertigte er einige Rabeln, und mitten inter feinen Sandlungsgeschäften machte er fich A 1341. Durch feine Eheseide zu Reapel berühmt, wo er auch von dem Monch Bars aam, ber von Conftantinopel jurudfam, Die griechische Gprache ernte, und mit Petrard, ben er immer als feinen gehrer verehrs te, Befanntschaft machte. Nach seines Baters Tod that er einige Reifen; befuchte die beruhmte Bibliothef im Rlofter Caffino, und brachte den Leontius Pilatus, einen Griechen aus Theffalonich, mit fich nach Floreng, ber ihm nicht nur den Somer erflarte, sondern auch die griechische Litteratur zu Florenz auf dem Lebrstubl. ben er ihm verschafte, wieder herstellte. Boccaccio legte fich auch juf die Mathematik unter Anweisung des Andalo di Vlegro aus Benua. In der Dichtkunst wollte er fich junachst an den Dontes mporschwingen; ba er aber die Gedichte bes Detrarche in Die Bande bekam, so wollte er seine eigene verbrennen. Detrard hielt bn jurud. Jest legte er fich auf Profe, und bemubte fich feine Muttersprache zu verbeffern. Seine Bemuhung gelang ihm fo gut, ogf er ein claffisches Unsehn erhielt. Ueberdif rettete er burch Abe dreiben manchen alten Claffiter vom Berderben; es mag nun jum Bebrauch feiner Studien , oder aus Roth gefchehen fenn; benn wurflich gerieth er in Armuth; boch wollt' er fich aus Liebe gur Frenheit nicht entschlieffen, in die Dienste eines gurften gu tretten; nur verrichtete er fur Floren; einige Gefandschaften. Bulest mard er

<sup>2)</sup> NIC. HARPSFELDII Hist. Wielefiana, c. Ej. Hist. Anglicana ecclef-Duac. 1622. fol. p. 661-732. — John Lewis's Hist. of the Life &c. Lond. 1728. 8. — Lud. Phil. Wirth Radricht von Wielefs Leben, Lebricken und Schriften. Bapreuth. 1754. 4. — Cave. T. II. App. p. 60-65. — Oudin. T. III. p. 1038. 1049. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. VI. p. 893-897. — Pope - Blount. p. 439-441. — Unichild. Nacht. J. 1712. p. 556. — Zamberget. 4 Th. p. 616-620. — Rapin Choyras Geich. von Engelland. 3. 4. Buch. — Claudius Fleury Kirchengeich. 14 Th. p. 111-1122. — Wilh. Gilpins Biographie der bestänniesten Reformatoren por Luthero 2c. Frankf. 1769. 8. p. 1-100.

feiner Ausschweifungen überdrußig - benn er zeugte nicht mr: naturliche Rinder, fondern befchmutte auch feine Schriften gottigen Ausdrufen - begab fich A. 1361. in den geiftlichen Stont; bielt mit Benfeitsezung der Bibel Borlesungen über den Dante, wofür er eine Befoldung von 100 Gulden bezog, und farb A 13% zu Certaldo. - - Lateinische Schriften : De genealogia Dem Lib. XV. Venet. 1472. f. Basil. 1532. fol. — De montium, film rum, lacuum, fluviorum, stagnorum & marium nominibus; iff for bent vorigen gedruckt. - De casibus virorum & feminarum illustrim Lib. IX. Aug. Vind. 1544. fol. — De claris mulieribus. Ulmz. 1471 fol. Lovanii. 1487. fol. mit holgschnitten, bavon einer die Niede funft der Pabstin Johanna vorstellt. Bernæ. 1539. fol. — Eclog. Florent. 1504. 8. Basil. 1546. 8. - - Italienische Schriften: De camerone, bavon man 95 Ausgaben hat, theils nach ber qua Sandschrift des Manelli. 1471. fol. (100 Guineen) Manue 1472. fol. porzüglich so wie die Florentinische Ausgabe 1527. (100 Benet. Ducaten) nachgedruckt Amft. 1665. 12. ib. 1718. I 8. Lond. 1725. und 27. 4. und fol. — theils nach der Ausge bes Vic. Delfino. Venet. 1516. 4. - theils nach der A. W Lud. Dolce. Venet. 1541. 4. — theils nach der 21. des Girol Ruscelli. ib. 1552. 4. — Ueberdieff noch andere Ausgaben: il Da merone. Venet. 1754. II. 12. Lond. 1757. V. 8m. m. R. ib. 1762.4 Firenze. 1761. 4m. (7 fl. 45 fr.) and Franzosisch: Decameron, Loui 1757. V. 8. mit 500 Rupfern. (50 fl.) Deutsch, Petersb. 1785 III. 8. (4 fl. 30 fr.) - Die übrige prosaische Schriften net ber Auslegung über den Dantes famen ju Floreng (Reapel) bo aus 1723. 24. VI. 8. - In Bersen: La Theseide Lib. XII. Vene. 1528. 4. - Amoroso Visione &c. Mediol. 1920. 21. 4. Die mi und seltenste Ausgabe. zc. a)

Cinus oder Umbrofinus, aus dem Geschlechte Sinibal di gu Pistoja, ein Italienischer Dichter und Rechtslehrer; a

a) Cave. T. II. App. p. 53 sq. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. l. p. 681-686. — Pope-Blount. p. 437 sqq. — Vossius de hist. k. p. 483 sq. — Mazzucchelli Scrittori d'Italia. T. II. p. 1315-1370 — Niceron Mem. T. XXXIII. p. 30-72. — Bayle h. v. — Jumberger. 4 Th. p. 595-609. — Denina über die Schissel der Literaturi B. p. 207 sqq.

### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 543

Freund des Dantes Alighieri, und Lehrer des Bartolus, Petrarchs und Boccaccio. Er lehrte die Rechtsgelahrtheit zu Bologna, und vornehmlich zu Perugia. Er starb wahrscheinlich A. 1336. zu Pistoja, wo er begraben liegt. — Schriften: Comment. in Codicem & aliquot titulos Digesti veteris, a Nic. Cisnero illustrata. Lugd. 1547. u. Francos. 1578. fol. — Tract. de successione ab intestato, in Tr. Tractat. iuris T. VIII. P. I. p. 319. — Rime, oder Ital. Gedichte, in der Sammlung mit andern, Venet. 1532. u. 1-31. 8. — Ital. Briefe, in Raccolta d'opuscoli scientissici. T. XXX. p. 492. h)

Bartolus, der berühmtefte Jurift diefer Zeit, geb. A. 1313. su Saffoferrato in ber Marf Ancona. Schon in feinem 14. Sabr konnte er zu Berugia die Porlesungen des Conus mit Rugen bos ren; im woten hielt er felbst Borlefungen zu Bologna; und im 21. Jahr wurde er Doctor juris. Er verwaltete hierauf an verschiedes nen Orten bas Malefigericht; wurde A. 1339. auf die neuerriche tete Universitat zu Difa berufen ; lehrte zu Berugia mit fo groffem Benfall, daß fich die Studenten aus allen Gegenden in Europa das hin jogen. Diese Stadt schickte ihn A. 1355. als Gefandten an R. Carl IV. nach Difa, der ihm die Rathemurde, und andere Vorzüge und Frenheiten ertheilte. Er ftarb A. 1359. Man verehrte ihn megen feinen tiefen Ginsichten als ben Monarcha iuris, und seine Mennungen wurden allgemein angenommen, und in aweifelhaften Fallen als eine Richtschnur befolgt; obgleich nicht gu Laugnen ift, daß er und seine Schuler durch ohnnothige Subtilitasten, welche die Dialectif aushecfte, ju Chifanen und Berdrehung Der Gefete Unlag gaben. Wegen feiner Schreibart und wegen Dem Bortrag in feinen Schriften wurde er nach Wiederherstellung Der Wiffenschaften und der lat. Sprache im 16ten Jahrhundert gu fehr verachtet. - - Schriften: Prælectiones in omnes libros iuris; Consilia, davon 392. im Druck sind; Quæstiones XXII. u. Tractatus XLII. — Bon allen Merken bat man feine vollständige Auss gaben; die vorzüglichften find : Comment, in ius universum civile &c. ( eigentlich nur uber die Pandecten und ben Coder) Bafil.

b) FABRICII Bibl. lat. med. zt. T. I. p. 1063. fq. — GRAVINA de orig. iur. civ. Cap. 161. — PANCIROLUS de clar. LL. interpr. Lib. II. Cap. 58. — Zamberger. 4 Et. p. \$30 fqq.

Eduards III. auf den Thron kam, so ernannte er ihn ju som Schazmeister, Archibiaconus von Nordhampton, hernach jung heimen Siegelbewahrer; ferner wurde er A. 1333. Dechant jung und in eben diesem Jahr Bischof zu Durham; A. 1334. Groß: Lund in eben diesem Jahr Bischof zu Durham; A. 1334. Groß: Lund in 1336. Schazmeister von Engelland. Er stistete ause sie ner eigenen grossen Bibliothet, die Bibliothet zu Orford, und sie A. 1345. — Schriften: Philobiblos s. de amore librorum & intuione Bibliothecarum. Spiræ. 1483. 4. Paris. 1500. 4. Oxon. 1584. — Noch in der Handschrift: Epistolarum familiarium Lib. Lul Orationes ad Principes. y)

Johannes Wiclef ober Wiclif, aus einem On bie Mamens in dem nordlichen Theil von Engelland, in Porfsbire. & ftudirte in dem Mertons Collegio zu Orford; wurde daselbit Die theol. julett Brediger ju Lutterworth in Leicerftershire. Er die beftig gegen ben Babft und die Bettelmonche, und führte dat # auf Die Bahrheit ber S. Schrift, Die er auch fleifig ju lefa Dieg erregte ihm Berfolgung, fo, bag er fich A. IF por der Berfammlung der Geiftlichfeit, Die der Ergbischof walf terburn veranstaltete , vertheidigen mußte; er entgieng diefimal lich der drohenden Gefahr, burch den Benftand bes herzogis bannes von gancafter und anderer Groffen. Auch die A. 1321 Londen gegen ihn gehaltene Synode hatte durch die Bertheidis der Universität Oxford keine weitere Folgen, als daß 22 Lehisch Die er zu Steuer der Mahrheit behauptete, verdammt wurden. versah ruhig sein Predigtamt zu Lutterworth und farb A.13 an einem Schlagfluß. Erft A. 1428 lies G. Martin V. fe unschuldigen Gebeine ausgraben und verbrennen, nachdem n Ehre hatte, auf der h. Synode zu Coffnig nach loblichem Schi driftlich verdammt ju werden. - Biele von feinen Com liegen noch in Sandschriften. Unter den gedruckten find ju meis Eine Ueberfetung des D. Testaments, in englischer Gprache. Im 1731. fol. - Dialogorum Lib. IV. (Trialogus) ein febr fetter Merk, 1525. 4. vermuthlich zu Bafel; (12 Thir.) auch Frank 1753. 4. - Tractatus II. adversus fratres mendicantes, English

y) Blogh. Britann. h. v. — Lives of all the Lords Chancellon. I. p. 30. — Clement Bibl. cur. T. V. p. 432. — Joechers Ed. 5 von Adelung verb. 1. B. p. 875.

#### 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 541

n. 1608. 4. — Aphorismi s. Articuli Wiclesiani. Argent. 1554. tc. z)

Johannes Boccaccio, geb. A. 1313. zu Florenz, wo sein er Raufmann war. Er follte die handelschaft gegen seine Reis Die Natur hatte ihn zu einem Dichter gebildet. wn in seinem oten Jahr verfertigte er einige Rabeln, und mitten er seinen Handlungsgeschäften machte er sich A 1341. durch seine feibe zu Reapel berühmt, wo er auch von bem Monch Bars m, der von Conftantinopel jurucktam, die griechische Sprache te, und mit Detrard, den er immer als seinen Lehrer verehrs Befanntschaft machte. Nach seines Baters Tod that er einige fen; besuchte die berühmte Bibliothef im Rloster Caffino, und bte den Leontius Dilatus, einen Griechen aus Theffalonich. fich nach Kloreng, der ihm nicht nur den Comer erflarte. bern auch die griechische Litteratur zu Florenz auf dem Lebrstubl. er ihm verschafte, wieder herstellte. Boccaccio legte fich auch die Mathematik unter Anweisung des Andalo di Vlegro aus In der Dichtfunst wollte er fich junachst an den Dontes vorschwingen; da er aber die Gedichte des Petrards in die ade befam, so wollte er seine eigene verbrennen. Detrard bielt juruck. Jezt legte er fich auf Profe, und bemubte fich feine utterfprache zu verbeffern. Seine Bemuhung gelang ihm fo gut, er ein classisches Unsehn erhielt. Ueberdif rettete er burch Abe eiben manchen alten Claffifer bom Berberben; es mag nun gum brauch feiner Studien, oder aus Roth gefchehen fenn; benn rklich gerieth er in Armuth; boch wollt' er fich aus Liebe zur pheit nicht entschlieffen, in die Dienste eines Rurften zu tretten : · verrichtete er fur Florenz einige Gefandschaften. Zulest mard er

NIC. HARPSFELDII Hist. Wiclesiana, c. Ej. Hist. Anglicana eccles-Duac. 1622. fol. p. 661-732. — John Lewis's Hist. of the Life &c. Lond. 1728. 8. — Lud. Ohil. Wirth Radricht von Wicless Leben, Lehrschen und Schristen. Baprenth. 1754. 4. — Cave. T. II. App. p. 60-65. — Oudin. T. III. p. 1038. 1048. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. VI. p. 893-897. — Pope - Blount. p. 439-441. — Unschuld. Nacht. J. 1712. p. 556. — Hamberger. 4 Th. p. 616-680. — Mapin Choyras Gesch. von Engesland. 3. 4. Buch. — Claudius Gleury Kirchengesch. 14 Th. p. 111-182. — Wish. Gilpins Biographie der beg kanntesten Resormatoren vor Luthero ic. Franks. 1769. 8. p. 1-100.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 545

Richardus Suisser oder Suinshed, d. i. Schweinskops, won einem Eistercienserkofter Winshed auf der Insel Honland, ein engl. Theolog, Mathematifer und Philosoph; lehrte zu Orford die Mathematif, worauf er sich am meisten legte, und deswegen dem Haß und der Verfolgung der Ignoranten ausgesezt war; trat endlich circa A. 1350. in den Eistereienserorden. Er commentirte über den Magistrum Sententiarum, über einige Schriften des Aris stoteles, und schrieb mehrere Wathematische Abhandlungen, unter welchen die Calculationes Astronomicæ, Venet. 1520. fol. u. Introductorium ad calculationem vorzüglich zu merken sind; daher er auch den Bennamen Calculator sührt. Alle seine Schriften sind übriz gens so selten, daß man sie kaum in den Bibliotheten antrift. e)

ė

r!

Ė

į.

1

Ħ

Ė

Ŀ

T

k

;

r

Johann Buridanus, ein Nominalist, von Rethune in der Grafschaft Artois; studirte und lehrte hernach zu Paris; begab sich aber, da er nehst andern Nominalisten Frankreich raumen muste, nach Deutschland, und soll zu Stiftung der Universität Wien Ans laß gegeben haben. Er commentirte, nach damaliger Mode, üben Aristotelis logische, metaphysische, ethische und politische Schriftten; schrieb eine eigene Logit und veranlaste das Sprüchwort: Alinus Buridani, worüber die Gelehrten vergebens nachgrübelten, Man muß ihn mit dem Joh. Bapt, de Buridan aus dem 17ten Jahrhundert nicht verwechseln. f

Gualter Burley, ein Engellander, und Nominalist, geb. A. 1275. Studirte im Mertons: Collegio zu Orford und zu Paris unter Duns Scotus. Dort lehrte er hernach und bestritt scharfs sinnig die Mennungen seines Lehrers. Auch unterrichtete er Wouard III, der ihn A. 1327. mit seinen Gesandten an den Pabst schiefte. Er lebte noch A. 1337. — Schriften: Comment. super Aristote.

in Elogiis. p. 26 fq. — PANCIROLUS de cl. LL, int. Lib. II, Cap, yo. — MAZZUCCHELLI Scrittori d'Italia. h. v. — Samberger. 4 Ab. p. 626. 634. — GRAVINA de Orig. iur. civ, Lib. I. §. 164 fq. — BAYLE h, v, — Pûtter l. c. 1 Tb. p. 71 fq.

e) PITSEUS de Script. Angliz ad A. 1350. — Vossius de se, mathem, Cap. 18. p. 78. — Morhofii Polyh. T. II. Lib. I. Cap. 2. p. 16. Cap. 13. p. 75. — Bruckeri H. cr. phil. T. III. p. 350 sqq. Ej, gragen, 5 Th. p. 1196-1202.

F) Valer. Andreas in Bibl. Belg. p. 471. - Bayle h. v. - Bruffens Fragen. 5 Th. p. 1203-1207.

1562. IV. fol. — In Institut. & authenticas, ib. eod. — Open & opt. ed. Venet. 1615. XI. fol. c)

Derrus Baldus de Ubaldis, aus der Kamilie der Ubaldi gu Berugia, mo fein Bater, Franciscus, Doctor der Argneitel war ; geb. circa A. 1324. Er ftudirte unter Bartolus die Redui und brachte es burch fein gluctliches Gente bald fo weit, baf a in feinem 17. Jahr eines ber schwerften Gefete in ben Pandenn erflarte, und im atten ben Doctorfrang aus ben Sanben feine Lebrers empfieng. Er lebrte als Professor zu Bologna von A. 1344 1355; ferner zu Wisa A. 1357; zu Berugia A. 1359, wo et mit andern den Detrus Belfortis, nachmaligen Babst Gregorius I gum Buborer batte, ber burch feine Beranlaffung ben pabfil. Et pon Avignon nach Rom verlegte. Er lehrte bernach von A. 1374 viele Jahre das burgerliche Recht zu Padua; fam A. 1389. wiele nach Perugia; endlich A. 1391. nach Pavia mit einem Gehalt m 1000 fl., wo er A. 1400. an der tollen Buth ftarb, da ibn fa Schoshund in die Lippen gebiffen batte. Sein Ruhm mar mi fer, als feine Statue; von jenem zeugt die Sinnfchrift des Ma thaus Gribaldus Mossa:

> Nemo, quod hunc latuit, scivit; si iura monarcham Ferre queunt, tanto hic nomine dignus erat.

Da er das erstemal zu Pabia in das Auditorinm trat, umd it Studenten schrieen: Minuit præsentia famam, so sezte er sich duch seine fertige Antwort: Augedit cætera virtus, gleich in Hochachtus, lebrigens tadelt man an ihm die Unbeständigseit in seinen Rows gen, den dictatorischen Ton in den Aussprüchen, seine übertricken Subtilitäten ic. — Schriften: Comment in Digesta, Codicent Institutiones, Venet. 1615. 1616. fol. — Comment, in Decreuk id. 1595. fol. — De usu feudorum id. 1580. fol. — Considera Partes V. Lugd. 1559. fol. — Mehrere Tractate, die theils in mengedruckt sind. Parmæ, 1473. fol. theils in Tr. Tract, stehen die

(a) Oudin. T. III. p. 1234. — FABRICII Bibl. lat. med. at E.v. CAVE. T. II. App. p. 78. — Pope-Blount. p. 447 fq. — Joys

c) Fabricii Bibl. gr. T. XII. p. 555 - 563. Ej. Bibl. lat. med. at. II. p. 486 sq. — Pope - Blount. p. 435 sqq. — Pancirolus de d. U. int. Lib. II. Cap. 67. — Gravina de orig. iur. civ. p. 117. — Lib. Celloti Vita Bartoli, Peius. 1576. 4. — Zamberger. 426. p. 7576. — Putters Litteratur des deutschen Staatsrechts. 126. p. 71.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 547

moris; Lib. III. de nuptiis spiritualibus; De perfectione filiorum dei; De vera contemplatione; Epistolæ VII. &c. Alle hat Laurens ius Surius ins Lateinische übersest, und zu Ebln 1552. 1692. ol. 1609. 4. (I Thlr.) herausgegeben; aus dem Lat. überseste sie Gottfr. Arnold ins Deutsche, gedruckt zu Offenbach. 701. 4. k)

Franciscus 3abarella, oder de Zabarellis, geb. A. 1340, u Padua, aus einem patricischen Geschlecht. Er studirte Die Rechtsgelahrtheit theils in feiner Baterstadt , theils zu Bologna. tu Padua und Florenz lehrte er bernach mit folchem Benfall bas abstliche Recht, daß man ihn A. 1382. am lettern Ort jum Gres ifchof mablte. Beil aber der Dabft diefe Burde ichon einem ans ern zugedacht hatte., so gieng er nach Babua zuruck, lehrte bas ibft, und murde Archipresbyter, behielt aber daben den Sitel eis es Klorentinischen Erzbischofs. Als fich Padua den Benetignern nterwerfen mußte, fo überlieferte Zabarella, nebst 14. andern Ibgeordneten die Rahne ju Benedig. Man mablte ihn bald barauf um Bifchof von Padua; er fchlug aber diefe Burde aus, meil er Rath zu Benedig folche fur einen andern bestimmt hatte. D. Sonifacius IX. ließ ihn nach Rom fommen, und verlangte fein Butachten über die wichtige Frage: Wie dem damaligen Schiffma bauhelfen sene? Eben so berief ihn P. Johannes XXIII. A. 1410. ach Bologna, und ernannte ihn nicht nur zum wurflichen Erz ischof von Florenz, sondern ertheilte ihm auch A. 1411. den Cars inalshut. Der Pabst schickte ibn, nebst Imman. Chrysoloras, 18 Gefandten jum R. Sigismund, wegen ber gu Coffnig gu hale enden Rirchenversammlung. Diefer wohnte Zabarella auch murts ich ben, und drang auf die Absetzung des P. Joh. XXIII, der ich 40. gaster zu Schulden kommen ließ. Er starb den 26. Sept. 417. æt. 78. ju Coffnig. Man hielt ihm prachtige Erequien, well ben die gange Rirchenversammlung, nebst dem Raifer, benmohnten. Bein Leichnam wurde nach Padua gebracht, und in der Cathedrals irche bengefest. - - Schriften: Comment, in V. Libb. Decretalium & Clementinas, Venet. 1602 VI. fol. in Decret. Lugd 1557. II. fol. n Clem. Venet. 1481. IV. fol. - Consilia iuris, Venet. 1581. fol.

D. CAVE. T. II. App. p. 66. — FABRICH Bibl. lat. med. at. T. IV. p. 368-372. — Unolds KKhift. — Bayle. h. v.

lis libros de physica auscultatione. Venet. 1609. fol. - Metaphy les quæstiones &c. ib. 1494. fol. - Vitæ philosophorum &c. 1. fol. Argent. 1516. 4. Alle, jumal das lettere wegen feinen Sch febr entbehrlich. g)

Bartholomaus Glanvil, sonst Bartholomaus Anglica ein Minerit, aus dem Geschlecht der Grafen von Guffolf, m circa A. 1360. beruhmt; schrieb Lib. XIX. de proprietatibus rem Argent. 1488, fol. barin alles enthalten ift , was zu feiner 3it i philosophischen Wiffenschaften bekannt mar. — Sermones ib. 1491. fol. - Roch in Sandschrift: Chronicon de sanctis; Practica init Lib. de medicina; Postillæ &c. h)

Beinrich oder Amandus Suso, auch Johannes a Stevu geb. circa A. 1300. gu Coffnig in Schwaben, aus der edlen fi lie von Berg. Er trat a. æt. 13. in den Dominicaner/Orden, starb zu Ulm A. 1365. Wegen seiner besondern Frommigfeit De er canonisirt. Seine Schriften: Horologium sapientiz zum (Dialogus sapientiæ & ministri ejus); Dialogus de veritate; e læ; conciones &c. hat Surius hie und da verandert ju Coln is 8. herausgegeben, und zugleich fein Leben beschrieben. i)

k

Johannes Rusbroch oder Ruysbroef, geb. A. B gu Runsbroef, einem Dorf in Braband, (Doctor divinus, Di ecstaticus). Er mar zuerft Vicarius und Presbyter ben Ct. la zu Bruffel; hernach der erste Prior des Augustiner: Ordall Grondal, und endlich Reformator feines Ordens durch gang derland; ftarb A. 1381. æt. 88. Er schrieb in feiner Mutterfrich und twar in einem bunteln mystifchen Stil: Summa totius niz ritualis; Speculum vitæ æternæ, tr. de præcipuis quibusdam mi bus; De septem custodiis scholæ spiritualis; De septem gra

g) CAVE. T. II. App. p. 35 sq. - FABRICII Bibl. lat. med. zt 1 p. 833 - 840. - Vossius de hist. lat. p. 477 fq. - Jonsius & hist. phil. p. 110 sq. - PITSEUS de SS. Brit. p. 435. - BRUCE Hift. cr. phil. T. III. p. 856. Ej. Fragen. 5 Th. p. 1210 fqq. - # manns Acta phil. T. III. p. 283 fqq. — Samberger. 4 Th. p. 533-\$

h) FABRICII Bibl. lat. med. at. h. v. - BALBUS de Script. Britanas WHARTON Anglia facra. - FREIND hift, medicina. - Joechen ger. - CAVE. T. II. p. 66.

i) Acta Sanctor. T. II. d. 25. Jan. - FABRICII Bibl. lat. med. at. 1 - ECHARD de SS. ord. Dominic. - ARNOLDI Hift. theol. myft. p.f.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 549

der Zeuge der Wahrheit; der vernünftige Philosoph, der mit dem dichte der Wahrheit die folgenden Zeiten beleuchtete, und den Brund zur nachmaligen Verbefferung legte.

Diefer groffe Franciscus Detrarcha, mar ben 20. Jul. 1. 1304. ju Arezzo gebohren, wohin fich fein Bater, ein Rotarius, 1. 1302. von Florenz begeben hatte. Er hielt fich hernach mit einen Aeltern zu Pisa auf, wo er von Balaam den ersten Unters icht in den Wiffenschaften empfieng. Sein Bater hatte ihn in ollem Ernst zur Rechtsgelehrsamteit bestimmt, die er auch wurts ch zu Montpellier und Bologna studiren follte; aber der liebe John zeigte keine Lust, sich in den verrosteten Commentaren über ie Decretalien herumzutummeln; er lenkte feine Reigung, fo, wie 8 die Natur haben wollte, auf die angenehmere Wiffenschaften, nd besonders auf die Beredsamkeit und Dichtkunft, und las in iefer Absicht sehr eifrig, aber heimlich, die lateinischen Redner nd Dichter. Sobald ber strenge Bater dieses merkte, so entriß er m alles im Zorn, bis auf die Schriften des Birgils und Cicero, nd warf den unnüßen Plunder ins Keuer. Nach des Vaters iod A. 1324. begab sich der Gohn nach Avignon, und kaufte sich t der Nachbarschaft ein Landhaus zu Baucluse, nachdem er vors er die Lonfur aus Armuth angenommen hatte; denn feine Guter iaren damals noch zu Florenz durch Procest verhaftet. Er fam ernach in die Freundschaft des Cardinals Jacob Colonna, der im seine Armuth sehr erleichterte. Zu Vaucluse machte er A. 1327. t. 23. Befanntschaft mit feiner geliebten Caura, die er in feinen ledichten verewigte. Diese Laura war aus einer angesehenen nd reichen Familie, aber nicht, wie einige vorgeben, die Tochter es Beinrichs von Chiabau, herrn von Cabrieres, eines Dorfs i der Grafschaft Venaisin; sondern die Tochter des Ritters Aus ibert von Noves, einem groffen Flecken ohnweit Avignon. Sie urde A. 1325. an Zugo von Sade verheprathet, und bekam zum drautschaf 80000 Livres. Ihr Umgang mit Petrarch war unftraflich. bie starb A. 1348. æt. 40, nachdem sie II. Kindbetten ausgehalten atte. Er qualte sich mehr in der Einbildung mit ihrer Liebe, nd führte auf seinem kleinen Landgut eine sonderbare, einsiedles sche Lebensart. Aus Begierde ju reifen , begab er fich hernach ach Paris; von da durch Flandern und Deutschland über die

— De schismatibus tollendis. Basil. 1557. Argent. 1609. 1618. 8. Noch mehrere liegen ungedruckt. 1)

R. Lipman, oder wie ihn die Juden nennen, Jom l Lipman, von Muhlhausen; schrieb 1399. Sepher Nizachon is Liber victoriæ, gegen die Christen, Sadducaer und Raraer. Er elendes Geschmier. — Ausgaben: Ed. Theod. Hackspan, h ribergæ. 1644. 4. u. in Wagenseilli tells igneis Satznæ, Ame 1681. 4. wo es widerlegt ist. m)

Bartholomaus Albicius, eigentlich Albizzi, wird mit Bartholom. de Disis genennt, von der Stadt Pisa, won der Franciscaners Orden trat; geb. zu Rivano im Toscaniscan der ersten Helste des 14ten Jahrhunderts; starb den 10. De. 1412 zu Visa. — Schristen: Liber conformitatum vitze b. Francis ad vitam Domini nostri Jesu Christi. Mediol. 1510. sol. aussends lich rar. ib. 1513. fol. Bonon. 1590. fol. beide sehr rar; das saist mit vielen Ungereimtheiten und Gotteslästerungen ausseis doch brauchten es die Resormatoren zu Bestreitung der römisch Rirche. — De vita & laudibus b. Mariæ virginis Lib. VI. sa 1596. 4. muß nicht mit seinem Opus conformitatum b. Virginisch Christo &c. verwechselt werden, das nie gedruckt wurde. — Sweise quadragesimales &c. Mediol. 1488. 4. ib. 1503. 4. u. Serms alii quadragesimales &c. Lugd. 1519. 8. n)

#### XLV.

Oren groffe Manner machten im 14. Jahrhundert fat schone Gelehrsamkeit Epoche, Dantes Alighieri, Frankle Petrarch a und Boccaz; der erstere des zweiten; du poet des dritten Lehrer. Petrarch hatte den Borzug; der Antischen Sprache; der Bater der italienischen Dichamit

<sup>1)</sup> CAVE. T. II. p. 87. — FACIUS de viris illustr. p. 32. — FABRICI B lat. med. T. VI. p. 916 sq. — BAYLE h. v. — PANCIROLUS de LL. interpr.

n) Nigeron Mem. T. 26. — Chaupepik h. v. — Marchand Die h. v. — Clement Bibl. T. VIII. p. 443-453. — Joechets Leme a Moelung verb. h. v.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 551

t (3 Shir.) - Epist. famil. Lib. VIII. Venet. 1492. 4. Epist. famil. Lib. XIV. 1601. 8. — Rime &c. Venet. 1470. fol. u. 1513. In Fiorenze. 1748. 8. Romæ. 1642. fol. Modena. 1711. II. 4. Venet. 1741. # 4. u. 1754. II. 4. Padua. 1727. u. 1732. 8. Dresda. 1774. 8. (2fl.) -Chronica &c. Florentiæ. 1478 fol. Venet. 1526. 8. (Genevæ.) 1625. 4. 0) Mit dem Detrarch verbinden wir den Bater der italienischen Dichtfunft und Wohlredenheit: Dante Uliahier i. Er mar A. 1265. aus einem ansehnlichen Geschlecht zu Klorenz gebohren, und erhielt ben der Taufe den Namen Durante, wurde aber in seiner Kinds heit Dante genennt. Er zeigte bald groffe Kahigkeiten, und ners liebte fich in eine angefehene Frauensperfon , Die er in feinen Ges dichten Beatrix nennt. Durch diese Liebe wurde fein poetisches Keuer erregt, daß er fich burch seine Gedichte ben groften Rubm erwarb. Er focht hernach als ein Patriot gegen die Einwohner von Aregjo, und wurde oft in Gefandtschaften verschickt. wahlte ihn A. 1300. jum Prior in feiner Baterstadt, welches die bochste obrigfeitliche Burde mar. In den Streitigfeiten der Guels fen und Gibellinen, die damals gang Italien, und besonders Rlos reng in Unruhe fegten, hatte er, (als ein Gibelliner, ber am Raifer einen unumschrankten herrn der Welt haben wollte), bas Unglud, um Geld gestraft, und aus ber Stadt verbannt ju wers ben. Er hielt sich an verschiedenen Orten, besonders zu Berona, und zulezt zu Ravenna auf. Guido, herr von Ravenna, schickte ihn als Abgefandten nach Benedig, um einen Krieg zu vermeiden. Er farb zu Ravenna A. 1321. æt. 56, nachdem alle feine Bemus bungen, wieder in sein Baterland zu kommen, fehlgeschlagen hats ten. - - Unter feinen Schriften ift bas hauptwerf: Divina Commedia, oder das Gedicht von der Solle in 24, vom Regfeuer in 33,

<sup>•)</sup> Thomasini Petrarcha redivivus, Patavii. 1650. 4. — Ackeri vita & testamentum Fr. Petrarchæ c. n. Rudosstadii, 1711. 8. — Memoires pour la vic de Fr. Petrarque, tirés de ses ouvrages & des autres contemporains avec des notes, par l'Abbé de Sadr. Amsterd. (Paris) 1764-1767. III. 4m. (20 fl.) D. Nachrichten zu dem Leben des Franz Detrarca, auß seinen Werten und den gleichieitigen Schrisssellen. Lemgo. 1774-1777. III. 8. — Cavr. T. II. App. p. 50 sq. — Oudin. T. III. p. 946. — Niceron. T. XXVIII. p. 366-399. D. Musg 23 Lb. p. 185-209. — Vossius de Poëtis lat. p. 76 sq. — Hanckæ de rom. ret. seript. p. 192-195. 330-335. — Pope-Blount. p. 432-435. — Fabricii Bibl. lat. med. zt. T. V. p. 673-685. — Brucker Hist. cr. phil. T. IV. p. 22-24. Ej. Fragen. 5 Ch. p. 1368-1373. — Jamberzet. 4 Ch. p. 585-595. — Chaupprié. h. v. — Bailler Jugemens. T. II. P. I. p. 327 sq. — Joss Biographien. 4 Ch. p. 91-122.

und vom Paradiefe in 33. Gefangen; zwar regellos in ber Zusam menfepung , aber doch reich an bichterischen Schonheigen. Er be fraft barin febr beiffend die Partheiligfeit ber Groffen , und bie verdorbene Sitten feiner Zeit, ohne fich an die Regeln der Dicht funft sclavisch zu binden. Einige z. B. Bened. Darchi, Becelli, Mazzoni ic. sezten ihn wegen diesem Gedicht über ben Boma; andere erniedrigten ihn zu tief, z. B. Joh. Dico von Mirando la, Dembo Lands, Bulgarini, vorzüglich Algarotti in feine Lettere di Virgilio dagli Elifi. Man fuhrte einen heftigen Strit. Beide Partheien übertrieben die Sache. Dante nannte fein Gedick Commedia, im Gegenfas der Tragodie und Elegie; benn vormals nannte man jedes Gedicht im erhabenen Stil Tragodie, im mit Iern Stil eine Comodie, und im niedern eine Elegie. Qud. Dokt machte zuerft 1555. in ber Giuntischen Ausgabe ben Benjag divin. Die ubrigen Schriften find: Vita nuova; Convito; La volgare Eloquenza; Rime; Alcani vetsi; Sonetto; Monarchia &c. - - Mus gaben: La divina Commedia, oder Inferno, Purgatorio, Paradiso &c alteffe Ausgaben. Mediol. 1472. Venet, 1477. fol. Venet, 1536. 4 - ed. Gio. Ant. Volpi. Patav. 1727. III. 8. (3 fl. 30 ft.) Napoli, 1728. III. 8m. (3 fl. 45 fr.) Lucca. 1732. 8. Venet. 1739. III. 8. (2 fl. 30 fr.) mit Anmerfungen. Venet. 1757. IV. 4 Deutsch , mit Anmerfungen , Die Solle , bas Fegfeuer , bas Pars Dies; febr mittelmäßig überfest burch Lebr. Bachenschwans Leipz. 1767. 68. 69. III. gr. 8. (Jeder Theil I fl. 30 fr.) -Opere &c. Venet. 1739. 1741. VI. 8. mozu bie div. Commedia 1739. u. Monarchia, Genev. (Venet.) 1740. gehort; daß alsbann bit Sonft famen fie auch famtlichen Werke 8. Bande ausmachten. noch heraus von Dompeo Venturi. Venet. 1757 - 59. T. V. Vol. IV. 4m. mit vielen Rupfern sehr schon. (50 fl.) ib. 1760. VII. 8m. (8 fl.) Der übrigen febr vielen, befonders altern Ausgabet zugeschweigen. p)

p) Vita Dantis von Jannot Manetti. Florent. 1747. 8. von Bocca3. ib. 1576. 8. auch in Papirii Massoni Elogiis. T. II. p. 18. — Vie du Dante avec une notice detaillée de ses ouvrages, par Mr. de Chabanon. Paris. 1773. 8m. — Cave. T. II. App. p. 9. — Pope-Blount. p. 421-424. — Faeheri theatr. p. 1421. — Fabricii Bibl. lat. mcd. et. T. II. p. 36-39. — Bruckeri Hist. cr. phil. T. IV. p. 21. T. VI. p. 681 sq. Ej. Aragen. 5 Th. p. 1364-1368. — Hamberger. 4 Th. p. 507-515. — Bayle v. Dante. — Baillet Jugem. des Savans. T. IV. P. I. p. 1 sq. — Deutscher Werfur. 1785. 31es Quart. p. 56-76. — Denina über die Schässie der Literatur. 1 B. p. 196-201.

#### XLVI.

Wir tretten den beffern Zeiten naber. Im 15. Jahrhundert natte die Gelehrsamkeit gunftigere Aussichten. Es ift zwar mabr, vie Pabste spielten noch auf ben Universitaten groftentheils ben Reifter ; in den Rloftern herrschte noch Dummheit und Aberglaus e, und ber miggestaltete Uriftoteles murde von ben gemafteten Ronchen noch vergottert; die Scholastifer waren noch in Pars benen getheilt und fampften gegen einander; Scotiften, Thomis ten, Summisten, Quaftionisten zc. polemisirten macker brauf los, md hielten die liebe Theologie noch unter ihrem Leist; durch die dußitische Unruhen wurde Bohmen in Schrecken geseit: Aber auf ver andern Seite waren, auffer ben schon genannten, auch mans he hellbenfende Manner, die weiter als ber Pobel faben, die mit Frenmuthigfeit das gafter ftraften, fich ber Dummheit und dem Aberglauben durch Auftlarung widerfesten, die Wiffenschaften burch vernünftiges Nachdenken erweiterten, und dem pabstlichen Bie viel Gutes flifteten die bof burchaus nicht schmeichelten. Beugen der Mahrheit, Joh. Buff und Bieronymus von Prag! vie freilich die Wahrheit mit ihrem Blute verflegelten, und zur Schande ihrer intoleranten und bigoten Zeitgenoffen ein unschuldis jes Opfer der graufamen Chitane wurden, die unter denen zu Zoffnig versammelten fogenannten beiligen Batern, oder vielmehr Despoten, so wie auf mehrern unserer gepriefenen Rirchenversamms ungen, merklich herrschte. Selbst die Pabste mußten, je mehr sie ich der Wahrheit widersexten und ihre eigene Bloge zu beden suche en, durch Errichtung neuer Universitaten, wider ihren Willen, Unlaß zu Untersuchung der Wahrheit geben. Und ohngeachtet die faulen Bauche in den Rloftern gegen die mahre Gelehrfamkeit, und befonders gegen die wieder aus dem Staub hervorgezogene ges lehrte Sprachen, unfinnig eiferten, und vorgaben, alle Regereien, ). i. alles, was nicht in ihren Kram taugte, werden dadurch aus, gebrutet : so konnten fie doch mit allem Geschrei, und mit allen ihr ren unfinnigen Bemubungen die gute Sache nicht hindern. Die Borfehung erweckte Manner, die fich burch nichts abschröcken lies en, die trage Gelehrfamfeit aus ihrem Schlummer herauszuhes ben , und Licht über ben Menschenverstand zu verbreiten. Dag ich nur einen von vielen nenne, was ließ fichs unfer gandemann, und vom Paradiese in 33. Gefangen; zwar regellos in der Bule menfegung, aber boch reich an dichterischen Schonbeiten. Er b ftraft barin febr beiffend die Partheiligfeit ber Groffen , und it verdorbene Sitten feiner Zeit, ohne fich an die Regeln der Di funst sclavisch zu binden. Einige z. B. Bened. Varchi, Beckin Magyoni ic. sesten ihn wegen diesem Gedicht über ben Bonn; andere erniedrigten ihn zu tief, z. B. Joh. Dico von Mirando la, pembo Landi, Bulgarini, vorzüglich Algarotti in fim Lettere di Virgilio dagli Elisi. Man fuhrte einen heftigen Em Beide Partheien übertrieben die Sache. Dante nannte fem Gem Commedia, im Gegenfag der Tragodie und Elegie; benn vormi nannte man jedes Gedicht im erhabenen Stil Tragodie, im = Iern Stil eine Comodie, und im niedern eine Elegie. machte zuerst 1555. in der Giuntischen Ausgabe den Benjag dies Die übrigen Schriften find: Vita nuova; Convito; La volgant quenza; Rime; Alcani versi; Sonetto; Monarchia &c. - - # gaben: La divina Commedia, ober Inferno, Purgatorio, Paradio & älteste Ausgaben. Mediol. 1472. Venet. 1477. fol. Venet. 15341 - ed. Gio. Ant. Volpi. Patav. 1727. III. 8. (3 fl. 30 k Napoli, 1728. III. 8m. (3 fl. 45 fr.) Lucca. 1732. 8. Venet 17 III. 8. (2 fl. 30 fr.) mit Anmerkungen. Venet. 1757. IV. Deutsch , mit Anmerfungen , die Solle , das Fegfeuer , bas # Dies; sehr mittelmäßig übersezt durch Lebr. Bachenschus Leipz. 1767. 68. 69. III. gr. 8. (Jeber Theil I fl. 30 ft.) Opere &c. Venet. 1739. 1741. VI. 8. moju bie div. Commedia 178 u. Monarchia, Genev. (Venet.) 1740. gehort; daß alsdan famtlichen Werke 8. Bande ausmachten. Conft famen ft Venet. 1757-59. I. L. noch heraus von Dompeo Venturi. Vol. IV. 4m. mit vielen Rupfern sehr schon, (50 fl.) ib. 1760. 1 8m. (8 fl.) Der übrigen febr vielen, befonders altern 300 zugeschweigen. p)

p) Vita Dantis von Jannot Manetti. Florent. 1747. 8. von Boccal 1576. 8. auch in Papirii Massoni Elogiis. T. II. p. 18. — Ved Dante avec une notice detaillée de ses ouvrages, par Mr. de Cardinan. Paris. 1773. 8m. — Cave. T. II. App. p. 9 — Pope. Boccal p. 421-424. — Freheri theatr. p. 1421. — Fabricii Bill. 12. Et. T. II. p. 36-39. — Bruckeri Hist. cr. phil. T. IV. p. 21. I. p. 681 sq. Ej. Aragen. 5 Ch. p. 1364-1368. — Zamberget. 18. 507-515. — Bayle v. Dante. — Baillet Jugem. des Savans. I. P. I. p. 1 sq. — Deutscher Mertur. 1785. 3166 Quart. p. 56-7. Denina abet die Schässle der Literatur. 18. p. 196-201.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 555

beeiferten fich , die griechischen Claffiter ins Lateinische rein gu überseten; 3. B. in Italien: Doggius, der so viele lateinische Schriftsteller wieder an bas Licht brachte, und vom Untergang rettete; Laur. Dalla, der die barbarischen Lateiner scharf guchtigs te, und fich burch feine Elegantias latini fermonis groffen Ruhm ers warb; die beiben Guarini, Bater und Sohn; Mic. Perotus, ber ben Polybius überfeste, und ein Cornu copiæ oder lat. Lericon über den Martial schrieb: Der ftrenge Lateiner, Julius Doms ponius Latus; Angelus Politianus x. In Deutschland: Joh. Müller Regiomontanus, Rud. Agricola, Conr. Celces, Seinr. Bebelius 2c. In Frankreich: Jac. Saber Stapulensis 2c. Engelland: Tho. Linacer, ein Argt gu London, der durch sein schones Werk de latini sermonis structura, ben Geschmack seiner Landsleute berbefferte. Man errichtete fogar lat. Gefellichaften, 3. B. die Celtische, deren Stifter Conr. Celtes war; die Straße burgische, von Jac. Wimpheling; eine Romische, Rheinische zc. wodurch der Grund zu der im folgenden Jahrhundert emftandenen Ciceronianischen Secte gelegt murbe. Dagegen gewann die beuts fche Sprache und Dichtfunst noch feinen groffen Kortgang. Dan fieng an, halb beutsche und halb lateinische Berfe zu bichten; 1.23. In dulci iubilo &c. Co schrieb Sebastian Brandt sein Nive Schif von Narragonien; darüber Joh. Beiler von Raisersberg ju Strafburg predigte; und Beinrich von Altmar verfertigte in nie berfachsischen Berfen feinen Reinede de Dog Lubet. 1498. 4. Go entstanden die alten Gachsischen Reimchroniken; alles noch sehr rob und ungebildet. — Der Religionszustand war noch aufferft flaglich. Man benfe nur an bas Marren, und Efelsfest in Krantreich, bas noch unter der Regierung Carls VII. fortbauerte , und in allen. Rirchen auf das Teft der Beschneidung mit der argerlichsten Muss gelaffenheit gefenert murbe. Die Priefter mahlten unter fich einen Marrenbischof, ben fie mit allen Infignien zierten, und in die Rirche führten. hier mußte ber Rarr Meffe lefen. Rach biefer schweren Arbeit wurde ihm ein Gasimal in der Rirche aufgetragen. Es wurde nun gefreffen, gefoffen, getanzt, gelermt, und enblich fame oft ju bintigen Schlagereien. In ber Befper wiederholte die niedere Clerifei den germen, fobald in dem Magnificat die Stelle: Deposuit potentes de sede &c. angestimmt war. Nach ber Besper masquirte fich alles. Man führte ben Narrenbischof auf einem

Joh. Reuchlin, fur Geld und Muhe foften, Die bebraifche che theils ju Bien, ben dem Juden und Leibargt R. Rridrid Jacob Jechiel Loan, theils ju Rom, ben dem Juden 11 erlernen, dem er fur jede Stunde einen Goldgulden gafi wurde hernach in diefer, fo wie in ber griechischen Sprache lands Lehrer, und schrieb zuerft unter den Deutschen eine iches und lateinisches Wörterbuch. — Auch die Klucht der ten Griechen aus dem Orient trug vieles jur Aufflarung bent ben , und war fur die Gelehrsamfeit ein mertwurdise punct. Denn nachdem A. 1453, den 29. Mai ber turfisch et Muhammed II. Constantinovel erobert, und also bem de Raiferthum im Orient ein Ende gemacht hatte, fo verlio i gelehrte Griechen ihr Baterland, und brachten ihre gelehre ge nach Italien: Sie liefen fich befonders zu Rom, Bema Rlorenz nieder, lehrten bafelbst, und ermunterten vicle (E) Racheiferung. Das grofte Berdienft hatten unter ihnen # Chryfoloras; "conftantinus Lascaris, ber die erfte Grammatif; Joh. Crastonus eder Placentinus, der a griechis. Worterbuch drucken ließ; Theodorus Baza, to griechis. Bucher ins lateinische überfezte; und der berührs nal Beff rion. Aus Italien verbreitete fich die griechs ratur nach Deutschland durch den Cardinal Nicolaus :oder Arebs; durch den Dominicaner Petrus Miger oder burch Rudolph Agricola, Johann Capnio oder Reuck Rach Frankreich tam sie durch Builielmus Zie Praimus. nach Spanien durch den Cardinal Limenes, Ludov. Vive nach Engelland, durch Thomas Morus und durch den Em Reginaldus Polus. 9) Durch die griechische wurde zugleich lateinische Sprache von ihrer Barbarei gereinigt. Die Geld

<sup>9)</sup> Zwey Hauptschriften, die von der Flucht der gelehrten Griechen Rigeben, sind: Humphrey Hody Lib. de Græcis illustribus, ling litterarumque humaniorum instauratoribus eorumque vitis, scriptigiis; ed. Sam. Jebb. Lond. 1742. 8. und das vortrestiche Buch de sti. Frid. Borners. de doctis hominibus græcis litterarum græca Italia instauratoribus. Lips. 1758. 8. Datin man jugleich die beste richten vom Card. Bessarion antrist, welt besser, als in dem jed jusammengestoppelten Buch: Comment. de vita & rebus gestis Beste Card. Niczni. Romæ. 1778. 4.

## 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt.

ber Rrankheiten lenken, ohne felbst nachzudenken und zu beobachs ten; boch machten einige wenige groffe Manner Ausnahme; 3. B. Alexander Benedictus, Martin Pollichius von Mellerstadt 2c. - Richts war fur die Ausbreitung und Beforderung ber Gelehre famfeit ersprieflicher, als die Erfindung der Buchdruckerfunft, die aber falfchlich in das Jahr 1440. gefest wird; denn Job. Buttens berg hat zwar zu Straßburg den Anfang gemacht, aber erst A. 1457. wurde biefe nugliche Runft burch Sauft und Schöffer zu Manns fo ju Stande gebracht, baf bas erfte gange Buch : Codex Pfalmorum, nach allen Erforderniffen der Runft gedruckt werden fonnte. Ich will bas, was ich oben vom Nugen und von der Geschichte Diefer Erfindung bengebracht habe, hier nicht wiederholen. 8) Bom Rugen wird man sich auch dadurch überzeugen, wenn man bes benft, daß ein Drucker und Seger in einem Lage so viel mit ihren geschäftigen Sanden zu Stande bringen, als faum 50. Schreiber au gleicher Zeit liefern tonnen. Bas wurde nicht erft geschehen, wenn man die Ginrichtung trafe, fatt einzelner Buchstaben, gange Worter, wenigstens folche, bie am baufigsten vortommen, ju gies fen und zu feten? — Zu allen diesen gunftigen Umstanden koms men noch die Beforderer der Gelehrsamkeit, davon wir die vornehmsten anzeigen wollen.

Caurentius von Medicis, mit dem Zunamen der Groffe, der Bater der Gelehrfamfeit, Detri Cohn, und Julians Bruber, und des Cosmus Entel; geb. den 1. Jenner 1448, ein frengebis ger, großmuthiger, wolthatiger Fürst, der die Pracht liebte. Er jog viele Gelehrte, und besonders die aus dem Orient vertriebene Griechen nach Floreng; ließ, da er eine herrliche Bibliothef anlegte - wovon hernach durch die Catharine von Medicis vieles nach Franfreich fam — durch den gelehrten Griechen, Johann Lascas ris, in Griechenland viele koftbare Manuscripte aufsuchen, und wurde allgemein geliebt und geachtet. Er stellte A. 1472. Die in Berfall gerathene Universitat ju Pifa wieder her ; zeigte fur die Aufnahme der bildenden Runfte vielen Gifer; machte in feinem Das last eine groffe Sammlung von Kunstwerten; starb den 8. Apr. A. 1492, zt. 44. und hinterließ 2. Gohne, Deter der auf ihn folge te, und Johann, der A. 1513. unter dem Namen Leo X. den

s) . S. 3te Abtheilung. S. 22.

3

ŀ

3

1

Ī

ŀ

3

t

٤

i

b

Ē

٢

E

r

₹

Ľ

ŝ

12

ē

**-**

2

Ĩ

ź

1

Magen burch alle Gaffen. Man fang baben die zottigften Gaffe lieber, und erlaubte fich alle Marrenftreiche, ben Bobel ju beim gen. Eben fo putte man einen Efel; feste eine Dirne barni und führte fie in die Rirche neben den Altar. Statt daß der Mid fein Dominus vobiscum jum Bolf fprach, fieng er an aus win Salfe ju na-nen; und bas Bolf antwortete in gleichem Lon, & wielte man mit dem heiligthum! - Bas die Biffenfchaften b trift, so ift mertwurdig, baf Georg Durbachius, Prof. der In thematif zu Wien, die Aftronomie zuerst in Deutschland ordensis gelehrt; daß fein Schuler, Joh. Müller Regiomontanus und Die Naturlehre mit der Mathematik verbunden , und die afin aroffen Brennspiegel verfertigt; daß der Cardinal Mic. Cufam es gewagt hat, die Planeten, nach Demofrits und Epifurs Ne mung, fur bewohnte Korper ju halten. Doch begnügten fich ir groffen Mathematiter diefer Zeit mehr, die Schriften der Alten untersuchen , und ihre Meinungen ju prufen , als neue Erfinde gen zu machen. Aus der A. 1492. durch Christophorus Colum bus, und A. 1497. burch Ameritus Despucci gemachten Entbedim von Amerika jog mehr die handlung und Schiffahrt, als die & lebrfamfeit, Bortheile; nur ift ju bedauern, daß fie in ber Reie burch die Graufamfeit der Spanier fo viel Menfchenblut getein bat. r) - In der Rechtsgelahrtheit wurde nichts sonderlich w beffert; es blieb ben den alten wolhergebrachten Gewohnheiten; d gab noch heren und herenproceffe, und julegt wurde gar bie Im tur menschenfreundlich eingeführt. Dafür schafte R. Maximilian! A. 1498. das Besiebnen ab, oder die Ueberführung und Bermibei lung durch fieben gefchworne Zeugen. - In der Argneitunft befdet tigte man fid) mit Ueberfepung der alten Griechen und Araber, mit lief fich von diefen fo, wie von der lieben Aftrologie in Beitig

r) S. Wilh. Robertsons Geschichte von Amerika, aus bem Engl. von Jok Frid. Schiller. Leips. 1777. II. gr. 3. (3 Ehlr.) — Niche so wield, wie Robertson ist: Wilh. Russel Geschichte von Amerika, von beste Entbedung an 2c. aus bem Englischen. ib. 1779. II. gr. 3. — J. d. Campe die Entbetung von Amerika. III. 8. — Der Brüder Joh. Die ter und Joh. Ist. de Bry Geschichte von Amerika oder der nenen Bed und bes westlichen Indiens 2c. Franks. 1590-1628. XIII. fol. m. K. d. eine schähare Sammlung verschiedener Schriften von verschiedenen Schaffern.

ge. Er entris dem Ludwig von Anjou und dessen Sohn Renatus das Königreich Reapel, nahm 1443. die Hauptstadt in Besis, und vereinigte das Königreich mit dem seinigen. Ein Herr von grossen Eigenschaften, der die Gelehrsamkeit eben so, wie die Ges lehrten schäfte, aber auch durch seine Ausschweisungen in der Liebe seiner Ehre schadete. Seine Lehrer waren, Joh. Jov. Pontanus und Anton. Panormita. Dieser leztere versaste seine Dicka & facta, die unter verschiedenen Ausschriften gedruckt sind, z. B. Margarita sacetiarum Alsonsi regis; Proverdia Sigismundi & FRID. III. Imp. oder Scommata Jo. Kaisersbergii &c. Argent. 1508. 4. 1603. 12. Tub. 1555. 8. die beste Ausgabe ist des Joh. Santes unter dem Litel: Speculum boni principis Alsonsus rex Aragonise h. e. Dicka & facta Alsonsi &c. Amst. 1646. 12. Deutsch, mit dem Nesop, Basel. 1676. 8. Der R. starb 1458. y)

#### XLVII.

# Griechische Schriftsteller des fünfzehnten Jahrhunderts.

Immanuel Chrysoloras, ein Ritter aus Constantinopel. Er wurde von dem griechischen R. Johannes Dalaologus sen. in den Occident geschieft, die Hulfe einiger Fürsten gegen die Türken zu erbitten. Ben dieser Gelegenheit lernte er Italien kennen, und kaßte den Entschluß, nach vollendeten Geschäften in Constantinopel dahin zurückzukehren. Dieß that er auch, und lehrte die griechische Sprache ansangs zu Florenz, um das Jahr 1390-1400, hernach zu Mailand, serner zu Pavia, endlich hielt er sich zu Venedig und Nom aus. So brachte er die griechische Litteratur nach Italien, die vorher ganz vergessen war. Er gieng A. 1413. mit dem Caredinal Jabarella als Gesandter zu dem R. Sigismund, um einen Ort für die zu haltende Kirchenversammlung zu bestimmen; kehrte nach Constantinopel zurück, und kam nehst andern als Gesandter

y) BARTH. FACIUS in lib. de viris illustr. ed. LAUR. MEHUS. Florent. 1745.
4. p. 76-78. — FABRICII Bibl. lat. med. zt. T. I. p. 197. — BAYLE.
v. Naples. T. III. p. 2181. not. B. C. — Pontanus de liberalit, Lib. I.
C. 29. de obedientia C. 6.

auf bas Concilium nach Cosiniz, wo er 1415. den 15. Ap Gebruckte Schriften: Erotemata grammatica, gr. Par. 14 1550. 4. Venet. 1512. 8. Flor. 1516. 8. ib. 1540. 8. — C. GE. CODINI Excerptis de antiquit. Constantinop. Par. 16

Georg von Trapezunt, fammte von Trapegunt, 1 ne Meltern und Boraltern aufhielten, er war aber den 4. auf der Insel Creta ober Candia gebohren. Er lehrte gi bernach zu Rom unter B. Eugen IV. die Rhetorif und Dh murbe ben D. Micolaus V. Secretarius, und gieng, berfelbe für eine Dedication nur 100 Ducaten schenfte, 211 Alfonsus nach Reapel, ber ihm eine Benfion gab; re Conftantinopel, und ftarb A. 1486 æt. 90. zu Rom in g muth. Er eiferte als ein Ariftoteliter gegen die Platoni wechselte Streitschriften mit Theodor Gaza, Job. Regi nus, und besonders mit Bessarion; übersezte den herr bes Lufebius Prap. Ev. und einige Schriften des Ar. Blato , Ptolomaus, Chrysoftomus, Gregorius Myffenus, rillus Alexanbrimus, aus bem Griechischen in bas Lateinisch Schriften: Lib. de processione Sp. S. - De octo partibus c Augustæ. 1537. 8. - Dialectica brevis. Colon. 1530. 154. Comparatio Platonis & Aristotelis, Venet. 1523. 8. - Rheto Lib. V. ib. 1560. 4. Par. 1538. 8. - Interpretatio in alique ronis orationes &c. a)

Bessarion, geb. A. 1395. zu Trapezunt im Pontus. Ein den Orden des H. Basilius; wurde circa A. 1436. Erzhis Nicâa, und erhielt den Titel eines Patriarchen von Conste pel. Da er A. 1438. auf der Kirchenversammlung zu Flor der Wiedervereinigung der griechis. und lat. Kirche arbeite

a) Cave. T. II. p. 149 fq. — Fabricii Bibl. gr. T. X. p. 721-73 Bibl. lat. med. zt. T. III. p. 105 fq. — Hody I. c. p. 102-1 Pope-Blount, p. 460 - 462. — Joyius in Elogiis. p. 59 fqq. —

sius de SS, hist. phil. p. 119,

<sup>2)</sup> CAVE. T. II. App. p. 81. — OUDIN. T. III. p. 1232. — FABRICI gr. T. VI. p. 484. VII. p. 38 fq. X. p. 392 fq. — H. Hody de illustr. p. 12-63. — Borrner de doctis hominibus grecis. p. Herm. von der Hardt Memoria Chrysolotæ. Helmst. 1718. 8. vius in Elogiis. p. 54-56. — Hanck de SS. ref. Byzant. C p. 626-635. — Samberger. 4 Th. p. 649-653.

## B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 561

at er bernach zu biefer über, und wurde in gebachtem Ihr ım Cardinal, Bischof zu Trivoli, Legat von Bononien und P o. ector der Dominicaner und Kranciscaner ernennt. Bennabe mare c A. 1471. auch Dabst worden, wenn nicht sein Rammerling ! Tic. Derottus es durch feine ungeitige Sorgfalt gehindert batte; bemn a einige Cardinale ihm die Nachricht von feiner Bahl melben pollten, fo lief fie diefer nicht in die Celle, aus Benforge, fein berr mochte am Studiren gehindert werden. Man mablte alfo, latt des Bessarions, Sirtus IV. Bessarion starb 1472. ju Ras enna, 21, 77. Er war eine Bierde feiner Zeiten, und erwarb fich urch feine Gelehrsamkeit groffen Rubm. Geine Bibliothet, Die bn über 30000 Thir. toftete, wird noch in Benedig aufbewahrt. 118 ein groffer Kreund der Platonischen Philosophie gerieth er nit Georg von Trapezunt in Streit. Die Griechen, welche aus bem Drient nach Italien floben, fanden ben ihm besondern Schut. - - Chriften: Lib. de sacramento Evcharistiæ; lat. in Bibl. PP. [, XXV]. — Translatio 14. librorum Metaphys. Aristot. Venet. 1516. 1. - Epistolæ, Orationes &c. b)

Theodorus Gaza, von Theffalonich, ein griechischer Pries ter. Er fam A. 1453, nachdem Constantinopel von den Tücken robert war, nach Italien, lernte die lat. Sprache gründlich und zerbreitete den guten Geschmack. Bessarion verschafte ihm eine pfründe in Calabrien, wo er A. 1478. At. 80. starb. — Er übers ette: Theophrastum de plantis; Hippocratis aphorismos; inige Homilien des Chrysostomus 20. Aristotelis Hist. animaium &c. Da er dieses leztere Buch prächtig gebunden dem P. Sixtus IV. überreichte, und nur 50 Goldgulden für den Bandempfieng, so warf er das Geld in die Tyber und sagte: Pereans numi, pereant labores. Aus dem Lateinischen übersetzte er Cickeronem de senectute u. de somnio Scipionis. Uedrigens schried er: Grammaticæ græc. Lib. IV. — tr. de mensibus atticis, der in Gro-

b) Cave. T. II. p. 138 - 140. — Fabricii Bibl. gr. T. X. p. 401-405. T. XI. p. 680. fq. — Hody I. c. p. 136 - 177. — Borneri Lib. de doctie hominibus græcis litterar. græc. in Italia instauratoribus. Lips. 1758. 3. — Alovs. Bandini Comm. de vita & rebus gestis Besterionis. Romæ. 1778. 4. ist ein elendes Geschmier. — Jovius I. c. p. 56 - 59. — Jones II. c. p. 117 sqq. — Niceron. 24 &h. p. 201-215.

NOVII Thes. T. IX. u. Epistolam de origine Turcarum, LATII Symmictis steht. c)

Johannes Argyropulus, aus Constantinopel gleicher Zeit mit Gaza nach Italien; lehrte zu Florenz sche Sprache, da ihn Cosmus von Medicis zum Lehrer nes und zum Prosessor ernannte; lehrte hernach zu Relosophie, da er wegen der Pest von Florenz entweid und starb daselbst A. 1486. æt. 70, nachdem er alles du gel gejagt, und sich durch übermäßiges Melonenessen t gezogen hatte. — Er übersezte mit einem Commentar lehre und Politif des Aristoteles, und schried: De procesius S. das in Allatii Græcia orthodoxa T. I. steht 2c. Politianus, Reuchlin 2c. waren seine Zuhörer. Sein in Ethicam Aristotelis ist zu Paris 1542. sol. gedruckt. (1

Georg Gemistus Pletho, aus Constantinopel, i tonischen Philosophie wol erfahren, darin er auch den unterrichtete. Ben ber A. 1438. ju Floreng gehaltene versammlung stritt er beftig gegen die lateinische Rirche cher er fich aber boch nachher vereinigte. Nachdem er Beit in Italien aufgehalten und bas Studium der Phili fonders ben Cosmus Medicis befordert hatte, so fehrt Griechenland gurud, und verwaltete in Morea A. 1441. feitliches Umt. Er foll gegen 100. Jahre gelebt haben. bruckte Schriften: De gestis Gracorum post pugnam ad A Lib, II, aus dem Diodorus und Olutarch; gr. Venet. Basil. 1540. 4. Ed. HENR. GODOFR RICHARDI. Lips. 17 Scholia in oracula Zoroastris. — Comp. Zoroastreorum & l rum dogmatum, gr. & lat. in FARICII B gr. T. XIV. p. 1 - Lib. de fato, gr. & lat. Lugd. B, 1722. 8. - Lib. de bus. Bafil. 1552. 8. - Lib. de Spiritu S. contra Latin 1698. 8. &c. e)

c) Fabricii Bibl. gr. T.IX. p. 192-196. Ej. Bibl. lat. med. 22
p. 76 sq. — Hody. l. c. p. 55-101. — Pope-Blount. p. 473Jovius Elog. p. 61-64.

d) Cave. T. II. p. 168. — Fabricii Bibl. gr. T. II. p. 303 p. 425 fq. — Hody. I. c. p. 187-205. — Jovius. I. c. p. 4

e) Vossius. de hist. gr. p. 404. — Bayle. — Joecher I. c. Cave. T.II. p. 141. — Oudin, T. III. p. 2348. — Fabricii

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 56:

Michael Apostolus von Constantinopel, ein Platonischer Philosoph und Freund des Gemistus, war circa A. 1440. bes rühmt. Er genoß eine Zeitlang den Schuz und die Freundschaft des Bessachens; da er aber mit diesem zerstel, so begab er sich auf die Insel Creta, und beschäftigte sich mit Bücherschreiben und Unterweisung der Knaben. — Seine Schristen: Dialogus de SS. Trinitate; Epistolu LXV. &c. liegen noch ungedruckt in den Bibliostheten; gedruckt sind: Parcemiæ s. Provetbia Græcorum. Lugd. B. 1619. u. 1653. 4. rar; im Auszug Basil. 1538. 8. f)

Johannes Cascaris, von Rhyndaco, aus der Ramille der morgenlandischen Raiser, fam nach Eroberung Constantinopels A. 1453. nach Italien, und wurde von Laurentius Medicis aufaes nommen. Dieser schickte ibn zweimal nach Constantinovel, unt griechische Sandschriften aufzusuchen. R. Ludwig XII. jog ibn auf die Universität Paris, und schickte ihn 1503. u. 1509. als Ges fandten nach Benedig. Da fein Freund, Johann Medicis, und ter dem Namen Ceo X. Pabst wurde, so erhielt er ju Rom Die Direction uber ein griechisches Collegium. Er fam unter Brang L nochmals nach Frankreich , und ftarb ju Rom A. 1535. æt. 90. Er brachte zuerft die groffe griechische Buchftaben aus ben alten Mungen u. a. Denkmalen ju Ctand; brachte viele gelehrte Chabe, nach Stalien, und schrieb: Epigrammata græca & latina; tr. de dignitate sacerdotum; de sacramentis Græcorum &c. ebirte vermuthlich A. 1494. seine Anthologia græca, ju Florenz in 4. mit groffen griechie schen Buchstaben. g)

Constantinus La scaris, ein Grammaticus von Constantinus pel, kam 1454. nach Italien, lehrte zu Mailand, hernach zu Rom und Neapel die schönen Wissenschaften und die griechische Sprasche, und starb zu Messina, wo ihm der Nath, dem er seine tost

T. XIV. p. 137 - 144. n. Leo Allatius de Georgiis. ib T. X. p. 739 a 758. — BRUCKERI Hist. er. philos. T. IV. Ej. Fragen 26. 5 Eth. p. 1419. — Jonsius 1. c. p. 117. — Zamberner. 4 Eth. p. 712 - 716.

f) Cave. T. II. p. 150 fq. — Fabricii Bibl. gr. T. III. p. 285. T. X. p. 222-225. — Chaupepik h. v. — Zamberger furje Rache. p. 1857. — Joechet l. c. — Clement Bibl, hist. T. I. p. 431 fq.

g) FABRICII Bibl. gr. T. X. p. 519 fq. T. XI. p. 47 fq. — Hody. 1. a. p. 247-275. — Pope-Blount. p. 494 fq. — Jovius in Elog. p. 73-76. — Bayle h. v.

baren Manuscripte vermachte, ein marmornes Grabmal ließ. Er schrieb: Grammaticæ gr. Lib. III. Venet. 1494. A. Manutii. — Tr. de veris litterarum gr. formis &c. h)

Marcus Musurus, von Actimo auf der Insellehrte 1453. die griechische Sprache zu Padua, und ha Berdienste um die Ausbreitung der griechischen Litteratur die Kritik. P. Leo X. gab ihm das Kistum Malvasia ir er starb bald hernach A. 1517. zt. 36. — Er schrieb S Musum, die noch zu Paris ungedruckt liegen; Epigran. — Edirte zuerst den Aristophanes und Arbenaus mit (Epistolas diversorum philos, oratorum &c. i)

Demetrius Chalcondylas, von Athen, fam 12 Italien; lehrte zu Florenz und Mailand, und starb hier da er mehr als 80. Jahr alt war. Er schrieb: Gramm Erotemata gr. und gab Homerl opera Flor. 1488. II. fol. si griechisch heraus. k)

Marcus Marullus, ein Patricier von Spalatro matten, schrieb: Tract, de religiose vivendi institutione per Lib. VI. wurde auch aus dem Lat. ins Deutsche, Franzos Spanische übersezt; — Regum Dalmat, & Croatiæ gesta ab 1079. &c.

Michael Marulus, Tarchoniota, ein Dichter te stantinopel, kam 1453. nach Italien, ließ sich aber aus ben der Reuterei unterhalten, und legte sich zu Benedig un mit allem Eifer auf die lat. Dichtkunst. Er kanz A. 1500. ben, da er durch den kleinen Fluß Cecina in Etrurien ritt Epigrammata u. Hymnos. Bonon. 1504. 4. 1)

So brachten diese gelehrte Griechen die Gelehrsamt ben guten Geschmack nach Italien. Biele wurden durch i terricht gebilbet, oder burch ihr Benspiel zum Eifer in ber

h) Fabricii Bibl. gr. T. VII. p. 39 fq. T. X. p. 280 fq. T. XIV 38. — Hody. l. c. p. 240-246. — Bayle. h. v.

i) Fabricii Bibl. gr. T.I. p. 680. — Hody, l. c. p. 294-307. — L. c. p. 72 fq.

k) Fabricii Bibl. gr. T. I. p. 296 fq. — Hody. l. c. p. 211 - 226.
vius l. c. p. 69 - 71.

<sup>1)</sup> FABRICII Bibl. lat. med. at. T. V. p. 138 fq. — Hody. L. c. p. 1 — Jovius 1. c. p. 66-69.

23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamf. 565 samfeit ermuntert; daß auch Italien viele berühmte Schriftsteller in Diefer Zeit aufzuweisen hat. Die vornehmsten sind folgende:

Basparinus Bargigius, geb. A. 1360. gu Bargiga, einem Rlecten im Gebiete von Bergamo. Bu Bergamo, wovon er auch fonft den Ramen führt, ftudirte er fleifig die Berte des Cicero, Die er auch tritifch zu verbeffern, und fie von den gehlern der 26 Schreiber zu reinigen fich bemubte, und verbreitete durch feinen Uns terricht ju Mailand, Pavia und Benedig einen guten Geschmack in ber lateinischen Sprache. Er lehrte hernach von A. 1407-1418. öffentlich zu Babua, und von 1418. bis an feinen Tod 1431. zu Mailand, mo er das befondere Zutrauen bes herzogs Dhil. Maria Disconti, der die Wiffenschaften bochschafte, genof, aber megen feiner farten Familie durftig lebte. - - Schriften: Orthographia, (Par. 1470.) 4. - Epistolæ ad familiares CVIII. u. Ep. ad exercitationem CLXV. gebruckt in fol. u. Paril. 1505. 4. - Orationes XXVII. - Etymologia vocum lat. - tr. de compositione. - Opera, Romz. 2723. Il. 8. darin ber legtere Tractat, nebst ben Orationen und Spifteln enthalten find, und fein Leben von Jos. Aler. Fariett vor, gefett ift. m)

Bartholomaus Facius, von Spezza im Senuessschen, war Secretar ben Alphonsus, R. in Neapel, em Freund des Meneas. Sylvius, aber ein abgesagter Feind des Laur. Dalla, gegen der er quatuor invectivas versertigte. Er starb A. 1457. oder wahrscheins licher A. 1467. Seine historische Schriften sind mehr zierlich als gestreu versast. — Er schrieb: Lib. de humanæ vitæ selicitate, s. de summi boni fruitione, ad Alphonsum Arrag. R. Antw. 1556. 8. — De excellentia & præstantia hominis, ad Nic. V. Pontis. Hanov. 1611. 4. — De redus gestis Alphonsi regis Neap. Lib. X. Lugd. 1560. 1566. 4. auch in Thes. Antiquit. & hist. Italiæ. T. IX. P. III. — De bello Veneto Clodiano. Lugd. 1578. 8. 11. in Thes. Ant. T. V. P. 4. — De origine belli inter Gallos & Britannos; in Franc. Dion. Camusati Addit. ad Bibl. Alphonsi Ciacconii, p. 883. — De viris sui ævi illustr. Flor. 1745. 4. welches Laur. Mehus mit dessen &

m) FABRICII Bibl. lat. med. at. T. I. p. 488. T. III. p. 65 fq. — MAZ-ZUCHELLI Scrittori d Italia. T. II. p. 498. ] — Samberger. 4 Th. p. 684-687.

ben und Episteln ebirte 2c. — Uebersezte Arrianont de gekis Alex. M. & de rebus Indicis, gr. & lat. Basil, 1539. 4. n)

Johannes Jovianus Dontanus, geb. A. 1426. ju Cerrets im herzogthum Spoleto. Er erhielt bas Burgerrecht ju Reapel son R. Serdinand I, ben er in feinen gelbzugen begleitete, und wurde A. 1471. ben ihm Secretar; ferner Bice: Ron von Reapel, Sofmeister des Prinzen Alphonsus II. und verwaltete ben diesem fowol, als ben Serdinand II. das Secretariat. Da fich Alphow fus gegen feinen Bater emporte, fo verglich er bende; und weil er dafür nicht genug belohnt zu fenn glaubte, fo fcbrieb er feinen Tractat von ber Undankbarfeit; bielt es aber bernach felbit mit Carl VIII. R. in Frankreich, da et Meapel einnahm; wurde aber boch von Gerdinand II. nicht verstoffen, und starb A. 1503. Ein berühmter Geschichtschreiber, befrer Rebner, als Dichter; in feis nen Sitten bauerisch; in feinem Stil beiffend und allzufren, wos burch er sich Reib zuzog. - - Schriften: Lib. V. de obedientia; Lib II. de fortitudine; tr. de principis officiis; de Liberalitate; de Beneficentia; de Magnificentia; de Splendore; de Conniventia; Lib. V. de Prodentia; Lib. II. de Magnanimitate; Lib. III. de Fortuna; de Immanitate; Lib. II. de Aspiratione; Lib. VI. de Sermone; de bello Neapolitano Lib. VI. Dordraci. 1618. 8. u. in Thef. Ant. T. III. P. 3. - Colloquia XXI. - Centum Ptolemai sententia, in lat, converfæ c. comment. Alle biefe Schriften gusammengebruck. Basil. 1538. 11I. 8. (1 Thir. 12 gr.) - Poemata &c. Venet. 1513. 1533. 8. - Opera omnia, Venet, 1519. II. 4. Basil, 1556. IV. 8. o)

Leonardus Brunus, oder Brunt, (Aretinus) geb. A. 1370. zu Arezzo, von geringer Herkunft. Er legte sich mit allem Fleiß auf die lateinische Sprache, lernte die griechische von Chrysolow ras, und studirte die Rechte. Poggius brachte ihn nach Rom,

n) Cave. T. II. p. 168. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. II. p. 427-431. 138-140. — Vossius de hist. gr. p. 507. — Jovius. p. 252 sq. — Niceton. 16 Th. p. 59-64.

e) Vita, per Rob. de Sarno. Neap. 1761. 4. — Cave. T. II. p. 221 fq. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. VI. p. 9-16. — Pope-Blount. p. 500-503. — Vossius de hist. lat. p. 549. — Jovius. p. 109-113. — Erasmus in Ciocroniano. — Facius de viris illustr. p. 6. — Miceron. 220. p. 321-330.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 567

wo er A. 1405. ben Innocentius VII. und deffen 3. Nachfolgern Secretarius Brevium wurde. Er war hernach mit Johannes XXIII, su Cofinis; aber wegen beffen miflichen gage tehrte er nach Rlos reng jurud, und verwaltete bafelbft von 1427, an viele Jahre Die Ranglerstelle, Die er schon 1410. etliche Monate besteidet batte. Er murbe ohne 3weifel wegen feinen Berdienften um die Republik sur hochften Stelle eines Gonfaloniere gelangt fenn, wenn er nicht A. 1444. geftorben ware. - - Schriften : Historiæ Florentinæ Lib. XII. Argent. 1610. fol. (5 Thir. 16 gr.) Die einzige lat. Musaabe; fonft ins Stalienische übersest. Venet. 1561. fol. - Rerum fuo tempore in Italia gestarum ab A. 1378 - 1440. commentarius. Venet. 1485. 4. Lugd. 1539. 4. auch in Muratori SS. rer. Ital. T. XIX. p. 909. - Hist, rerum gestarum in Græcia, Lips, 1546. 8. m. in GRONOVII Thef. ant. Græc. T. VI. p. 3419. - De bello Punico. Lib. 111. Brixia. 1498. fol. Aug Vind. 1537. 4. Ift nicht eine blofe lebersegung bes Dolybs. - Hist Gothorum, f, de bello Italico adv. Gothos. Fulginei. 1479. fol. (30 fl.) aufferst rar. Par. 1534. R. Ift nicht bloffe Ueberfetung bes Procops. - Epiftolarum Lib. X. fonft Lib. VIII. Patav. 1472. fol Hamb. 1724. 8. am vollffandigften. Florentiæ. 1741. II. 8. - Einige Dialogen und Orationen 2c. p)

Johannes Franciscus Poggius, (Brandolini od. Bracciolini) geb. 1380. zu Terranova im Florentinischen; war unter 7. Pabsten 40. Jahre lang pabstl. Secretar; wurde A. 1455. zt. 72. Kanzler zu Florenz, und starb 1459. dasclbst. Zwar gelehrt, aber zankisch und geil. Auf der Kirchenbersammlung zu Costniz spielte er eine wichtige Rolle. Er demühete sich, die alten Bücher in Deutschzland, Frankreich, Britannien und Italien aus dem Stande zu zies ben, und sie durch Abschreiben der Bergessenheit zu entreissen; entdeckte auch sehr viele, besonders zu Costniz. — Schristen: Descriptio ruinarum urdis Romæ, in Novo Thes. Ant. de Sallengre, T. l. — Descriptio oditus & supplicii Hieronymi Pragénsis, inter Hussi opera 1488. Amst. 1720. 8. — Facetiarum liber. Tub.

p) Cave. T. II. p. 122. — Oudin. T. III. p. 2396. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. I. p. 797-803. — Vossius de hist. lat. p. 508-510. — Facius l. c. p. 9 sq. — Jovius '. c. p. 27 sqq. — Jonsius. p. 11. — 1. pe-Blount. p. 453 sqq. — Niceron. T. XXV. p. 241. — Bayle. y. Arctin. — Chauperié h. v. — Samberger. 424. p. 726-726.

1550. S. vollständiger. Norimb. 1485. fol. Venet. 1523. S. voll in statemen. — De varietate fortunæ ad Nicol. V. Lib. IV. Par. 1713. 4. c. epistolis LVII. — Hist. Florentina, Lib. VIII. Venet. 1715. 4. recusa in Thes. SS. Italiæ, T. VIII. & MURATORII Thes. T. XI. und in das Ital. übersest. Venet. 1476. fol. Berbessett. Floren. 1478. 4. — Epistolarum (XCII.) volumen; Orationes V.; Invedivarum in laur. Vallam. Lib. II. &c. — Opera. Argent. 1511. 1513. fol. Basil 1538. fol Ueberdis: De inselicitate principum. Francs. 1629. 8. — Dialogus adversus hypocrysin. Lugd. 1679. 8. Uebersette auch Xenophons Epropadie, und Diodors Geschichte. 9)

Laurentius Dalla, geb. A. 1407. ju Rom. Er lehrte, it er fich a. æt. 24. vergebens um die Stelle eines pabftlichen Em tarius ju Rom bemuht hatte, die Redefunft offentlich ju Bon; hernach eine turze Zeit zu Manland, bann zu Reapel, mo fich ! Alphonfus 1443, in seinem soten Jahr in der lat. Sprache unte richten lies. Die Gnade, die er hier genos, und feine freme 30 ge jogen ihm Reider und Feinde gu, die feinen Untergang gu bem ten fuchten. Die unwiffende Geiftlichkeit wurde burch feinen Gre gereizt, und brachte ihn vor bas Inquisitionsgericht zu Read Man beschuldigte ihn der Regerei. Ohngeachtet er die ihm anie burdeten Jerthumer fenerlich abschwur, so wurde er boch obne & Schut des Ronigs der Gefahr nicht entgangen fenn. Er mm nicht, wie fein Reind Doggius vorgiebt, mit Ruthen geftriche sondern fam A. 1447. gludlich nach Rom, fand an Bessarie einen groffen Gonner, lehrte dafelbft mit einem von 9. Micola V. ausgeworfenen Jahrgeld öffentlich die Redefunft; wurde Com nicus an der kateranfirche und pabstlicher Secretar, Verleumdungen feiner Feinde; und farb A. 1457. nachdem er id mit feinen gelehrten Segnern, mit der Reder in der Rauft, toffe berumgetummelt batte. — — Schriften: Elegantiarum lat, linger Lib. VI. Venet. 1471. fol. Romæ. 1471. fol. Lugd. 1515. 4 ib. 154

<sup>4)</sup> Cave. T. II. p. 123 fq. — Oudin. T. III. p. 2383. — Fabrici BH lat. med. at. T. V. p. 894-903. — Pope-Blount. p. 451 fq. — Have de rer, rom. script. p. 109-115. — Vossius de hist. lat. p. 502 fq. — Jovius. p. 29-31. — Poggiana, vol Jac. l'Enfant edit Amit. 12 II. 8. — Justi Chr. Torschmidi Vita Fr. Poggii & merita. Voteb. 1713. 4. obenhin. — Miceron. 10 Ch. p. 19-49.

## V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 569

2. Es sollten, wie Valla selbst sagt, 12 Bucher senn. Das Buch, in welchem er die Reinigkeit der lat. Sprache wieder herzustellen sich bemühte, macht ihm vorzüglich Ehre. — De reciprocatione sui schwa, ist ben dem erstern gedruckt. — Antidoti in Poggium Lid. IV. u. in eundem Dialogorum Lid. II. — Invectivarum in Bened. Morandum Lid. II. und in Barth. Facium &c. Lid. IV. — Dialecticarum disputat. Lid III. — Annot, in N. Test, Paris. 1505, fol. auch in Bibl. Crit. Anglic. — Historiar, Ferdinandi regis Lid. III. Paris. 1521. 2004, unausgeseilt. — Uedersetzte auch den Thucydides und Seros dot. — Opera. Basil. 1540. 1543. fol. (6 Thir.) r)

flavius Blondus, (Biondo) falfd, Blondus flavius, geb. 1388. ju Forli in Romagna aus dem abelichen Geschlecht Ravaldini; wurde unter Lugen IV. pabfilicher Secretar, und serwaltete diefes Amt bis auf Pius II. In Benedig erhielt er bas Burgerrecht. Er zeugte 5 gelehrte Cohne und einige Tochter, und Rarb zu Rom als ein armer Philosoph A. 1463. den 4 Jun. æt. 75. Seine Schriften find nicht gefeilt genug, und haben nicht ims mer bas Seprage ber Mahrheit: Historiarum decades Itl. Lib. = XXXI. de rebus in occidente gestis ab A. 410-1440. V. Dius = 11. brachte fie felbft ins Rurge; mit diefem Compendio ift fie ges = bruft Venet, 1484, fol. - Romæ instauratæ Lib. III. - Romæ triumphantis Lib. X. Brixin. 1503. 8 Paril. 1533. 8. auch ins Italienis Fche überfett Venet, 1548 8. Darin er von den Alterthumern und Eriumphen der alten Romer Rachricht giebt. - Italie illustrate Lib. = VIII. Basil. 1531. fol. (2 Thir.) Ein geographisches Werf. - De Venetorum origine & gestis, ab A. 456-1291. Veronæ. 1481 fol. 11. = in Thes. Ital. T. I. - Opera. Basil. 1559. fol. (32hsr.) s)

Johann Baptifta Mantuanus, eigentlich Spagnoli sber Hispaniolus, wird aber von feiner Geburteftadt Mantug Man-

=

T) CAVE. T. II. p. 153 fq. App. — Oudin. T. III. p. 2439. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. VI. p. 787-791. 281 fqq. — Vossius de hift. lat. p. 528. — Facius 1. c. p. 23. — Pope-Blount. p. 462-465. — Jovius. 1. c. p. 36-38. — Hanck. 1. c. p. 115-122. — Bruckeri H. cr. phil. T. IV. Ej. Fragen. 5 Th. p. 1396-1401. — Jamberger. 4 Th. p. 743-750. — Batle. li. v.

<sup>8)</sup> CAVE. T. II. p. 154 fq. — FABRICII Bibl. lat. med. æt. T. I. p. 679-681. — Pope-Blount. p. 465-467. — Vossius de hift. lat. p. 531. fq. — HANK. l. c. p. 201-207. 341-347. — Jovius. l. c. p. 38 fq. — Bayle. — Miccoch. 12 Th. p. 241-247.

tuanus genennt, wo er A. 1448. aus unehelichem Sepfchlaf un einem von Spagnioli soll gezeugt worden sepn. Er wurde Genad des Carmeliter Debens, und starb zu Mantna A. 1518. Er lezt sich, aber nicht mit dem besten Erfolg auf die Dichtfunst; dem sem Gedichte sind nicht zu wolflingend, viele auch unzüchtig. —— Schriften: Eclogæ; Fastorum Lib. XII. — Partheniæ Marianz La III. — De patientia Lib. III. — Bucolica &c. — Opera. Paril. 1513-fol. Antw. 1576. IV. 8. darin aber seine Epistolæ, Oraciones &c. nicht besindlich sind. t)

Barrbolomaus Platina, eigentlich Sacchi; geb. A. 1421. gu Piadena im Cremonefischen, von geringen Nekern. Er bient n feiner Jugend 4 Jahre als Golbat; legte fich hernach auf die Biffer schaften; kam unter P. Calirtus III. nach Rom, und murde m Beffarion in bas Saus aufgenommen. B. Dius IL ertheilte ils einige Beneficien und machte ihn endlich zum Abbreviator Apolicus; B. Daulus II. entjog ihm alles wieder, feste ibn ab, lies ihn auf 4 Monathe wegen einem harten Schreiben ins Befar nif bringen. Raum war er auf Rurbitte des Cardinals Gonzaf fren, als er nach 3 Nabren wegen beschulbigter Berichworum := zten mal ergriffen, und fogar auf der Tortur beftig gemartert wo de. Bessarion und Gonzaga befrenten ihn nach i Jahr mide Rach dem Tod des harten Pabstes machte ibn Sireus IV. de bie Unschuld und die Gelehrsamfeit bes Mannes befannt me, A. 1475, jum Bibliothefer im Batican, ba die Bibliothef erricht wurde. Er farb zu Rom an der Veft A. 1481. æt. 60. - - God ten: Hist. de vitis Pontificum roman, a Chr. nato ad Pauli II. obius f. ad A. 1471. Basil. 1479 fol. cod. A. Romæ, Venet, Colon. am besten und unverstumelt Norimb. 1481. 1532. fol. Rach id Card. Bona Urtheil in Notit, auctor, libro de div. Pfalmoda pe miffa, nicht zuverlagig, ein Schmeichler; boch fchont er aud w ther Babfte nicht; er fieht mehr auf die Sachen, als auf die 900 te. — mit des Onuphrius Panvinius Fortsezung bis Die I. ad A. 1565. Lovanii, 1572. Colon. 1574 fol. - endlich mit be Ant. Cicarella Fortsegung bis Clemens VIII Colon, 1600, 1614 Burde auch ins Italienische übersett, und bis Clemens XIII

t) FABRICII Bibl. lat. med. at. — TRITHENIUS de SS. eccl. — Vosse de hift. lat. — Jovius 1. c.

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrfamt.

pefett Venet. 1760-1765. IV. 4. Französisch Paris 1519. fol.
1. 4. Deutsch, München. 1604. und Frankfurt 1625. fol. —
12 turis rerum; Epistolæ; Dialogi; De honesta voluptate & valetuLib. X. Bononiæ. 1498. 4. Alles zusammengedruckt Colon.
1. 1574. Lovanii. 1572. fol. — Dialogus de flosculis lat. linguæ.
1. 1480. 4. — De ratione victus s. de tuenda valetudine; de ra rerum & arte coquendi Lib. X. Paris. 1530. 8. Basil. 1541. 4.
11st. inclytæ urbis Mantuæ & familiæ Gonzageæ. Lib. VI. Viennæ.
1. 4 auch in Thes. Ital. T. IV. und Muratorii Thes. SS. Ital.
12x. u)

Aicolaus Perot, oder Perotti, von Saffoferrato, eis Martifiefen im Rirchengebiet, aus einem berühmten Geschlecht; . i fein Bater, Franciscus, war Apostolischer Nitter, Graf des Balafts von Lateran, und erhielt 1458. das Burgerrecht zu edig. Dem ohngeachtet wurde der Gohn, wegen Mangel der Esguter, gleich in der Jugend genothigt, feinen Unterhalt durch rweisung in der lat. Sprache ju suchen. Bu Rom, wo er an Farion einen besondern Sonner hatte, lernte er die griechische ache, und unterrichtete die Jugend auch hier. hierauf lehrte on 1451: 58. ju Bologna die Redetunft, Dichtfunft, Philosos und fogar bie Argneifunft. Unter ben Babften Bugen IV. . V. und Calireus III. war er Secretar; Dius II. ernannte um Erzbischof von Manfredonia im Neapolitanischen. Ferner De er A. 1465. Statthalter von Umbrien, 1471. von Spoleto. won Beroufe. In dem nach Paule II. Ableben gehaltenen Mabe nahm ihn Beffarion ju feinem Conclaviften. Sier wies Cardinale ab, die den Beffarion jum Pabft erflaren woll bag biefer es ihm in folgenden Worten verwies: Deine Unpor infeit foftet mich die pabstliche Burde, und bich ben Cardis but. Derot ftarb A. 1480. im boben Alter auf feinem gands ben Saffpferrato, das er erbaut, und Augicura genennt bats - Schriften: Cornu copiæ f. Comment, linguæ dat. Venet. L. fol. verbeffert ib. 1504. fol. sonst sehr oft gedruckt, am schone Paril. 1500, fol. aber fehlerhaft; am beften Venet, 1511, fol.

Save. T. II, p. 189 fq. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. V. p. 888.

92. — Pope-Blount. p. 481 - 483. — Vossius de hist. lat. p. 534. —
Ovius 1. c. p. 47 fq. — Miceron. 8 Ch. p. 278-292.

Ift eigenklich eine grammaticalische Auslegung über en Eudimenta grammatices lat. Venet. 1476. fol. Colon. Lugd. 1541. 8. &c. — De generibus metrorum. Venet. 145 1522. fol. — Uebersetzte die 5 ersten Bücher des Polybs Latein, aber sehr ungetreu; denn er verstund zu wemg E Romæ. 1473. fol. — In Manustript hinterlies er noch viele Epistolas; Orationes; Expositio in Statis sylvas &c. x)

Lilius Gregorius (Tiphernas) von Tiferno, lehn bie griechische Sprache zu Paris, und veranlafte die Fr solche zu treiben. Er übersetzte einen Theil vom Strabo, circa A. 1450-1470. berühmt. y)

Robertus Valturius oder Vulturius, von ? war A 1472. berühmt, und schrieb De re militari Lib. XII 1483 fol. Wurde ju gleicher Zeit ins Italienische überses

Marinus Barletto, ein Priester zu Scutari und su Brescia; florirte circa A. 1490. und schrieb: De reb Georgii Castrioti, vulgo Scanderbez, Lib. XIII. Argent, 1 (2 Thlr.) Deutsch, Franks. 1577. fol. m. R. (2 Thlr.) a

Petrus Apollonius Collatius, von Florenz, ein zu Novara, circa A. 1490. berühmt; schrieb in erträglich metern Lib. IV. de excidio Hierosolymitano. Paris. 1516. bes 8. — Carmen heroicum de duello Davidis & Goliz, ad L dicem; auch Carmen epicum, Christi crucifixi ad Judzos Elegias und Epigrammata. Mediol. 1692. 8. b)

Johannes Antonius Campani, A. 1427. ju Cave weit Capua von einer Bauerin auf dem Felde unter einem baum gebohren. Gin Priefter nahm ihn vom hirtenstand n

x) Fabricii Bibl. lat. med. zt. T. V. p. 373 - 382. Supplem. p. 122 fqq. — Pope - Blount. p. 477 fqq. — Vossius del p. 534 fq. — Jovius 1. c. p. 45 fqq. — Facius de viris ill. p. Bayle. d. v. — Miceron. Nachr. 10 Ch. p. 241-252. ftdl. 1

y) FABRICII Bibl. lat. med. at. T. III. p. 291. — H. Hody. La fq. — FACIUS 1. c. p. 25 iq. — Jovius. 1. c. p. 259. — Vo hift. lat. p. 597. — Adami Vitz philos. p. 18.

E) FABRICIUS 1. c. 1. VI. p. 309 fq. Suppl. MANSII. p. 109 fq. -in Floril. 1 bror. rar. p. 350. -- Jovius 1. c. p. 276.

a) Fabricius 1. . T. I. p. 467 lq. - Vossius de hist. lat. p. 53

b) CAVE. T. II. p. 213. - FABRICII Bibl. lat. T. I. p. 723. fq. p. 325 iq. Ej. B.bl. lat. med. zt. T. I. p. 344. - Gerdes, d.c.

terrichtete ibn in der lat. Sprache, und brachte ibn, da er einen fabigen Berftand und eine groffe gernbegierde an ihm mahrnahm, nach Meavel. hier borte er den Laurentius Dalla; fam bernach in die vertraute Befauntschaft des Ueneas Sylvius, und wurde Durch deffen Gunft Bischof ju Crocona, hernach ju Terama. P. Daulus II. schickte ihn A. 1471. jum Colloquio nach Regenspurg, um die Deutschen jum Rrieg wider die Turten aufzumuntern, und gab ihm gur Belohnung bas Ergpriefterthum ben der Rirche des S. Buftachius. Er murde überdiß Statthalter von Todi und Fulgino. Aber unter Sirtus IV. mußte er Rom verlaffen; er begab fich nach Reapel, von hier nach Terama; endlich nach Siena, wo er A. 1477. æt. 50. ftarb. - - Schriften: De gerendo magistratu Lib. 11I. Lovan. 1548. 8. und in Bibl. PP. T. XXVI. - Orationes f. Consilia II. de movendo bello contra Turcas. Isleb. 1603. 4. — Andreæ Brachii Perufini hift, Lib. VI Bafil. 1545. 8. und in MURATO. RII SS. Ital. T. XXI. - Epistol. Lib. IX. Francof, 1602 Lipf 1707. 8. - Epist, familiares, Lovan, 1513. 4. - Carminum Lib, VIII. -Censuræ in Quintilianum, Sueton. &c. - Opera philol, polit poëtica, Romæ. 1495. fol. (8 Thlr.) Venet 1501-1518. fol. (8 Thlr.) - Opera selectiona, recens. F. O. MENKEN. Lips. 1734. 8. (1 fl.) - Epistolæ & poemata, c. vita auctoris. ib. 1707. 8. (45 fr.) Marthaus Dalmerius oder Palmieri, geb. circa A. 1405. ju Floreng, mo er hernach einige Staatsbedienungen vers maltete, und in verschiedenen Gefandschaften 1455. nach Reapel, und 1466. nach Rom und Bologna, und 1473. wieder nach Rom geschickt wurde. Er ftarb A. 1475. zt. 70. - - Schriften: Chronicon ab O. C. - 1449. Basil. 1536. fol. Gine Fortsesung von Prospers Chronicon. — Hist. Pisana, in Thes. SS. It. T. VIII, P. 2. MURAT. Thef. T. XIX. - De vita civili Lib. IV. Stal. Flor. 1529. 8. Frangof. Parif. 1557. 8. - Epift. & orat. &c. - Das meifte Auffehen machte fein Gedicht Citta di Vitu ober De Angelis, bas, wegen den arianischen Irthumern offentlich verbrannt worden fenn foll. Es ift noch ungedruckt. d) .

e) Cave. T. II. p. 183. — Lii. Gyraldus de poët. sui temp. Dial. I. p. 386. 551. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. I. 898 - 905. Suppl. Mansii. p. 326 - 329. — Jovius. l. c. p. 52 - 54. — Miceron. 3 Th. p. 222 - 236. — Vossius de hist. lat. p. 529 sq.
d) Cave. T. II. p. 163 sq. — Oudin. T. III. p. 2393. — Fabricius l. c.



Ordens. Er wurde von P. Eugen IV. vor er auf den Kirchenversammlungen zu Basel, für die Shre des Kömischen Stuhls so eifrig 1439. — Schristen: Hodoeporicon, s. Li quas gestit Abbas generalis Camaldulensium. Flo Eine Nachricht von seiner Reise, die er ben Uster angestellt hat. — Epistolarum Lib. XXV. begreift 843. Briefe. Sie sind für die Kirchesschichte sehr brauchbar. — Unionis formula inter Rom, gr. & lat. in Labbei Collect. Conc. T. I wuni Coll. C. T. IX. f)

Maphaus Degins, von kodi im M A. 1407. Mar unter P. Martin V. Datarius ster; ein berühmter Redner und Dichter. Er Schriften: De perseverantia in religione Lib. VII liberorum Lib. VI. Basil. 1541. 8. — Dialogus ( tate. Paris, 1511. 8. — Philalethes s. Veritas Lips. 1499. Argent. 1515. 1516. 4. — Antonia tonii Lib. IV. Antw. 1559. 8. — De IV. hominis noi in VII, Psalmos poenit. — Opera, in Bibl. PP. Er seste auch das 13te Buch zu Dirgils Neneil Dirgils Seift. g)

W----- 1- big 1-4

# 3. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 575

Robertus Gaguinus, ein Riederlander, bon Calline, eie nem Rlecken an ben Grengen von Artois; trat in ben Orden der Trinitarier; ftubirte ju Paris, lehrte dafelbft 1463. Die Mhetoric, und hatte ben Reuchlin jum Buborer; wurde Doctor und Prof. iuris, und 1473. General feines Ordens. Er verfah fur R. Carl VIII, und Ludwig XII. in Frankreich mehrere Gefandschaften in Mtalien, Deutschland und Britannien; wurde von jenem jum foniglichen Bibliothefar ernannt, und farb A. 1501. oder 1502, au Daris. - - Schriften: Annales rerum Gallicarum Lib. XI. ab A. Chr. 300-1500, Parif, 1411, und c. supplem, Huberti Vellerii usque ad A. 1520. Francof. 1577. 1580. fol. — Lib. de immaculata Virg. Mariæ conceptione, Parif. 1598. 1617. 8. - Poëmata. Parif. 1598. 8. - Lib. III. de arte metrorum. Paris. 1498. 4. Phorcæ. 1505. 4. In den hiftorischen Nachrichten nicht - Orationes, Epistolæ &c. getreu; im Stil nicht rein. h)

Antonius Bonfini, von Ascoli in der Mark Ancona, cin Jurist und Seschichtschreiber, A. 1495. berühmt. Er durchreiste Italien, Deutschland, Bohmen und Ungarn. Auf Verlangen des K. Marthias Corvinus schrieb er in schönem Stil, und sehr aufrichtig: Rerum Hungaricarum hilt. Lib. XLV. a gentis primoradiis usque ad A. 1495. Basil. 1568. fol. Francos, 1581. Hanov. 1606. fol. (4 Thr.) Ed, VII. ex rec. CAR. Andr. Bell. Lips. 1771. fol. (7 st. 30 fr.) — Ueberdiest hat man von ihm: Symposium Beatsch cis s. Dial. III. de virginitate & side coniugali. Basil. 1572. 8. 1621.

Johannes Jocondus oder Giocondi, von Berona, ein Dominicaner, Theolog, Philosoph, Philosog und Architect. Er baute die steinerne Brute über die Etsch zu Berona; machte eis nen trestichen, aber zu tostbaren Rif zu Erbauung des Plazes und der Brute Rialto zu Benedig; baute zu Paris die 2 schonen Bruten über die Seine; wurde 1514. nach Nom berufen, den Bau der

med. at. T.V. p. 41 - 44. ed. Mansii p. 14 - 16. - Gyraldus de Poétis. Dial. I. p. 530. - Jovius l. c. p. 250. fq.

h) Cave. T. II. p. 216 fq. — Oudin. T. III. p. 2611. — Fabricii Bibl. lat. med. at. T. III. p. 5-7. — Pope-Blount. p. 513-515. — Vossius de hist, lat. p. 594. — Jovius l. c. p. 280.

i) Cave. T. II. p. 221. - Vossius de hift. lat. p. 591. - Bayle, h. v.

Orben, und starb 1510. zu Bergamo. — Sein er zuerst 1505. edirte, wurde von verschiedenen ders von Joh. Passcratius und Lud. Cerda chen vermehrt, und am vollständigsten von I Padua 1726. II. fol. herausgegeben. Sonst kai Ausgaben merken: Lugd. 1634. II. fol. (8 2 (10 Thir.) 1)

Antonius Danormita, aus der Kamilie Bologna, geb. A. 1393. zu Palermo in Sicilien. und ju Bologna, wo er Doctor Juris murbe; Dichtfunst, Humaniora und Theologie. R. Sigismund ben Dichterfrang; lehrte die B land, mit einer jahrlichen Befoldung von 800. phonfus machte ihn jum geheimen Secretar, fei ber f. Rammer in Meapel; Schenfte ibm berfch brauchte ihn zu verschiedenen Gefandschaften, 1 Benedig, wo er einen Rnochen von den Gebein bolen mußte. Danormita bewunderte diefen Cc baf er ein gandgut verfaufte, um ein Eremple schichte für 120 Thir. taufen ju fonnen. gesette Fall des Poggius, der feinen Livius Landgut faufen gu tonnen. Er legte auch die Uni unh Bark Natalka A ....

23. Anfang'u. Fortgang d. Gelehrsamk. 577

3. 1553. 4. — Epistolarum Lib. V. Venet. 1553. 4. — Ora-&c. m)

cob Philipp Foresta, insgemein Bergomensis, geb. 4. zu Soldio, auf einem kandgut ohnweit Bergamo. hier studirt hatte, so trat er A. 1451. æt. 17. in den Ors r Ginfiedler bes S. Augustinus; murde wider feinen Willen legte Bibliothefen an; ftudirte immer fleißig; ermunterte inche jum Ctubiren, und ftarb A. 1520. æt. 86. - - Schrife upplementum Chronicorum ab O. C. usque ad A. 1485. Brixiæ. fol. immer vermehrter big ad A. 1501. Venet. 1486. fol. 1490. os. fol. u. 1513. fol. Das Werk ift eigentlich in 16. Bu etheilt. Man hat hernach das 17te Buch bengefügt, darin schichte von A. 1500-1535. enthalten ift. Par. 1535. Venet. fol. Italienisch, Venet, 1553. fol. u. 1573. II. 4. Seitbem ischichte durch die Zeitrechnung und Rritik verbeffert murbe, ses Wert taum noch fur das 15te Jahrhundert brauchbar. ris mulieribus christianis. Ferrariæ. 1497. fol. Parif. 1521. fol. e Geschichte, ohne Beurtheilung. - Confessionale. Venet. 4. n)

aptista Julgose oder Fregose, der Sohn des Doge zu 1, wurde selbst Doge A 1478, aber A. 1483. wieder abges und nach Tregni verwiesen, nachdem ihn sein Oheim und olger, Paul Fregose, Erzbischof von Genua, berdrungen — Er versertigte in seiner Verbamnung in Ital. Sprache: X. de dictis kactisque memorabilibus Pontisioum, Imperat. pum &c. von Camillus Ghilini ins Lat. übersetzt. Mediol. soil besten Ausgaben sind mit den Jusägen und Verbessen: des Justus Gaillard, Parlaments: Advocaten zu Paris. 1578. 1585. — De seminis, que doctrina excelluerunt. Eis ch ein Stuck aus dem 8ten Buch des vorigen Werks. —

ABRICII Bibl. lat. med. at. T. I. p. 339-341. — Facius de viris ill. .— Gyraldus de Poetis. Dial. I. p. 531. — Jovius l. c. p. 33. — Vossius de hist. lat. p. 536. — Nicerons Rachrichten. 9 Ch. 61-69.

ABRICIUS I. c. T. IV. p. 37-39. T. V. p. 851. - Vossius de hift. p. 594. - Viceton. 13 Rh. p. 120-123.

į

£

2

B

5

E

ť

ź

t

: .

Ľ

ķ

÷

laologus, . beffen Gunft er fich erwarb, schickte ihn als Gefande ten zu verschiedenen Kurften , befonders an Umunath Il und R. Sigismund. Nach 7. Jahren tehrte er nach Italien gurud. Bon Benedig, wo ihn die Best vertrieb, fam er nach Bologna, und erhielt gleich bom Cardinal Legaten, eine Lehrstelle der Beredtfams teit mit 450 Thalern Jahrgehalt. Beil die pabfilichen Bolter A. 1428. Bologna belagerten, fo gieng er 1429. mit einer gerins gern Befoldung nach Kloreng, wo er die Gunft der Bornehmen, besonders des Cosmus von Medicis, genoß, aber durch Bers schwendung in Schulden und Berhaft gerieth. Ceine Reider, bie ihn endlich sogar durch seinen Meuchelmorder verwunden ließ fen, nothigten ihn A. 1435. ju Siena Sicherheit zu suchen. fein Morder folgte ihm nach; wurde bald entdeckt, und mit Abs hauung der rechten Sand bestraft. In den Streitigkeiten der beis ben Bruder Cosmus und Caurentius von Medicis, fehrte er A. 1439. wieder nach Bologna guruck, und erhielt feine porige Lehrstelle. Rach 4. Monaten suchte er schon wieder die Stadt gu verlaffen , reif'te auch wirtlich feinem Cobn , der ihn entweder boshaft oder mit feinem Borwiffen verlaffen hatte, nach Dailand nach, und ließ 1440. seine Familie nachkommen. hier wurde et eine Zeitlang' gechrt und geliebt, bis Kranciscus Sforza die Stadt heftig belagerte, ba er viele Drangfale von ben Burgern zu leiden hatte. Gobald aber Sforza in die Stadt gelaffen, und als herzog angenommen wurde, fo nahm er auch den Dhileiph in Die Deft nothigte Diesen A. 1451. nach Cremona zu flies ben; doch fehrte er wieder, nach ausgestandener Diffhandlung ber Burger , nach Mailand jurud. Auch Diefe Stadt verließ er A. 1453. nach erhaltenem Abschied; reif'te über Rom, wo ihn D. Micolaus V. mit 500 Ducaten beschenkte, nach Reapel, um dem R. Alphonfus fein satyrisches Bert, das er ihm zugeeignet hatte, gu überreichen. Der Ronig ertheilte ihm neben dem Dichterfrang auch den Ritterorden. Ben feiner Ructreife ernennte ihn der Pabft sum apostolischen Secretarius. Run war er thoricht genug, fich ju Mailand als einen Ritter zu fleiden und 6. Pferde gu halten, ohne die Ginfunfte ju haben. Da P. Calirtus II. die Bibliothet, welche Atcolaus V. mit groffen Roften gesammelt hatte, vertaufen welte, fo widerfeste fich Philelph aus allen Rraften, und erhielt besmegen von Dius II, 200 Ducaten Jahrgeld. Er farb endlich

1498, fol. - Exemplorum Lib. X. Basil. 1533. 8. - De Aquileiæ Antiquitate Lib. VI. in Thel. Ant. Sicilize. T. VI. P. 4. - De Venete urbis situ Lib. III. u. de Venetis magistratibus; ib. T. V. - Epist. Famil, Lib. XII. - Orationes, poëmata &c. - Opera. Basil. 1560. IV. fol. - Ueberdieß: Annotat, in Horatium, Suetonium, Plinium, Livium, Valer. Max. Lucanum, Ciceronem &c. Par. fol. r)

۲.

٤٠

Alexander ab Alexandro, geb. A. 1461. zu Reapel, aus bem berühmten Geschlecht Alexandri. Er führte eines Zeitlang Rechtshandel; wurde aber derfelben überdrußig, und legte fich s gang auf die humaniora. Man weiß von feinem Leben weiter z nichts, als daß er Protonotarius des Ronigreichs Reapel, und - Bernach weldlicher Abt der Abtei Carbone vom Orden des heil # Bafilius gewesen. Er farb A. 1523. ju Rom, &t. 62. - - Schrifs 15 ten: Dies geniales, Lib. VI. Romæ. 1522. fol. vornehml. Lugd. B. c. n. v. 1673. II. 8. (4 Thir.) Eine Nachahmung von des Hellius Not. Att. und des Macrobs Saturnalien; darin auch hie und da die 2 Alterthumer erlautert werben. - Dissertat. IV. de rebu- admiran-😕 dis, que in Italia contigere, i. e. de fomniis &c. Romæ. f. a. 4. 🗦 Mit gröftentheils im erftern Buch enthalten. s)

Georg Merula, eigentlich Merlant, geb. circa A. 1420. 15 In Alexandrie De la Paille im Mailandifchen. Er ftubirte, nach bem Geschmack seiner Zeit, die schonen Wiffenschaften unter grang .: Philelph; unterrichtete 40. Jahre lang die Jugend gu Benedig und 2 Mailand in ber griechij. und lat. Sprache, und ftarb 1494. an ber Braune in sehr hohem Alter. - - Schriften: Scriptores de z re rustica. Venet. 1472. fol. Rhegio 1482. fol. Par. 1533. fol. 1543. 8. Er verbefferte nicht nur den Text, fondern fugte auch Ertlarungen ber alten Worter ben. - Plauti Comcediæ XX. Venet, 1472. fol. Mediol. 1490. fol. beibe Ausgaben find fehlerhaft. Er gab guerft - biefen Schriftsteller heraus. - Note in Juvenalem. Venet. 1493. 97. fol. - Notæ in Martialem. ib. 1470. fol. - Notæ in Statium.

T) CAVE. T. II. p. 212 fq. - FABRICII Bibl. lat. med. at. T. VI. p. 397-400. - POPE-BLOUNT. p. 505 - 507. - Vossius de hift. lat. p. 600 fq. — Jovius. p. 114-116.

<sup>8)</sup> Fabricius 1. c. T. l. p. 160- 162. - Vossius de hift. lat. p. 54) fq. - Pancirolus de claris Ll. int. p. 219. - Baillet Jugemens. T. II. р. 123. — Сьемвит Bihl. hift. & crit. Т. І. р. 177. — Miceron. 7 Еф. p. 24-28. - BAYLE. h. v. - Joecher l. c.

- Quinctiliani Declamationes. Venet. 1482. fol. - Antiquità Vicecomitum Lib. X. fol. ohne Jahr und Dructort 2c. t)

Johannes Dico, herr von Mirandola und Concordia, ga ben 24. Rebr. 1463. ju Mirandola; ein Wunder feiner Zeit. Com im 14ten Jahr gieng er nach Bologna, das pabstl. Recht pi fir Aber es ectelte ihm vor dem Buft, und er beschäftigte finn benfenden Geift nach 2. Jahren mit der Philosophie; besuchen Diefer Absicht die berühmtesten Universitaten in Frankreich und 34 lien , 7. Jahre lang; las bie beften Schriften , und legte fc nehst der lat. und griechif. auch auf die bebr. chald. und arabisch Sprache. Rach feiner Rucktunft legte er ju Rom 900. Gage # Difputiren vor, ließ folche in ben vornehmften Stabten Europa anschlagen, und die Gelehrten jur offentlichen Difputation eine ben, mit bem Unerbieten, die Reisetoften gu gablen. groffes Auffehen. Ohngeachtet er fich ein ganges Jahr in In aufgehalten hatte, fo verweigerte man ihm doch die Erlaubant bem gelehrten Gefecht. Seine Feinde jogen 13. Gase aus m beschuldigten ihn der Regerei. Er wurde aber frengesprechaund entwich auf einige Zeit nach Frankreich. Ben reifern gabe ließ er fich diefe Gitelfeit reuen , legte die Philosophie ben Gem warf seine jugendlichen Gedichte ins Fener; widmete fich 36 der Theologie und der heil. Schrift; vertheidigte die driftliche? ligion gegen die Jrrthumer der Juden und Muhammedaner; bem bie Thorheit der Aftrologie; vertaufte A. 1491. fein Fürstembs an seinen Better um einen geringen Preis; vertheilte bas mit Geld davon unter die Armen , und faufte fich ein angenehm Landgut im herzogthum Ferrara , wo et fich mit einigen Bediem ohnverhenrathet aufhielt, und benm Studiren, in frommen & trachtungen, fein Leben hinbrachte. Er farb A. 1494. den 17. In æt. 32. gu Floreng, wo er hingefommen war, bes umgang # Marfilius Sicinus und Angelus Politianus zu pflegen. f Mann von aufferordentlichem Genie, bon einem guten herzen # von erprobter, ungeheuchelter Frommigfeit. - -Heptaplus s, in Hexaemeron Lib. VII, i. e. de Dei creatoris open & dierum, Argent. 1574. fol. Frangofifch, Par. 1578. fol. Italienit Pescia. 1555, 4 — Quæstiones 900. Romæ ad disputandum prop

ty Vossius de hift, lat, - Jovii Elogia. - Micceon, 7 26. p. 175.

## 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamf.

massungen. — Castigationes in Pomponium Melam. Antw. 1582. 4. — Themistii Paraphrasis in Aristotelis posteriora & physica &c. interprete H. B. Venet 1480. fol. ib. 1560. fol. Die Uebersetung ist zu geziert, ob er gleich der griechis. Sprache schr machtig war. — Dioscoridis de medicinali materia Lib. V. c. vers. lat. Venet. 1516. Colon. 1530. fol. — Rhetoricorum Aristot. Lib. III. Venet. 1544. 4. ed. V. Par. 1549. 8. Er übersetzte alle Werse des Uristoteles; es ist aber sonst nichts gedruck. — Compendium Ethicorum (Aristotelis) Venet. 1544. 8. — Comp. scientiæ naturalis ex Aristol. ib. 1545. 8. mit den Verdesserengen des Conr. Gesiners. Paris. 1546. 8. Marp. 1607. 8. — Epistolæ &c. Hie und da zerstreut. Der Stillist nicht rein. — Carmina. Ungedruckt 2c. a)

Ungelus Politianus, insgemein Bassus, eigentlich nach seinem Geschlechtsnamen Cint, geb. h. 1454. 3u Monte Pulciano

l.

j

3

i

ß

Ľ

i

;

ļ

ŗ,

:

٤

jeinem Geschlechtsnamen Cint, geb. N. 1454. zu Monte Pulciand im Toscanischen. Er wurde Priester oder Canonicus und Prof. gr. & lat. Linguæ zu Florenz, auch Lehrer ben den Kindern des Laur. von Medicis. Er starb A. 1494. zu Florenz. Was man von sein nem Tod, von Kuabenschänderei, Atheisterei ze. erzählt, scheinen Berleumdungen zu senn. — Schristen: Miscellanea; in Gruteri Lampade. T. 1. — Rusticum carmen in Hesiodi & Virg. Georg. Bassil. 1518. 4. — Epist. Lib. XII. — Notæ in Aristot, quosdam libros. — Epigrammata gr. — Orationes &c. — Eine Geschichte der Consspiration der Pazzi. — Eine schöne Ueberschung des Herodians, Homers 2c. — Opera. Lugd. 1550. III. 8. (3 Thlr.) b)

Petrus Candidus December oder del Jimbre, geb. A. 1399. zu Biglevano im Mailandischen. Studirte zu Mailand, und lehrte daselbst, bis er Secretar ben P. Micolaus V. wurde. Nach dessen Lod kehrte er nach Mailand zurück, und starb 1477.— Er schrieb das Leben der Herzoge zu Mailand, Philipps Maria,

a) Cave. T. II. p. 194. — Fabricii Bibl. lat. T. I. p. 406. T. II. p. 613. Ed. Lipf. T. II. p. 190. Ej. Bibl. lat. med. at. T. I. p. 457-465. — Pope-Blount, p. 487-490. — Vossius de hist. lat. p. 559 fq. — Jovius. p. 83-86. — Micceon. 10 Eh. p. 271-297.

b) Fr. Ott. Menkenii Hist. vite & in litteras meritorum A. Politiani. Lips. 1736. 4. (1 Ths. 12 gr.) — Fabricii Bibl. lat. med. æt. T. I. p. 263 - 265. — Pope - Blount. p. 507 - 510. — Vossius de hist. lat. p. 564 sq. de poèt. lat. p. 79 sq. — Gyraldus. Dial. I. p. 535. — Jos vius. p. 58 - 92.

## 23. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 589

Segretario &c. — Die vollstandigste Ausgabe seiner Schriften. Verona. 1737. II. 4. 0)

Julius Domponius Catus, wird von einigen unrichtig Dirus Calaber, Bernardin, Sabinus zc. genennt. war ein unehelicher Abtommling aus dem Saufe Sanfeverini, eis nes der berühmteften im Ronigreich Reapel; ju Amendolara, eis nem Schloß in Calabrien gebohren. Er studirte unter Peter von <sup>1</sup>Nonopoli, einem berühmten Sprachlehrer, und Laur. Valla. Beil er wegen einer Verschwörung gegen P. Daul II. in Verdacht tam, fo nahm man ihn zu Benedig in Berhaft und lieferte ihn nach Rom. Man wollte ce ihm jum Berbrechen machen, daß er die christliche Namen seiner Schuler in heidnische verwandelte. Daber mag er fich den Berdacht zugezogen haben, daß er die chriftliche Religion der heidnischen nachsete. Mit dem Tod Dauls II. endige te fich fein hartes Schicffal. Sirtus IV. und Innocentius VIII. bestellten ihn jum gehrer im Collegio ju Rom. Der Benfall, ben er fich hier erwarb, war fo groß, dag man schon um Mitternacht in den horfal eilte, weil er feine Borlefungen mit anbrechendem Sag anfieng. Er bildete viele beruhmte Manner, die bernach gu Micberherstellung der lat. Sprache in Deutschland vieles bengetras gen haben. Er lebte als ein Philosoph sehr magig und einfach; verachtete den Reichthum und ftarb arm im hospital zu Rom A. 1498. æt. 70. Seine Gelehrfamfeit mar gang in Die Renntnif ber lat. Sprache und ber alten republikanischen Berfaffung Roms eingeschrantt. Er wollte sonst von nichts wissen; teine griechische Sprache; feine neuere Geschichte; feine Schriften ber Rirchens pater; feine beil. Schrift. Rom , und die achten Claffiter maren fein Lieblingsstudium. Und er gieng in feinem romifchen Enthusias mus fo weit, daß er die Erbauung Roms fenerlich begieng, und fogar dem Romulus Altare errichtete. Durch nichts wollte er feis nen lateinischen Geschmack verderben. Dafür hat er ben Rubm, Daf er zierlich fchrieb, und an Reinigfeit des Stils feinem Zeits genoffen nachgefest wird. Er hatte 2. gelehrte Tochter; Die altere, Sutvia Lata, mar febr fchon, und verftund, nebft ber lateinischen und griechischen, auch die neugriechische, sclavonische, spanische

Giornale de litterati d'Italia, wo die vollsidndigste Lebensbeschreibung steht.
 — Ghilini Theatro d'Uomini letterati.
 — Niceron.
 — Вачев.
 — Jovius.
 — Erveneme Pinacotheca.
 p. m. 96 sqq.

# B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 587

Bologna, Padua und Perugia die Theologie; starb 1428. zu Benes Dig ober Padua. Seine Schriften, z. B. über den Aristoteles 26. find unbedeutend. g)

Domitius Calderinus, von Calderona, einem Flecken ben Berona; lehrte zu Rom unter Daul II. und Strtus IV. die Humas niora, und wurde von diesem zum Secretarius apostolicus crnennt. Er status, Stlius, Martial, Suetonius und Ciceronis Episteln; schrieb Orationes, Epistolas &c. h)

Benedictus II. Uccolti, geb. A. 1415. zu Arezzo; studirte zu Florenz und Bologna; wurde 1459. Secretarius der Republik Florenz; starb A. 1466. — Schrieb: Dialog. de præstantia virorum sui ævi, Parmæ. 1689. 12. Aug. Vind. 1691. 8. (5 gr.) — Hist. belli sacri Lib. IV. Groningæ. 1731. 8. (22 gr.) i)

Aicolaus Ceonicenus, ober de Leonibus, geb. A. 1428. ju Lunigo im Bicentinischen; ein Redner, Philosoph und Medicus. Er lehrte über 60. Jahre die Medicin zu Padua und Ferrara. Sis in sein zotes Jahr war er mit der Epilepsie behastet; er lebte aber sehr keusch und mäßig. Er stard A. 1524. a. æt. 96. zu Ferrara. Er war der erste, die Barbarei aus der Medicin zu versdrägen; der erste, der de mordo gallico schrieb. —— Schriften: Lib. IV. de Plinii & aliorum medicorum in medicina erroribus; Romanus medicus anti-sophista; tr. quo omnibus ægris salutem & vitam restitui conciliarique posse docetur; Epistolæ &c. — Opuscula. Basil. 1532. sol. — Er übersette auch Aristot. Lib. I de partibus animalium; Hippocratis aphorismos; einige Werke des Gaslens; und ins Ital. Dions Geschichte. k)

Petrus Crinitus, eigentlich Ricci, von Florenz; wo er hernach die humaniora lehrte, und A. æt. 40. starb. Er war ein gelehrter Grammaticus und Dichter, circa A. 1494. berühmt. — — Schriften: Miscellaneorum s. de honesta disciplina Lib. XXV. —

g) Fabricius I. c. T. V. p. 650.

h) Fabricius l. c. T. I. p. 883 fq. T. II. p. 165 fq. - Jovius. p. 51 fq.

j) CAVE. T. II. p. 169. - FABRICIUS 1. c. T. 1. p. 8. - Vossius de hift. lat. p. 610. - Joecher 1. c.

k) Fabricius 1. c. T. IV. p. 787. — Pope - Blount, p. 485 - 487. — Jovius, p. 162 fq. — Bayle, h. v.

Ş

1

Œ

1

5

łù

£

Φ

D

3

ti

b

tr

m

20

ď

gc:

M

å.

Ìπ

rin,

e:

12

ſœ

D.

foi Dei

te

\$0

ξL

Ľ.

٠,

Carmina Lib. II. — De poëtis lat. u. Epistolæ. — Opuscula & 1505. 8. Paris, 1513. fol. (3 Estr.) Lugd. 1585. 8. 1)

Guarini von Verona, (eigentlich Guarini Buarini) st einem vornehmen Geschlecht A. 1370. geb. Er sernte die gratik Sprache von Imman. Chrysoloras zu Constantinopel, was sich 5. Jahre aushielt; lehrte hernach zu Venedig, Ferrace, San na und Florenz; starb A. 1460. set. 90. zu Ferraca, und himself 12. Kinder. — Schriften: Now in aliquot Ciceronis orans, ac lib. de amicitia; in Valer. Max. — Orationes, Epistole & Ueberschte den Strabo, einige Werke des Plutarchs 22. in is teinische. m)

Baptista Buarini, bes vorigen Sohn, dem er auch 1 142 in der Profesion zu Ferrara folgte. Er starb A. 1513. ju Bow dig. Schrieb: Dial. de secta Epicurea; de regno administrando; tas in Catullum, Ovidii fustos; Orationes; überfeste einige 3200 bes Demosthenes, einige Schriften des Zenophous 2c. n)

Johann Baptista Guarini, des erstern prentel, & A. 1538. zu Ferrara; daselbst Prof. gr. & lat. L. und der Rent philosophie; auch Secretarius und Nath ben Alphonsus II. hes zu Ferrara, von welchem er als Abgesandter nach Benedig, sie und Nom geschieft wurde, Er hielt sich auch an den höm? Mantua, Florenz und Urbino auf, wo man seinen Bis der derte. Er starb A. 1613, zu Benedig, wo er einen Proces sie —— Schristen: Il pastor sido, eine Tragis Comodie auf das so lager des herzogs Carl Immianuel in Savopen, mit der ens schen Insantin Catharina, ins Französische, hollandische und Wischaz und Hosmannowaldau in deutsche Berse übersetz sichaz ließ nur 100. Eremplare mit schönen Rupsern drucken; we her ist diese Uebersezung sehr selten. Das Original wurde in Jahren zehnmal ausgelegt. — Lettere; Sonetti & Madrigni; i

<sup>1)</sup> FABRICIUS 1. C. T. I. p. 1229 - 1231. C. Suppl. MANSII. p. 436 - Vossius de hist. p. 602 sq. — Jovius. p. 130 - 132. — Gyraus. Dial. I. p. 636.

m) Fabricius 1. c. T. III. p. 347 - 351. - Vossius 1. c. p. 5304 - Jovius. p. 253. fq. - Facius 1. c. p. 17 fq. - Jo. Jov. Pontants afpiratione. Lib. I. p. 1001.

n) Fabricius I. C. T. III., p. 351-353. C. fuppl. Mansii p. 121 - 19 sius, p. 115 fq.

### 3. Anfang u. Fortgang der Gelehrsamt. 589 Segrerario &c. — Die vollständigste Ausgabe seiner Schriften. Verona. 1737. II. 4. 0)

Julius Domponius Catus, wird von einigen unrichtig Dirus Calaber, Bernardin, 'Sabinus zc. genennt. war ein unehelicher Abkommling aus dem Sause Sanseverini, eis nes der berühmtesten im Konigreich Meapel; zu Amendolara, eis nem Schloß in Calabrien gebohren. Er studirte unter Deter von 1 Nonopoli, einem berühmten Sprachlebrer, und Laur. Valla. Beil er wegen einer Berschwörung gegen B. Daul II. in Berdacht tam, so nahm man ihn zu Benedig in Berhaft und lieferte ihn nach Rom. Man wollte ce ihm jum Berbrechen machen, daß er die driftliche Namen seiner Schuler in beidnische verwandelte. Daber mag er fich den Berdacht zugezogen haben, daß er die driftliche Religion der heidnischen nachsete. Dit dem Tod Dauls II. endige te fich fein hartes Chicffal. Sirtus IV. und Innocentius VIII. bestellten ihn jum gehrer im Collegio ju Rom. Der Benfall, den er sich hier erwarb, war so groß, daß man schon um Mitternacht in den horfal eilte, weil er feine Borlefungen mit anbrechendem Lag anfieng. Er bildete viele beruhmte Manner, die bernach gu Micberherstellung der lat. Sprache in Deutschland vieles bengetras gen haben. Er lebte als ein Philosoph sehr maßig und einfach; verachtete den Reichthum und ftarb arm im hospital zu Rom A. 1498. æt. 70. Seine Gelehrfamteit mar gang in Die Renntniß ber lat. Sprache und ber alten republikanischen Berfaffung Roms eingeschrantt. Er wollte sonst von nichts wissen; teine griechische Sprache; feine neuere Geschichte; feine Schriften ber Rirchens vater; feine heil. Schrift. Rom , und die achten Claffiter waren fein Lieblingsstudium. Und er gieng in feinem romifchen Enthufiafs mus fo weit, daß er die Erbauung Roms fenerlich begieng, und sogar dem Romulus Altare errichtete. Durch nichts wollte er seis nen lateinischen Geschmack verderben. Dafur hat er den Ruhm, Daff er zierlich fchrieb, und an Reinigfeit bes Stils feinem Zeits genoffen nachgefest wird. Er hatte 2. gelehrte Tochter; Die altere, Sutora Lata, mar febr fchon, und verftund, nebft der lateinischen und gricchischen, auch die neugriechische, sclavonische, spanische

e) Giornale de litterati d'Italia, mo die vollständigste Lebensbeschreibung steht.

— Ghilini Theatro d'Uomini letterati. — Nickron. — Bayle. —
Jovius. — Erythere Pinacotheca. p. m. 96 sqq.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 591

woran er A. 1530. æt. 72. zu Reapel ohnverhenrathet in dem Saus fe feiner lieben Caffandra, einer tonigl. hofdame, farb, mit welcher er lang in freundschaftlichem Umgang gelebt hatte. lichte bas Bergnugen, war immer aufgeraumt, fludirte jum Zeits pertreib, und zeugte einen Sohn, beffen Berluft ihm nahe gieng. -- Schriften: De partu Virginis, Lib. III, Florent. 1740. 4m. (2 fl.) In diefem Gebicht foll er 20. Jahre gearbeitet haben. pon vielen , befonders megen dem reinen Stil, febr gelobt. tabelt aber mit Recht, daß er die Ornaden, Rereiden, den Bros teus u. a. aus ber gabellehre borgt, und bie heil. Gefchichte bens feite fest, und fogar ben Ramen Jesus verschweigt; daß er ben Dirgil zu sclavisch nachahmt. Man hat eine frangofische Uebers febung davon; Parif. 1634. 12. und eine Stal. Venet. 1588 4. -De morte Christi ad mortales lamentatio. Par. 1557. 4. rar; u. ib. 1589. 12. mit Anmerfungen. Das Gedicht felbft beffeht aus 118. Berfen. - Eclogæ VI. vorzüglich , mit jugendlicher Lebhaftigfeit perfast. - Elegiarum Lib. III. - Epigrammata Lib. III. Darunter Das auf die Stadt Benedig merkwurdig ift. Es besteht aus 6. Bers fen; für jeben Bere erhielt er 100 Thir. an Golb. - Arcadia, in ital. Profe, mit Berfen vermischt. Die beste Ausgabe; Napoli, 1720. 12. - Rime. Venet. 1603. 12. - Sonetti e Canzoni. Roma. 1530. 4. Venet. 1734. 8. — Opera omnia (latina). Venet. 1531. 24. ib. 1535. 8. Amst. 1689. 12. &c. am besten c. n. v. ex rec. JANI BROUKHUSSI, Amft. 1727. 8. (I Thir. 16 gr.) Cura J. Ant. Vul. PIL. Patav. 1731. 4. (1 Thir. 12 gr.) - Le opere volgari &c. In Padoua. 1723. 4. mit Anmerkungen von den benden Brubern Dolpi; die beste Ausgabe ber ital. Werke; auch Venezia, 1741. II. 12. (1 fl. 30 fr.) q)

Philipp Beroald, der altere, Arzt, Philosoph und Nedner, geb. A. 1453. zu Bologna; lehrte hier öffentlich und mit groffem Benfall die Humaniora, und starb 1505. — Er gab mehrere Elask siter mit seinen Anmersungen heraus; z. B. Plinii hist, nat. Epist. Propertium, Virg. Sueton. Plaut. Cæsar. Lucan &c. und schrieb: Heptalogus s. VII. sapientum dicta; Orationes, Opuscula. &c. r)

q) Gyraldus de Poetis. Dial. I. p. 529. — Pope-Blount. p. 516-518. — Jovius. 1. c. p. 185-189. — Miceron. 8 Th. p. 306-320.

r) FABRICII Bibl. lat. med. at. T. V. p. 851-855. — POPE-BLOUNT. p. 515 fq. — Vossius de hift. lat. p. 598. — Jovius. p. 120 fq.

# 28. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 593

e vertheidigte. P. gelip V. schickte ibn A. 1439. als Gefandten n R. Friderich III. ertheilte ihm den Dichterfrang, und machte in zu feinem Secretar. Unter D. Micolaus V. wurde er Bifchof on Trieft, auch faiferl. Rath, ba er alebenn die wichtigfte Reichst eschafte beforgte; ferner Erzbischof von Siena, auch Legatus in bohmen und Defterreich, unter Califtus III. Cardinal; endlich ach deffen Tod A. 1458. Dabst. Er starb A. 1464. Ein groffer Staatsmann, baben gelehrt. - - Schriften: Abbreviationum Flaii Blondi Historiarum, ab inclinatione imperii usque ad tempora ohannis XXIII. P. R. Lib, XX. Basil. 1533. fol. - Comment. de estis Concilii Basileensis Lib. II. Basil. 1577. 8. - Cosmographiæ ib. II. f. Hist. de mundo universo; Liber I. in quo de Asia min, git; Lib. II. s. Europa, in quo sui temporis varias hist. completitur. Par. 1534. 8. - Comment, de rebus, quæ suis temporibus estæ sunt. Romæ. 1584. 4. Francos. 1614. fol. - Comment, in nt. Panormitæ de dictis ac factis memor. Alphonsi Arag. regis Lib. IV. lanov. 1611. 4. - De ortu, regione ac gestis Bohemorum, s. Hist. sohemica, usque ad A. 1558. Francof. 1687. 4. auch in Freneri S. rer. Bohem. - Hift, rerum FRIDERICI III, Imp. Argent, 1685. ol. — Hift. Gothica, ein Auszug aus dem Jornandes. Francof. 734. 4. u. ib. eod. in Biga librorum rariorum fol. — Germania f. Gravamina Germanicæ nationis. Argent. 1515. 4. - Epistolæ, schr nunter und intereffant. Mediol. 1473. Diefe Ausgabe enthalt nur 2. Briefe , Die Der Berfaffer als Pabft Schrieb. Norimb 1486, und 496. 4. enthalten 433. Briefe, Mediol. 1496. fol. fehlerhaft. -)rationes politicæ & ecclesiasticæ; ed. Jo. Domrn, Mansi. Lucæ. 355-59, III. 4. &c. - Opera Bail, 1551, 1561, fol. (2 Ehlr. 12 gr.,) - Opera geographica & historica, Helmst. 1699. 4. 2 fl.) x)

Aurelius Brandolini, mit dem Bennamen Lippus, wegen einer triefenden Augen; von Florenz, circa A. 1488. als ein alles

<sup>:)</sup> Cave. T. II. p. 175-177. — Oudin. T. III. p. 2643. — Du-Pin, T. XII. p. 98. — Fabricii Bibl. lat. med. 2t. T. I. p. 70-73. ed, Mansii. p. 27-30. T. V. p. 880-883. ed. Mansii. p. 300. — Popr. Blount. p. 475-477. — Vossius de hift. lat. p. 536 fq. — Chausepié v. Enéc. — Schröfths Abbild. und Lebendsesche. der Gel. i Th. p. 121-139. — Zamberger. 4 Th. p. 770-786. — Platina, Bower m. a. die das Leben der Pabse beschen haben.

geit fertiger Theolog, Kedner und Musicus berühmt. Erliche mehrere Jahre unter K. Corvin zu Ofen und Gran die Nederlin Rach seiner Rückfunst trat er erst zu Florenz in den Augustar Orden, und starb zu Rom A. 1498. an der Pest. Zu seinen Ju war er ein beliebter Prediger. — Schriften: Paradoxa chistian Lib. II. Romæ. 1531. Colon. 1573. 8. — De ratione serbei Lib. III. Colon. 1573. 8. — Dial. de humanze vitze condinant toleranda corporis ægritudine. Viennæ. 1541. 8. — Opera. Basil 1491. 1543. 8. — Einige liegen noch in Manuscript. y)

Matthaus Matia Bojardo, Graf von Scandiam, & mendant zu Reggio, starb 1494. Er war ein guter Dichter, win der griechis, und lat. Sprache wol erfahren. Man hat rendu Orlando inamorato, ein schönes Gedicht von der Liebe Reins und der Angelica. Erste Ausgabe. Venet. 1500, fol. und auch besten. Florent. 1725. 4. Uriost wurde dadurch zu seinem Ormofurioso veranlasst. — Eclogæ &c. X. Reggio. 1500. 4.

Ricco (Sirtus) Ricius Polentonus, von Padus, & 18te von den Kindern seines Baters. Er wurde A 1405. Ross oder Kanzler in seiner Baterstadt, beförderte die Geschriemen ließ dem Livius ein prächtiges Grabmal errichten, und startst A. 1463. — Seine Schristen: De ratione studendi; Epilioka hauptsächl. Lib. XVIII. de illustribus seriptoribus lat. lingua. I gen noch meistens in Manuscript. 2)

Janus (Johann) Pannonius, ein Ungar, Biffet: Funftirchen, circa A. 1460. unter R. Matthia berühmt, enter Dichter, und in der griechif. und lat. Litteratur wel erfahmein Schüler des Guarini von Berona, unter welchem er lange Ferrara studirte. Er schrieb: Panegyricos; Elegias; Epigrammannales Hungariæ in heroischen Bersen 20. a)

ij

41

1:

C

1)

#### XLVIII.

Biele Deutsche studirten auf den berühmtesten Univerficata

rini. - CZWITTINGERI Hungaria litterata. p. 287 fqq.

y) Cave. T. II. p. 210 fq. — FABRICIUS 1. c. T. I. p. 743. c. fm. Mansii. p. 272. — Vossius de hift. lat. p. 551.

z) FABRICIUS l. c. T. VI, p. 1-4. — VOSSIUS de hist. lat. p. 73+
a) FABRICIUS l. c. T. IV. p. 26. ed. MANSII. — GYRALDUS de pe
Dial. I. — BONFINII rer. Hungar. Decad. IV. Lib. 3. p. 593. ed. 9

# 😘 🔞 Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 🛚 595

burch sie die Gelehrsamkeit in Deutschland verbeffert. nehmsten deutsche Schriftsteller des 15ten Jahrhunderts find :

ζ.

Audolph Agricola, eigentlich Zausmann, geb. A. 1442. gu Baffien, einem Dorf ohnweit Groningen, von geringer Ber funft. Er zeigte viele Rabigfeit; ftubirte zu gowen, und lernte, nebst der Philosophie und den schonen Wiffenschaften, die frangosis iche Sprache, die Mufit und Mablertunft; reif'te durch Kranfreich innd Mtalien; hielt fich besonders zu Rerrara auf, mo er den Cheos dorus Baza über den Aristoteles horte, und fich megen feiner gus Rach seiner Rucktunft wurde er ten Schreibart beliebt machte. Syndicus der Stadt Groningen , und an den hof R. Marimis lians 1. gefchickt. Seine Liebe jum Studiren und Reisen war zu groß, als daß er fich burch die viele angebottene Stellen wollte binden lassen. Endlich hielt er sich ben Joh. Camerarius Dals burg, Bifchof gu Borms auf, ben er in ber griechischen Sprache unterrichtete. Er hielt theils ju Borms, theils ju Beidelberg of fentliche Borlesungen. Erst in seinem Alter lernte er noch die hebräis fche Sprache von einem Juden , ben ber Bifchof beswegen gu Worms unterhielt. Er farb fruhzeitig, ben 25. Oct. 1485. æt. 42. zu heidelberg ohnverhenrathet, und wurde daselbst in einer Arancis caner & Rleidung bengefest. Reuchlin bielt ibm die Trauerrede. Seine Zeitgenoffen, besonders Erafinus, baben ihn mit den gros ften Lobfpruchen beehrt , die er groffentheils zu verdienen fchien. Man ruhmt ihn als einen ehrlichen, aufrichtigen, maßigen und immer aufgeraumten Mann. - - Schriften: De inventione Dialectica Lib. III Colon. 1538. 4. eod. Par. sonft oft gedruckt. Gebr grundlich ; auch ins Stalienische überfest. Venet. 1567. 4. Barther 1emi Latomus machte einen Auszug, der oft in 8. gebruckt ift. -Propædeumata Dialecticæ inventionis. Colon. 1538. 8. - Scholia in Cic. Or. pro Lege Manilia. - Comment. in aliquot Senecæ declamationes. Basil. 1529. 8. — Orationes IV. — Epistolæ. — Carming & Epitaphia. - Scholia in Boëthii Lib, V. de Consolatione. Colon. 1535. 8. Basil, 1570, fol, &c. — Opuscula. Antw. 1511. 4. — Opera omnia. Colon. 1539. IL 4. ed. ALARDUS. b)

b) CAVE. T. II. p. 188 fq. - FABRICIUS 1. c. T. VI. p. 359 - 363. -POPE-BLOUNT. p. 479-481. - SWEERTH Athena Belgica. p. 663 fq. - PANTALEON Profopogr. T. II. p. 449 fq. - JOVIUS. p. 76 fq.

Ungenannten bermehrt. Par. 1512. 4. ib. 1531. 4. ib. 1546. 4. auch in Fabricii Bibl. ecclef. Hamb. 1718. fol. 3mar muhfam gufams mengetragen, aber wegen Mangel ber Rritif bie und da fehlerhaft. - Chronicon insigne monasterii Hirsaugiensis, Dioecesis Spirensis ab A. 830. usque ad A. 1370, emendatum & auctum ex MS. auctoris, a Frenero in operibus auctoris; wurde auch zu Basel in fol. ges bruckt. - Chronicon monasterii Spanheimensis ab A. 1124-1511. Breber gabe juerft beraus mit der Kortfegung eines unbefannten Schriftstellers; daben ift die umftandliche Lebensbeschreibung bes Trithems. - Epistolar, fam Lib. II. Es find 140. Briefe, die an Rurften, Bischoffe und gelehrte Manner in Deutschland geschrieben wurden. Ihre Angabl mar weit groffer. - Alle diefe Schriften befinden fich in der Sammlung, welche Kreber veranstaltete: Opera historica, ed. MARQUARDO FREHERO. Francos. 1691. II. fol. (3 Thir. 8. gr.) - In einer andern Sammlung, welche ber Jes suit Joh. Busque besorgte: Opera spiritualia, Mogunt. 1605. fol. (6 Thir.) befinden fich folgende Schriften : Chronicon monafterii S. Jacobi mai. in suburbio Herbipolitano; steht auch Jo. Pet. Lud-WIGII SS rer. Herbipol. Francof, 1713. fol. — De viris ill. ord. S. Benedicti Lib. IV. Colon. 1575. 4. — Comment. in regulam S. Bened. - Sermones ad Monachos Lib. II. - De triplici regione Claustralium Lib. III. - De vitæ sacerdotalis institutione. - De vanitate huius vitze. Mogunt. 1495. 4. - Epistolæ ad familiares &c. - Eben diefer Bufaus gab noch eine andere Sammlung unter dem Titel heraus : Paralipomena Opusculorum Petri Blesensis, Jo. TRI. THEMII & HINCMARI. Mog. 1605. 8. Colon. 1624. 8. Darin fle. hen: Antipalus maleficiorum Lib. IV. - Curiositas regia s. VIII. Q. theol, ad MAXIM. I. propositæ. - De laudibus & viris ill. ord. Carmelitarum Lib. II. &c. - Auffer Diefen Sammlungen fommen noch vor: Philosophia naturalis de Geomantia, Argent. 1609. 8. -Tr. chymicus de lapide philos. - Annales Hirsaug. In monast. St. Galli. 1600. 1703. II. fol. (4 Shir.) - Polygraphize Lib. VI. Francof. 1606. 4. auch ins Frangof. überfett. Paril. 1625. 4. -Steganographia. Francof. 1606. 4. Darmstadii. eod. & 1621. 4. (50 fr.) — Es wurde anfangs wegen ben Geifterbeschworungen und herenzeichen fur ein Zauberbuch gehalten. Einige fanden nach ihrer Einbildung himmlische Weisheit darin. c)

c) CAVE, T. II. p. 203-206. - FABRICIUS L, G. T. IV. p. 491-469. c.

Die schönen Wiffenschaften und die Theologie, hernach zu Beibel berg unter Aud. Ugricola, die Beredfamfeit und Dichtfunft, auch bie griech und hebr. Sprache. Ferner begab er fich nach Erfurt, Leipzig und Roftof, wo er fich burch Lehren Geld sammelte. Er gieng hierauf nach Italien, und horte ju Dadug, Kerrgra, Bologna und Rom die berühmteften Manner; gieng nach Bolen, mo er noch die Aftronomie unter Alb. Brutus studirte. Nachdem er von R. Briderich III. A. 1491. ju Murnberg ben Dichterfrang ems pfangen hatte, - ber erfte dem biefe Ehre in Deutschland wieder fuhr - fo befuchte er noch 10. Jahre die damals 15. berühmte Universitaten in Deutschland , feine Renntniffe gu erweitern. Ends lich wurde er A. 1501. ju Wien jum ersten Professor der Berede famfeit und Dichtfunft ernennt; und R. Marimilian I. ertheilte ihm bas Privilegium andern, die er fur tuchtig hielt, den Dichters Frang aufzusegen. Auch wurde ihm bald nach feiner Ankunft in Bien, die Aufsicht über die R. Bibliothef anvertraut. Er ftarb das felbst A. 1508, den 4. Kebr. Ueberall suchte er die Gelehrsamteit au befordern. Bu dem Ende hatte er fchon ben feinem Aufenthalt ju Beidelberg eine gelehrte Gesellschaft errichtet, von welcher ber Bischof zu Worms, Joh. Camerarius Dalburg, Borftcher mar. Wenn er nicht durch einen fruhzeitigen Tod der gelehrten Belt entriffen worden ware, fo murde er gewiß auch manche Proben feiner hiftorischen Gelehrsamkeit, die er durch die auf feinen Reifen angestellte Unterfuchungen bereicherte, gegeben baben. - - Schrife ten: De origine, fitu, moribus & institutis Norimbergæ, ib, 1501. 8 daben Vita divi Sebaldi urbis Norimb, patroni, in Berfen bes findlich. - Amorum Lib. IV. Norimb. 1502. 4. Elegien, darin er Die Liebeshandel feiner 4. Benfchlaferinnen , Bafiline , Elfule, Urfule und Barbara, nicht gang gefittet ergablt. — Odarum Lib. IV. Argent. 1513. 4. — De moribus & situ Germaniz. ib. 1610. 8. Auch ein Gebicht. - De Vittula fluvio, ein Gebicht, in Pisto-RII SS, rer. Polon. Basil. 1582. fol. — De conscribendis epistolis. Colon. 1573. 8. — Ed. Opera Hroswitæ, ill. virg. & monialis &c. Norimb. 1501. fol. Celtes hatte die Schriften diefer Ronne in eit nem Rlofter gefunden. I. S. Schurzfleisch beforgte 1700. eine neue Ausgabe. - Eben fo entder e er auch die Fabeln des Phadrus und die Tabulas Peutingerianas f. Theodosianas. Diese ift eigentlich eine Tabula Geographica, welche R. Theodos II. entweder mahlen

wehr verbeffern ließ; daher wird sie Tabula Theodosom - mit mehr aber Peutingeriana s. Augustana genennt, von ihrem vormigen Besißer Conr. Peutinger von Augstourg, der daselhst Sent tar, D. iur. und kaiserl. Rath war. (S. Hist. vitw atque mein. Conr. Peutingeri &c. Aug. Vind. 1783. 8.) Deutinger erbte sie we Celtes, und der Prinz Eugen kauste sie von den Peutingenika Erben. Jezt wird sie in der R. Bibliothef zu Wien ausbewähl. Daß aber bende einerlen senen, läugnet mit Recht Gerard lied mann in seiner Anthologia lat. T. II. p. 31, 2-397. Franciscu Christo. von Scheyb, eiu Patricier von Costanz, ließ sie mit gelehrten Abhandlungen abdrucken: Peutingeriana tabula ltinerm, quw in Augusta Bibliotheca Vindobonensi nunc asservatur, scarre exscripta. Vindob. 1753. fol. reg. g.)

Rudolph Cange, aus Westphalen; studirte zu Deventer, me genoß hernach in Italien den Unterricht der damals berühnten Gelehrten. Er wurde Domherrn zu Münster, errichtete dastismit Genehmigung des Bischoss, eine berühmte Schule, und ber ferte sich, die eingerissene Barbarei aus Deutschland zu verdanna und die wahre Gelehrsamseit zu befördern. Er starb A. 1519. B. 1. —— Schrieb schöne Gedichte: De excidio Hierosolymae poleme; De Apostolo Paulo; De Maria virgine; De tribus magis & Epistolas &c. h)

Schnaben. Er legte sich nebst der Rechtsgelehrfamteit, auf Ers chen und Dichtfunst; erhielt von R. Maximilian I. den Dicht frauz, erflarte von A. 1497. als Professor die alten Classifer publingen, und starb A. 1514. Er beförderte nebst andern die sicheratur und das Studium der reinen lat. Sprache in Deusch land. — Schriften: Facetiarum Lib. III. Argent. 1603. 8. Er was schmußig. — Apophthegmata aliquot Imperatorum rom. se Aen. Sylvium & H. B. inter alia Collectanea. Francos. 1602. sid p. 175. — Triumphus Veneris. Argent. 1515. 4. sehr rar. Ein beissende Sathre gegen die Mönche. — Opuscula. ib. 1513. 4 i

fq. — Adami Vitz Germ. philos: p. 13 sqq. — Freheri Theatrus or doct. — Miceron. 12 26. p. 327-335.

h) Fabricius I. c. T. IV. p. 714 fq. — Vossius de hift. lat. p. 576-Adami Vitæ Germ. philof. p. 16 fq. — Pantaleon Prolopogr. Battl
i) Cave. T. II. p. 211 fq. — Fabricius I. c. T. I. p. 491 fq. — Vossi

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 601

Johann Regiomontanus, eigentlich Möller, wird auch Job. Germanus ober Francus genennt, geb. A. 1436. ju Ronigeberg, einer fleinen Stadt in Rranten. Schon in feinem 12ten Jahr gieng er auf die Univerfitat nach Leipzig; balb aber nach Wien zu bem berühmten Mathematiter, Ge. Durbad, ber i ihn unter seine Zuhorer und Freunde aufnahm, und 10 Jahre bis an seinen Lod ben fich behielt. Er wurde bernach an deffen Stelle 1 als Prof. Math. berufen , doch rei'fte er noch A. 1461. mit Beffas : rion nach Stalien, die griechische Sprache gu lernen, bamit er bie Schriften des Dtolemaus u. a. Griechen defto grundlicher verftes hen mochte. Dort borte er den Georg von Trapezunt und ben Theod. Gaza. Nach feiner Ruffunft befuchte er ben Ronia in Ungarn Marthias Corvinus, ber ihn nicht nur berrlich beschents te, sondern ihm auch ein Jahrgeld von 100 Ducaten auswarf. Begen dem Rrieg zwischen Defterreich und Ungarngverlies er Bien, und wahlte A. 1471. Murnberg zu feinem Aufenthalt, theils wegen Der vielen Runftler, Die ihm ben Berfertigung feiner mathematis fchen Inftrumenten zu mechanischen Werten an Sanden geben, theils wegen der Raufleute, Die feine weitlaufige Correspondens unterftußen fonnten. hier errichtete er eine Druferei, wozu ibm ein gelehrter Burger bie Roften ichof. Auch veranlagte er bie Burs ger, fich mit allem Gifer auf die Mathematit zu legen. Uebers haupt trug er febr viel zur Aufnahm diefer Wiffenschaft sowol, als ber Aftronomie und Mechanif ben. Gein Aftrarium avtomatum perpetuo mobile, feine eiferne Fliege, fein fliegender bolgerner Adler 2c. find Beweise davon. D. Sirens IV. ernennte ihn jum Bischof von Regenspurg, und berief ibn A. 1475. wegen der Calendervers besserung nach Rom, wo er aber A. 1476. æt. 40. entweder an der Deft, oder un bengebrachtem Gift ftarb. Er hat zuerft die Mathes matif mit der Raturlehre glucklich verbunden. - - Schriften: PTOLEM.EI Almugesti f. magnæ constructionis Epitome. Er sette Die angefangene Arbeit bes Durbachs, der die 6 erften Bucher perfertigte, rubmlich fort, und vollendete die 7 legtern Bucher. -De Triangulis planis & sphæricis Lib. V. Norimb. 1533. fol. Das

<sup>1.</sup> c. p. 583. — HANCK de SS. rer. rom. p. 209 sq. 346 sq. — Adams Vitæ Germ. philos. p. 12. — Burkhardus de fatis Linguæ lat. T. IL. p. 317-358. — Boeks Gesch. der Univ. Lubingen. p. 44 sq.

# V. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 603

and farb A. 1528. — — Schriften: Epitome Imperatorum ac rerum in Germania gestarum. Basil. 1532. Marp. 1562. 4. (16 gr.) auch in Schardii SS. Germ. T. I. p. 170. — Adolescentia. Argent. 1514. 8. — (Poemata varia &c.) De Germanicæ nationis gravaminibus contra sedem & curiam rom, in Freheri SS. Germ. T. II. p. 373. m)

Albert Brang, aus einer angefehenen Familie gu Samburg, Doctor der Theologie und des canonischen Rechts; lehrte als Pros feffor ju Rostof die Theologie und Philosophie, wurde A. 1482. das felbst Rector, julest Canonicus, Professor Præbendæ maioris primæ, Lector theologiæ primarius und Syndicus zu hamburg, und ftarb A. 1517. Da er noch turg vor feinem Tod von dem Refors mationsgeschaft bes Luthers borte, fo fagte er: Vera quidem dicis, bone frater, sed nihil officies. Vade igitur in cellam tuam & dic; miserere mei Deus. - - Schriften: Metropolis, f. Hift. eccl. de ecclesiis in Germania, maxime vero Saxonia Caroli M. ætate fundatis vel instauratis ab A. 780-1504. Lib. XII. Basil. 1548. Francos. 1576. 90. fol. (3 Thir.) - Hist. Saxonicz Lib. XIII. Colon. 1520. Francof. 1575. 80 fol. (2 Thir.) Deutsch durch Bas. Saber von Go: rau, Leipz. 1563. fol. (2 Thir.) Fortgefest burch Dav. Chytraus bon 1500 - 1540. Witteb. 1585. fol. - Hist Vandalicæ Lib. XIV. Colon. 1519. fol. Francof. 1575. 80. 1601. fol. (2 Ehlr.) Witteb. 1588. fol (2 Thir.) Deutsch durch Steph Macropus (Großfuß) Lubet. 1600. fol. - Chronicon gentium septentrionalium s. Daniæ, Sueciæ, Norwegiæ, Argent, 1546. c. add. per J. Wolfium, Francof. 1575, fol. (16 Thir. 16 gr.) ib. 1583, fol. (4 Thir. 12 gr.) Deutsch Strafb. 1545. fol. (2Thir.) Alle diefe Berte fangen von den Reiten Carls des Gr. an, und geben bis A. 1504. &c. Man bes schuldigt den Berfaffer des Plagii. n)

Peter von Andlo, ein berühmter Aechtsgelehrter aus einem alten adelichen Geschlecht, bas von Rom ins Elfaß gezogen war. Er wurde Probst zu Lautenbach, Canonicus zu Colmar, Prof. iuris canon. und Vicefanzler der Universität zu Basel, wo er von 1465-75. De:

m) CAVE. T. II. p. 220. — VOSSIUS de hist. lat. p. 576. — PATALEON. T. III. p. 20. — SCHOEPPLINI Vind. Typogr. p. 52 sq.

n) Cave T. II. p. 242 fq. — Fabricii Bibl. lat. med. æt. T. I. p. 104 fq. — Vossius de hist. lat. p. 587. — Pantaleon. T. II. p. 476 fq. — Bayle h. v. — Reimmanns Hist. litt. 3 Th. 3 Saupt s. p. 325-332.

n erft Drediger ju Frenburg, bernach zu Burgburg, endlich zu Strafburg, wo er 33 Jahre sein Amt an der hauptfirche befleides e, und A. 1510. ftarb. Er war ein fehr beliebter Brediger, wols batia gegen die Armen, frengebig, und eifrig fromm, und wurde elbft vom R. Maximilian hochgeschatt. Nur die Bischöffe und Ponche waren ihm nicht gewogen, weil er gegen ihre Unwissens eit und verderbte Sitten in seinen Schriften und Predigten heftig iferte. - - Schriften: Sermones & varii tractatus. Argent. 1514. 518. und 1515. fol. - Navicula f. speculum fatuorum ad Narragoiam ib. 1510. 1511. 1513. 4m. find 110 Dredigten, bie er uber Brands Marrenschiff gehalten; auch Deutsch: Weltspiegel oder Larrenschiff ic. Basel. 1574. 4. und Straft. 1520. fol. - Naviula poenitentiæ &c. Vind. 1511, fol. 1517, 4. Argent, 1512, 1519. . find Predigten; Deutsch, Augst. 1514. fol. - De septem pecatis mortalibus; Tropi, s. Sales &c. - Opera, Argent, 1510, 1518. ol. - Proftspiegel; eine Postill über die Evangelien. ib. 1515. u. 522. fol. - Bredigten und viel gute Lebren ec. Augsp. 1510. fol. uch vorber 1508. Sie wurden von 1488 : 1501. gehalten. — Bon em menschlichen Baum zc. Straftb. 1521. fol. find auch Bredigten om 1 Merz 1495. bie Charfrentag 1496. gehalten. - Granatapfel :, ib. 1511. fol. - Die Emeis, ober bas Buch von ber Omeifen : ib. 1514. und 1516. fol. mit holischnitten. - Baternoffer ic. ber Auslegung über das Gebet bes hErrn. ib. 1515. fol. aus dem iteinischen überset; lat. 1510. 4. enthält 59 Predigten. — Bon em Baum des ewigen Lebens zc. (23 Predigten) ib. 1518. fol. hristliche Bilgerschaft zum ewigen Baterland zc. Bafel. 1512. fol. zit Holischnitten; lateinische Peregrinus &c. Argent. 1513. 4. pistolæ de modo prædicandi dominicam passionem. Argent, 1505. 4. - Fragmenta passionis Domini nostri J. C. ib. 1508. 4. Deutsch, nit holsschnitten. - Das Schiff des heils zc. Strasb. 1512. fol. ift ein Auszug aus ber Navicula poenitentiæ oder bem Schiff der Joeniteng, mit Holzschnitten. — Das Evangelibuch mit Predigten nd Auslegungen. ib. 1515. fol. - Noch mehrere Predigten und 1t. Abhandlungen, alle febr frenmuthig und rar. Auch edirte er )pera Gersonis, ib. 1488. III. fol. q)

<sup>)</sup> CAVE. T. II. p. 217 fq. — ADAMI Vitæ theol. p. 3-6. — PANTA-LEON. T. II. p. 474. — BEATI RHENANI VITA eius. — FABRICII

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 607

Joachim Casar ober durch Anagramm Aeschacsus Major übersette es ins Lateinische: Scrutinium religionum. Lips. 1622. Jenze. 663. 8. Aber er verwirrte seine Uebersetzung durch Vergleichung Ner Spanischen Ausgaben. Leffing übersetzte es Deutsch, Leipz. 752. 8. 2te verbesserte Ausgabe, mit Anmerkungen und Jusagen on Joh. Jac. Webert. Wittenb. 1785. 8. (1 fl. 30 fr.) und soist sichs lesen. 8)

Da die Entdeckung von Amerika und der herumliegenden Inein so vieles theils zur Nature und Menschenkenntniß, theils zu Beforderung der Handlung und Schiffarth bengetragen hat, so mussen wir noch die 3 Manner kennen lernen, durch welche diese prosse Unternehmung veranlaßt und ausgeführt worden ist: Marsin Behaim, Christoph Columbus und Americus Despucci, veren Andenken unsterblich bleiben wird. Jene kunne und grauses we Eroberer, die nach ihnen folgten: Ferdinand von Cortez, ver A. 1504. nach Indien auslief, ganz Meriko 1521. dem Spanischen Scepter unterwarf und A. 1554. æt. 63. in Spanien starb—und Franz Dizarro, der A. 1525. nebst Diego Almagro unter unaussprechlichen verübten Grausamkeiten Peru sur Spanien erz berte — überlassen wir der bürgerlichen Geschichte. t)

Martin Behaim, vermuthlich A. 1436. aus dem alten Geschlecht der Bohemorum de Schwarzbach zu Rürnberg gebohsen. Er legte sich anfangs auf die Raufmannschaft und besonders auf den Luchhandel. Er kam 1480. nach Portugal, machte sich wurch seine kosmographische Renntnisse daselbst beliebt, daß er 1. 1484. den der Flotte, die unter dem Admiral Diego Can aussief, neue Entdekungen in Africa zu machen, als Rosmograph aus leskellt wurde. Nach seiner Rükkunst 1485. machte man ihn zum Litter. Hernach henrathete er, auf der Asorischen Insel Fanal, sie Lochter des Ritters Johst von Gürter, die ihm 1499. einen Sohn Martin gebar. Zu Rürnberg versertigte er A. 1490. oder 31. seine Erdfugel. Da ihn der R. von Portugal 1494. nach

<sup>3)</sup> STRUVII Bibl. philof. T. II. p. 93 fq. — Mornofii Polyhift. — Allg. Deutsche Bibl. 65 B. p. 244 fqq.

t) Cortez bat selbst seine Reise in 4 Buchern; Anton von Solis aber am besten besten Leben beschrieben, das auch ins Französische übersett wurde. S. Cortez und Pizarro durch Campe; auch Robertsons und Ryssel Gesch, von Amerika.

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 609

von Genua vor, und bat um Unterftugung. Er wurde abet ein mußiger Projectmacher abgewiefen. Sest wenbete er fich nach Man nahm seinen Plan gut auf; lotte feine Gebeimniffe us, und lies einen Seecapitain beimlich auslaufen, ber betti ichen Columbus die Ehre der Entdeckung rauben follte. Et aber, da es ihm an Geift und Muth fehlte, bald wieder gus Best verlies der groffe Mann den undankbaren Sof, und g nach Madrid; wo er von ferdinandus Catholicus und en Gemalin Isabella gnabig aufgenommen, aber auf die Ens ing des Rriegs mit den Mauren, die noch Granada inne hatten, roftet wurde. Um in feiner Sache gewiß zu gehen, und feine gu verlieren, schickte er feinen Bruder Bartholomaus mit feis plan nach Engelland. Diefer hatte das Ungluck von den raubern gefangen, in die Sclaverei gefchlept, und erft nach eis n Jahren wieder fren zu werden; da er alsdenn in den arms iften Umftanden nach London tam, und erft durch Zeichnen und Berkauf felbstverfertigter gandcharten fich zu Unschaffung ans idiger Rleidung Geld sammeln mußte, daß er ben Sof erscheinen nte. Columbus mußte fich lang ungewiß herumziehen laffen, :be von Unwissenden versvottet und verleumdet, und faßte ends den Entschluß, selbst nach Engelland zu reifen. Schon war er bem Dege, als er unvermuthet an den Spanischen hof zus jerufen und noch glucklich eingeholt wurde, nachdem feine beis Freunde Quintanilla und Santangelo fein Gefuch nach ges gtem Krieg der Mauren in Erinnerung gebracht hatten. ig alles glucklich. Der Plan wurde genehmigt. Er erhielt die rde eines Dicetonigs fur fich und erblich fur die Seinigen. ete 3 kleine schlechte Schiffe aus; verfah fie für 90 Mann auf Ronate mit Lebensmitteln; alles für 24000 Thir. Columbus prach, um alle hinderniffe aus dem Bege zu raumen, den 8ten il ber Roften zu leiden, hatte fich aber auch bagegen ben 8ten il des Gewinftes ausbedungen. Mun lief er ben 3 Augst. 2. unter dem lauten Zuruf vieler Zuschauer von Palos feperlich , und feegelte unter vielen abmechselnden Befahren, unter ichen Emporungen bes Schiffsvolks gegen die Rangrifche Ins Nach allen ausgestandenen Muhfeligkeiten, in welchen er fich jer großmuthig bewies, entdeckte er, unter allgemeinem Freus Befchren feiner Begleiter, die ihn fur; vorher ju ermorden drobs

# 23. Anfang u. Fortgang b. Gelehrsamt. 613

ften von Baria bin, fuhr an dem festen gand in den Meritanischen Meerbusen, entbectte Merito, und fam mit groffem Gefchren ben 15 Nov. 1498. im Triumph nach Spanien gurud. Jest gab er por, er sene ber erste Entbefer des festen Landes., ohngeachtet er mit fremdem Ralb gepfügt, und alles nach Columbens Plan aus geführt hatte. Ein Jahr nachher landete er mit 6 Schiffen auf ben Antillen, ferner auf ben Ruften von Guanana und Benezuela, und kehrte im Nov. 1500. nach Cabir guruck. Beil aber die Spanier feine Berdienste nicht genug belobnten, so gieng er zu Immanuel dem Groffen, R. in Vortugal. Diefer lies fiche reuen, den groß fen Columbus verfannt, und fo schnod abgewiesen zu haben. Er folgte Spaniens Benfviel; lies ein Geschwader ausruften, um den lang gefuchten Beg nach Oftindien um Afrifa berum zu entbecken. Er mablte zu dieser Rahrt den Dasco de Gama, einen verdienst pollen und erfahrnen Seemann, ber im Stande mar, allen Gefahe ren mit unerschrokenem Muth Trog zu bieten. Diefer entdefte auch wurflich das Borgebirg der guten hofmung, die Rufte von Zanques bar, ferner den 22 Man 1498. die Rufte von Indien; er landete auf ber Malabarifchen Rufte, auf ber Salbinfel biffeite bes Ganges, au Ralifut; und so erofnete er für Vortugal eine ergiebige Quelle des Reichthums. Der Konig lies hernach eine ganze Flotte ausrus ften, um bie burch ben Bama gemachte Entdefungen gu mugen, und ernannte den Rabral tum Befehlsbaber. Da biefer Die ges fahrlichen Rlippen der afrifanischen Ruften vermeiden wollte, und in ben Ocean gegen Beften fleuerte, fo entdectte er , ju feinem groß fen Erstaunen, aufälligerweife bas reiche Brafilien in Gubamerifa. Despucci machte seine britte Reise nach Westindien; er lief mit 2 Schiffen den 13 Man 1501. ju Liffabon aus; feegelte langft ben Ruften von Afrita, bis an Sierra Liona, und an die Rufte von Angola, an den Ruften von Brafilien, und jenfeits des Aluffes Plata: er tam den 7 Sept. 1502. nach Portugal juruck. Der Ronig vertraute ibm 6 Schiffe. Mit diesen fuhr er den 10 Man 1503, jum aten mal aus; feegelte an ben Afrifanischen und Brafilischen Rus ften, in hofnung einen Beg ju ben Moluffifchen Infeln gu finden. Meil ihm aber bie Minde entgegen maren, fo fchiffte er gurud, und fam den 18 Juni. 1504. in Bortugal an. Er beschrieb seine Reis fen, und farb balb bernach. Er wußte seine Thaten in ber Relt auszuposaunen, und seine Erzählungen fo fchlau einzurichten, baf

#### V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 615

Johannes Capistranus, geb. A. 1385. in dem Dorf Eapisstrano in Abruzzo; ein Franciscaner, und A 1446. Inquisitor-sidei; ein hestiger Versolger der Rezer und besonders der Hussiten; ein beliebter Prediger oder vielmehr Marktschrener zu seiner Zeit; denn er zog herum und predigte mit vielen Gesticulationen auf den Straßssen. Er starb zu Villach in der Dioces Fünskirchen A. 1456 æt. 71. und wurde von Gregor XV. heilig gesprochen. — Schristen: Tr. de Papæ & Concilii auctoritate; steht in Tractatibus iuris. Venet. 1584. T. XIII. P. I. p. 13. — Speculum conscientiæ; ib. T. I. p. 323. — Tr. de Canone poënitentiali; ib. T. XIV. p. 395. — De Excommunicatione; ib. p 388. — De matrimonio; ib. T. IX p. 77. &c. Noch viele ungedruft, aber auch unbedeutend. Ob dessen Werfe, woran Joh. Unt. Sessa 20 Jahre gesammelt, würklich in 17. Bänden in sol. gedruckt worden senen, weiß ich nicht. a)

Detrus de Matalibus, oder dei Nadali, aus einem alten patricischen Geschlecht zu Benedig; war daselbst von A 1363. Pfarerer an der Apostelkirche, und von A. 1370 – 1406. Bischof zu Equivlino oder Jesolo, da er starb. Man hat von ihm nur Catalogum Sanctorum in 12 Büchern, Vicentiæ. 1493. fol. Venet. 1516. 4. Lugd. 1542. fol. b)

Dominicus de Flandria, aus Flandern, trat in Italien in den Dominicaners Orden; lehrte die Theologie zu Bologna, wo er . A. 1500. starb. — Schriften: Quæstiones metaphysicales in Aristotelem; Quæst. XX, in libros posteriorum analyt. Arist. — Quæst. XXIII. in elenchos Arist. — Quæst, quodlidetalex; Comment. in libros phys. Arist. &c. Miles in scholastische barbarischem Ton. c)

Johannes Capreolus, von Languedoc; trat zu Robes in ben Dominicaner : Orden; wurde D. Theol zu Paris, Rector studii Tolosani; gieng 1426, nach Rodes zuruf, und starb daselbst A. 1444. Er soll der Kirchenversammlung zu Basel 1431. bengewohnt haben.

— Schriften: Comment. in Lib. IV. Magistri sententiarum, Ve-

a) CAVE. T. II. p. 153. — FABRICII Bibl. lat. med. T. IV. p. 914. — WADDING de SS. ord. minor. — BAYLE. h. v.

b) CAVE. T. II. p. 186. — OUDIN. T. III. p. 2647. — FABRICI: Bibl. lat. med. T. V. p. 282 fq. — Vossius de hist. lat. p. 543. — Zambers ger. 4 Lh. p. 645 fqq.

c) GADDI de SS. eccl. - FABRICIUS I, e. - ECHARD de SS. ord. Deminican.

# 3. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 617,

Johann Buf von Sufpnec oder Suffenig einem Dorf im Pras chiner Crais in Bohmen, geb. den 6 Jul. 1373. von armen Aeltern. Da er feinen Bater fruh verlohren hatte, fo forgte feine Mutter befto mehr für feine Erziehung. Er legte einen guten Grund in ben Schulen, famulirte wegen feiner Armuth ju Prag; wurde A. 1393. Baccalaureus, und 3 Jahre nachher Magister; A. 1400. Prediger an der Bethlehemscapelle ju Prag, und Beichtvater ben ber Gemalin des R. Wenceslaus; 1401. Decanus der theologischen Facultat, und 1409. Rector der Universität. Als Realist widersexte er fich den Nominalisten, und wurde von ihnen noch zu Cofinis ges brudt. Die Deutschen, welche ber lettern Secte zugethan maren, hatten sich ben der Universitat 3 Stimmen , gegen die Vorrechte ber Bohmen , jugeeignet. Buf vertheidigte die Rechte der Bohs men, und brachte es ben dem hof dahin, daß diefe wieder 2 Stims men erhielten. hierauf verlieffen die Deutschen Prag, jogen gu Taufenden nach Leipzig, und gaben zu Stiftung der dafigen Univers fitat Anlag. Buf murde burd Wiclefs Schriften immer mehr jur Erfenntnig der Bahrheit gebracht. Er pries deffen Lehre in-feinen Predigten an; eiferte gegen die Lafter der Geiftlichfeit, und wiber Die pabfiliche Gewalt. Seine Beredfamteit, feine Frommigfeit und fein unftraflicher Bandel verschaften ibm in Bohmen einen groffen Anhang. Seine Feinde flagten ihn ben dem Erzbischof Sbinto gu Prag als einen Reger an. Diefer unterfagte ihm bas Predigtamt, und lies die Bucher des Wiclefs verbrennen. Zuff entwich in feis nen Geburtsort, und fuhr fort, seine Lehre durch Predigen und Schreiben auszubreiten. Man flagte den neuen Prediger (fo nannte man ihn) zu Rom an ; er wurde citirt, erschien aber nicht; wurde, ohngeachtet der R. Wenzel den Pabft durch eine Gefands schaft zu befanftigen fuchte, mit dem Bannfluch belegt; und appele lirte an Christum, den bochsten Richter. Er wurde von Raifer Sicismund auf die Rirchenversammlung zu Rostnis citirt, ber ibm in einem Geleitsbrief von Speier d. d. 18. Oct. 1414. allen ficern Geleit, Schuz und Schirm versprach, daß er fren, ficher, mu angefochten und ohne alle hinderniß nach Roftnig ziehen; und eben fo wieder zuruckfehren follte. Auf diefe faiferliche Bufage verlies fich der gute Mann; er machte fich den 15 Oct. in Begleitung einis ger bohmischen Frenherrn Wenzels von Tuben, Joh. von Chlum Beine. Cazenbots 2c. auf den Weg, wurde überal unter dem Zw

Mannes blieb nicht ungerächet. Aista und Drocopius vergoffen mit ihren gemafneten fiegreichen herren Strohme von Blut, gers forten Stadte und Rlofter in Bohmen, megelten und verjagten die Monche, und straften die an Buk verübte Grausamteit. Raifer lies sichs nun zu spat reuen, fein gegebenes Wort gebrochen au baben. Go lang Menfchen fublen, werden fie Buffens Morder verabscheuen, und seinen unschuldigen Tod bedauern. - - Schrifs ten: Explicatio Symboli, Decalogi & Orationes dominicæ; De decimis; De corpore Christi; De indulgentiis; De ecclesia; De antichristo; De sacerdotum & monachorum abhorrenda abominatione in ecclesia Christi; De abolendis sectis & traditionibus hominum; De pernicie traditionum humanarum; Comment, in VII. epift. Canonicas; De adoratione &c. Sermones; Epistolæ. Ginige von biefen Merten lies Otho Brunsfeld theils einzeln, theil zusammen brucken; alle aber, nebft den Documenten, Briefen, Bullen zc. welche die Ges schichte des zuß, hierommus von Prag und Wiclefs erlautern, find gesammelt unter bem Litel: Historia & monumenta Jo. Hussz & HIER. PRAGENSIS &c. Norimb. 1558. II. fol. (62hlr.) wegen der groffen Geltenheit wieder aufgelegt ib. 1715. II. fol. (6 Thlr.) — De unitate ecclesiæ, (Moguntiæ) 1520. 4. — Epistolæ, c. præf. Lutheri. Wittemb. 1537. 8. Enthalten wichtige Nachrichten. g)

Hieronymus von Prag, aus dem adelichen Saufe von Saul fisch, Buffens Bertrauter; ftubirte auf verschiedenen Universitaten in Frantreich, Deutschland und Engelland; brachte Wicless Schrifs

g) CAVE. T. II. p. 102 - 104. — OUDIN. T. III. p. 2229. — PANTALEON Prosopogr. T. II. p. 379. - FABRICII Bibl. lat. med. T. III. p. 903-910. — CHAUFEPIÉ h. v. — SEYFRIDI Comment. de vita, fatis & scriptis Jo. Hussi. Hilperhuse. 1743. 4. (10 gr.) — Jac. Lenfant Hist. du Concile de Constance. Amst. 1714. 4. — Caspar Royto, Pref. ber Richengesch. zu Gras, hernach zu Prag , Geschichte der groffen allgem. Kirs chenversammlung zu Roftnig. Wien. 1782-85. IV. gr. 8. Sehr freymathig und mahrheitliebend. - Bachar. Theobalds Suffitenfrieg ober Gefdicte des Lebens und der Lehre Joh. Zuffens. Breflau. 1750. III. 4. vorher Murnb. 1621. 4. und lat. Frankf. 1621. fol. — Zamberger. 42h. p. 653-660. - FLACII Catal, testium verit. ed. Lugd. 1597. T. II. p. 827 fg. - Wilh. Gilpins Biographie ber befannteffen Reformatoren vor Luthes to 1c. aus bem Engl. Frankf. 1769. g. p. 153 - 234. - Reimmanns Hift. litt. 22h. p. 257-260. — Leben, Lehre, Banbel und Lob bes im Jahr 1415. lebendig verbrannten Joh. Zuß, von W. Z. J. Nom, (Prag) 1784. 8. ift gegen Royto entbehrlich.

#### B. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 621

gie unter Deter d'Ailly; wurde Procurator der gallischen Ration auf der Universitat; tam als Gefandter A. 1387. jum P. Clemens VII. nach Avignon; folgte A. 1393. dem Deter d'Ailly (de Alliaco) als Kanzler der Universitat, gerad unter den miglichen Ums ftanben, die durch die Streitigkeiten der Bergoge von Orleans und Burgund veranlaßt wurden. Seine Gelehrsamkeit verschafte ihm ein so groffes Ansehen, daß man ibn ben allen wichtigen Borfallen brauchte. Er wohnte ben Rirchenversammlungen ju Rheims, Bifa und Rofinit ben, hatte überal ein groffes Sewicht; suchte bem Berderben der Kirche abzuhelfen; nur hinderten ihn seine Borurtheis le, daß er nicht mmer die besten Mittel mablte. Als ein Rominas lift — denn dieser Secte waren die Pariser zugethan — widersetzte er fich dem Realisten guf, und lies fich verleiten, in deffen Berdammung zu willigen. Bon Cofiniz febrte er nicht nach Paris zus ruck, weil fich der herzog von Burgund diefer Stadt bemachtigt hatte. Da Gerson die Ermordung des Bergogs von Orleans miss billigt, und das Buch des Joh. Detit oder Darpus, darin dieser Mord vertheidigt wurde, nicht nur widerlegt, sondern auch die Berdammung der Betitischen Lehren ju Cofinig eifrigft betrieben hatte, fo fürchtete er den haß und die Berfolgungen der Burguns Dier. Er entwich in ein frenwilliges Exilium; gieng in der Rleis dung eines Vilgrims nach Baiern und Defferreich; tam A. 1419. nach kion zurück, und farb daselbst A. 1429. æt. 66. — - Man gablt 220. Schriften von ibm, Die aber meiftens in fleinen Abbands lungen bestehen. Die vornehmsten darunter sind: Lib. IV. de consolatione theologica; im Geschmack des Boethius; De potestate ecclesiastica; De auferibilitate Papse; de schismate; De Simonia &c. - Opera. 1483. III. fol Argent, 1488. III. fol. (15 Ehlr.) aucta & emend, Parif. 1606, III, fol. ed. LUD, ELLIES DU PIN. Antwerp, 1706. V. fol. (20 Thir.) Amít, 1726. Hagæ. 1728. (20 Thir.) i)

Petrus von Ailly, oder DE Alliaco, geb. A. 1356. 3u Compiegne in Isle de France, wo fein Vater ein Fleischer war. Er studirte in dem Navarrischen Collegio ju Paris; wurde 1372.

i) Cave. T. II. p. 104-109. — Oudin. T. III. p. 2263. — Du-Pin. T. XX. p. 66. — Fabricius l. c. T. III. p. 141-150. — Pope-Blount. p. 449 fq. — Herm. von der Hardt Acta Conc. Conft. T. l. P. 4. p. 26. — Samberger. 4 Eh. p. 673-682, — Flacius l. c. T. II. p. 804 fq.

Cardinal, und unter dem leztern, Statthalter von Rom; denn er war ein getreuer Anhänger des Pabsts, ohngeachtet er auf der Rirchenversammlung zu Basel gegen die pabstische Sewalt gestritzten hatte. Er starb A. 1464. zu Tadi in Umbrien, nachdem er ein Hospital in Euß erbaut, dasselbe mit grossen Einfünsten, einer anz sehnlichen Bibliothet und fostbaren mathematischen Instrumenten versehen hatte. Er war nicht nur in der lat. griechis. und hebr. Sprache, sondern auch in der Philosophie, Theologie und vorzügz lich in der Mathematis und Astronomie gelehrt; er entdeckte zuerst die Fehler des Ptolemässchen Systems, die Bewegung unserer Erde um die Sonne, die Mehrheit bewohnter Welten und Planeten.——Schristen: Lib. III. de docka ignorantia, nebst mehrern Tractaten, in fol. — De venatione sapientiz &c. — Lib. III. de catholica concordantia; Dialogorum Lib. IV. — Epistolæ VII. — Opera, Paris. 1514. Basil. 1565. III. fol. (6 Thlr.) 1)

ti

ľ

Ė

Z

**:**:

3

ĸ

ø

Ŧ

ş

ť

Micolaus de Clemangis, von Clamenge in der Didees Chalons. Er fam in seinem 12ten Jahr in das Navarrische Cob legium nach Baris, wo er fich befonders durch Lefung der Schrife ten des Cicero und Quintilians im zierlichen lat. Stil ubte. A. 1303. war er Rector der Universität. Wegen seiner Beredsams feit tam er ju feinem Ungluck als Gecretarius an ben pabstlichen Hof nach Avignon. Denn man hielt ihn fur den Berfaffer ber Bannbulle gegen ben Ronig in Franfreich. Ohngeachtet er auf feine beredte Entschuldigung begnadigt wurde, so blieb doch der Bers Dacht. Gine Zeitlang besas er das Canonicat und die Schazmeifters Relle an der Stiftsfirche ju gangres; mußte aber, weil die Unrus ben wieder erregt wurden, in das Cartheuserfloster Balfonds flies ben; fam nach einigen Jahren wieder nach gangres guruck; wurde bernach Cantor und Archidiaconus ju Banour; begab fich wieder in das Navarrische Collegium, und war daselbst bis A. 1434. Pros visor. Das Jahr seines Lodes ift nicht gewiß. - - In seinen gierlichen und grundlichen Cchriften zeigt er feine gute Absicht, bas Berberben ber Rirche zu verbeffern. Unter ben 19. Merten, die in

<sup>1)</sup> CAVE. T. II. p. 162 [q. — FABRICIUS I. c. v. CUSANUS, T. I. p. 1238-1245. — POPE - BLOUNT. p. 467-469. — EGGS Purpura docta. Lib. III. p. 143. — HEILBRONNERI Hift. mathef. p. 510. — Samberget. 4 Th. p. 765-770. — FLACIUS I. c. T. II. p. 871 [q.

**fanhie** wählte er die Platonische. Zu Heidelberg wollte er die Theod - logie lehren; aber es wurde ihm nicht erlaubt, weil er nicht Doctor war; und die Doctorwurde verfagte man ihm, weil er ein Lane \_war. Er begnügte fich also mit philosophischen Borlesungen; fehre te mach Coln juruck; gieng nach Lowen und Paris; wollte bier Die ehrsame Zunft der Formalisten und Realisten vereinigen, und wurde darüber ein Nominalift. Zu Paris hielt er fich 16. Jahre auf, und machte Befanntschaft mit dem Cardinal franciscus de La Rovere, nachmaligen P. Sireus IV. Da er bem neuen Dabft an Rom aufwartete, und ihm diefer fren ftellte, zu bitten, mas er wunschte: fo bat er um nichts, als um eine griechische und hebr. Bis bel. Mit dieser tehrte er nach Groningen guruck; hielt fich daselbst in dem Rlofter der geiftlichen Jungfern, auch ben den Chorherren Bu Agnesberg ben 3wol, und in der Abtei ju Ademert auf, in welcher er die fonft berühmte Schule und Bibliothef wieder in Stand zu feten fich bemuhter Er ftarb A. 1489. Begen feiner groffen Frommigfeit und Gelehrfamfeit hieß er Lux mundi; boch wurde er aud Magister contradictionum genennt. Weil er ju laut - Die Bahrheit lehrte, und eifrig gegen die Jrethumer der pabstlichen Rirde ftritt , fo machten ihm die Regerrichter den Procefi. = Rurcht vor dem Scheiterhaufen lies er fich zum Widerruf bringen. Indef famen doch feine Schriften in den Juder der verbotrenen Bucher. - Gehriften : De providentia; de potestate ecclesiastica; de facramento pœnitentiæ; de thesauro ecclesiæ; de purgatorio; de indulgentiis ; epistolæ &c. alle find jusammengedruckt unter bem Sitel: Farrago rerum theologicarum. Basil, 1523. 4. Marpurgi. 1617. 4. (1 Ihr. 8 gr.) — Opera omnia, ed. a Jo. Lydio. Amst. 1617. 4. (2 Thir. 8 gr.) barin noch folgende Tractate enthalten find : FDe oratione; de facramento Evcharistiæ; de moribus veterum hæresticorum. Db fein merfwurdiger tr. de Juftificatione per Chriftum gedruckt sepe, weiß ich nicht: 0)

Thomas a Bempis, eigentlich Sammerlein oder Mal-Leolus, geb. A. 1380. zu Rempen oder Campen im Kölnischen. Er studirte zu Deventer; trat A. 1407. in dem Augustinerorden

<sup>6)</sup> Cave. T. II. p. 191 sq. — Oudin. T. III. p. 2707. — Farrich Bibl. lat. mod. T. IV. p. 492-497. ed. Mansh. p. 168 sq. — Adami Vitæ philos. German. p. 21. — Foppens Bibl. Belg. h. v. — Bayle h. v. — Zamberger. 4Th. p. 818-822. — Flacius I. c. T. II. p. 885 sq.

#### 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamt. 627

Bieronymus Savonarola, geb. A. 1452. ju Ferrara. Er par zur Arzneifunst bestimmt; aber A. 1475. trat er plotlich und sone Borwiffen feiner Eltern zu Bologna in den Dominicanerorden. Rebst dem , daß er die Physif und Metaphysif lehrte, legte er sich auch auf das Predigen, und erwarb fich durch seine Beredsamkeit and Krommigkeit, besonders zu Kloreng, wohin er A. 1483. fam, groffen Benfall, ber durch feine vorgegebene Offenbarungen und Beiffagungen noch vermehrt wurde. Er ftrafte fehr fren die im Schwang gehenden gafter, besonders der Geiftlichfeit und D. Alexans bers VI, und drang eifrig auf die Berbefferung der Rirche. Das durch sowol, als weil er sich zu viel in politische Bandel mischte, jog er fich haß und Berfolgung gu. Seine Reinde, die durch die A. 1498. geschehene Beranderung im Magistrat zu Klorenz, Die Oberhaud bekommen hatten, liegen ihn mit gewafneter Sand aus bem Rlofter reiffen, und aufs graufamfte martern. Er wurde burch 2. Richter, die Alexander VI. nach Florenz geschickt hatte, nebst 2. andern Monchen jum Strang und Reuer verurtheilt , und A. 1498, den 23. Mai, ju Klorenz ftrangulirt und verbrannt. — — Schriften: Triumphus crucis f, de fidei christianz veritate Lib. IV. Parif. 1524. 8. Lugd. B. 1633. 8. Auch Italienisch vom Berfasser felbst iberfest. Florent. 4to. - De simplicitate vitæ christianæ Lib. V. Florent. 1496. Par. 1511. 8. Lugd. B. 1633. 12. - Contra Aftrologiam divinatricem Lib. III. Stalienifch. Flor. 1495. 8. Lateinifch iberfest. ib. 1581. 8. - De amore Christi. Stalienisch. Flor 1529. 4. Venet. 1588. Par. 1617. 8. - Compendium totius philosophiæ. am naturalis, quam moralis, Lib. XV. Venet. 1542. Wittemb. 1596. 8. — Dialogi; Orationes; Sermones; Meditationes; Concioics; Epistolæ, &c. q)

Alphonfus Coftatus, geb. A. 1400. zu Madrigal. Er tudirte zu Salamanca Sprachen, Philosophie, Theologie und

FOPPENS Bibl, Belg. P. II. p. 1135. — SWEERTII Ath. Belg. p. 695 fq. — FABRICII Bibl. lat. med. T. IV. p. 633-655. ed. MANSII. p. 222. — POPE-BLOUNT. p. 469-471. — Samberger. 4 %6. p. 803-807.

<sup>)</sup> Vita &c. (auch. Jac. Quetif.) Paris. 1674. II. 8. — Cave. T. II. p. 198-201. — Fabricii Bibl, lat. med. ed. Mansii h. v. — Pope - Blount. p. 490-492. — Jovius. p. 99-101. — Bayle. h. v. — Schröths Abbild. und Lebensbeschr. berühmter Gelehrten. 1 Eh. p. 1-12. — Zamberger. 4 Eh. p. 826-830. — Flaccius l. c. T. II. p. 890. — Deutscher Merfur, 1777. 4 Quart. p. 267-274.

Rechtsgelehrsamkeit; lehrte daselbst mit groffem Benfall; wurde Rector des Collegii St. Bartholomai, Canonicus, Königl. Geheic merrath und Grofftanzler; endlich Bischof zu Avila, unter P. Engen IV, und starb A. 1455. æt. 55. Bon seiner Gelehrsamken, die aber durch ein glückliches Gedachtniß unterstützt wurde, zeugt die Grabschrift:

Hic stupor est mundi, qui scivile discutit omne. Man hat auch wirklich eine ungeheure Menge Schristen von ihm, so daß er, die Jugendjahre abgerechnet, jeden Tag 5. bis 6. Bis gen lieserte. Er commentirte über die 5. Bücher Mosis, über alle historische Bücher des alten Testamentes, über den Evang. Matthaus, über Eusedii Chronicon; schried: De sanctissima Trinitate; De optima politia; De statu animarum post mortem; Contra clericos concubinarios; De diis gentilium &c. — Opera, sumtibus Card. XIMENII. Venet. 1507. XIII. sol. (60 Ths.) ib. 1547. 1596. XVII. ib. 1615. XXIV. 1728. XXVII. sol. (130 Ths.) r)

# Reugestiftete Universitäten des fünfzehnten Jahrhunderts.

I. Zu Löwen, von Herzog Johann IV. in Brabant, A. 1425. gestistet; P. Martin V. gab die Privilegien dazu. II. Zu Turin, A. 1405. von Umadeus VIII, Herzog von Savonen gestistet, edit wenigstens erweitert, nachdem sie schon 1350. angelegt war; 1490. war sie sehr berühmt. Unter den neuern Prosessoren sind Beccavia, wegen seinen electrischen Bersuchen, Michelotti, Rovero, Saccarelli, Denina 2c. berühmt. III. Zu Würzburg, A. 1403. von Bischof Johann I. und P. Bonisacius IX. ganz eingerichtet, nachdem der Bischof Poppo III. schon A. 942. den Grund dazu geslegt hatte, und theils 1282. theils unter Bischof Gerhard 1392. die weitern Anstalten getrossen wurden. Aber es wollte nicht ganz gelingen; denn nach dem Zeugniß des Trithemii in Annal. Hirfaug. ad A. 1402.

Balnea, census, amor, lis, alea, crapula, clamor, Impediunt multum Herbipolense studium.

r) Cave. T. II. p. 135 fq. — Du-Pin. T. XII. p. 92. — Antonii Bibl. Hilp. vet. T. II. Cap. 7. p. 168. — Pope-Blount. r. 458-460. — Zamberger. 4 Th. p. 740 - 742.

# V. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 629

IV. Zu Leipzia, A. 1409. von Churfurst Friderich I. Bellicolus ges fiftet; da 2000. Studenten von Prag, unter Anführung ihres Rece tors, und nachmaligen Prof. theol. und Bischof zu Meissen, Jos bann Sofmann, einem Schlesier, dabin jogen, weil man ihnen su Prag ihre Privilegien bergeftalt geschmalert hatte, daß sie nur eine, die Bohmen hingegen 3. Stimmen behielten. Johann Otto von Munfterberg wurde der erfte Rector. Man theilte die Unis verfitat in 4. Nationen, in die Meifinische, Sachfische, Volnische und Baperifche. Durch Ordnung, gute Sitten, Gelehrfamfeit ber Lehrer, Buchbandlung und Druckerei behauptet fie noch ihren Ruhm. V. 3n Rreiburg im Breifgau, A. 1460. auf Beranlaffung ber Mechthildis. Grafen Ludwigs zu Burtenberg Bitme, gestiftet, die ihren zweis ten Gemal, Ergherzog Albrecht VI. von Defterreich bazu beredete. Da die Stadt A. 1673. durch Berratherei in frangofische Gewalt fam, so wurde fie auf einige Zeit nach Coblenz verlegt. Unter Jos sephs II. weiser Regierung wird fie immer blubender werden, der fich bemubt, gelehrte Manner, ohne Unterschied der Religion, das bin zu berufen. VI. Zu Grifswalde in Pomern A. 1456, von Bers 200 Wratislaus IX. gestiftet, und von Raiser Friderich III. mit Drivilegien verfeben. VIL Zu Bafel, A. 1460. von B. Dius II. (Meneas Sylvius) gestiftet. Der erste Rector hief Georg von Undlau. Ohngeachtet bier immer berühmte Manner maren, fo mochte doch die Babl der Lehrer durchs blinde Loos eben so wenig au billigen fenn, als vormals die Bahl der Magistratsperfonen gu Athen durch die Ziehung der fchwarzen und weiffen Bohnen, moges gen Sofrates gu feiner Zeit eiferte. VIII. Zu Mayng A. 1477. (1482.) von Erzbifchof Dieterich , Grafen von Genburg und Budingen gestiftet; aber es legten sich immer viele hindernisse in den Meg, besonders von den Rapiteln, welche die Austalten der Res genten zu vereiteln wußten. Erft 1713. wurden mit pabftlicher Ges nehmigung von Churf. Lothar Branz die Ginkunfte von 14 Cano, nicaten der Universitat einverleibt. Aber D. Clemens XII. hob 1731, alles wieder auf, was Clemens XI. vergunstigt batte. Emes rich Joseph lies sich die Verbesserung des Schulwesens ausserst ans gelegen fenn. Rach feinem Tod wurden die Unstalten rutgangig; erst 1784. erhielt die Universität ben ihrer fenerlichen Restauration neues Leben. Bigoterie und Aberglaube hieuten Diefen Dufenfit lang gefesselt. Je mehr diese Ungeheuer durch die fluge Unstalten

ber neuern Regenten verbannt werben , befto mehr wird bie Beis: heit ihr haupt empor heben. IX. Zu Ingolftadt A. 1410. von Bergog Ludwig ober beffen Gohn Beorg gestiftet, und 1472. wieder in Aufnahm gebracht. Bormals fehr berühmt und fat frequentirt; heut ju Lag wegen ben groben Sitten und Renomific rei der Studenten, die mit den Goldaten fo leicht handgemein werden, und immer, wegen Mangel feiner Lebensart, in den Schenken liegen, herabgefest. Es ware vielleicht gut, wenn die Universitat aus der traurigen Stadt nach Munchen verlegt wurde. Alle gute Anstalten, Die man 1774 und 77. gemacht bat, belfen nichts, wenn nicht den Ausschweifungen der gugellosen Junglinge Einhalt gethan wird. X. Zu Tübingen A. 1477. von Bergog Eberhard I. gestiftet, von R. Friderich III. und D. Sirtus IV. mit Privilegien verschen. Der erste Rector mar Joh. Mauclerus. Sie hat nicht nur, wie Leipzig, Ingolftadt zc. die obere Gerichts barteit, sondern auch mehrere Dorfer ju ihren Gintunften; und mehrere reiche Familien - und andere Stipendien, ju Unterhaltung ber Studirenden. Da Bergog Ulrich 1535 in feinen ganden bie protestantische Lehre einführte, so murbe Erhard Schnepf, deffer fich der herzog hauptfachlich ben feiner Reformation bediente, der erfte Lutherische Professor ju Tubingen. Gedachter Bergog ftiften 1535 bas groffe Stipendium, und jog ju beffen Unterhaltung be Einkunften von 13 Rloftern. Sein Sohn Christoph erweiterte is bernach. Unter S. Ludwig murde 1588. der Grund zu bem Collegio illustri gelegt, das man 1592. jum Gebrauch ber ftudirenden Prinzen fenerlich einwenhte. Es fehlte nie an gelehrten und beruhmten Professoren, und guten Einrichtungen, besonders in dem fogenannten Rlofter, wo immer 200 : 300. ftudirende Theologen, auffer der Rleidung, fren unterhalten werden. XI. Bu Roftot A. 1419. von herzog Johann und Albrecht nach dem Fuß der Er furter und Leipziger Universitat gestiftet, von R. Sigismund und XII. Zu Upfal A. 1477. vom Erzbischei D. Martin V. bestättigt. Jacob unter Steno Sturr gestiftet, und bon P. Sirtus IV. mit Privilegien versehen. R. Johannes hatte fie 1582. eine Zeitlang nach Stofholm verlegt; fie fam aber 1592. wieder guruck, murde bernach durch die Vorsorge Buftav Udolphs und der Ronigin Christina immer blubender. Schon A. 1200. hatte Bischof Jarles rus 4 Collegia für Canonicos gegründet, und Probst 2Indreas

# 23. Anfang u. Fortgang d. Gelehrsamk. 631

A. 1306. eine Frenschule dafelbft angelegt. Die Academia Guftavia. na. 1622, von Buftav Adolph erbaut, bat einen woleingerichtes ten Anatomiefaal, eine trefliche Bibliothet, in welcher gegen 1000 Manuscripte, und befonders der fogenannte Codex argenteus ober, wie man vorgiebt, des Ulphilas gothische Uebersebung der 4 Evans geliften; ferner ein fostbares Runftcabinet, eine von Undr. Celfius eingerichtete Sternwarte , und einen bon Carl Linne angelegten botanischen Garten, 1786. wurde eine eigene Professur ber iconen Miffenschaften errichtet. XIII. Zu Coppenhagen A. 1478. von R. obridian I. geftiftet, und von D. Sirtus IV. mit Brivilegien perschen. XIV. Bu Salamanca A. 1499. von Bernhard Sans dovall, Erzbischof zu Toledo gestiftet. XV. Bu Alt. Aberdeen A. 1480. unter R. Jacob III. (1500. von Jacob IV.) - Zu Neus Aberdeen 1593. von einem Grafen von Marshall gestiftet; sie bat 1 Principal und 7 Professoren. — Zu St. Andrews 1441. von Bie fcof Wardlam gestiftet; bat nur 150. Studenten. ( Voltmanns neueste Reisen nach Schottland. p. 162 - 166. ) - und A. 1450. gu Glascow in Schottland, von R. Jacob II. gestiftet, und von bem Erzbischof Turnbull mit ansehnlichen Bermachtniffen bereis chert. Gie hat ein ichones Collegium, eine gute Bibliothet, etwa 400 Studenten, die fich roth fleiden muffen. Die Bergoge von Montrose find beständige Rangler. (The-Hist, of Glasgow. 1778. 8) XVI. Zu Trier A. 1454. von Churfurst Jacob 1. angefangen und A. 1472. von Johann II. zu Stande gebracht. Ginige feten ibren erften Anfang unter die Regierung des Raifer Gratians gurud, und wollen fie dadurch zur alteften Universitat in Deutschland machen. s)

s) Ad I.) Heumanni Bibl, hift. Academiarum, p. 110-112. — Nic. Vernulæi Academia Lovaniensis. Lovan. 1627. 4. — Valent. Andreæ Fasti academici Lovaniensis. ib. 1635. 4. II.) Heumann 1. c. p. 189. Lucæ Europ. Helicon. — Conringii Ant. acad. — Doltmanne Nact. von Italien. I. p. 209 sq. Bernoulli Insase. I. p. 53-65. III.) Hrumann 1. c. p. 210. IV.) Heum. 1. c. p. 104-109. — Jo. Frid. Franci de origine, incrementis & fortuna acad. Lips. — Dav. Preiferi mirabilia Lipsiensia. Lips. 1725. 8. — I. B. Menke de viris eruditis, qui Lipsiam scriptis doctrinaque illustrem reddiderunt. Lips. 1709. 8. VI. Heumann 1. c. p. 33 sq. — Athenæ Rauricæs. Catalogus Professorum acad. Basil. ab A. 1460-1778. Bas. 1778. 8m. und als Appendix dass: Adumbratio eruditorum Basi-

Nach Errichtung der Universitäten, wozu damals noch die Einwilligung und Bestätigung des Pabsts erfordert wurde, tam die Deposition und der Pennalismus auf, diese Handwerksgebrauche und pedantischen Spielwerke, die sich so wenig für die Sohne der Weisheit schiefen. Jest nimmt man das Geld dafür, und zeigt, wenn man will, die Instrumenten, Ramm, hobel, Striegel ze. womit die Altgesellen vormals die arme Jungen hubelten.

liensium meritis apud exteros olim hodieque celebrium. ib. 1780. 8m. Beibes vom Basler Prof. Zerzog. VIII. Haum. 1. c. p. 119. - Nic. SERARIUS de rebus Mogunt. Mog. 1605. 4. - GE. CHRISTI. JOAN-NIS Scriptores rerum Mogunt, Francof. 1722. II. fol. - Reue Berfaf. fung ber verbefferten Sobenschule ju Maing 1784. 8. IXT HEUM. I. c. p. 97 - 100. - Annales Ingolftadiensis academia usque ad A. 1-72. Ingolft. 1782. III. 4. von Valentin Rotmar, bernach von Joh. Engerde und Joh. Mepom. Mederer fortgefest X. Heum. l. c. p. 192 - 195.-J. J. Moser vitz professorum Tübing. ordinis theol. Decas I. 1718. 4. - Aug. Frid. Bots Geschichte ber Univers. Tubingen. 8. p. 14-19. Rachrichten von wurtenbergischen Stipendien u. a. Stiftungen (von J. J. Mofer ) Stuttgard. 1783. 8. XI. HEUM. 1. c. p. 176 - 184. Jubilzum acad. Rostochiensis. Rost. 1720. 4. XII. HEUM. 1. c. p. 201 - 203. XIII. CASP. BARTHOLINUS de ortu, progresso & incremento acad. Hafniensis. Hafn. 1620. 8. - ERASMI VINDINGII Academia Hafn. ib. 1665. 4. XIV. ANDR. SCHOTTI Hispania illustrata. Francos. 1603-1608. IV. fol. Ej. Hisp. Bibl. ib. 1608. 4. XVI. CHR. BROWERI & JAC. MASENII Antiquit. & annales Trevirenses. Leodii. 1671. fol.

#### Berbefferungen.

Aegid. p. 6. lin. 12. Polybistorn. p. 9, lin. 6. litterarische p. 20. lin. 14. Phil. p. 27. lin. 15. Epistolæ miscell. p. 28. lin. 14. Jener ib. lin. 9. Hin. 15. Epistolæ miscell. p. 28. lin. 14. Jener ib. lin. 9. Hin. 15. Emacher p. 37. lin. 26. unterschieden p. 54. lin. 9. Dorische p. 59. lin. 12. von p. 84. lin. 10. Complutische in p. 96. lin. 21. Targumim p. 101. lin. 34. Sprussprus p. 149. lin. 30. Icilius p. 200. lin. 10. udaynois p. 213. lin. 15. Weronesischen p. 281. lin. 1. Angeli p. 283. lin. 20. Bestiffe p. 326. lin. 10. Longosal. p. 348. lin. 22. Borzusski, der 20. p. 359. lin. 7. Julianus p. 413. lin. 27. siebenten p. 416. lin. 2.

化二氯甲醇 医多种的 多爾 一点小篇文字是图记录是是话:"这是这种是一

• ·

.

1

·

•

•

•

T Bande + Whelture supply Bols 1+19-1102 · any contraction An du leter en de G.81 ) of South Short to lets. his ound . This of wien and hardy it is the form de la fint. list ampanyor from dericto Joseph.

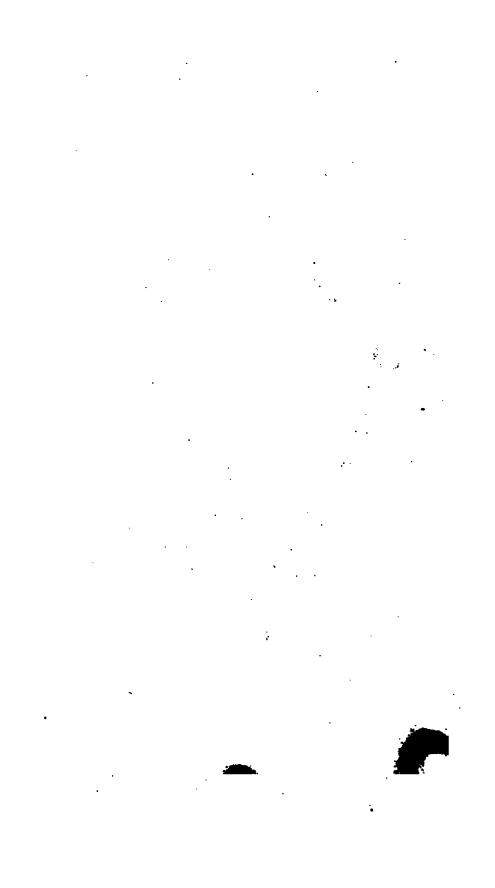

